

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

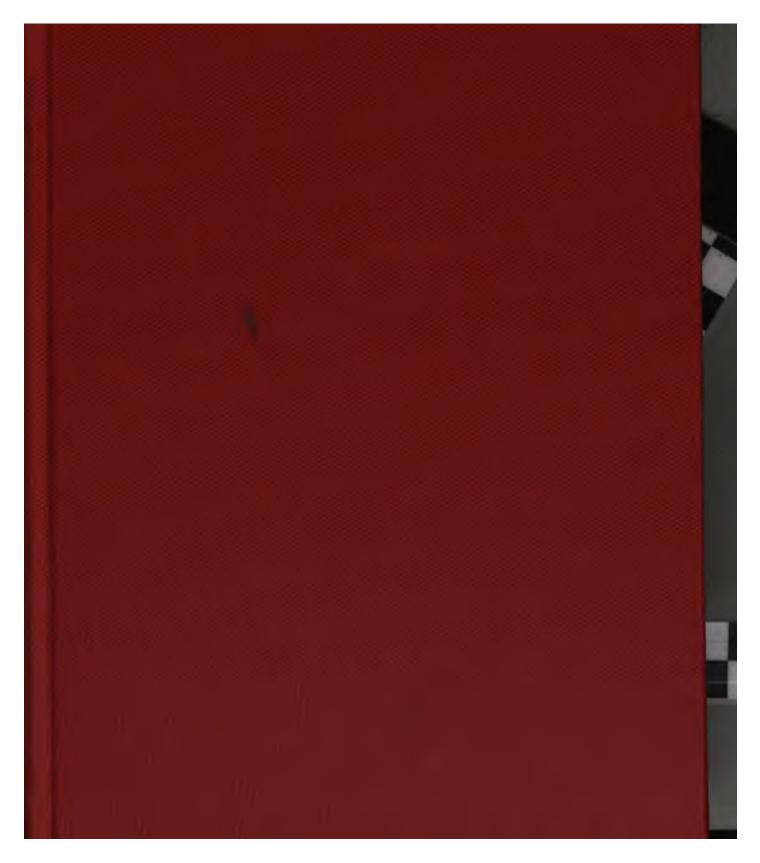

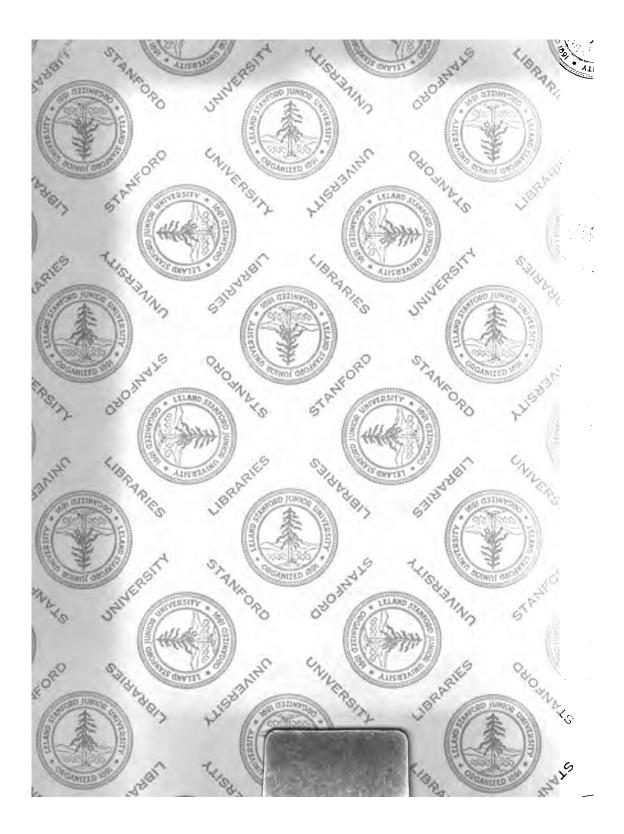

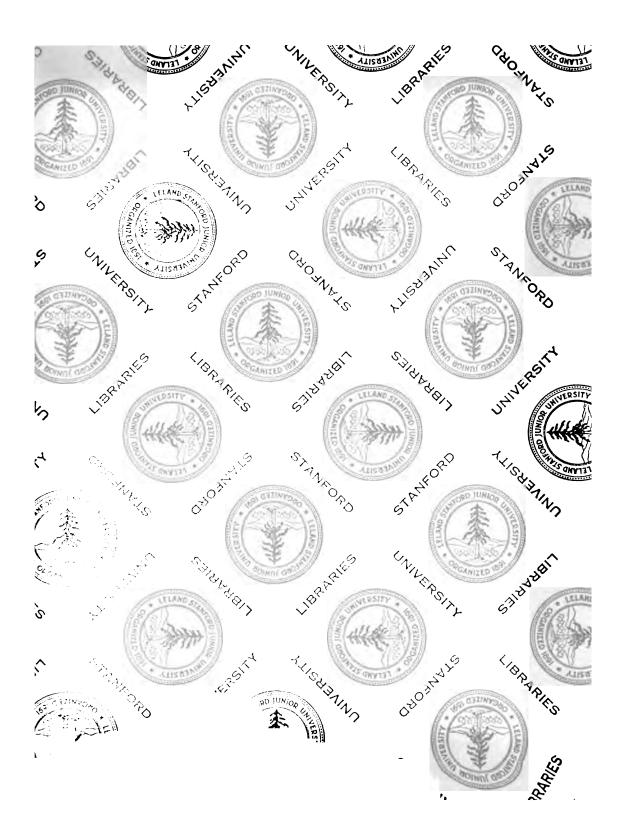



MIOHANNES MAT Serenis March Bran Baruth Paster Magnos Magna decent : Ingenio, Studiu ac Ergo Tibi Magnor in terra et Coelis provida



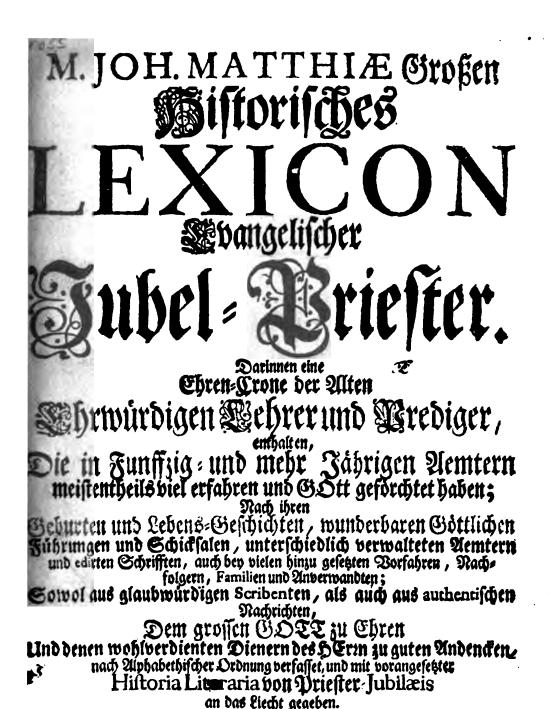

Ben W. M. Endterischen Tochtern und Jul. Arn. Engelbrecht, Gebruck ben Johann Ernst Abelbulnern, An. 1727. sE-4/17

RARRY ...

63 /

V. 1

tre Ken

affire if

·

**...** ·

en de la companya de la co Dem

## Durchlauchtigsten Fürsten und Herm,

### BEBBB

# Seorg riedrich

Earln/

Margarafen zu Brandenburg, in Preuffen/ zu Magdeburg/Stettin/ Pominern/ der Cassuben und Wenden, zu Mecklenburg, auch in Schlessen zu Crossen Servogen; Burggrafen zu Neurnberg, Fürsten zu Salberstadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin und Rateburg; Grafen zu Johenzollern und Schwerin; Seren der Lande Rostock und Stargard 2c. 2c.

Meinem Gnädigsten Landes, Fürsten und Derm.



### Purchlauchtigster Herr Marggraf!

### Snädigster Fürst und Herr!

Mter denen vortrefflichsten Ehren-Tituln, womit die weltliche hohe Obrigkeit auch in GOttes Beiligen Wort pfleget benennet zu werden, ist nicht der gestingste, das Sie

PATRES PATRIÆ,

Nåtter des Landes, Nåtter des Natter-Landes betitult werden. Dann als der Gottesforchtige

JOSEPH durch GOttes heilige Vorsehung zu einem Regenten über gant Egnpten Land von dem Konig Pharao selbst erwehlet, und mit Fürstlichen Sch much bezieret, denen Innwohnern des Landes zur Huldigung vorgestellet wurde, geschahe solches mit diesen wenigen Worten in I. B. Mos. XLI. 43.

Der ist des Landes Watter.

Und als hernach JOSEPH sich seinen Brüdern zu erkennen gab, so bezeugete er von sich selbst: GOTC hat mich Pharaozum Vateter gesetzet und zum Derin über all sein Huns, und zu einem Fürssten über gang Egypten Land. L. Most, XLV. &.

Soldes haben nicht weniger die Benden auch aus dem. Liecht der Natur erkennet , daß ein guter Regent nicht anders als ein Landes & Vatter anzusehen sen; Dannenhero der berühmte Griechische Geschicht : Schreiber Konophon im VIII. Buch seiner herrlichen Cyropædiæ ausdrücklich geschrieben : 6% Koran aradoc edle diadige margoc arade , daß ein guter gurff, und ein guter Vatter gar nicht unterschieden waren ; und sespet aleich die Ursach hinzu: Weil getreue Landes Zätter vor ihr re Landes: Rinder, nicht anders, als wie die Eltern vor ihrer Rinder Boblfahrt ju forgen pflegten. Beldes dann auch dem erften Monarden des Romischen Reichs, dem von der Geburt Christibes rühmten Rapser AUGUSTO dermassen wohl gefallen, daß als et einsmals PATER PATRIÆ genennet worden, er sich offentlich vernehmen laffen: Er habe unter allen Ehren: Tituln noch keinen so lieblichen Namen gehöret , als daß Er ein Vatter des Vatters Landes sen genennet worden.

Durchlauchtigster Herr Marggraf! Das Fürstenthum Banreuth/ Burggrafthums Nürnberg/ oberhalb Gebürgs/hat vor furper Zeit einen Gnädigsten Landes-Batter verlohren, an dem Wenland

Durchlauchtigsten Lürsten und Zerin

DENNY GEORG WILHELM. Marnarafen zu Brandenburg/in Preussen Gertzogen zc. zc. wels der den 18. Dec. Anno 1726. durch einen unvermutheten Tod aus diefer Zeitlichkeit ift entriffen, und zu feinen Battern versamm. let worden. Er war ein so Gnädiger Landes, Vatter, daß Ihm offt leid gewesen, wann Er nicht jederman hatte helffen, und wer eine Bnade verlanget, solche nicht allemal ertheilen konnen. Nominem à se tristem abire passus est, hatte man wohl von Ihm sa, gen mogen, was man chemahlen von dem Kanser TITO VESPA-SIANO gerühmet, daß er nicht gerne jemand betrübt habe von sich weggeben laffen, welcher wegen seiner allzugroffen Gutiakeit A-MOR ET DELICLE GENERIS HUMANI pflegte genennetzu wers Darum find durch Deffen Todtes. Fall so viel devoie Berden. **X** 3 Ben

Ben in die ausserste Betrübnis gesetzt, und so viel tausend Ehranen aus denen Augen getreuer Diener und Untrethanen heraus gepreßset worden, da die getreuen Landes Kinder mit allem Recht ihren Gnädigsten Landes Vatter betauret / betrauret und beweinet

haben.

Co groß aber der gerechte Schmerken, und fo schmerklich die billiaste Betrübnis über den Verlust eines getreuen Landes - Bate ters gewesen ist; so groß ist hinwiederum der Trost, und so trostlich ift dem gangen gand die vollkommene Hoffnung entstanden , da Ottes heilige Borforge vor diefes Fürftenthum icon vor emigen Jahren her gewachet, daß dessen Innwohner ben dem betrübten Tod ihres Gnddiasten Landes Batters dennoch nicht Waisen ohne Batter , Schaafe ohne hirten, und Unterthanen ohne Regenten senn sollten, sondern es vielmehr zur größter Consolation des gans Ben Landes heiffen mufte: Wo ein Landes Vatter flirbt, so iffs als ware er nicht gestorben / dann er har seines gleichen hinter fich gelassen. Spr. XXX. 4. Dann obschon kein einiges Boch-Kurffs liches Zweiglein aus dem Durchlauchtigften Kurften Stamm und fers Glorwurdigsten heren Marggrafen ift übrig geblieben , sons dern alle erzeugte Soch Kürstliche Pringen in ihrer zartesten Rindi heit wieder Todes verblichen find; so hatte doch die alleraftigke sorafältige Sand des Sochsten Regenten über Simmel und Erden. schön vor 38. Jahren einen andern Regenten · Baum vor dieses Kürstenthum, d. 19. Jun. A. 1688. ben der hochtzerfreulichen Geburt Eurer Soch-Kürstlichen Durchlauchtigkeit genflanget, das am iebo ben dem gludlichen Antritt Dero von dem Dimmel gesegneten Loch Surftlichen Regierung alle Linwohner des Landes unter Dero lieblichen Schaften ihre Zuflucht nehmen können.

Se haben zwar Euer Doch-Fürstliche Durchlaucht biganhero am wenigsten in unsern geliebten Batterland, jedoch lettens, nachstens an dessen Granten, in der benachbarten Frenen Reichs-Stadt Rotenburg ob der Tauber, als ein angenehmer Gast derselben sich aufgehalten, wo Euer Doch-Fürstl. Durchlauchtigkeit durch Dero ungeheuchelte Gottes. Forcht die Liebe dieser wehr-

Stadt dermassen an sich gezogen, daß gegen Dieselbe Sie fic e anders, als die Zinder Geth gegen den Gottesforchtigen sham bezeuget, mann Sie etwas von denen Vattern dieser ide verlanget, so haben Sie Ihnen mit fenen geantwortet : e uns lieber gerr! Du bist ein Rurst Gottes unter uns; Alensch soll Dir es unter uns wehren. I. B. Mose XXIII, 6. Det rt segne Sie davor, nach seiner groffen Barmhertigkeit, was Sie Liebe und Veneration gegen Euer Hochfürstl. Durchlaucht iesen haben. Unser ganges Land wünschet dieser werthen dt viel tausend Seegen davor, daß Sie unsern kunftigen des-Natter in ihren Mauren bewahret, und dieses theuerste rod unseres Kürstenthums auf das beste aufbehalten haben. Dero getreue Landes-Rinder lassen es anjeto aus dancharen uthe heissen: Wünschet der gangen Stadt Rotenburg ob Lauber Gluck davor! Les musse wohl gehen, denen, die dich n; es musse griede seyn inwendig in ihren Mauren / und t in ihren Palasten! Psalm CXXII, 6.7.

Ind in der That waren Euer Dochfürstl. Durchlaucht ein t Sottes unter Ihnen! Ein Fürst Gottes sind Sie gebohren semuralten Chursund Bochfürstl. Brandenburgischen Stamm Deldenmüthigen Brennus Blut; Zu einen Fürsten Gottes Sie von Gott erkohren, und in dem allerheiligken Nathsuß des höchsten Regenten aller Regenten beschlossen worden, obschon einige Schickale unserm geliebten Batterland diesen estlichen Regenten mißgönnen wolten, dennoch dessen vorsorschieden Regenten mißgönnen wolten, dennoch dessen vorsorschieden fagen können: Du bist nun ein Jürst Gottes unter unssern lieben Vatterland und Sürstenthum; Ja wir dörsten och näher tretten, und Dero Fürsten: Thron mit dem zu erst ührten Regenten Eitul jenes Wegnptischen Fürsten Josephs

reiben:

Der ist des Landes Natter.

nit allen Recht führen Euer Sochfürstl. Durchlaucht, als iderer Joseph unstres Fürstenthums, diesen hochzerfreulichen )()( Nahmen,

Nahmen / man mag gleich die Person dieset Agypeischen Regensten und dessen vortressliche Tugenden, oder den eigentlichen Bergstand dieser zwar wenigen aber sehr nachdrücklichen Worte erwesgen, so werden sie allgemeinen Benfall gewinnen.

Dann wann unter denen Vircuosen Regenten aus dem Mark des BErrn selbsten ein ausbundiges Muster soll gezeiget werden. fo mird nicht wohl ein anderes Regenten-Bild darinnen einen Bore zug leiden , daß jemand von Jugend auf so beständig seinen Bott gefordret, und fich gehutet hat, ein folch groß Ubel zu thun, und porseglich wider GDEE zu sundigen: Belder in so viel schweren. Creup und Anfechtungen ist geprufet und so bewährt befunden worden, ehe er auf den Thron der Regierung erhaben wurde: der mit fo groffer Beisheit und fluger Borfichtigfeit auf das Runffri ge, das gante Land regieret und versorget, auch in den schwerften Beiten erhalten und gemehret hatte; der nicht allein mit Recht und Gerechtigfeit , sondern auch mit Gnade und Butiafeit , als mit denen beeden loblichsten Regenten Sanden Land und Leute guberniret, und seinen Thron durch Frommigkeit bestättiget batte. als dieser Ægyptische Regente. Dannenhero Er auch billia 10-SEPH. oder JEHOSEPH, das ift, augmentum Domini, ein Bers mehrer des Landes, eine Zunehmung durch den Seegen des DErrn und ein mahrer Batter des Batterlandes beiffen mufte.

Eiter Hochfürstl. Durchlaucht werden in sich selbstüberzeus get senn, wie nahe Dieselben diesem glorieusen Regenten: Bild von Jugend auf sind bengetretten, und wie ahnlich Sie demselben in Dero angetrettenen Preiß: würdigen Regierung sich bis anhero schon bewiesen haben, darüber das ganze Land es glückwünschend heissen lässet: Die Gnade des Zeren, der in dem Busch woh, net/komme nun über das Jaupt unsers JOSEPHS, und auf die Scheitel des Durchlauchtigsten GEORG FRIEDERICH CARLS, des Naßir unter seinen Brüdern. V.B. MosexxxIII, 16. das ist: Gloriscati & Dedicati inter fratres suos, der unter seinen Brüdern und aus dem Jochsürstl. Jaus Brandenburg: Culm: bach/als der nächste Landes: Erb von GOtt besonders verherrlischet,

Wet , geheiliget , und zu einem Regenten des Landes gewenhet ift's Dann

MIN Der ift des Landes Vatter.

t

ŗ,

:t

9

n

n

T

İs

3

Auch diese nachdenaliche Worte werden ben Euer Hochfürstl. Durchlaucht in volle Erfüllung gehen, wann wir deren beson-Dern Nachdruck nach denen gottseel. Gedancken der Chriftl. Aus, leger nur kürtlich bemercken dörffen. Es ist dasselbe awar in der Brund , Sprach nur ein einiges zusammen gesetztes Wort, Abrech, aber eines von denen schwersten Wortern der gangen D. Schrifft, und wie es von einigen Philologis Crux Criticorum genennet worden, ein soldes Wort, welches auch denen Sinn- und Beiftreichsten Mannern viel Muhe und Nachfinnen gemachet hat: Es sind aber vornemlich dreperlen denkwürdigste Meinungen, der berühmtesten Manner, welche doch endlich allesamt auf einerlen Endzweck hinaus gehen, und einen jeden zu einem demuthigsten Bludwunsch auf eine neusangetrettene Regierung veranlaffen. Dann einige halten davor, es komme dieses Wort von dem Hebrzischen ABH, ein Vatter/und von einem Aramanischen RECH ein Bonig oder Bonigreich her ; welcher Meinung nebst vielen andern der seel. Vatter Lucherus selbst mag bengethan gewesen senn, darum er es auch in seiner Ubersegung also geteutschethat: Der ift des Landes Vatter; welche gute Gedanden soviel wol-Ich zu verstehen geben: Dieser ist nunmehr die von GOTE ges sette hohe Obrigkeit des Landes; Dann es ist keine Obrigkeit oh, ne von GOtt! wo aber Obrigfeit ift, die ift von GOtt geordnet, Rom. XIII, 1. Dieselbe traget in dem Glant ihrer perelichkeit das Majestätische Chenbild des grossen GOttes an sich, und führet das Schwerdt nicht umfonft, sondern zur Beschützung der From men, und zur Rache über den, der Boses thut, und solchemnach aeiaet diese Erflaruna:

Lines Regenten Göttliche Joheit. Undere halten diß Wort entweder vor ein gang Hebræisches Wort"; oder vor ein von einem Hebræischen un Ægyptischen zusamen )()( 2 gese

<sup>\*</sup>Quod sie Imperativus in Hiphil, radicis न्यू genua flexit, benedixit, unde न्यू genu

aefenetes", welches eine folde Reverenz bedeute, da man entweder auf seine Rnie niederfället, oder mit dem Leib nach Urt der Morgenlander, sich big zur Erden bucket, also, daß solchemnach Pharao durch seine Bedienten vor dem auf dem Konial. Magen f Benden Joseph habe ausruffen lassen: ABRECH, Reverential es bude sich ein jeder zur Erden , und gebe Ehre, dem Ehre gebührt: Forcht, dem Forcht gebühret; Schof, dem Schof gebühret: wie ein berühmter Lehrer in seinen Dubiis Scripturæ Vexatis weite laufftig vorgestellet; dergleichen Ehrerbietigkeit annoch in der Stadt Rom soll erfordert werden, wann der Romische Pabst sich in einer Senften führen oder tragen lässet, und die Trabanten denen Borbengehenden zuruffen: Abasso, abasso, so muffe sich iedermann neigen und biegen : Nach welchem Verstand biermit aedeutet würde, auf

Treuer Landes: Zinder schuldige Ehrerbietigfeit. Etliche aber halten dieses Wort vor ein gant Agypusches Gluck wunsch- und Seegens, Wort, welches mit dem Hebræischen Baruch. Benedictus, einiger maffen überein stimme, und soviel heis fen foll: Gesegnet sep derselbe! oder Er lebe! wie etwa ben denen Ifraeliten gewöhnlich gewesen: Glud zu bem Zonig! oder nochheut zu Tag ben der Wahl und Duldigung eines groffen Pocentaten, das Vivat! Vivat! aus dem Mund getreuer Untertha nen zu erschallen pfleget; nach welcher Erklarung dann auch er-

fordert wurde:

Aller devoten hermen obliegende Seegens Pflicht und Schuldigkeit.

Durchlauchtigster Herr Margaraf.

Die Hoheit Ihres Hochfürstl. Standes fället jedermannialic unter die Augen, der nur einen Blid in Dero Durchlauchtigfte Ahnens

\*\* D. Aug. Pfeiffer in Dub. Vexatis p. 182. Vox Abrech est Ebræo-Ægyptia. notans inclinationem five prostrationem corporis, reverentiz gratia faci-

endam.

genu, TIAT, ubi I characteristicum sive præformativum perAntistæchon in & mutatum censent Junius, Gerhardus & alii; quod valde usitatum est apud hebræos &c. adeoque significat: fac genua flectas.

Thumand His windsand

vielen Seculis her die sonderbare Gnade von GOTT genofdaß Denenselben an Landes Erben und Regierungs Machern aus dem Durchlauchtigsten Haus Brandenburg niemahigemangelt hat. Dann wann man nur die Glorwürdigen des Wätter des Jürstenthums Bayreuth in ihrer Durch stigsten Serie nacheinander ansehen und betrachten will , som wir den einigen Bruch, der sich durch den Erbelosen tödten Hintritt des Glorwürdigen Herrn Marggrafen Georg derichs / des gottseel. Regenten der beeden Fürstenthümer Apr. An. 1603. ju Unspach ereignet , welcher hernach aus des Brandenburgischen Agnaten durch Luer Sochsürstl. Durchs bet glorwürdigen Herrn Uhr, Groß Vatter, den höchstlöben Herrn Marggrafen CHRISTIAN wieder muste ersetzt den.

Man pfleget zwar das Chur: und Sochfürstl. Saus Brandurg von dem Stamm: Haus der Gefürsteten Herrn Grafen Sohenzollern ursprünglich her zu leiten, welches nach des Wrandenburgischen Raths und Historici, Ad. Melch. Pastorii denen Actis Imperii Publicis genommenen Urkunden, nehst Durchlauchtigsten Haus Oesterreich von einerlen Stammster entsprossen, der ETTICHUS geheissen, und ein Fürst ichmahen und Elsak aewesen, welcher zwen Sohne aezenaet.

WARNIMINUM, Warniminus ober den YSENBARDI von welchem und beffen Bemahin , Irmantraud, dem geme Borgeben nach die auf einmahl gebohrne zwolff Sohne / 1 soaenannte WELFFEN, und unter diesen THASILO hi Kommen, welcher um das Jahr Christi 800. unter Kanser Ci Magno diesen Stamm ferner fortgepflanket; deme bernach t gefolget: DANCO, RUDOLPHUS I. OTTO, WO GANGUS, FRIDERICUS I. II. und III. BURKH DUS, und dessen Bruder WEZEL, ferner FRIDERICUS RUDOLPHUS II, FRIDERICUS V. und dessen Br CONRADUS, welcher davor gehalten wird, daß er durch Bermahlung mit einer Burggräfin von Vohburg zu dem B grafthum Murnberg gelanget / weil durch den Tod Henrici Vohburg / diese Burggräfliche Dignität dem Heil. Romis Reich heimgefallen sen; dannenhero insgemein Derselbe ale erste Burgaraf

CONRADUS I. genennet wird.

Demselben succedirte FRIDERICUS I. nach solchem Correction II. dessen Sohn, welcher Kansers Rudolphi I. Scher zur Gemahlin hatte, und nehst seinem Herrn Bruder id DERICO II. dem Closter Zeilsbron einige Privilegia erth hatte. Diesem folgte

### FRIDERICUS III.

Conradi II. und dessen Gemahlin, Clementia von Habspurg Swelchen zwar einige vor den ersten Burggrafen zu Nurnbaus dem Hohenzollerischen Geschlecht, erkennen wollen, da verschiedene Monumenta von Dessen Vorsahrern schon bezeit mussen, daß Sie lang vorhero, ehe Rudolphus Kanser wordereits Burggrafen gewesen senn. Dessen erste Gemahlin, er An. 1246. geheurathet, war ELISABETHA, eine gebol Sergogin von Meran, und nachdem ihr Herr Vatter OT der letzte dieses Geschlechts, Graf von Andechs, Sertzog in matien/ zu Meran, auf dem Voigtland/ Marggraf zu De reich/ Pfaltzgraf zu Zurgund ze. von seinem Hospanchal

gar oder Hoyger zu Blaffenburg fo jammerlick ift erstochen wors den, und keinen Mannlichen Erben hinterlaffen, so ift dielem. Burggrafen unter andern auch Banreuth und Cadolpburg guger fallen, und Derfelbe also aus soldem Stamm der erfte Landese Datter Dieses Fürstenthums worden, bem hernach Creuffen, Blaffenburg in der Erbe Berbruderung mit Grafen OTTO von Orlamund, der auch eine Meranische Prinzessin batte, ingleis den Mondifeinach und Wonfiedel ift jugefallen ; mit der ans dern Gemablin HELENA hatte er An. 1278. das Closter Birs. denfeld geftifftet. Deffen Successor wurde JOHANNES I. der dritte Sofin, noch fehr jung, weit die beeden altesten Bruder: Johannes und Sigismundus von dem Pobel in Murnberg, wegen eines von denen Zagd-Hunden angefallenen Kindes, unschuldis ger Beise jammerlich maren umkommen. Und weil Er ohne Ers ben entschlaffen, succedirte Ihm An. 1300. FRIDERICUS IV. deffen jungerer Bruder , welcher An. 1323. die vorhero dem Reich suffandig gewesene Stadt Bof von dem Kanser, zur Belohnung, feiner Belden-mäßigen Berdienste, bekommen. Diesem solaten Dessen beede Sohne, JOHANNES II. welchen der Kanser Ludovicus jum Stadthalter der Marc Brandenburg verordnet und dannenhero in ungertheilter Berricafft, ALBERTUS, deli felben Bruder, in welchen fich die verwittibte Grafin von Orlamund ungludieelig verliebte, und den entseslichen Rinder: Mord begangen. Mach diesen hatte FRIDERICUS V, Burgargfen Johannis II. Sohn, das Land mit verschiedenen Städten, als Monchberg / Gungenhausen, Wasserthrüdingen, Keuchtwang, Uffenheim und andern vermehret. Solder hinterlieffe IOHAN-NEM II. und weil Derselbe eine einige Prinzessin an das Baus Burtenberg vermablet hinterlaffen , fo succedirte Ihm sein Bruder FRIDERICUS VL welcher die Burg zu Rurnberg wege gegeben, weil Er davor die Mard Brandenburg, sambt der Chur, und Erg. Cammerer, Burde von Kapler Sigismundo erkauffet, und an. 1417. zu Cofinis offentlich darzu ift investiret worden. Dannenhero derselbe

FRIDERICUS, I. ber erfte Churfurft zu Brandenburg Dieser hinterließ vier Sohne, Johannem, Fridericum II. Albertum und Fridericum III. oder den Dicken; diesen lete tern ließ er die Marck Brandenburg besigen, von denen andern aber solte JOHANNES, als der Erstaebohrne, zwar die Succession in der Chur haben / weil er aber dem Studiren und der Alchymic sehr ergeben war, verordnete sein Bert Vatter, daß er die Ruhe geniessen, das Vonatland besigen, und zu Blassenburg residiren solte, welches er auch An. 1440. angetretten. Da aber dessen mit der Chur Sachsischen Prinzessin Barbara / durch welche Ihm das Chur : Kürstenthum Sachsen zugefallen ware, wanns die Reichs: Constitutiones zugelassen hatten, er: zeugter einiger Pring Rudolphus in früher Jugend verstorben , so geriethe dieses Fürstenthum An. 1464. an FRIDERICUM IL dessen Beren Bruder, deme der Here Vatter wegen seiner vor trefflicen Gaben die Chur Soheit überlassen, und Ihm deswegen auch die Cron Pohlen und Cron Bohmen angetragen worden, die er aber mit groffer Bescheidenheit abgeschlagen; Ab lein er ersuchte seinen Drn. Bruder, Marggraf Albrechten zu Anspach / mit beweglichen Briefen, weil er sehr schwaches Ab tere ware, und feinen Erben zum Nachfolger hatte, an feiner Statt die Chur-Würde anzunehmen, und ihm die Ruhe in sei nem Alter in einem Fürstenthum in Francken zu gonnen, welches auch durch Kanserl. Confirmation erfolget, daß er seine Hofhale tung zu Blassenburg angerichtet, allda er sich mitten im Pabste thum durch ein herrliches Evangelisches Glaubens-Bekanntnis berlihmt gemacht, davon Gr. Dr. Casp. von Lillen eine besonde re Oracion gehalten: und in seinem Testament hatte er verexds net, daß ihm zum wenigsten 100. Priester mit zu Grab gehen folten. Nach deffen An. 1471. erfolgten Ableben, bekam ends lich auch jener die Beherrschung dieses, wie des Anspachischen Landes, nemlich Albert US I. welcher sonst auch der Teuti sche Achylles oder Ulysse genennet worden, und ein Heldenmuthis ger Kurst gewesen, welcher, weiler dren Sohne am Leben, und icon An. 1473., mit Ranserlicher Bestättigung, die Disposicion gema:

gemachet hatte, das der alteste JOHANNES, die Chur: und Ward-Brandenburg; der andere FRIDERICH der IV. das Marggrafthum Anspach, und der lette SIGISMUNDUS, das Fürstenthum Oberhalb Gebürgs haben solte, so bezog er solches um das Jahr 1486. und nahm seinen Sis zu Blassenburg, da er aber schon im 27sten Jahr auf einer Reis nach Onolsbach d. 26. Febr. An. 1495. noch im ledigen Stand verstorben, siel auch dieses

Land an den Unspachischen Regenten

FRIDERICUM IV., welcher wegen Friderici des Dickens der vierdte benennet wird, und wegen feiner groffen Capfferkeit unter Rapser Frider. III. und Maximil. I. ju einem General über die Reichs: Armee verordnet gewestn; derselbe hatte des Konigs Calimiri in Pohlen Prinzesin Sophiam zur Gemahlin, und durch diese glückliche Vermählung von ihren beeden Berrn Brüdern, Ronig Sigismund in Pohlen das Hernogthum Preusen, und Ros nig Uladislao in Bohmen Jagerndorff an das Haus Brandenburg gebracht. Rachdem Ihn aber einige Blodigfeit ber Augen überfallen, hat er mit Racification des Romischen Kansers Maximiliami I. die Regierung an seine beede alteste Herrn Sohne, Casimir und Georgen abgetretten, und noch 20. Jahr zu Blassenburg ein geruhiges Alter geführet / bis er den 4. April an. 1536. im 51sten Jahr nach angetrettener Regierung senn Leben beschlossen; Da Dann zur Regierung gelanget hert Marggraf CASIMIRUS, welche er An. 1515. mit seinem Beren Bruder GEORGen gemeinschäftlich über beede Kurstenthumer übernommen, weil er tich in vielen Kriegs, Expedicionen ausgerhalb Landes befinden / und die schweren Executiones wider die Rebellischen Bauren, so: wohl in seinem gand, als in der Stadt Rotenburg, und anderer Orten vollziehen mufte. Ja er muste auch in Ungarn wider ben Rebellen Zipken ziehen, allwo er zu Ofen den 21. Sopt. a. 1527. an der Ruhr gestorben, und einen minderjährigen Pringen ALBERTUM II. hinterlassen, welcher sonsten auch Alcibiades oder Bellator genennet worden, indem er ein unvergleichlicher arobmuthiger, und lange Zeit glucklicher Beld gewesen, der infonderheit auf die Gottesforcht und Berbesserung der Studien aese:  $\mathcal{M}(\mathcal{M})$ 

gesehen, die Salaria vermehret, Scipendia gestifftet, das Kraw ciscaner: Closter zu Sof in ein schones Gymnasium verwandelt und die Evangelische Religion auf das beste vertheidiget: Beb der auch im Krieg, sowol vor den Romischen Rapser als auch vor fich, herrliche Thaten gethan, mit einer ungemeinen Kriegs-Rie flung in unglanblicher Geschwindigkeit mit dem glucklichken Succels von An. 1550. an fast gant Teutschland durchgangen, die vornehmsten Städte theils gebrandschapet, mehrentheils erobert, ig gar bis in das Herkogthum Lothringen gedrungen, die Krankofische Armee mit wenig Voldern überwunden, und ihren Go neral, Berton Aumale gefangen nach Blaffenburg gesendet: aber au lest wieder so ungludlich worden, als gludtich er vorhero ae wesen , und ben seinem Berm Schwager Margraf Carin zu Ba ben den 8. Jan. An. 1558. ohne Erben verftorben. Indeffen hat te Bere Margaraf GEORGIUS, deffen Berrn Batters Bru der, welcher sonft auch Prus und Constans, oder auch Cons resson pfleget bengenennet zu werden, sowol anfanglich in der Gemeinschafftlichen Regierung, als auch in der Minderiahriafen Heren Marggraf Albrechts / Dieses Kürstenthum löblich beherz schet, und die heilsame Reformation getreulich befordern helffene An. 1528. den Convent zu Schwobach angestellet, und mit selbi gen Articuln den Grund der Augsputgischen Confession gekart. Defimeaen felbst zum Dr. Lucher nach Wittenberg gereiset, und bei nach An. 1530. der Ubergab der Augspurgischen Confession mit einer nachdendlichen Rede an Ihro Rapferl. Majeffat benat wohnet, und sich dadurch einen unsterblichen Nahmen erwor ben: Als er aber An. 1543. zu Onoltbach diß Zeitliche gesegnet, da nach deffen Todt , wegen schweren Regiments : Cachen und michtigen Religions: Sorgen, fein Fürftl. Bert gant ausammen geschwelchet und wie eine verdorzte Birn ist gefunden worden. hinterließ er einen Pringen,

GEORG FRIEDERICH mit Mahmen, welcher nach dem Todt Alberti Bellatoris, Erbe von beeden durch den Krieg ruinirten Fürstenthümern worden ist, die er aber doch durch Gottl. Segen wieder zusammen und in guten Stand gebracht, und als

ein gottseel. lobi. Regent nach seines Herrn Vettern Todt von An. 1558. bis 1603. mit unsterblichen Ruhm beherzschet. Nachdem er aber mit zwen Semahlinen eine unfruchtbare She geführet, und nach vorhero geschehenen nachdenalichen Anzeigen den 22. April An. 1603. ohne Erben verstorben, sind beede Fürstensthümer wieder an das Chur-Fürstliche Haus gefallen, und dannenhero die erfolgte Succession der Landes-Vätterlichen Beherr.

foung aus demfelben fürglich nachzuholen.

Der lette Chur-Rurft, der beede Rurftenthumer augleich in Besik gehabt, war Albertus I. der hatte beeden Berin Sohnen Sigmundo und Friderico IV. diefelben und dem erstgebohrnen Prin-Ben JOHANNI die Chur: Wurde gelassen; Golder war ein aroffer ansehnlicher, aber auch ein fluger, frommer und gereche ter Kurft gewesen, worzu er auch seinen Berrn Sohn, in einer nachdrudlichen Valet-Rede, die in dem Brandenburgischen Cederhain mit sonderlicher Beliebung zu lefen, beweglich ermahs net, und ift wegen groffer Beredtsamfeit der Teutsche Cicero aes nennet worden. Nachdem solder im 44sten Rahr seines Alters den 9. Jan. An. 1499. gestorben, succedirte ihm dessen altester Prink im 16. Jahr seines Alters, JOACHIMUS I. ein Bert von groffer Gelehrsamfeit, welcher An. 1506. die Universität Roniasberg genifftet, und auf dem Reichs: Lag zu Auglburg den Romischen Kanser, mit einer schonen Lateinischen Red bewilltommet : als aber derfelbe den 11. Jul. An. 1535. im 51sten Sahr kines. Alters verschieden, ist dessen Pring JOACHIMUS IL an seiner Statt Churfurst worden, welcher nach angetrettener Regierung Anno 1539 mit dem ganten bof ist Evangelisch! aber den 3. Jan. Anno 1571. durch Gifft bingerichtet morden welchen ihm der gottlose Jud Lipold in Malvasier zum Schlaffe Trunck bengebracht, davuber alle Juden aus der March Brandenburg vertrieben worden. Demfelben folgte in der Chur 10 HANN GEORG, der erstgebohrne Pring Deffelben, welber von GDET einen reichen Che-Seegen überkommen , und mit dren Gemahlinen 23. Rinder gezeuget, und dahero die verlediaten Lander mit tuchtigen Regenten zu besegen nicht ermange )()()(2

len konte, von welchen auch Ber: Joachim Friederich zur Chur-Folge, Ber: Christian zum Sanreuthischen Fürstenthum, und Ber: Joachim Ernst zur Anspachischen Regierung gelanget sind. Folget also unter unsern Durchlauchtigsten Landes-Battern,

Huer Hochfürstl. Durchlaucht obbemeidter Herz Uhr Große Buer Hochfürstl. Durchlaucht obbemeidter Herz Uhr Große Oatter/welcher An. 1581. den 30. Jan. gebohren , An. 1598. zu Frankfurt an der Oder , als Rector Academiæ erwählet worden, An. 1603. die Regierung angetretten , und An. 1606. zum Oberssten des Franksschen Ereises erwählet worden; zu dessen Andenschen er die hohe Pasten zu Blassenburg Christianin hatte erbauen lassen.

Er hatte auch ben einer sehr löbl. Regierung an Kirchen und Schulen viel Gutes gestisstet, An. 1617. das Resormations-Judilæum, und An. 1630. das Augspurgische Consessions-Judilæum im ganzen Fürstenthum celebriren sassen, aber auch von Gott die Onade gehabt, daß er selbst ein erfreuliches Regierungs: Judilæum im 50sten Jahr seiner Christ-Fürst. Regierung An. 1653. am Festo Bartholomæi in seinem ganzen Land konte celebriren lassen, word auf er den 30. Maji An. 1653. alt und Lebens: satt in dem Herrn entschlassen. Zwen Prinzen hatte Er gezeuget, herrn Marggrafen ERDMANN AUGUSTUM und Herrn Marggrafen GEORG ALBRECHT, von welchen jener noch vor seines Herrn Vatters Lod, ohne angetrettene Regierung, den 27. Jan. An. 1651. verstorden, jedoch das theure Pfand dieses Landes, Herrn Marggrafen CHRISTIAN ERNSTEN.

als einen mindersährigen Prinken hinterlassen, welcher den 27. Jul. 1644. gebohren war, und unter der sorgfältigen Aussichs des hochverdienten Herrn von Lilien, an. 1639, auf der Universität Straßburg eine zierliche Oration de Principatus bene regendi arzibus memoriter gehalten, und nach vollbrachter Länder, Reise den 29. Och. An. 1661. wieder in Dero Land und zugleich in die Hochfürstliche Regierung getretten, auch über 50. Jahr eine höchstehliche Regierung geführet, und an. 1711. ein gleichmäßiges ere freu

freuliches Regierungs-Jubilzum erlebet, davon meine Deliciz Jubilzi Magni ein offentlich Monument vorlegen; der in 38. Feldzüsgen viel tapffere Thaten gethan, und als Rapferl. General-Feldz Marchal zur höchsten Stuffe der Kriegs. Ehre gestiegen, in solchen allen aber seine ungemeine Liebe gegen das Vatterland dargethan, bis er endlich den 10. Maji an. 1712. zu Erlangen aus der Zeitliche feit in die triumphirende Ewigfeit gegangen, und den Durchz lauchtiasten Erb. Vrinken,

heren GEORG WILHELM,

in der Regierungs : Nachfolge, als den lett : verftorbenen Batter des Batterlands hinterlaffen , deffen schmerklich betrübter Ab. schied bereits im Unfang ist beschrieben worden. Ob nun wol der felbe, mit Dero Durchlauchtigsten Frauen Gemahlin / Frauen BOPHIA, gebohrner Herkogin von Sachsen, Weissenfels, als ievigen hooft betrübten Dochfürftl. Frau Wittib, die der hoch de GOtt selbst frafftig trosten und starden wolle, mit verschie. denen Bochfürstl. Pringen war gesegnet gewesen, als Pring CHRISTIAN WILHELM, gebohren den 14. Nov. an. 1706. Dring CHRISTIAN FRIDERICH WILHELM, welcher nebst Oring FRANZ ADOLPH WILHELM den 7. Jun. an. 1709. das Licht dieser Welt erblicket; so war doch die in Dero Gebuhrt entstandene Freude fast jederzeit mit derselben wieder verschwunden, da der Erste den andern Lag, der Andere den dritten, und der Dritte am ersten Tag ihrer Gebuhrt wieder verschieden, und also mit dem Todt des alorwürdigen Kürsten die verlediate Regierung auf den nachsten Dochfürftl. Erben verfal. ken. Da nun nach dem todtlichen hintritt des hochseel, herrn Margarafen Christian, dessen anderer Print, Bert Margaraf GEORG ALBRECHT, als Luer Hochfürstl. Durchlaucht alorwurdigster Bert Groß Vatter, bereits zu felbiger Zeit in der Mit : Bormundicafft , über den minderiahrigen Erb : Vrinken Christian Ernsten bis zu deffen Ruckfunfft in das Land, die Regies rung dieses Kürstenthums von Anno 1653. bis 1661. getreulich geführet, und darauf auch den 16. Sept. An. 1666. zu seinen Battern versammlet worden, haben Sie zwar bep Dero todtlie **XXX** 3 den

den hintritt, vier Hochfürstl. Prinken hinterlassen, nemlich hn. Marggrafen ERDMANN PHILIPP, der den 1. Maji an. 1659. gebohren, aber den 16. Aug. an. 1678. durch einen Pferd. Sturk unvermählt gestorben; In. Marggrafen CHRISTIAN HEIN-RICH, welcher den 19. Jul. an. 1661. gebohren, aber auch den 26. Werk An. 1708. an einem hikigen Fieber bereits frühzeitig gestorben; In. Marggrafen CAROLUM AUGUSTUM, welcher Hochfürstl. Prink den 18. Martii 1663. gebohren, unter allen Derm Brüdern allein noch durch Gottes Güte am Leben ist; und Irn. Marggrafen GEORG ALBRECHT, welcher 10. Wochen nach des Herm Batters Tod gebohren, und den 14. Jan. an. 1703. auch schon verstorben: Ist also der andere Hochfürstl. Prink Herz Marggraf

CHRISTIAN HEINRICH,

Euer Hochfürfil. Durchl. Hochseel. Her: Vattet, derjenige glüch seelige Stamm. Vatter gewesen, welcher mit Dero Durchlauch tigften Frquen Gemahlin,

graven SOPHIA CHRISTINA,

in einer von dem höchsten GOTE wohl-gesegneten Ehe an Quer Sochfürstl. Durchlaucht, den rechtmäßigen Erb Pringen unser res Landes, den nunmehrigen Regenten unseres Fürstenthums,

und Vatter des Vatterlandes hinterlaffen hat.

So ungluckeelig und bedaurens würdig nun Luer Sochfürstl. Durchlaucht, Durchlauchtigkte Christ Fürstliche Frau Mutter, ben Dero allzu frühzeitigen Bittwenstand und so vielen noch mindersährigen Dochfürstl. Prinzen und Prinzessunen, vor menschlichen Augen mag anzusehen gewesen senn; so eine hochbeglücke und höchst vergnügte Mutter wird nunmehro Dieselbe sich, durch Sottes Beil. Borsehung, an Dero Hochfürstl. Kindern selbst erstennen und preisen mussen, da Sie Dieselben fast allesamt an versschiedenen hohen Orten wohl versorget erblicken kan, zu einem krästigen Beweisthum des Göttlichen Ausspruchs, das das am dächtige Gebet dieser gottseeligen und gerechten Fürstin viel versmag, weil es täglich von Ihr ernstlich geschiehet. Jacobi V, 16.

Dann ob ichon die erfte Bermahlung der Durchlauchtigsten

Prinzessin DOROTHEEN CHARLOTTEN, an den Som gebohrnen Reichs: Grafen und Beren, Beren CARL LUDWL GEN, Grafen von Sohenlohe Beidereheim, den 8. Julii an. 1717. geschehen, bald so betrübt und traurig worden, als solche ans fanalic erfreulich gewesen war, indem sie gleich folgenden Jahrs darauf in ihrem 21 ften Jahr die Belt gesegnet batte: 60 bocherfreulich ist aledann die andere Vermahlung der Durchs lauchtigsten Prinzessin-SOPHIÆ MAGDALENÆ, den 7. Aug. Anno 1721. erfolget, daran Dieselbe mit dem Allers durchlauchtigften Eron. und Erb. Dringen in Dannenmard und Morwegen, CHRISTIANO VII. vermählet wore Borauf die hochfürstliche Bermahlung der Durche den. lauchtigsten Prinzessin SOPHIÆ CAROLINÆ mit Seiner Sochfürftl. Durchlauchtigkeit, Derm GEORG ALBRECH. TEN, regierenden herkogen zu Oft-Frießland an. 1723. im December, gleich wie auch die vorhergehende, ju Pretsch ben Ihro Majestat der Konigin in Pohlen mit nicht geringer Freude vors gegangen.

**'** 

C

**1** i

Wann nun diese Hochfürfil. Krau Mutter, auch Dero übesae Bringen, den Durchlauchtigken Beren Margarafen AL-BERT WOLFGANG ben Ihro Rom. Kanserl. Majestat : ingleichen die beeden Ourchlauchtigften Margarafen Beren FRIEDERICH ERNSTEN und herm FRIDRICH CHRI-STIAN beede ben Ihro Konigl. Majestät in Dannemarck, in hohen Chargen schon engagiret weiß; und darneben ben Anfana des heurigen Jahrs auch Luer Sochfürftl. Durchlaucht, als ei nen Regierenden groffen Reichs Fürften, unvermuthet erfahren haben, so ift leichtlich zu vermuthen , daß Dero Muttertiches berg vor Freuden werde gewallet , und den hochsten Gott vor alle folde Gnade inbrunftig gelobet und gepriesen haben: Ja es wird nunmehro auch unfer Land und Fürstenthum, sowol Dera Frafftigen Gebets und Fürbitte gu &Dtt, daß Er das gante Land mit feinem Regenten fecanen molle, zu genieffen haben, als mir allesamt in unsern offentlichem Rirchen . Gebet die Bochfürffl. Krau Mutter, samt allen Konigliden und Dodfürfil. Geschwis stern

ftern der Gute des groffen GOttes vortragen, daß Er es Ihnen allezeit nach Wunsch der Sohen in der Welt wolle ergehen

lassen.

Gleich wie nun das gange Land , Durchlauchtigster gürfe und herr! ein ungemeines groffes Bertrauen zu Luer hoch fürstl. Durchlaucht gesetzet hat , daß es eine wahrhafftige Landes Batterliche Lieb genieffen, und einen Gnaden, und Auld reichen Landes Datter an Ihnen haben werde, der deffen Rim der nicht allein in dem Schoof Seines Landes hegen, und von denen Einkunften des Landes ihre Nahrung und Erhaltung, sondern auch unter Dero machtigen Schut : Riftigen eine anadiafte Beschützung und Beschirmung wider alle Feinde angedenhen , und einem jeden , nach Befinden , Recht und Bereche tiafeit wiederfahren laffen werde, indeme schon die Innwohner des Landes es mit offentlichen Jauchgen heiffen laffen : Utfet Berr Margaraf ist wie ein Engel Gottes unter uns, daß Er Gutes und Boles horen fan , nach denen Worten jenes flugen Beibes von Theckoa an dem Konig David, 2. Sam. XIV, 17. 21160 erfolget von sich selbsten ben allen getreuen Landes , Rindern ARRECH. REVERENTIA!

Sie geloben Luer Sochfürstl. Durchlaucht ben ihrer Dul digung mit treuen Bergen an: GOtt zu forchten und ihren gur Ken zu ehren / nach Petri Vermahnung I. Pet. II, 17. Dann die fo GOtt fürchten, halten ihre Regenten in Ehren, darum be hutet er sie / saget Sirach im X. Cap. v. 24. Welche Gottes. fordtige Ehrerbietigfeit mit dem willigsten Gehorfam getreuer Landes Rinder auf das genaufte verbunden ift, also daß sie sich mit denen Afraeliten gegen ihren Josuam frenwillig also vernehmen lassen: Alles was du uns gebotten hast / das wollen wir thun/ und mo du une hinsendest / da wollen wir hingehen. Wie wir Mrofe / unserm vorigen Landes Fürsten/find gehorsam gewesen, so wollen wir dir auch gehorsam seyn. Jos. 1, 16. Oes ist ein groffer Schat eines Landes . Fürsten , wann Er der Liebe und der Treu seiner Unterthanen versichert ist, das solche nicht über 3hn TA

F

Ihn seuffzen dörffen. Welches insonderheit der Glorwurdige Berbog EBERHARD von Würtenberg / offentlich bekennet hat, da er einsmahls auf einem Reichs Tag zu Worms, an. 1495. nebst dem Bertog aus Bayern und dem Pfalt-Grafen, von denen Bergogen zu Sachsen gastiret wurde, und ein jeder Kurft / die Gluckseeligkeit seines Landes , und deren Herzlichkei. ten, ruhmte; der eine die Bergwerck, der andere die Bestumgen, der dritte den Getrand- und Weinwachs, da fieng Der-Bog Eberhard an und sagte: Ob ich schon ein gesegnetes Land von Gottes Gnaden besitze, so weiß ich doch darinnen nichts hoher zu schäßen, als die Liebe und Treu meiner Unterthä: nen/ welcher ich so gewiß versichert bin, daß in meinem gansen Land keiner seyn wird, deme ich nicht über Nacht in seis nem Schoof zu schlaffen sicherlich vertrauen dorffte. dem liebreichen Landes , Watter feines Fürstenthums hernach. mahle Ranser Maximilian I. Das schone Zeugnis ben feinem Grab aegeben hatte: Hic conditus est Princeps, ea prudentia & virtute, qua nullum ego præditum in Imperio habui: hier liege ein folder Furft begraben , der mit fo vortrefflichen Berftand und andern herrlichen Tugenden begabt gewesen, daß er seines gleis den im ganten Romifden Reich nicht gehabt habe. weniger hatte sich der ehemalige Kanser Marcus in seiner lets ten Rede an Seine hinterbleibende, auch mit diesen nachs denklichen Worten also vernehmen lassen: Neque aut pecuniæ vis Tyrannidis Luxuriam explere, aut stipantia Satellitum agmina meri Principem possunc: nisi illi ipsi, quos regas, animum smperanti benevolentiamque accommodent, quippe illi demum diu tutoque imperant, qui non metum ex crudelitate, sed amorem ex bonitate civium suorum animis instillant. Amor enim inermis quidem incedit, dormit tamen loricatus, neque ulli majores sunt copiæ, quam ei, qui plurimum amatur, wie Herodianus Lib. I. aufgezeichnet hat, womit er soviel sagen wolte, daß weder die aroffe Macht des Geldes die Begierde eines Tyrannen konne erfattigen, noch der grofte Sauffen der Trabanten einen Rur: sten genugsam beschüßen, wann er nicht felbst ben denen, die 

Er beherzschet , ein liebreiches Gemuth erwecket. Dann die fenige Regenten pflegen nur lang und sicher zu regieren, wel de nicht wegen ihrer Graufamfeit muffen gefürchtet werden, sondern mit vielen Gnaden Bezeugungen selbst die Liebe in die Berken ihrer Unterthanen einpflangen; dann die wahre Liebe, awischen Landes-Vättern und Landes-Kindern, gehe zwar un. bewaffnet einher, aber sie schlaffe doch in vollen Barnisch, und in dem sichersten Brust-Panter; es sen auch unter allen Kurften und Regenten feiner mit grofferer und ftarderer Mache umgeben, als der von seinen Landes-Rindern am meisten gelies Deraleichen ungemeine Liebe wird insonderheit bet werde. von denen getreuen Unterthanen des Konigreichs Danemard und Herkogthums Holftein gerühmet, indem nicht allein von' jenen fan gemeldet werden , daß die Reichs. Stande dem libe lichen Konia FRIDERICO III. eine auldene Gedächtnis: Münk haben schlagen lassen, auf welcher die Worte gestanden: Oprimo Regi Friderico III. Daniz Norwegizque DD. O. M. Exercitum relicem, populum fidelem & annos de nostris, damit winschten fie ihm nicht allein ein Sieg-reiches Krieas- Deer, und getreues Landes : Bold, sondern es wolle auch ein jeder aerne etwas von seinen Lebens-Jahren schwinden lassen, und solche zur Le bens Berlangerung ihres Konigs bentragen: Uber dieses wird auch von denen Immwohnern in Hollstein geschrieben , daß ste sich gegen den Glorwürdigsten König CHRISTIANUM IV. gar liebreich bezeuget hatten , da Derfelbe einsmahls durch die Stadt Rensburg gereiset sen, so konten die Innwohner ihre Liebe in ihren Bergen nicht mehr verborgen halten, sondern wessen das hers voll war, davon muste der Mund über gehen, daß sie mit Freuden, Thranen Ihm zugeruffen : GOTT senne Dich Du lieber Landes : Vatter zu tausendmahlen ! GOTT bewahre / Gott begleite / Gott exhalte Dich noch lange Jahre! wie der andachtige Scriver in seinem Geelen. Schap zu rühmen weiß. Was war dieses anders ABRECH! Benedictus sit Princeps noster Serenissimus. Gestas net sen unser lieber Landes , Vatter zu viel tausendmahl! Das lind

sind die getreuen Graculationes, die bis anhero Euer Hocksfürstl. Durchlaucht zu Dero nun angetrettenen Regierung in grosser Menge von Hohen und Niedern, sowol schristlich als mündlich, von weltlichen und geistlichen Personen geschehen senn, die der GOTT alles Seegens allesamt in ihre Erfüllung

wolle gehen lassen.

Im Alten Testament hatten sie vielerlen Glück. Wünsche, womit getreue Landes. Kinder ihre hohe Obrigkeit zu segnen pflegten: Glück zu dem Bonig! rusteten die treus gesinnten in Israel aus gegen Saul, welchen GOTT zu ihren Regenten hatte erwählet und salben lassen, I. Sam. X., 24. Die Chaldwische Auslegung hat es übersetzet: Felix sie Rex & cedant ei omnia keliciter! Glückseelig sey der neue Regent! und es gehe Ihm alles glücklich von statten! Wir werden es nach dem Sinn des Peil. Geistes deutlicher mit diesen Worten geben kom nen: Der BRR gebe dir / was dein Zerts begehret / und erfülle alle deine Anschläge! Pfal. XX, 5. Oder mit dem nachs solgenden: BRR! der Bönig freuet sich in deiner Brasst / und wie frölich ist er über deiner Züssse! du gibst Ihm / was sein Zerts wünschet, und wegerst nicht / was sein Arund bittet. Pfal. XXI, 2. 3.

Einen fast gleichen Wunsch hatten dorten die Stern-Seher und Weisen der Chaldaer dem König Nebucadnezar mit diesen Worten gegeben: Rex, zeernum vive! Zerz König / GOtt verleihe dir langes Leben! Wie auch der Prophet Daniel selbst mit eben diesen Worten gethan hat: Zerz König Darius, GOTT verleihe dir langes Leben! Dan. II, 4. VI, 6. Dergleichen, nach Quinci Curcii Zengnis, auch jener getreue Diener Darii, Artobazus, gegen den Sieg-reichen König Alexandrum Magnum, mit diesen Worten ausgeruffen: O Rex, perenni selicitate slore! Ego quidem lætus, hoc und torqueor, quod senex tua benignitate diu frui non possim. Dahin auch ehedessen die alten

Romer mit diesem Gludwunsch ihr Absehen gerichtet:

VITA ET FELICITAS CÆSARI!

Bleichwie auch die alten Griechen mit diesen drenen Worten als les kurt ausammen gefasset, und gewünschet haben:

Χάιρου , υγιάναν , ἐυπράτῖειν.

Da sie dann mit dem ersten Wort alle Vergnügung des Gemuths, mit dem andern alles Wohlergehen des Leibes, und mit dem dritten alle ausserliche Glückseeligkeit gewünschet haben. Und in solchem Absehen haben auch die ersten Christen ihren Regenten allerhand schone Glückwünsche abgestattet, wann sie denenselben angewünschet: DEum propitium; Vicam prolixam, & jucundam; Familiam perennem; Regimen securum; Senatum sidelem; Populum probum, Vicinos quietos, Angelos Custodes, & quæcunque piorum Principum & Christianorum vota sunt.

Absonderlich sind getreue Diener des Herrn, die Priester des Landes, darzu nach ihrem Ambt verbunden, ihren neuen Regenten und Landes: Fürsten nicht allein in ihren Bergen zu segnen; sondern auch an heiliger Stätte, und vor dem Angessicht des großen Gottes, sambt ihren anvertrauten Gemeinden, Glück, Hehl und Seegen, über sie von GOTT zu erbitten, und Krast ihres Ambts den Göttlichen Seegen auf sie zu legen: Dahero so viel Kirchen im Lande und Gottes: Daw ser, mit Priesterlichen vielen Seegen und Glückwünschungen dis anhero sind angefüllet worden, die Euer Hochstrift. Durchlaucht alles Hochsürst. Wohlergehen an Leib und Seeste mit frästigen Nachdruck angewünschet und von GOTT ers betten haben.

Gleich wie ich nun nicht ermangelt habe! Gnädigster Fürst und Herr! an dem verwichenen Christ Fürstl. angeordneten Bet Tag Domin. I. p. F. Epiphan., nehst den übrigen Priestern des Landes, in der Gemeine des HERRN, den Allerhöchsten GOTT um seinen Göttlichen Benstand in Euer Dochstirftl. Durchlaucht neu angetrettenen Regierung indrünstig anzus russen, daß Er, als der höchste Regent, die Regenten Last,

die nunmehro auf Dero Sochfürstliche Schultern geleget ift. selbsten anddigst wolle tragen helffen, und eine gluckliche und booft : gesegnete Regierung verleihen, damit es dem gangen Land wohl gehe: Also finde mich à parte verbunden meine uns terthanigste Devotion zu bezeugen, wegen besonderer Engde die Euer Sochfürstl. Durchlaucht bereits vor einiger Zeit, und the Sie noch zu Dero Sochfürftl. Regierung gelanger mas ren, in Rotenburg mir, und insonderheit dem hiesigen lieben Sotteshaus, anadigst haben angedenhen lassen; barauf in Dero hohen Unsehen unsere arme und baufallige Rirche auch vor dem Gesalbten des BERRIT in Dannemarck Gnade gea funden, daß von Ihro Bonigl. Majestat / dem Allerdurch. lauchtiasten Großmächtigsten Konig, FRIDERICO IV. unter Dero eigenen hohen Roniglichen Sand, durch ein allere anadigstes Decret, sub dato auf dem Schloß Friederichs. Bura ben 4. Maji Anno 1726. eine Christ milde Collectur in Dero bees den Herkoathumern Schleswig und Sollstein, sowol in des nen Städten als auf dem Land, mittels Aussetzung der Bes den vor allen Kirch : Thuren vor unsere baufällige Kirche zu Marck : Bergel allergnädigst anbefohlen, und auch nunmehro Wie können wir anders, als daß wir da. erhalten worden. por somohl Thro Boniglichen Majestät und Dero Allerdurch. lauchtinstem Cron: Pringen langes Leben, glückseelige Regies rung und eine Gottliche Gnaden Bergeltung, von dem Bats ter des Liechts, von welchem alle gute und vollkommene Gaben herkommen, demuthigst erbitten; als auch Euer Hochfürstl. Murchlaucht allen himmlischen Seegen aus devocesten Berken anwinschen.

Was konte ich aber, theuerster Fürst! mehrers und besseres Ihnen vom Himmel erbitten, als wann ich ben dem obangeführten Wunsch der alten gottseeligen Christen verbleibe, und wünsche DEUM PROPITIUM, einen gnädigen GOTC! daß der GOTT Ihrer Vätter mit Ihnen seyn möge, wie Er mit Vero Ourchlauchligsten Vor, Eltern gewesen, und auch ()()()(3

biffhero schon Diefelben regieret, behutet, in vieler Gefahr bewahret und gesegnet hat; also wolle Er noch ferner mit seis ner Gottlichen Gnade ob Ihnen walten, Dero Theure Seele in beständiger Gottesforcht erhalten, daß Sie allezeit mit Abraham vor dem DENAN, coram facie Domini, vor GOts tes Angesicht, und in dersenigen Christ. Sürstl. 72815 Machfolge, wandeln, die ber vortreffliche Dr. Lilien in einem besondern Tractat an den glorwürdigen herrn Marggrafen Christian Ernsten / beschrieben hat; So werden Sie auch mit Abraham die Gottliche Versicherung haben: Sorchte dich nicht! Ich bin dein Schild und dein sehr grosser Lohn. 1. B. Mos. XV. 1. Dieser allmächtige GOEE verleihe ferner: VITAM PROLIXAM ET JUCUNDAM, langes Leben und volle Genüge. Der Allerhöchste erfülle an Ihnen, was Er im XCI. Plalm verheiffen : 3ch bin ben 36m in der Roth, ich will Ihn heraus reissen und zu Ehren machen; Ich will Ihn sättigen mit langen Leben / und will Ihm zeigen mein Sepl. BDEE, der Sie von Jugend auf geführet hat, und der Ihre Auversicht und Hoffnung von Mutterleib an gewesen iff, der Sie schon bis anhero Beilig geführet und wunderbar erhale ten hat, der lasse Sie noch ferner einher gehen in der Krafft des DEARN DERAN! und trage Sie auf Adlers Rlugeln. bis Sie alt werden , bis Sie grau werden : Daß Sie seinen Arm verfündigen Bindes : Bindern / und seine Brafft allen die noch kommen sollen. Psalm LXXI, 1.16. @ O E & gebe Euer Hochfürstl. Durchlauchtigkeit: FAMILIAM PER-ENNEM, daß Ihnen niemahls manglen moge an einem Erben / der auf Dero Stuhl sitze! OGDEE! nimm nicht wea, das Regiment deines Gefalbten, um deines Rnechts Da vide willen. Der HERR hat David einen End geschworen, davon wird Er fich nicht wenden : Ich will dir auf deinen Stuhl segen die Frucht deines Leibes. Berden deine Rinder meinen Bund halten , und meine Zeugnisse , die ich Sie lehe ren werde , so sollen auch Ihre Rinder auf deinem Stuhl figen ewia.

ewiglich. Pfalm CXXXII, 11. 12. GOTT fegne die vortreffischen Scudia unsers Durchlauchtigsten ErbsPringens,

### Herrn FRIEDERICHS, M. Z.B.

Der den 10. Maji Anno 1711. gebohren / noch jung von Sah ren, aber alt an groffen Verstand, nunmehre ichon in seinem 16. Jahr mit unvergleichen Qualitäten von GDEE begabet, Der Zeit aufferhalb Landes, auf der Universität Geneve sich befindet, und die vortrefflichsten Christ = Kurstlichen Dugenden von sich hervor leuchten laffet. Es wird dieser theure Print wohl erwegen, was die Gelehrsamkeit vor ein edles Reinod sen, welches ben gemeinen Personen, nur in blossen Silber, aber ben Fürsten und groffen Herren / als ein helle Mankender Edelgestein und Diamant, in dem edelsten Gold gefasset stehet, auch viel heller zu spiegeln pfleget: und daß der Kurst der Weltweisen, Placo, von gelehrten Regenten nicht ohne Grund gesprochen: Florere Civitates, si aut Philosophi imperent, aut Imperatores philosophentur, dasjenige sen ein gluckeeliges Regiment, wann entweder weise und gelehrte Rurken regieren, oder die Regenten fic der Weißheit befleiß sigen; dessentwegen auch dem gelehrten Kanser Tacico vom Rath zu Rom ist zugeruffen worden: Quis melius, quam Literatus imperat? Davon in des Hochseeligen herrn Margara, fen CHRISTIAN ERNSTEN ruhmwürdigen Länder Beschreibung oder Brandenburgischen Uhsse, Cap. II. viel nachs denckliche Vorstellungen enthalten: Also lasse der allerhöckste BOEE diesen vortrefflichen Pringen zu seiner Zeit, mit vieler Beisheit geschmudet, gludlich wieder zuruck kommen ! und fegne indeffen auch den Bachsthum des andern Hochfürstlicen Pringen WILHELMI ERNESTI, welcher den 25. Jul. Anno 1712. gebohren, nunmehro auch in seinem schonsten Waches thum stehet, und bereits die Universität Ultrecht bezogen, allmo Euer Hochstrift. Durchlaucht selbst ehedessen von Anno 1708. Dero Kurstliche Studia rubmlichst prosequiret, und Dero Batterlis

terliche Kußstapsfen zu gesegneter Nachfolge hinterlassen. Der grosse GOEE lasse Ihn nach JESU Exempel ferner zunehe, men an Alter / an Weisheit und Gnade bey GOtt und Mem schen. Luc. II, 52.

Auch die drey holdseeligsten Prinzessinnen / das dreykatche Klee-Blat der Gratien, wolle der liebreiche GOTE sich ferner in allen Gnaden lassen befohlen senn, und nach Dero herzlichen SOPHIEN - Nahmen , mit himmlischer Weisheit je mehr und mehr erfüllet werden, mit welchen Sie allesambt benahmet sind, als

Prinzesin SOPHIA CHRISTIANA, welche den 4. Jan.
Anno 1710. das Liecht der Welt erblicket;

Prinzesin SOPHIA CHARLOTTA ALBERTINA, gebohren den 26. Jul. An. 1713. und

Prinzesin SOPHIA WILHELMINA, die den 8. Jul. An. 2714. auf diese Welt gekommen ist,

Dieselbe haben schon an verschiedenen Hochfürstlichen Bofen ihre Tugends Schulen gefunden, darinnen Ihnen die Korcht des HRRVI / als der wahren Sophiz Anfang / mit aller Sorgfalt in Dero Hochfürstliche Herben ist eingepflanzet worden, das ist Ihnen eine feine Klugheit / wer darnach thut, des Lob bleibet ewiglich. PCCXI. 10.

Ich fahre fort, und erbitte Euer Hochfürstl. Durchl.
noch ferner von dem höchsten Regenten des himmels und der Erden: REGIMEN SECURUM ET EX OMNI PARTE
BEATUM, Fried im Lande und Glück in allen Stande/
auf daß noch ferner in Dero Landen Chre wohne, daß Güte
und Treue einander begegne, Gerechtigkeit und Friede sich
kusse; daß uns auch der DERR Gutes thue, und das Land
kein Gewächs gebe, nach Davids Worten Psal. LXXXV, 11.13.
Iwen starke Regiments: Säulen benennet Salomo, dadurch
der Thron eines Regenten vest bestehen könne, wann er in
den

den Hugen Spruchen Cap. XVI, 12. faget : Durch Gerechtin Leit wird der Thron bestättinet: Und Cap. XX, 28, framm und wahrhafftig seyn behutet den Konig, und sein Thron bes ffebet durch grommigkeit : Go fen die Gerechtigkeit Ders Hochfürstliches Kleid, das Sie anziehen, und das Recht Dero Kurften , But , nach hiobe Worten Cap. XXVIII, 14. Darzu verlephe Ihnen der gerechte GOTE auch: SENA-TUM FIDELEM ET FIDOS MINISTROS, fluge und aufrichtige Rathe und getreue Diener und Beamte / quibus GLORIA DEI & Salus populi suprema Lex esto, die dem Seis feind sind, und in allen Sachen zuforderst auf die Ehre GOt tes und die Wohlfahrt des gangen Landes sehen. Darum las se der hochte GOTE Dero Augen allezeit sehen, nach de nen Treven im Lande / daß sie ben Ihnen wohnen , und has ben gerne fromme Diener; Ein verfehrtes Bert aber muffe von Ihnen weichen, und den Bosen leiden Gie nicht um fich', nad Davids Worten / Pfalm. CI, 4. 5.6. welcher vortreffliche Plalm von einigen Auslegern der Beiligen Schrifft, ein rech. tes Regenten . Buch und gurften . Spiegel betitult , und eine Idea Magistratus boni, ein Controsait einer Christlichen Obrigfeit, oder eine Tabula aulica genennet wird. So werden auch Dero Priester mit Benl gekleidet werden , und Ihre Deisligen ; Die Frommen im Lande werden frolich senn. Psalm. CXXXII, 16.

Weil aber hohe Personen auch offtmahl in grosser Gessahr schweben mussen, so verleihe Ihnen der Grund, gütige GOTE ANGELOS CUSTODES, die Salve-Garde der Peiligen Engel, die Sie behüten auf allen Dero Weegen, und auf ihren Handen tragen, Psalm. XCI. Das Heer, die Mahanaim, begleiten Sie; und der Engel des HERRN lagerer sich um unsern Fürsten, der den HERRN sörchtet, und

bewahre Sie in Dero gangem Leben: Wann Sie aber end, lich alt und Lebens : satt , als ein frommer David , die Resgierungs : Last und Bürde , auf die Schultern eines weisen Salomons legen , und selbst von GOTT verlangen solten , zu Ihren Bättern versammlet zu werden / so gebe Ihnen der barmherzige GOTT BEATITUDINEM ÆTERNAM, die Simmlische Freud und ewige Seeligkeit / daß Dero thew re Seele durch diese himmlische Frohn: Beister vor das Amgesicht GOTTES, in das rechte Vatterland, möge getragen, und zu der Schaar der Gerechten und Auserwählten gebracht werden, allwo Sie, als ein Himmels : Pring und Fürst des unendlichen Königs, ewig mit CORISCO hereschen und unausschörlich hören werden:

## SOLI GLORIA IN EXCELSIS DEO.

An gnabigster Göttlicher Erhörung dieses devotesten Priesterlichen Wunsches kan ich um besto weniger zweissten, da Euer Hochsürstl. Durchlaucht die anher ro schon die wunderbaren heiligen Führungen des Allerbichsten GOTTES in solcher reichen Maase genossen, daß, in andächtiger Erwegung derselben, Dero Pochsürstlicher Mund selbst voll rühmens werden und sagen muß: Der HENN hat grosses an uns gethan! Post nubila Phæbus! des sind Wir stolich. Als wird auch GOTTES unendliche Güte nicht ablassen; Euer Pochsürstl. Durchlauchtigkeit sernerhin also aller-

allerandbigst zu regieren und in seinen heiligen Weegen zu leiten , daß Dero gante Christ-Kürstliche Regierung zum Preiß seines Sochheiligen Göttlichen Namens, Boblfahrt seiner Evangelischen Thristlichen Kirche, und num Wohlstand des gantes Landes gereichen möge. welchem Absehen ich unlängst von Euer Sochfürstl. Durchlaucht mir die besondere Gnade demithiast ausgehetten, Dero Durchlauchtigsten Namen, eine solche unter Sanden gehabte , auch von dem Sochfürstlichen Hochloblichen Consistorio bereits approbirte Jubel Schrifft, unterthänigst zu dediciren, darinnen ich eine grosse Menge solcher alten wohl = meritirten und emeritirten Diener GOTTES vor Augen lege, die ihren beiligen Lehr- und Predig = Alembtern über 50. Jahr borinstehen, und ihre Pastoral- und Ministerial-Jubilæa m erleben, von GOTT die gant besondere Gnade gebabt: in welcher Zeit Dieselben zum theil solche wunderhahre Führungen GOTTES von Jugend auf bis in das hohe Alter genossen, daß man über Dero Fata vielmahls wird erstaunen und sagen mussen: Das hat der BENN gethan / und mercken , daß es sein Werck sey.

Ich lebe der zuversichtlichen Hoffnung, Euer Hoch, sürftl. Durchlaucht werden dasselbe mit Gnädigsten Augen ansehen, und als ein grosser Bewunderer der Gottlichen Providence, auch an solchen getreuen Dienern Got-

#### DEDICATIO

tes, sich nicht allein die sambtliche Priesterschafft des ganzen Landes in Gnaden lassen befohlen sehn, sondern auch insonderheit mich und mein Saus Dero Sochsürstlichen Schutzes, Suld und Snade beständig geniesen lassen; zu welcher ich mich in submissester Devotion empfehle und verharre,

Euer Hochfürstl. Durchlauchtigkeit/ Meines Gnäbigsten Landes-Fürsten und Herrn,

Datum March Bergel d. 24. Julii, als am Lag nach unserer Duldigung zu Reustade an der Apsch, Anno 1727.

> unterthänigst-gehorsamster Diener und getreuer Vorbitter zu GOCC/

M. Joh. Matthias Grof.

Mors



Mors Jesu Mea Gloria. Vor Bericht

von ber

### HISTORIA LITERARIA

des funffzig-jährigen

# Briester JUBILÆI.

That der allerhöchste GOtt dem hohen Alter eine besondere grosse Ehre erwiesen, daß Er dasselbe selbst gecrönet, und nicht allein alten Personen, von der Natur eine weisse Silber. Crone auf das Haupt gesetzt; sondern es hat ihnen auch der Geist GOttes in Heil. Göttlichen Schrifft mit ausd drücklichen Worten Cronen bengeleget, wann derselbe inssonderheit durch den hocherleuchteten Salomo sich also vernehmen lässet:

sonderheit durch den hocherleuchteten Salomo sich also vernehmen lässet: Grave Saare sind eine Erone der Ehren/die auf dem Weg der Gerechtigkeit gesunden werden/Sprüchw. XVI. 31. wohin auch der Ausspruch des klugen Jesu Sprachs gegangen, wann er also ges schrieben: Das ist der Alten Erone/wann sie viel erfahren has den/ und ihre Ehre/wann sie Gott förchten. c. XXV. 8. weißet gleichfalls damit auf die weissen Silber: Eronen der atten grauen und viel erfahrnen Saupter/ derer Glanz und Derrlichkeit darinnen

beruhet, wann sie GOtt forchten und auf dem Weg der Gerechtigkeit ers

funden werben.

Nun mag dieses wohl von allen und jeden Gottseeligen grauen Haus ptern können verstanden werden, welche hierinnen ganz eine besondere Gnas de und Shre von Gott geniessen, daß sie mit einem so langen Leben begas bet, auch in ihrem unvermögenden Alter, in einen solchen venerablen Stand gesetzt sind, daß sie das Bildnus des grossen Gottes bes sonders an sich tragen, der sich dem frommen Daniel selbst in der Gestalt eines Alten geossendaret, bahero ihnen, wegen ihres lieblichen und recht Majestätischen Ansehens, darinnen etwas Gottliches und eine ganz besonzdere Krasst, die menschlichen Gemuther zur Veneration zu dewegen, ents halten ist, jedermänniglich alle gebührende Chrerdietigkeit zu erweisen vers bunden, und auch durch einen besondern Eried der Natur darzu geneigt ist, dann so bezeiget Oviclius Lib. V. Fastorum:

Magna fuit quondam capitis reverentia cani,

Inque suo pretio ruga fenilis erat.

Deme auch Juvenalis Saryr. 13. bengestimmet:

Credebant hoc grande nefas & morte piandum,

Si Juvenis vetulo non assurrexerat olim.

Wann ein Junger wenland nicht aufgestanden vor den Alten,

Hat mans vor die gröste Sünd, und des Todtes werth gebalten.

Belche Bort auf einen Göttlichen Befehl gegründet sind, der in 3. B. Nasse a. XIX. 32. also enthalten; Vor einem grauen Saupt sollt du aufstehen/ und die Alten ehren; dann du sollt dich fürchten von deinen GOtt! dannich bin der SErz. Das heist sa billig der Alsten Crone der Ehren/oder das von GOtt selbst becrönte hohe Alter/ welche Ehre weit höher dann alle Cronen: Würde zu schäßen ist, davon eine Sinnsreiche Feder also geschrieben: Quot cani in capite rutilant, tot flores, tot gemmæfulgent in hac corona.

Soviel der grauen Haar am grauen Haupte glanken, So, so viel Edektein der alten Kron bekränken.

Jedens

Tebennoch wird solches noch viel besto mehr von dem ohne hin schon Ehre würdigen Priester-Stand können gesagt werden, das ist der Alten getreuen Priester-Crone, wann sie in ihren h. Amt viel ersaheren haben; und der wahre Grund ihrer Ehre Würde ist/wann sie Gott förchten. Dahin auch Paulus mag gesehen haben 1. Eim. V. 17. Die Aeltesten/ die wohl sürstehen/ halte man zweysacher Ehren werth. Da dann das Wort neusborgen, von neusbor, oder neusborne. Senex, nicht so wohl auf die Jahre des Alters, als vielmehr auf die Jahre des Predige Amts abzielet, und die Seniores Ministerii zu der deuten psieget, Seniores in honore & pretio constitutos, ceu Legatos Juniorum, sezet Herr Dr. Olearius in der biblischen Erklärung, die alten Herren, die in Ehre und Würde gesetzt sind, welche annoch in denen Venerandis Capitulis vor denen andern Priestern, wegen vieler Verdiensten

und Erfahrenheit, zwepfacher Ahren werth zu halten sepn.

Unter dem hohen Schmuck des Alten Testaments war auch auf GOttes Befehl ein besonders Stirn-Blat von flaren Gold verfertiget worden, darinnen diese Wore: קורש ליהוה die Geiligkeit des HERRIT/ eingegraben gewesen, welches an dem priesterlichen Hut vornen auf dem Haupt, wie ein guldener Crant herum gieng, und im 2. B. Mos. XXIX. 6. die heilige Crone genennet wird, davon Antonius Margaritha in seinem Judischen Glauben und Aberglauben p. 268. vorgegeben, daß solche auch החרה die Crone des Geles Bes benennet worden. Es ist dieses keine geringe Priester-Zierde Alten Testaments gewesen, und weit hoher zu achten, als die dreyfache Crone des Rom. Pabsts / bann sie wurde auf Gottl. Befehl verfertiget, und aus Sottes hoher Verordnung getragen; jedoch war es eine besondere Bierde, die der Sohe Priefter allein, und nur zu gewiffen Zeiten, ben Verwaltung seines hohen Amts, an sich führen dorffte: Aber diese Ehren-Crone der alten ehrwürdigen Priester-Saupter, wann sie ihnen einmal von Gott ift aufgesetzt worden, so bleibt sie ihnen beständig inne und ausserhalb ihres Amts; sie stehen damit auf, und legen sich damit schlaffen; ja, sie pflegen solche auch in ihren Tod nicht abzulegen, sondern nehmen sie als ein koftbares Rleinod mit sich in ihre geheiligte Graber.

Zwar tragen nicht alle graue Haupter solche filberne Chren Cronen, Dann das Alter ift ehrlich/ nicht das lang lebet/ und viel Jahre

hat / sondern Blugheit unter den Menschen ift das rechte graue, Saar / und ein unbeflecktes Leben , das ift das rechte Alter / stehet im Buch der Weicheit cap. IV, 8.9. Darum mussen sie auf dem Weeg der Gerechtigkeit erfunden werden , oder wie unser Sitten Lehrer zwen Stuck erfordert , eines theils , daß sie viel erfahren ; andern

theile, daß sie GOtt dabey geforchtet haben.

fift es einem leiblichen Medico ruhmlich, wahn er unter andern Eis genschafften ist Experientia probatus, der durch viele Erfahrenheit be währt ist worden, wie der berühmte Icalianische Poet, Philosophus und ICtus, Franc. Petrarcha erfordert hat : Sit Medicus Scientia doctus, Experientia agilis & probatus, Diligentia intentus, Fide & Charitate infignis, wie ich folche Eigenschafften in meinem bewährten Arzt ausführlich dargeleget habe; dann da heist es: Experiencia facit Magistrum, nach Sirachs Borten: Lin wohlgeubter Mann verstehet viel, und ein wohlerfahrner Mann tan von Weisheit reden; wer aber nicht geübet ist / der verstehet wenig / Cap. XXXIV, 9. Also fan es nicht fehlen, daß ein so alter Theologus und geistl. Seelen Arpt, in so vielen Sahren, burch viele Erfahrenheit zu groffer Weisheit gelanget. Experiendo discimus, wie Känser Tiberius gesprochen, ba heistet es: per varios casus, indem die Casus Conscientiæ sich fast unzehlbar ereignen. per tot discrimina rerum, ba die vielen Anfechtungen, die sich fast auf allen Geiten ereignen, geubte Sinnen machen, und lehren aufs Wort merden: wie bergleichen Zeugnis die Theologische Facultat zu Straße burg über des alten hocherfahrnen Theologi, D. Sebastian Schmidii, 2116 lett edirte neue Version der Bibel mit diesen Worten gegeben hat : Interpretatio hæc est grandavi Senis; jam ad octogesimum vitæ annum crat perventurus. Venerabimur ergo Venerandi Senis Judicium, multis annis exercitatum, multisque exercitiis defaecatum. Vinum verus exhiberur, non recens mustum. Num verò hic Senis deficientis Labor fuit? ablit. Ante annos quadraginta versionem fuit meditatus. Hanc excoluit; tandem edidit, ita, ut super hoc sœtu ultimo spiritum emitteret. Die Meinung gehet bahin , bag ber geubte Bers stand alter erfahrner Manner dem alten guten Wein gleiche, welcher Die Defen verlohren, gesund und sicher zu gebrauchen ist; da hingegen der Linaen Leute Verstand offters dem Most in vielen Studen abnlich sen, welcher

welcher immer gieret, bis er endlich ausgegoren, auch ein guter Wein zu werben pflege.

Die Erfahrung / πολυπειεία, wie es im Griechischen lautet, σέφανος γερόντων πολυπειεία, ist eine aus vielen Begebenheiten erworken wissenschafft, und nach dem Urtheil des Geiste und Sinnzeichen Hn. M. Carl Frid. Lochners, in der Dedication seines raren Buchs, das Geltene Alter / eine Cochter des Verstandes / eine Autter des Gedächtnis / eine Ernährerin der Weisheit / und eine Säuge Amme der bedachtsamen Alugheit; dann die Erfahrung wird aus der Zeit, die Klugheit aber aus der Erfahrung geschöpstet: Wer viel lies set, der wird gelehrt, wer aber viel erfähret, der wird klug, dann die Büscher lehren viel gutes, aber die Erfahrung das Gewisse: O wie sein stehet es demnach/wann graue Säupter weis/und die Alten klug seyn, sagt Girach in den vorhergehenden Worten. v. 6.

Das Christenthum, fähret angeführter Autor fort, ohne Erfahrung, ist wie ein junger Baum, der zwar grünet und blühet, aber keine Früchte träget, und das Lehren ohne Erfahrung ist mehrmahls ein blosser Maulwis, aber wann die Erfahrung darzu kommt, so wird man in der Erkanntnis befestiget, und das Herts eines erfahrnen Christen gleichet, nach des Lehrsreichen Scrivers Worten, dem güldenen Krüglein, in welchem das Manna verwahret wurde; oder einem Jahrs Buch, darinnen die Gerichte GOttes, welche dessen Güte über die Seinigen verhänget, vers

kichnet fenn.

Die Erfahrung bringet aber nicht allein Klugheit, sondern Paulus bezeuget auch von derselben: Erfahrung bringet Soffnung/Rom. V. 4. zumahlen wann sie auf dem Weeg der Gerechtigkeit erlanget wird, das ist, wann die graue Häupter nicht allein viel erfahren, sondern auch Gott gefürchtet haben, wann sie die ins hohe Alter in wahrer Gottesforcht gelebet, und mit Abraham allezeit vor dem Serrn geswandelt haben / und fromm gewesen sind. I. B. Mos. XVII, 1. O wie groß ist der, so weise ist / aber wer Gott sörchtet/über den ist niemand; dann die Forcht Gottes gehet über alles. Sprach XXV, 14. To xauxnica aurar Ookses xusik, ihre Ehre und ihr höchster Ruhm, der herrlichste Glanz dieser Ehren-Brozne ist die Gottesforcht / dadurch sie, wie mit einem hellen a 3

Schimmer / umstrahlet wird. Davon Ambrosius Lib. VII. Ep. 60. penult. ad Anysium Frace. T. 3. f. 66. (b) sich also wohl hat vernehmen lassen: Vere senectus illa venerabilis est, quæ non canis, sed meritis albescit: ea est enim reverenda canities, quæ est canities animæ, in canis cogitationibus & operibus effulgens! Quæ est enim vere æras senecturis, nisi vita immaculata? quæ non diebus aut mensibus, sed seculis propagatur. Sonderlich sollen graue Haupter der Gottesforcht auf das hochste ergeben senn, und je naher sie täglich jum Grab tretten, je mehr sich taglich zu GOTE nahen: Je naher zum Tobt, je naher bei Gott. Und weil sie in ihren hohen Alter, weder von der Welt, noch von ihren Fleisch in ihren Christenthum mehr viel Verhinderung let den dörffen, vielmehr der Welt vor ihren Dienst allmählig eckeln will, so können sie täglich desto frever und ungehinderter mit ihren GOEE um: gehen, und freudig darob senn, daß sie ben ihren weissen Haaren, und aur Erden niedergebeugten Ruden , benen überzeitigen Korn-Achren gleis chen, welche die Worte Christi zur Uberschrifft führen: Le ift schon weiß zur Ernde. Joh. IV, 36. Darauf sie besto getroster mit Paulo fagen fonnen: Gott Lob! ich habe einen guten Zampff getampfe fet; ich habe nunmehr bald meinen Lauff vollendet; ich habe bisher Glauben gehalten: hinfort ist mir/ über die weisse Sib Der: Crone meiner grauen Saare/ noch bepgelegt die guldene Ehren: Crone von Glant ber Gottlichen Gerelichkeit / bas ift die Crone der Gerechtigkeit / welche mir der Herr an jenem Tag, der gerechte Richter geben wird. Il Tim. IV, 7. 8.

Wie nun insgemein ein so hohes Alter eine besondere Gnade Gottes ist, da Gott verheissen hat: Ich will ihm sättigen mit langen Lesden / und will ihm zeigen mein zeil / Ps. XCI, v. ulc. Also ist es auch heut zu Tag etwas rares, den der so verderbten Natur, zu solchen weissen Eronen zu gelangen, da sast niemand mehr mit dem alten Israel sagen kan: Die Zeit niemen Wahlsahrt ist 130. Jahr; wohl aber die solgenden Worte: Wenig und döß ist die Zeit meines Lebens / und langet nicht an die Zeit meiner Oatter in ihrer Wallsahrt. I. B. Mos. XLVII, 9. massen die alten Patriarchen ihr Leben auf 600. 700. 800. 900. Jahr und drüber gebracht haben. Hent zu Tag muß man schon vor eine besondere Gnade Gottes erkemen, wend iemand

segeben hat: Unser Leben währet 70. Jahr/wanns hoch kommt, so ist 80. Jahr; und wanns köstlich gewesen ist / so ist es Mühe und Arbeit / ober nach der Grund Sprach: [18] — Dy dolor & labor, Schmerken und Mühe, Labor & iniquitas, Arbeit und Mühe, Sünden und Unrecht, Beschwerung und Unglück gewesen.

90f. XC, 11.

Zwar ist allhie nicht zu laugnen, daß viele Menschen an der Wers Fürtung ihres Lebens, an vielmehr Unpäflichkeiten und Kranckheiten, ber aleichen die alten Batter ben ihren hohen Alter niemahls gehabt haben: ingleichen an ihren frühzeitigen Ende, felbst Schuld senn, also, daß sie Denjenigen Vitæ cerminum nicht erreichen, den sie sonst nach Sottes anabiger Verheissung, und nach der verliehenen guten Natur, hatten erle ben konnen, wie der hochverdiente Dr. Dr. Fridem. Bechmann, in einer schonen Disputation, de Termino Vitæ humanæ, von der Urt/Zeit/ Ort / und andern Umständen des menschlichen Lebens und Todtes ausführlich dargethan. Noch weitlauftiger aber hats der schon belobte und beliebte Prediger wenl. in Furth , Dr. M. Lochner, in dem Seltenen Alter ausgeführet, in welchem er sowol die verlängerten Tabre der Alt : Vatter betrachtet , als auch den jetzt leyder verfürsten Reft berfelben beseuffget. Es hat zwar Sr. Joh. Conr. Knauth im Phren vollen Alter p. 6. den summarischen Innhalt dieses seltenen Tractace, von Seltenen Alter/ jum theil angeführet; weil aber eines fowol als das andere in den wenigsten Händen und Bibliochecen zu fins ben, so wird sich der geneigte Lefer nicht zuwider senn lassen, wann ich benselben auch allhie kurklich wiederholen werde. Anfänglich stehen verfasset :

### Die Ursachen, warum die Allt-Nätter so viele Jahre erreichet haben?

Und zeiget der Auchor nachfolgende an : I. Die sonderbare Güte Gottes / als des Urhebers und Liebhabers des Lebens. II. Den ben dem Mangel des geschriebenen Worts Gottes , benothigten mundlichen Unterricht der Jugend / darum es der weisen Güte Gottes gefallen, denen ersten Vättern ein so hohes Alter zu bestimmen , damit sie den Wil-

Ien Sottes ihren Nachkömmlingen desto bequemer mögten in das hers Belches Lehren und Lernen ohne alle sondere Mühe und Schwächung der Kräfften wird haben geschehen können, da der mundliche Unterricht der Alt Datter in der Mitwurdung des Seil. Bei fes benen Schülern und Zuhörern eine heilfame Bibel / eine lebens dige Academie und eine erbauliche Bibliothec gewesen war. dorfften nicht so viel 100. und 1000. Bucher durchsuchen, disputirten nicht viel, wie Lucherus redet, von eitlen Fragen, sondern unterrichteten eine ander von denen vornehmsten Articuln des Glaubens: Von der herrlich keit des Göttl. Ebenbilds; von dem verheissenen Weibes. Saamen und bessen blutigen Verdienst ben den Opffern; von der Unsterblichkeit der Seelen, und funffrigen unaussprechlichen Seeligkeit, in Anschauung ber Beil. Drenfaltigfeit, welches mit grofter Luft und Beliebung hat gefchehen können. III. Die nothwendige fortpflanzung der Zirche GOt. tes / die anfänglich gar gering war. IV. Die zugleich benöthigte Vermehrung des menschlichen Geschlechts. V. Die Lebens fristende Gottesforcht der Alt. Våtter. VI. Die gute Beschafe fenheit ihrer Corper / indem sie damahle ihre Lebens Geister durch muhlames Durchsuchen ber verborgenften Beheimnuffe ber Natur und bes menschlichen Corpers nicht geschwächet, ober ihre Ropffe mit Aussinnung allzusubeiler Hirn-Früchte nicht verwirret, noch durch allzu sorgfältiges Nachsuchen eines langen Lebens sich selbst bas Leben abgefürzet. VII. Die gute Erkanntnis der Speisen und Arnnen, Gigenschafften, indem fie von Abam, als dem Vatter aller Aerte, der Kräuter und Früchte einge pflante Eugenden und Eigenschafften erfahren, und ihre Gesundheit und Leben dadurch verlängert hatten. VIII. Den grucht: gedeylichen Erd. boden. IX. Die subtilere und Dunst: freyere Lufft vor der Sund X Des Gestirns kräfftige Mitwurdung. Und XI. die Le bens-fristende Maßinteit.

Den Albgang des Allters nach der Sündstutt schreibet er gar vielen Ursachen zu, und sind solches nachfolgende: 1.) Die ungesund dere Lufft, und vielmahl dünstige Wohnung. 2.) Die in ihrer Krafft und Würckung geschwächte Geschöpffe. 3.) Die Lebenskfürzende Zorne und Straff Gerichte GOttes, über die Bosheit der Menschen, daß, weil mehr Gottlose als Fromme, also auch weniger Alte als Junge zu sinden,

jt.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s und viele sehr früh dahin sterben. 4.) Die Verachtung der nothigen Arts nen-Mittel. 5.) Das überflussige Arnnenen, Purgiren, Aberlassen tc. 6.) Die unterlaffene Diær in gebuhrlichen Effen, Erinden, Schlaffen ec. 7.) Das unmässige Fressen. 8.) Das allzu schleckerhaffte Essen, sonderlich in kostbaren umb boch ungesunden ausländischen Speisen. 9.) Das überviehische Gesöffe, indem sich viele in Bier, Wein und Brandwein zu tod 10.) Die newersonnenen Getrande, von Thée, Casse, Cho-11.) Das allzufrühe Henrathen, wann Braut und Bräutis colate &c. gam offt kaum 30. Jahr zusammen bringen. 12.) Die schweiffende Bob huft, oder das enervirende unzüchtige Leben, so sehr gemein ist. Die allzustrenge und Natur schwächende Arbeit, da hingegen eine massige Bewegung und Vermeibung des Missiggangs desto gesunder sep. Die vormahls unbefandte, nunmehr aber allzugemeine Seuchen. Der in solchen Seuchen befandte Mangel heilfamer Veranstaltung. Berschiedene neue, der Gesundheit schadende und den Athem hemmende Reider-Crachten. 17.) Die neuserfundene und schnell mordende Wafe 18.) Die gemigbrauchte Jugend. 19.) Die Verachtung des Chre wurdigen Alters. 20.) Die Verachtung der Eltern. 21.) Die Misse 22.) Die versaumte Kinderzucht. 23.) Der Berts thaten der Eltern. fressende Reid. 24.) Das Leben is stohrende Trauren. 25.) Der Jahr Zorn und wütende Rache. 26.) Die Bertmagende Sorgen. unbestrafften Tobtschläge. 28.) Die allzufühne Vermeffenheit. Die gesuchte Teuffelsshülffe. 30.) Der gemeine Kinder-Mord. Der verzweifflende Selbst Mord. Dergleichen Maccrien mehrentheils and Herr Professor Sperling zu Wittenberg in Institutionibus Physicis Lib. VII. cap. 2. de Vita & Morte abgehandelt, und als Lebens verfürtens Auch der berühmte Herr M. Joh. Christ. de Ursachen voraestellet hat. Blumius hat in Jubilæo Theologorum in IV. Cap. ein Judicium Theologicum hiervon angehänget, und nachdem er die Frag untersichet: Ob ein langes Leben und hohes Ulter auch vor eine Glücksceligkeit zu achten sey? weil nach dem Sunden Fall das menschliche Leben mit bviel Beschwerungen behaffret, und mit einem Wort, ein elend jame merlich Ding sey / um aller Menschen Leben, Sir. AL, 1. Ubi diu vivere, est diu corqueri, lang leben ist vielmahl lang leiben, sons derlich ben frommen Priestern und gerreuen Dienern Christi; so hat er die ob

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH ob angeführten Urfachen, sowol des langen Lebens, als der Lebens-Alers. fürgung, in Theologicas, Morales & Physicas entgetheilet, und gezeis get, daß ein treuer Diener Gottes allerdings vor gluckfeelig zu schatzen sen, wann er GOTT und seiner Kirche lang bienen, und also viele and vertraute Seelen durch das Wort und Beil. Sacramenta zur Seeligkeit bes

fordern fonne, wenn er gleich auch viel daben leiden muffe.

Ift dannenhero solche Snade Sottes um destomehr zu bewundern, wann treue Diener Christi, und Haushalter über seine Geheimnis, eine fo geraume Zeit, unter so vieler Arbeit, wo sie anders ihrem Umbt eine Bes ninge wollen gethan haben; unter so vielen Creux und Trübsalen, welche sie GOTE, als Junger ihres Heylandes, erfahren lässet; ben so vielen Anfechtungen, da die Faust-Schläge des Satans den treuen Dienern Goto tes nicht auffen bleiben; ja unter fo vielen Verfolgungen der Welt und. ihrer bosen Kinder, dennoch zu einem so hohen Alter gelangen konnen. daß sie ihr heiliges Ambt co. Jahr lang, und offt drüber, treulich und ruhmlich zu verwalten vermögen. Wie bann ein gewisser Scribent ben Anführung eines besondern Erempels diese Wort führet: "Wer bieses " seeligen Knechts Gottes widrige Faca weiß, ober nur in etwas bavon "horen folte, ber kan es kaum glaublich halten, daß ein Mensch, ben so " vieler Verfolgung, sein Leben so hoch bringen, und 77. Jahr alt wers , den, geschweig dann 50. Jahr in dem Plage Berfolgunges und Creuns " vollen Predige Amt ausbauren fonte: Wann nicht die Gottliche Stime me: Laft dir an meiner Gnade genügen / dann meine Braffs ist in den Schwachen machtig / dieselben bis auf die lette Stunde frafftig erhielte, und jederzeit daben kund werden muste, daß die übers schwendliche Arafft ser Gottes / und nicht aus ihnen. 2. Cor. 1V, 7. Dann es gedendet der mit allerhand Affairen beschäfftinte Secretarius, in der X. Expedition p. 879. daß in denen Hamburgischen Gazetten vom 19. Jan. An. 1710. aus Berlin sen gemeldet worden: Es ware vor einigen Tagen unweit Franckfurt an der Ober, in einem Dorff. Schönfeld genannt, ein Prediger begraben worden, fo 108. Jahr alt 53. Sahr im Predig-Ambt, und 57. Sahr im Chestand gewesen sey. Und der neusbestellte Agent von Saus aus, meldet in der gten Depeche p. 779. von einem Pfarrer in Engeland, welcher 152. Jahr alt worben, und nichts gegeffen noch getrunden, als Milch, Molden, Butter, Rag,

Bier vhne Hopffen; solcher hat ben 100. Jahr GOtt und seiner Kirche bienen kommen; ja noch mehr wird in dem Coburgischen Zeitungs. Extract An. 1719. im Monat Decemb. p. 311. referirt, daß unweit der Stadt Wolgast ein Prediger im 128. Jahr seines Alters, und 98sten seis nes Ambie gestorben, welcher gar feinen Substistuten gehabt, und bis 14. Lag por seinem End sein Ambt versehen habe. Aber es ist daben zu be-Dauren, daß ihre Nahmen nicht zugleich mit angeführet freben, weil folches

vor gar rare Erempel billig zu halten fenn.

Gleichwie nun solche sonderbare Gnade und Wohlthat Gottes bile dig besto haber zu achten, je rarer und feltener fie mur zu Beiten einem und dem andern zu wiederfahren pfleget; alfo foll fie auch mit allem gebührens den Lob , Preiß und Dancksagung gegen Gottl. Majestat , sowol von foldben alten grauen Priestern selbsten, als auch von denen Christlichen Gemeinden erkennet werden , daß sie mit folden herrlichen Ehren-Eronen becrönet zu werden vor andern find gewürdiget worden: Dann wie der Alten Erone sind ihre Zindes/Zinder/ wann sie wohl gerathen, so find steihre Freuden: Crone; also sind der Zinder und Pfarr: Kins ber ihre Khren, Crone, ihre alten Våtter/ihre grauen See, 'len, Våtter/ ihre wohlverdienten Beicht, Våtter/ nach Anlag der klugen Spruche Salomons c. XVII, 6. Und bleibet billig ben dem schole nen Urtheil eines groffen Lehrers unserer Svangel. Kirche, Herrn Dr. G. H. Götzens / welcher in benen denawurdigen Wohlthaten GOts tes an der Stadt Dobeln / also geschrieben: "Daß ein alter "treuer Arbeiter in dem Weinberg des Herrn ein groffer " Schatz und Zierde einer Gemeinde sey, deffen sie sich zu als " len Zeiten mit gebührender Sochachtung freuen kan. Gleich-" wie in einem haus der Schatten eines alten für seine Kinder sorgenden " und betenden Battere, und das Reichen und Kriechen einer treuen Muts ter ben Kindern zu groffen Nugen gereichet: Ob sie es gleich nicht alles " zeit erkennen wollen; fo kan auch gewiß ein bewährter Lehrer, ber vat, , terlich und mutterlich gesinnet ist gegen seine anvertraute Beerde, und " bem es an Erfahrung, Bedult und Huffnung nicht mangelt, nicht ans bers als nutlich seyn der ihm andifohlnen Gemeinde; ob gleich seine " Sande schwach zu werden beginnen, und sein Mund ben nahe sich zu " verschliesen anfängt. Dann sein Beten, Seuffgen, Ermahnen, Rathen



"then und Lieben, erhoret und siehet sein GOTE, dem er dienet; und "selbiger lässet sich seinen Dienst also gefallen, daß es die lieben Zuhörer "noch täglich zu geniessen haben. Dann wie einstens das Haus Obed "Edoms, und alles was er hatte, um der Lade GOttes willen gesegnet "wurde, 2. Sam. VI, 12. Also wird auch noch zum öfftern eine ganze "Gemeine gesegnet, um ihres treuen, frommen, alten Lehrers willen, "ber mit seinem Gebet ben dem Höchsten viel zu sagen hat, und sich mit "demselben zur Mauern machet, daß er manches Ungluck von ihr ab "wendet; hingegen aber Glück und Wohlstand zu kehren und zu beten hilftt; "besigleichen mit seinem guten Rath in unterschiedenen Fällen, die such "eigenen, Benstand leisten kan.

Es hat aber GOTT ber HERR selbsten im Alten Testament bie weise und gutige Verordnung gethan, daß das funffrigste Jahr ein Jubel- und Erlaß-Jahr fein folte, barinnen unter andern alle Diejenigen, die in schweren Diensten gestanden find, wiederum fren und les big haben gehen borffen, nach Innhalt des 3. B. Mose im XXV. Cap. In sonderheit aber hat die Gottliche Vorforge von denen Leviten ben ber Race litischen Stiffts & hutte und Gottesdiensten im 4ten B. Mose c. VIII. v. 24.25. Die gnadige Verordnung gethan, daß fle in dem funffzigsten Sabe ihres Alters schon ihrer Dienste sind erlassen worden, davon die Borte aliv lauten: Das ift / das den Leviten gebühret / von 27. Jahren und drüber tugen sie zum deer und Dienst in der Butten des Stiffts; aber von dem funffzinsten Jahr an sollen sie ledia sevn/ vom Ambt des Dienstes/ und sollen nicht mehr dienen. Aus welcher Göttlichen Verordnung Gerz Ernestus Stockmann! Superintendens und Pastor zu Allstädt, in der Vorrede seiner Real-Concordanz über bie 49. Biblischen Vorreben und 2229. Ordinar-Glossen bes theuren Gottes Manns Lucheri, die Gewohnheit auch zu ben Reiten Neuen Testamentes so wohl in Scaru Politico als Ecclesiastico herleiten, und mit Anführung vieler weltlichen Gesetze und Constitucionen probirer und billigen will, da nach überstandenen 20. 25. bis 30. Dienste und Wers Dienst Jahren dergleichen wohlwerdiente Leute, als nemlich hohe Krieass Officiales, Legati, Consiliarii, Professores auf Universitäten, ICti. Clerici, Prediger, so man auch Milices Coelestes genennet, Præceptores in Gymnalis, und sonst andere wackere Literatores, Emeriti. Veter rani, Consummati, Evocati, Exauctorati, Rudiarii sive Rude donati genennet, und mit andern dergleichen Nahmen betitult und etwa also bes schrieben worden: Viri, qui ob labores per magnum temporis spatium in Officio Publico fideliter & cum laude exantlatos, vires corporis & animi ita attriverint & decoxerint, ut officio amplius superesse nequeant. Das ift: Leute, die eine lange Zeit ihre Leibes, und Gemuths Kräfften durch Lobavurdige Arbeit im Publico und zum Dienst der Welt bermassen geschwächet und ausgemattet, daß sie ihrem Ambt nicht mehr so, wie vorhin, zur Genüge vorstehen konnen, und zu welchen man gleiche sam, wie Alexander Severus Imp. zu ben alten Dienern, welchen er Coadjutores jugeordnet, gesagt: Grates tibi agit Respublica, bas gemeis ne Besen bedanctt sich eurer treuen Dienste. Ja man hat ihnen zuweilen, nachdem sie sich verdient gemacht, noch hohe Ehren-Titul bengelegt, Fas deln ber Ewigkeit angezündet, Monumenca oder Ehren: Saulen aufger richtet, ihre Kinder befordert, und nach Befinden der Qualitäten wohl gar furrogiret, an ihren Sold nicht das geringste entzogen, auch noch wohl Provision und Gnaden Gelder, als ein necessarium ætaris fulcrum, et ne hochst nothige Unterstützung des Alters, qua basi destituti viri strenui vix apparent, ohne welche Subsidien wadere Manner ihren Glans perlieren und unscheinbar werden, auszahlen lassen, wie Herr Scockmann mobil berichtet hat.

Dahero haben auch einige Priester und Diener des HErrn, welche von GDEE sind gewürdiget worden, nicht etwa nur 50. Jahr zu leben, sons dern 50. Jahr im Heil. Predig-Ambt zu stehen, das sunsstigste Jahr ihres geistl. Ambts vor ihr erfreuliches Jubel-Jahr erfennet, und sich sogar ihr Priester-Ambt mit öffentlichen Ceremonien erneuren zulassen, fein Bedencken getragen, welchen Eag sie dessentwegen, Diem Ministerii Nacalem, einen erfreulichen Geburts-Tag ihres Predige Ambts/zu nennen gepstogen, wie Herr Joh. Schüz in Apparatu Nominum Proprior. Biblicor. Tom. II. p. 1084. unter vielen andern Realien mit diesen Worten angesühret: Vocabacur alias Natalis dies, ad quem Pontisices Romani Consacerdotes jure ordinario invitabant, h. m. Dei nostri Misericordia favente ille dies, in qua Episcopatus mei Natalis adproperat, ad quem ex more, missis ad te literis, invitaris.

**D** 3

Decet

Decet enim, frater Charissime, ut ejusdem particeps sestivitatis existas & fraternæ congregationi præsentiam tuæ disectionis accommodes, ut ea inter nos, quæ mos Ecclesiasticus exigit, confirmemus. Wiewol auch ethellen will, daß sie alljährlich ihren Ordinations- und Lins werphungs, Tag an gewissen Orten severlich begangen, und durch die Bischdisse und Vorsteher der Kirchen ihre Zuhdrer von der Cannel offendlich, auf solchen Geburts. Tag des Predig-Ambts eines andern Wisschoffs eingeladen haben, wie Augustinus Serm. 32. de Verdo Dom. nachfolgende Worte bengesüget: Quod novit Charitas vestra, suggerimus. Dies anniversarius ordinationis Domini Senis Aurelii crastinus illucescit; rogat & admonet per humilitatem meam charitatem vestram, ut ad Basilicam Fausti devotissimè venire dignemini.

Und also haben auch bis daher viele alte Diener SOttes, in dem 50sten Jahr ihres Predig. Ambts, ein offentliches Denck, und Danck. Fest, gle ein Priester: Jubilaum. mit ihrer ganzen Gemeine gehalten, wie die vie len Exempla derselben durch offentliche Schrifften und Monumenta an dem Tag liegen; bisweilen aber haben sie nur mit den Ihrigen ein stilles Danck: und Freuden: Sest in ihren Familien begangen, und SOTT vor solche Wohlthat gelobet und gepreiset, davon in meinen Delicis Jubilai Magni, oder Lochsürst. Regierungs Jubel: Predigt / ben des glorwürdigsten Drn. Marggrafen CHRISTIAN ERNSTens und gelegter sunsstigischiniger löblicher Regierung, ebenfalls schon bemers chet und vorgestellet worden.

Biewol diesen 50. jährigen Priester: Jubeln noch eine gant and dere Art von hundert sährigen Priester: Jubilei kan bengesetzet wers den, wann Vatter, Sohn und Enckel, oder Sohn, Vatter und Große Vatter, an einem Ort 100. Jahr nacheinander das Priesterliche Ambt verwaltet haben. Dergleichen in dem Dorst Rossa oder Rossau / so in die Chemnizer Inspection gehörig, vor einigen Jahren ist vorgegangen, dahin An. 1562. Herr Philipp Persch von Coldiz aus beruffen worden, welcher An. 1577. dem Concordien: Buch zu erst unterschrieben; und als er An. 1596. im 63. Jahr seines Alters und 34. seines Ministerii versstroben, hat er noch auf seinem Sterb: Lager seinen Sohn, Hrn. Adam Petschen, so An. 1575. allda gebohren war, als seinen Successorem das bin

hin decrecirt gesehen, der auch noch in selbigem Jahr das Pfart-Amt anges tretten, und diß A. 1633. löblich geführet, daran er Anno ætacis 59. & Minist. 37 ihm ins Grab nachgefolget; nachdem er wiederum seinen leiblischen Sohn, Herrn Johann Petschen/ als Nachfolgern im Pastorat, sinterlassen. Dieser hat hernach A. 1662. ein hundert-sähriges Justelsund Danck-Jest seines priesterlichen Geschlechts zu Rossaugehalten, wovon die A. 1693. zum andernmal in Druck gegangene Geschalten. Predigt folgende merckwürdige Uberschrifft führet:

#### Ministerium Centennale,

Jundert jähriges Predig, Amt dreyer Pfarrer bey der Christlichen Gemein zu Rossa/ Chemnizer Inspection, von A. 1562. als da sind, Philippus, Adamus und Johannes, Groß Vatter, Vatter und Sohn, Petschischen Geschlechts, in einer Gedachtnus: Predigt abs gebildet, an denen dren Hohen Priestern Alten Testaments, Aaron, Eleaser und Pinehas, gleicher Linie, in Voldzeicher Versammlung gehalten an Fest. Phil. und Jacobi A. 1662. durch Johann Petschen / dritten verordneten Pfarrer daselbst. Worzu der damalige Hochverdiente Sus perintend zu Frenderg, Herr Dr. Sebastian Gottsried Starck nachs folgendes Epigramma bengesetzt:

### In Petschiorum Ministerium Centennale:

Non secus atque Aaron, facris, Eleazarus, aris,

Et Pinehas præerant, Summe JEHOVA tuis:

Sic quoque Petschiades, Natus, Pater atque Avus annos Præfuerant centum, Christe benigne tuis.

Pene sine exemplo res. Sic benedictio Justi

Longa per æternum tempora nomen habet.

Auguror & voveo: fœcundo semine porro In parili exsurgant munere Petschiades.

Wie solches auch der berühmte Königl. und Churfürstliche Historiographus, Herr Johann Conrad Anauth / in der Alts Cellischen Chronic, P. VI. p. 164. sq. angeführet hat. Von dem berühmten und um die Evangel. Lutherische Rirche zu Francksurt am Mann hochverdienten Ritterischen Stamm ist bekandt, daß sint der Zeit der heilsamen Resormation in beständiger descendence vortrefsliche Prediger allba gewesen, und also fort und fort immer ein Ritter in dem Ministerio gesunden wurden; wie dann der distmalige der liebte Prediger alba, Serz Johann Balthasar Ritter schon der sechts ste Evangelische Priester daselbit gezehlet wird, welcher auch durch versichiedene gelehrte Schrifften sich berühmt gemachet, die in denen Monatslichen Tachrichten von gelehrten Leuthen und Schrifften aus der Universität Jena im Monat Julio A. 1726. recensiret werden.

Ein gleichmässiges Jubilaum Seculare werden wir auch antressen ben in Bresslau wohl verdienten Sermannischen Priester: Geschlecht/darinnen Serr Wichael Sermann bereits A. 1658. das Seculum Hermannianum, oder das hunderste Jahr erlebet, darinnen diese Familie in unverruckter Ordnung der Bresslauischen Evangelischen Kirche treue Diensste geleistet, und bessentwegen durch einen ihm zu Ehren angestellten solennen Schul-Actum ein offentlich Jubilaum Seculare, mit vielen gratulationen, erfreulich celebrirt gesehen; darauf erst nach 10. Jahren sein eigenes Priester-Jubilaum Semiseculare mit noch größern Solenni-

taten und herelichen Beschendung begangen wurde.

Ob nun schon auch dieses nicht eine geringe Gnade Gottes ift. wann in einer Kamilie in unverruckter descendence, Groß Natter, Nate ter, Sohn, Enckel und so fort, hundert und mehr Sahr in beständigen Dienst des HEren, obschon nicht an einem Ort, sondern ber unterschiede Uden Christl. Rirch Gemeinden, als treue Diener Gottes geleht haben. bergleichen jedoch gar viele Exempla an etlichen also gesegneten PriesteriBe schlechten, als an denen Apinis, Lyferis, Ofiandris, Fabriciis, Jacobais, Martiis, und noch mehrern anzutreffen senn werden, sonderlich in der berühme ten und neu vermehrten Schlesischen Priester Quelle; So ist doch noch was mehr besonderes, wann folche Priester-Familien 100. Jahr an einem einigen Ort der Kirchen GOttes zu dienen von GOtt die Gnade haben. wie nebst denen erst bemerckten Erempeln der Petschen / Ritter und Bermanner sich eben dergleichen an der berühmten Leopoldischen 3a ilie / an dem vornehmen Relpischen Geschlecht / an dem hoche verdienten Sartmannischen Stamm in der freuen Reichs, Stadt Rother Rothenbarg auch in diesem Tractat ereignen wird, von welchem letztern Herr M. Johann Sartmann/ ein Sohn des Judilzi zu Wettringen schon A. 1617. in das Stadt-Ministerium zu Rotenburg gelanget, und in beständiger Nachsolge das Seculum Hartmannianum bereits an dem andern erfreulichen Resormations-Judilzo 1717. von denen beeden vors nehmen Theologis, Serm Dr. Ludwig Christoph Sartmann/hochverdienten Superintenden allda, und Srn. Friedrich Ernst Sartzmann berühmten Resper-Prediger alldorten, das Judilzum Centennale mit jenem Judilzo begangen worden. Dahin auch einiger massen der m. Dr. Ludovici Disputatio moralis mag reseriret werden, darinnen er Filios, Generos & Discipulos, in suorum Patrum, Socerorum & Preceptorum Munera Successores recensiret hat. Schleus. 1709.

So ist über dieses auch nicht vor eine geringere Gnade GOttes zu schätzen, warm ein Priester, ein halb hundert und mehr Jahr lang, GOtt allein in seiner Kirche zu dienen, das Glück hat, und dannenhero solches

billig mit offentlichen Danck-und Chren-Mahlen zu preisen.

Sedachtnussen nicht gemangelt, welche sonderlich in diesem Seculo erst solchen Ehren becrönten Jubel-Priestern von berühmten Scribenten sind gestisstet worden, damit das Gedachtnus der Gerechten immer in

Segen bleibe, und nimmermehr untergehen moge. Prov. X.7.

Den gesegneten Anfang hierzu, hat der so wohl um die Kirche Ottes, as auch um die gelehrte Welt hochverdiente Zerz Dr. Georg Zeinrich Göge/ der Lüdeckischen Kirche hochberühmte Superintend gemachet, da EN. 1709. den May in einer besondern Graculations Schrifft an dem damaligen vortrefflichen Polyhistorem und Treuverdienten Arnstädtischen Superintenden, M. Joh. Gottfried Olearium, den Theologum Semissenlarem, oder 50 jährigen Lehrer in Christi Kirchen, in mehr als hundert Erempeln mit denckwürdigen Anmerckungen vorgestellet, welche Arbeit hernach in Monat Novemb. es. a. in denen Novis Liverariis Germanise ist recensiret und die Erempel auß fürzeste angeführzet worden.

In eben diesem Jahr 1709. ist zwar der neusbestellte Agent von Saus aus mit allerhand curieusen Missiven, Briefen, Memorialen, Stafferen, Correspondenzen und Commissionen, an das Liecht getretten,

. . .

welcher in der 9ten Depeche p. 774. einige Erempel solcher 50. jährigen Priester, durch Belegenheit Herm Caspar Franckens/ Pfarrers zu Leis polds: Frün, hat angeführet, aber nicht ex professo davon gehandelt, sondern selbst gebetten, daß man ihm mehr Erempel darzu communiciren moge; darauf er in der 11ten Depeche noch etlich 20. angesühret,

und darinnen ferner zu concinuiren versprochen.

In dem folgenden Sahr 1710. hat eben dergleichen löbliche Arbeit über sich genommen, Herr M. Joh. Christian Blumius, welcher Jubilaum Theologorum Emeritorum, sive de Theologis per decem Lustra publico officio functis, Philologicam & Theologicam Commenca. tionem, heraus gegeben, barinnen er auch der vorhergehenden Arbeit hoch gebachten herm Dr. Gottens mit diesen Worten p. 40. Melbung ge than: Quem laborem eò promptius in me suscipio, quò certius mihi constat, neminem in hac materia excutienda occuparum fuisse. nisi quod nuper Vir Summè Reverendus D. D. Georg. Heinr. Gotzins. Occasione Jubilzi Pastoralis, quod superiori anno Venerandus Senex, Joh. Gottfr. Olegrius, Gravissimus Przsul Arnstadii celebravit, hoc ipsum Themastrigerit, ac Epistolam Gratulatoriam de Theologis Semisecularibus ad laudatum Olearium vernacula lingva scripseric. In ca verò cùm exemplum Olearii aliis similibus exemplis tantummodo illustratum esse videam, à proposito meo abstinere nolo, sed mareriam cœptam ex professo pertractare pergo.

Es werden darinnen über 200. dergleichen Personen angesühret, darunter jedoch der vorhergehenden viele widerholet sind; welches Eractatlein der mit allerhand Affairen beschäftigte Secretarius in der III. Expedition p. 220. sq. recensiret und noch verschiedene neue Ereme

nel bengesetzet.

Als nun in eben diesem Jahr der um die Gemeine GOttes zu Oddeln wohl verdiente Archi-Diaconus, Herr M. Constantinus Ambrosius Lehrmann/ ebenfalls 50. Jahr im Ministerio überlebet und ein öffentliches Judilæum begangen, hat hochgedachter Herr Dr. Gott in einem besonst dern Sends Schreiben, die Christ-Priesterliche Judel-Freude vorzgestellet, welches denen von dem Königl. Polnischen und Chur-Sachsischen Legarions-Secretario zu Hamburg, Hrn. Petro Ambrosio Lehmann/zum Druck besorderten Doblischen Judel-Acten bengestüget, dariment wies

wiederum verschiedene Exempla angeführet stehen, die auch von den des schässtigten Secretario in der X. Expedition p. 569. sind wiederholet worden. Die Doblischen Judel-Acta aber enthalten in sich I. D. Gorg Heinr. Görzis erstgemeldtes Send-Schreiben, die Christ-Priesterl. Justel-Freude, II. M. Const. Ambr. Lehmanns/Archi-Diaconi Doblensis Emeriti, Judel-Predigt, den zuruck gelegten 50. Jahren semes Predigt Amts. III. M. Görg Friedr. Kobleri, Past. Döbl. daben gehaltene Sermon. IV. M. Const. Mærbitzii, Diac. Döbl. Epistolam Gratulacoriam.

Und im folgenden Jahr 1711. hat hochgedachter Herr Dr. Gots ein anderes Send Schreiben an den vorgedachten Doblischen Judel Presdiger gerichtet, und noch mehr dergleichen Exempla bengefüget, so in 8 vo

heraus fommen.

Anno 1712. ist von eben bemselben die den Twürdige Prediger. Fraus in einem Glückwunscheschreiben ben der den 13. Sept. A. 1712. in Obbeln angestellten Hochzeitlichen Lehmannsund Söfferischen Jubel: Freude gleichfalls in 8vo publiciret und sind darinnen im Anfang noch einige wenige Erempel solcher Jubel: Priester bengefüget worden.

Letters, welcher den 20. Jun. 1715. erfolget, die den der dir digen Wolthaten GOttes/ welche die Stadt Dobeln an einem wohlvers dienten 58. Jährigen Lehrer, M. Constantin. Ambr. Lehmann, genossen, mit angeführten vielen Denamirdigkeiten an das Liecht gegeben, und auch hierinnen noch etliche Theologos Semiseculares bengebracht; woben singleich Dn. Godost. Christiani Götzii Oratio funebris de vita & obitu Dni M. Lehmanni, und nachmals Herm D. Joh. Alb. Fabricii, sehr ber rühmten Rectoris und Professoris zu Hamburg, Lateinische Epistola Consolatoria ad Dn. Petr. Ambrosium Lehmannum; und des vortressischen Theologi, Hern Erdmann Neumeissers/ hochverbienten Past. zu Sc. Jacob in Hamburg, hersliche Trost; Schreiben in gebundener Rede, so wohl in Lateinischen Versibus Elegiacis, als auch nach bessen publicitet worden.

Indessen hat im Iahr 1712. der schon angesührte beschäfftigte Secretarius in der X. Expedition p. 178. wiederum ett. und 20. Exempla c 2 solcher solcher 50. und mehr Jahr in Ministerio gestandenen Prediger mit einigen benehmurdigen Begebenheiten vorgetragen, und endlich in der XXXIII. Ex-

ped. p. 710. noch etliche mit wenigen Worten bemerdet.

Nicht weniger hat in eben diesen Jahr 1712. Herr Mattheus Hans, Bluno-Hoyerwerdanus ein besonderes Schediasma de Theologis quibusdam Macrodiis, vel ex, vel in Lusatia, an den vornehmen Theologum, Herm M. Joh Sam. Laurentium, vordersten Antisticem der Kirche zu Görliß überschrieben, und in demselben unterschiedliche Lausnisische Jubel-Theologos in Lateinischer Sprach vorgestellet. Daben er in der Norrede gedencket, daß er auf Veranlassung eines besondern Gönners, auch die Schlessschen Theologos Semi-Seculares beschrieben, und ihm solche, nehst andern Manuscripten communiciret habe, welche er aber zu

felbiger Zeit noch nicht wieder zurud habe befommen fonnen.

Anno 1715. hat Bert M. Carl Christian Schröter / wohlber Dienter Prediger ju Zittau, eine merchwurdige Exulanten . Historie beraus gegeben, als einen Benfat ad Diptycha Exulum ober Exulanten: Renis Ger des Herm Dr. Götzens, darinnen er den Illten Theit derfelben auch mit solchen 50. jahrigen Schulund Kirchen Dienern zu suppliren verheiß fem und einige derselben schon daselbst benennet hat. In der Dedication Dieser Exulanten Historie an Heren Dr. Götzens Hochwurden, beruffet er sich pag. 1.6. auf eine Lateinische Epistel, welche Berz M. Carl Sas muel Seuff, damaliger Archi-Diaconus und nunmehro wohlverdienter Prediger und Pastor Primar. zu Stolpen/indie Inspection Bischoffse Werda gehörig, auch an hochgedachten herm Dr. Götzen, hat ergehen und sich barinnen vernehmen lassen, daß ihn dessen Theologus Semisecularis bewogen habe, noch andere treue Diener JEfu, welche fo viele Sahre in ihrem Predig. Umt aus Gottl. Onade erreichet, von feinem Patria und no be angelegenen Orten zu dieser Arbeit benzutragen. Die Worte solcher Epiftel hat Bers Dr. Gotte in ber denawurdigen Priester/Frau p. 7. also angeführet: Theologus ruus Semilecularis dedit mihi ansam, ex historia Patriz vicinorumque locorum exempla nova colligere, ut catalogum tuum augere possim, inter quæ & B. Patris mei pertinet, qui ultra semiseculum Pastoris munere functus est. Es ist aber dieses lobs liche Borhaben nicht zum Stande gebracht worden, sondern, wie Berz M. Senff unter bem dato Stolpen, Dac. 9. p. Trivic, 1726, selbst schriffts 曲

lich an mich bezeuget, so hatte er sich vorgenommen, in Historia Scolpensi, quam tum temporis meditabatur, auch die Vitas Pastorum, qui per semiseculum in Dioceesi Bischoffwerdensi docuerunt, zu beschreiben. Nachdeme aber, nebst dessen ganzen Bibliother, auch alle desselben Manuscripta d. 4. Martii A. 1723. durch die entsetzliche Feuers. Brunst sind lend der verlohren gegangen, so ist auch solche löbliche Arbeit hierdurch verhindert, jedoch aber ein und das andere Exemplum zu diesem Wert mit bengetragen worden.

Anno 1716. hat her Gabriel Sanitsch in einem Graculations Schreiben, zu dem erledten Ministerial-Judilæo Hrn. Gottsried Sieds lers/50. jährigen Pastoris zu Jahna, welches Dnc. Miseric. Domini, An. 1715. gefällig gewesen, das fromme und gesegnete Prediger: Gesschlecht gezeiget, und darinnen auch verschiedene merckwurdige Exempla solcher 50. jährigen Lehrer, mit besondern Umständen beschrieben, die Gott und seiner Kirche in dem Chursürstenthum Sachsen treulich gedienet

baben.

Worher aber A. 1714. hat Herr Georgius Christianus Johannis zu Zweybrücken/ auch ein Schediasma and Liecht gegeben, de Erudisis quibusdam, qui apud Bipontinos per quinquaginta & plures etiam annos officiis præfuère publicis, darinnen er nur 3. Theologos Hilfpachium, Mællenthielium und Rauschium, dann auch 3. andere, den ber rühmten Cantlar, D. Henricum Svehellum, welcher über 50. Jahr dreper Hertsogen zu Zwendrücken Rath und Cantlar gewesen, und zwen berühmte Medicos, D. Joh. Georgium Stahelium, 56. jahrigen Medicum, theils zu Hendelberg theils zu Zwendrücken, und D. Isaacum Cramerum, welcher auch über 50. Jahr Medicus zu Hornbach, Zwendrück und Duise durg gewesen war, recensiret hat.

An dem andern Reformations Jubilæo 1717. hat Berz Joh. Gottfr. Crausius, tt. Subdiaconus zu Weissensels, eine schöne Disputation gehalten, de Jubilæis, maxime Evangelico-Lutheranis, unter dem Præsidio des Herm D. Johann Schmidii, zu Leipzig, darinnen er Cap. I. de Etymologia vocis Jubilæum sehr schöne Gedancken vorträgt, Cap. II. de Jubilæo Hedræorum, Cap. III de Jubilæis Romanensium, Cap. IV. de Sacris Protestantium Jubilæis, darinnen viet lesenswurdige Sacris colligiret sind, und Cap. V. de diversis diversitatem sacrorum

6 3

non concernentibus Jubilæis, gehandelt, e.g. Von der Geducts: Che: Doctoral-Regierungs: Reformations-Schul: und andern Judilæis, die in meinen Deliciis Iudilai Magni mehrentheils auch befindlich sind; so sepet er §. IX. auch die Judilæa Ministerii Ecclesiastici mit den, und recensiret die Judilæa der beeden Herm Oleariorum, Schreiteri und Knautens, von welchen dald ein mehrers solgen wird.

Theodor. Arausens Schlesische Priesters Quelle/ wird von den beschäfftigten Secretario Exped. XXX. p. 517. cieret, und ges meldet, daß auch unterschiedliche Judel-Priester in Alphabetischer Ordsnung darinnen angeführet stehen, die ich aber ben aller sorgfältigen Bes

muhung, nicht habe zu Besicht bekommen konnen.

Hingegen hat der berühmte Her? Joh. Caspar Ebertus, der Evans gelischen Kirche zu Zdune in Groß Pohlen Pastor Primar. und Inspector, in seinem Cervimontio Licerato oder gelehrten Sieschberg p. 17. not. 3. Hoffnung gemachet, daß er die Theologos Silesiæ Semiseculares des sonders an das Liecht geben, und darinnen den Theologum Abr. Jeneschium aussuhrlich beschreiben werde, welche gelehrte Arbeit ich wohl

porher zu biefem Werd hatte wunschen mogen.

Darneben hat der um die Liceratur auch wohlwerdiente Herz Friederich Roth Scholtz zu Nürnberg, Nachricht ertheilet, daß obgemeldete Arbeit des Herrn Theodori Krausens, geschwornen Königl. Amts: Advocati der beyden Fürstenthümer Schweidnig und Jauer, wiederum von neuen soll aufgeleget werden unter dem Litul: Die berühmte und vers mehrte Schlesische Priester: Quelle/oder, vollkommene Sistos rische Nachricht von Geistlichen Personen/welche bis in das dritte/vierdte und fünste Glied GOtt in seinem Tempel ges dienet/ und meistens ihren ersten Ursprung aus Schlessen ges nommen haben/daraus auch eines und das andere zu diesem Werch ist bengetragen worden.

Nebst diesen sind noch verschiedene einzele Schrifften als etliche Jusbel-Predigten solcher Jubel-Priester, oder Carmina Gratulatoria und Applausus Votivi, den solchen Jubel-Festen und Gedächtnuß-Eägen; ins gleichen unterschiedliche Leichen-Predigten solcher funstzig-jährigent treu-verdienten Diener Gottes, dererselben Epicedia und letzte Ehrens Mahle an vielen Orten, an das öffentliche Liecht gekommen, und badurch

ihnen widerfahrene raren Wohlthaten Gottes befandt worben; wels eilesamt hier anzuführen zu weitlauffrig fallen will, und ben eines jeben efchreibung, so viel man hat erfahren konnen, gemeibet werben foll.

So sind auch unterschiedliche andere Schrifften vorhanden, welche ter vielen andern Lebens Beschreibungen auch solche Judel Priester zusälliger Weise in sich halten und anzeigen, als M. Adami Vicz, Freberi Theatrum, D. Pippings Memoriz, M. Obsa Lebender bes hmten Zirchen Lehrer und Scribenten, Witte, Diarium Biograticum, M. Löberi Historia Eccles. Orlamundana, Wezels Hymnoeographia, Thoma aufgegangenes Liecht am Abend, M. Diezels Lisse dische Stadt und Prediger Historie, D. Leporini Lebender ges weten Teutschen, M. Fischlini Memoria Theologorum Wirtenberg. As compendieuse Gelehrten Lexicon, die unschuldigen Nachrichten, Mens Chur Sächs. Geistl. Ministerium, der Coburgis. Zeitungs Exact, und noch viele andere mehr, welche sederzeit an ihrem Ort sollen anges vert und benennet werden.

Insonderheit aber hat schon oben gerühmter Historicus, Herr Josenn Conrad Bnauth/eine besondere kindliche Devotion erwiesen, als i lieber Vatter, Herr M. Johann Bnauth, gewesener Pastor zu Diplicher Vatter, Herr M. Johann Bnauth, gewesener Pastor zu Diplichswalda, den 23. Jan. A. 1715. sein Leben in 85ten Jahr seines Als 8 und 61. seines Predig: Amts seelig geschlossen, indem er hernach ihme letten Ehren eine Gedachtnus Schrifft verfasset, die An. 1718. zu resten in Folio ist an das Liecht gekommen, unter dem Titul:

### Das Chren-volle Alter.

winnen die Historia Cursus Vicz Knauchianz, samt einer Geschlechtes belle; in gleichen das ungemeine dreysache priesterliche Soche it sestin/ durch Ausstatung und eigenhändige Antrauung, seiner aus riesterl. Stamm erzeugten drey Lackelinne / an dren Herren Geiste, nahmentlich M., Joh. Daniel Moritz, PfarrsAdjunck. zu Dippoldsalda; Christoph Heym, PfarrsSubstit. zu Langenhennersdorff; und Joh. Christian Hungar, Pfarrern zu Hormersdorff und Auerbach; mer sinden sich auch daben die Gratulationes Judilæx, samt bengesüge i Monumentis depulcralidus, und des Hochberühmten Hern D. Vas lent.

lent. Ernft Loschers/gehaltenen Leichen-Predigt, unter bem Thomace:

Der mit gried und greud babin fahrende Simeon

In dem Borbericht solches Ehren vollen Alters, hat der Auchor auch ein Verzeichnus der sämtlichen Chur Sächsischen Serren Superintenden/ Pastorum und Diaconen versasset, welche ihr Leben auf

80. bif 90. und ihr Amt auf 50. bif 60. Jahr gebracht haben.

Und eben bergleichen kindliche Devocion und Ehrerbietigkeit hat auch mich bewogen, diesen Fleiß anzuwenden, und mich in solchen Schriffsten umzusehen, die von dieser Maceria gehandelt haben; nachdeme der Grundsgutige Gott meinen lieben Vatter auch diesenige Glückfeeligkeit hat geniessen lassen, daß er sein zeitliches Leben diß auf das 80ste Jahr, und sein heilig Predig-Amt diß in das 50ste Jahr in dreven Pfarren gebracht

hat. Es war berfelbe

Weyl. Berz NICOLAUS Groß / zuletzt gewesener treuwerdienter Pfarrer und Seelen Sorger in dem Hochfürstlichen Brand bendurg Bapreuthischen Marck Cassendorff in die 31. Jahr, nacht dem er vorhero diß in das zie Jahr Pfarrer zu Langensteinach in Unterkande zu der Hochfürstlichen Superincendur Neustadt an der Anschgehörig, und ansänglich 10. Jahr in der HochFrenherrlichen Künsperzgischen Pfarz Zarsdorff GOtt und seiner Kirche getreulich gedienet hatte; bessen völlige Lebens Seschichte samt drenfacher Vermählung in dem Chestand, so wohl, als wie in dem Heil. Predig Amt mit 3. Christlichen Gemeinden, nebst seinen erlittenen Facis, unter denen Judel Priesstern an seinem Ort aussührlich soll gemeldet werden.

Jedoch will ich hieben der Worte des Heil. Geistes ingedenck senn, da in der Epist. ad Hebr. XIII. 7. stehet: Gedencket an eure Lehrer/die euch das Wort des Herm gesagt haben/welcher Ende schaue et an/ und folget ihren Glauben nach/ und will dannenhero von des seelig-Verstorbenen genommenen schönen Ende, durch einen recht sanssten

und feel. Lodt nur ein weniges gebencken.

Es hatte der Grundgütige GOtt an dem seel. Verstorbenen eine sons derbare Gnade bewiesen, daß, ob er wohl in seinem Leben vieles Ungemach und Verfolgung, auch vieles Haus-Creux, Sorgen und Kümmernus hat ausstehen mussen, er dennoch durch Gottes Bepstand alles großmuthig übers

wunden, und daben immer gesund und frisch ist erhalten worden; Wie er dann auch auf seinem Sodt-Bett von Sott die Gnade gehabt, daß er ohe

ne allen Schmerpen gestorben ift.

Seine Krancheit war ein Marasmus Senilis, da er wegen hohen Albters an Krafften endlich abgenommen, und weil er allen Appetit zu Speiß und Tranck verlohren, also, daß er in dem letzten halben Jahr gar nichts mehr gegessen, sondern sich nur mit Basser und Ziegen Wilch gelabet hat

te, so ist er zu lett, wie ein Liecht verloschen.

Wie er bann auch sein bevorstehendes Ende genau gewust, und an feinem Sterb. Lag zu früh gesagt hatte : Seute wird sichs mit mir Und als eben an bemselbert Tag fein jungster andern und enden. Sohn Substitutus Joh. Adam, eine Leich Predigt zu verrichten hatte, und sich die Seinigen solches schwer nehmen wollten, sprach der schon Kerbende Greiß; laffet euch nicht in euern Verrichtungen hindern, ich sterbe nicht/ bif die heutige Leichwird aus seyn. mit seinem herm Præ-Antecessore, M. Job. Wolfg. Erbardi gleiche Gnade von Gott gehabt, welcher auch an seinem Sterbe Tag Abende ets liche mal gefraget: Obes bald 12. Uhr seyn wurde? und als man ihm zu Mitternacht sagte: Nun habe es 12. Uhr geschlagen; gab er allens samt gute Nacht, und ist auf einmal, wie ein Liecht ausgeloschen, wie eben bergleichen von heren M. Johann Georg Sartmann in Rotenburg p. 165. auch wird gemeldet werden. \* શ્રાક ð

Ren Todies Stunde, werden von denen Scribenten hin und wieder angemerket / wie Derz Wezel in feiner Lieder Diftorie von demberühmten Professor in Altdorff Derin Magno Dan. Omeissen bezeuget daß er auch um Mitternacht gestorben, welche Stunde seines Todies er vorher gesaget und beschlen, daß man ihm Sterbslieder singen soll, unter welchen er eingeschlassen: ingleichen von dem Regenspurgischen Prediger, Derin M. Gottlied Balduin, welcher öffters ausgeruffen: am PalmsSonntag will ich sort! daran er auch gestorben ist; wie der seel. M. Christoph Sommer den Tag der Seimsuchung Maria in einem nachdenslichen Traum hat ersöffner besommen; Und Maria sprach: Meine Seele erhebe den Ikrren: daran er auch unter der Verlefung des Evangelii in der Kirchen sansst und seelig verschieden/ de quo infra sud loco plura,

Als nun gegen anbrechenden Abend seine Augen brechen wollten, ließer alle die Seinige vor sich kommen, und wie er vorhero seine entferner te Kinder, die Ihn nochmalen auf seinem Todt Bette besuchet hatten, benm Abschied mit Auflegung der Hande gesegnet hatte; als nahm er von jedem besonders mit wichtigen Worten Abschied, und danktete nichtallein vor die gute Wart und Pslege, sondern gab ihnen allen, auch so gar seinem Gesinde, noch gar bewegliche Vermahnungen, worauf er, als in einen sansten Schlummer gefallen, und recht sansst eingeschlassen, welches den 27. Apr. A. Ibends um 7. Uhr geschehen. Meine Seele sterbe des Todtes dieses Gerechten/ und mein Ende werde wie dessen de! Num. XXIII. 10.

Seine Disposition war alfo gestellet, daß man ihn nach seinen Tobt in der Stille beerdigen follte; Und weil deffen Kinder weit voneinander zerstreuet waren, indem ich, als dessen altester Sohn/in Unterstande des Marggrafthums in Francen; ber jungfte Sohn erfter Che, Georg Chris Roph Groß/ Hochfürstl. Brandenburg-Bayreuthischer Amts-Augt zu Rehau ben hoff in Vogtland; ein Tochtermann, herr M. Andreas Auttrer / Pfarrer zu haffelben in Schwaben ben halle; ein ans berer, Bert Johann Christoph Schniegel/ Chur, Sachsicher Pfarrer zu Daumitsch ben Neustadt an der Orla befindlich waren, so sollte ben berer Zusammenkunfft die Leichen Begangnis gehalten werben; welches bann am I. Sonntag post Trinic, in ihrer aller Gegenwart und Woldereis then Versammlung geschehen war baben Sr. 40ch Lhrwurden/Gerz Johann Schard/ Hochfürstl. Brandenburg Bapreuthischer Docks verdienter Superincendens zu Culmbach, eine Beistzeiche Leichen Pro biat abgeleget, welcher vortreffliche Theologus aber verwichenen 14. Martii A. C. 1727. nunmehro auch in bem BErm feelig entschlaffen : Deffen Jonathan aber und gewesener Bergens-Freund und Nachtbar, Tit. Herr Johann Nathanaël Martius, treusverdienter Seelen-Songer ju Sutschoorff, hat die Parencacion gehalten, und den seelig verstoebenen Gro

Moch mehr Exempla können gefunden werden in D. Pfeissers Evangel. Erqvicks Stunden P. I. p. 189. von König Christiano III. in Danemarck: am Reuen Jahr wird es besser werden/ da wirst du in ein neues Leben werden; p. 1,2. von Rayser Ferdinando I. vom Tag Jacobi &c.

Großen/als Vere Magnum in Leben und Tod vorgestellet. Die Lies be seiner hinterlassenen Pfarz-Kinder war so groß, daß ihn die gange Pfarz-Geneind 4. Wochen lang betrauret, und allesamt, Alte und Kinder, in Trauer-Pabit sich zu den Gottesdiensten versammlet haben.

Das Gedachtnis dieses Gerechten bleibe im Segen / wie er die Seinigen in seinem Tod gesegnet hat; also sey sein Mahe me in ihnen gesegnet/ so lang jemand von seinen Machtommen

leben wird.

Uber dessen Mahmen,

### NICOLAUS GROSSIUS,

hat chebeffen ein guter Freund nachfolgende Anagrammaca verfaffet:

SIC USU NOS GLORIA. O SIS CLARUS, JUNGO. OCULUS IN AGROSIS.

SIC USU assiduo sequitur NOS GLORIA digna, Sic laus intrepido parta labore venit.

Mi Grosl JUNGO, docto SIS CLARUS IN AGRO: Ecclesiæ nitidus SIS OCULUSque mane.

Diesem meinem nun seel. lieben Batter hatte ich solche Jubel-Arbeit gewiedenet, und dieses zur findlichen Danckbarkeit vor seine vätterliche an mir, und andern seinen Kindern erwiesene Lieb und Treue, wann nehmlich der liebe Gott Ihn und uns dasseldige Jahr hätte überleben, und sein völliges Jubel-Jahr celebriren und beschliessen lassen, so war ich bereits von Ihm ersuchet worden, wie ich auf dessen Begehren, den seiner A. 1713. gehaltenen dritten Verheprathung, Ihme die Sochzeit-Oredigt habe halten müssen, darinnen ich aus IV. Esræ V. 24. dessen Shestand als einen beständigen Lilien-Garten vorgestellet; also auch so dann durch Gottes Gnade die Denckund Danck-Predigt über mich zu nehmen, der ich die indessen colligirte Exempla, als lauter Monumenta der Göttlichen Güte, solcher Gedächtnis-Predigt bengefüget hätte.

Weilen aber das Göttliche Schickfaal uns solche Freude unterbrochen, so habe ich diese Arbeit dennoch nicht gantlich wollen lassen verges bens senn, sondern fortgefahren, diese Khren Crone der alten Khren würdigen Jubel Priester/ zuförderst dem grossen Gott zu Ehren, und Preiß seiner wunderbaren Güte, und dann denen alten wohlverdienten Dienern des Hern zu einem gesegneten Andencken in einer solchen Menge an den Tag zu legen, in gewisser Hoffnung, daß man ohne gute Erbauung dieselbigen nicht wird betrachten können, sondern Gott zu Ehren erkennen und bekennen mussen: der Skre hat Grosses an ihnen gethan, des sind wir stöhlich.

Dann wann man ben vielen solchen Lehrern die allweise Vorsorge Gottes, ben manchen armen Waysen von Jugend auf; bessen machtige Errettung aus vieler Gefahr und seine gnädige Erhaltung in manchen grossen Nothen; die wunderbaren Göttlichen Führungen, des Hoches stern reiche Trostungen und frafftige Starctung mit einigen Nachdencen betrachtet; wann man anschauet die Erempel der Alten und mercket sie, so kan es niemals ohne gute Erweckung ober Ausmunterung des Hernens und der Seelen abgehen, wie solches offtgedachter Herr D. Götze in der Chrisse Prieskerlichen Jubel-Freude p. 13. von sich selbst hochste

ruhmlich bezeuget und alfo geschrieben hat:

"Ich suche bennach nicht unbillig mein besonders Vergnügen darind "nen, Christlicher Theologen und Prediger Fata, und Begebenheiten zu "betrachten, mich so wohl in guten als dosen Tagen daraus zu erbauen, "als auch meinem GOtt herzlich zu dancken, für die Inade und Benstand, "die er seinen Knechten erwiesen; Gleichwie ich auch andern damit zu die "nen, und gute Anweisung zu geben gedencke, die Erempel der Alten anzus "schauen, und in Heil. Leben und reiner Lehre zu verbleiben. "Er beruffet sich daben auf den Ausspruch des Hochverdienten Churs Sächsischen Theologi und Hof. Predigers in Orestden, Herm D. Polycarpi Lyseri, womit er den Herm M. Joh. Gasmerum, gewesenen Pastorem der St. Catharinx Kirchen zu Braunschweig, gelobet hatte, als solcher des ersten Braunschweigischen Lehrers, Henrici Lampadii Leben, in einer schönen Lateinschen Oracion beschrieben hatte, so ließ er es also heissen: Optandum esset med opinione, ut hoc officium, quod Tu laudatissimo huic Semiori prasticisti, passim in celebrioribus Ecclesiis, superstices, sinceris

& fidis sins Collegis, hac vita defunctis, exhiberent. Hac namque ratione & juniores ad consimilem fidem & industriam excitarentur, sperantes, se quoque benignos virtutum suarum Præcones inventuros; & quantum in nobis esset, curaremus, ut justorum Memoria juxta Divinam promissionem Psal. 12. apud nos esset sempiterna.

Ferner hat mich zu solcher Aussertigung unter andern auch veraniasset, als ich in des beschäfftigten Secretarii Expedition p. 889. diese Worste gesesm: es sollte manchem Leser ein grosser Gefallen gesches hen/wann semand Blumii Trastätgen ins Teutsche übersetzte/die andern hin und wieder angeführte Exempla herzu suchte/ und noch mehr particularia von den Personen beyfügte.

Nun hatte ich zwar wunschen mogen, daß ich in diesen letten Stuck bessere Satisfaction hatte leisten, und mehrere particularia von denen besschriebenen Personen benfügen können; weil ich selbsten ganglich davor halte, daß in denen Lebens-Läussen die blosse Wissenschafft der Genealogie und Chronologie alleine, ohne Benfügung derer in Leben und Tod vorgegangenen Göttl. Verhängnusse, wenig erbaulich senn könne, wann man nicht darinnen vornemlich sein Absehen auf die Vestigia Divinæ Providentien, Sapientien, Clementie & Justiciæ richten wollen, damit in solchem allen der Nahme Sottes desto herzlicher gepriesen, und auch andere Menschen zu danchbarer Erkanntnis so großer Wohlthaten Sottes mogen angewiesen werden:

Dahern der berühmte Herr D. Christian Polycarp Leporin zu Queds lindurg, in seiner kurzen Tachricht, wie er, so Gott will, die anges sangenen Lebens Beschreibungen, derer in Teutschland jungsk gestorbenen Gelehrten/sortzuseten gedencke, billig zu loben, daß er in benen verlangten Biographien, p. 10. besonders solche Nachrichten ihm mitzutheilen ersuchet, die etwa nicht nur des verstorbenen Vatter und Mutzter, ober sonst dergleichen melden, sondern auch, und insonderheit: wie wunderbar ihn der DERR geführet? was er vor kara gehabt? darunter und das schwere Ereus mancher Personen kan verstanden werden, saman bereits vor der Geburt sich was merckwürdiges zugetragen, und sex mand in sonderlicher Gesahr gewesen, aber wunderbar daraus ist errettet worden; nuch vielmehr, wann in seinem Leben, oder an seinem Ende

Sortes wunderbarer Rath an ihm ift offenbar worden, welche Nachrich; ten Er die Seele der Lebens. Beschreibungen zu nennen pfleget.

Worauf Her? M. Sigmund Jacob Apin, bermaliger berühmter Professorin Nürnberg, in einem Sende Schreiben an Hochegebachten Herm Dr. Leperin, einen kurzen Entwurff gezeiget, wie die Historia Virorum Erudicorum um ein mercklichs könne befördert werden, darinnen er p. 16. die Obtervation bezigesetzt: daß aus denen Biographis allein, selten etwas taugliches ad historiam licerariam (noch viel weniger zur Erbaufung und Erhebung des Lobs Gottes) zu nehmen sen, weil viele nur leew Verzeichnungen von der Ankunst oder Geburtszeit, von dem Curriculo Scholastico und Academico, Beförderung, Heurath, Kinder und Tobgeben, und aus denen Personalibus, die denen Leichen Predigten bezoge

fügt, genommen find.

Und ob zwar durchgehends fast nicht der gerinaste Lebens-Lauff wird zu finden fenn, darinnen man nicht besondere Monumenca, Spuhren und Rennzeichen der Gottlichen Liebe und Barmberkigkeit, oder auch bifmeilen feiner Gottlichen Gerichte und Gerechtigfeit antreffen wird , babero auch Gottseelige Lehrer ben treuen Rath gegeben , daß ein jeder rechtschaffener Chrift nicht nur zuweilen Zeit nehmen, und die pornehmiten Werche ber Liebe & Ottes, Die er in seinem Leben genoffen, überbencken foll; fondern daß er fie auch jum Bedachtnis auf einen Bettel, ober in ein Buchlem verseichnen, und daffelbe, wann man fich etwas faltfinnig befindet, durchleien und erwegen wolle, etwa auf diefe Beife: in dem Sahr meines Alters -- an dem Tag - - bin ich in groffe Gefahr meines Lebens und meiner Secligfeit gerathen, und ber barmbertige und langmuthige Gott hat meis ne Seele aus bem Tobte geriffen; in dem Jahr - - in dem Tag - - bin ich gefährlich franct gewesen, und Gott hat mich auf meinem Siech Bett es quicket; an dem Tag und Jahr hat mir Gott die Thur gu meinem Amt und Ehren aufgethan, ober zu meinem Chestand und Butern burch seine anadige Vorsehung geholffen, und so fortan; wie sonderlich der Gottseel. Bert Scriver in feinem unschatbaren Seelen: Schat Part. III, Conc. XI. §. 51. folden guten Borfchlag zu vieler Erbauung gethan hat:

Ober mie der mohlverdiente Rurnbergische Prediger, Berr Johann Wulffer in der Paumgartnerischen Leichen-Predigt, von der Soffnung der Glaubigen im Eingang also geschrieben: "Wann wir auch ein rich "tiges Tag-Buch, wie insgenten die Altronomiuber das Wetter und best "sen wurderware Abwechslung, halten wöllten, wurden wir uns über unseller "res Sottes unendächt Weißheit und allerheiligste Direction nicht gezungsum in diesen Wetch verwundern können; Dann er sühret uns "manchnat solche Wege, nach seinen alleit heiligen und gerechten Leitung, "dahin wir selbst nicht sonders gedencken, oder wenigstens dieselbe in ihren

"wornehmsten Zwed und Daupt-Absehen nicht ergrunden konnen.

Moch viel mehr follten bergleichen particularia von benen Göttlichen Begen in die gewöhnliche Lebens-Läuffe mit inseriret, und nicht nach allgemeiner übeln Gewohnheit nur der Eltern und Ahnen, der Aemter und Mericen, blog allein zu eigenen Ruhm gebacht, und hingegen was num Preif ber Gottlichen Chre bienen konnte, mehrentheils ausgelaffen ober übergangen werden. Dahero der ehmalige berühmte Wittenbergische Profestor, Paul. Eberus den wohlgefaßten Rath gegeben, man soll sich cleich von Jugend auf darzu gewohnen, alles zu nociren, was einem in seis nem Liben Bibriges oder Freudiges begegnet, und so zureden ein Perpetunm Calendarium Historicum feines Lebens zu halten, wegen vieler Ruts barfeiten, besten Worte in ber Præfacion seines Calendarii Historici p.25. limitation: Reliqua est una adhuc utilitas, propter quam tale Calendarium institui imprimis convenit. Nam cum unicuique in vita multa accidant insperata, atque improvisa, partim læta, partim trifile, in quibus Dei certissimam præsentiam omnes attenti experiuntur. valde prodeft, pueros à primis statim annis assuesieri ad hanc diligennam, ut tempora illorum beneficiorum Dei diligenter observent, & annotent, ac vel hoc faktem modo illi deploranda fecuritati & oblivioni medeantur, quæ folet etiam bonis alioquin hominibus obrepere, ita ut paulo post, quam ex periculo aliquo atroci erepti, vel commodo aliquo insperato divinitus aucti, omnem illorum bonorum memoriam aliis cogitationibus excusi sibi patiantur. Huic negligenthe & affectance oblivioni omnibus viis occurrendum est, cum flagitiofa sit & indigna piis animis quos omnia DEI opera in conspectit habere & perpetua gratitudine celebrare decet, non ideo tantum, ut DEum authorem tantorum bonorum & liberationum debito honore gratitudinis colant; sed etiam ut seipsos subinde exsuscitem, in rebus secundis quidem ad timorem Dei & modestiam, ne per imprudendentiam vel aliam culpam suam calamitates sibi accersant, similes illis, ex quibus se aliquando Divinitus extractos esse recordantur; in adversis vero rebus ad implorationem & expediationem Divinæ opis & liberationis, quam antea quoque in rebus fortalle magis intricatis, & desperatis sunt experti. Welches um der Erbauung willen billig zu überseßen und so viel heisset: Es ist eine unvergleichliche Nutharkeit, warum man ein solches allgemeines Tag-Buch sich anschaffen, und alljähre lich, was fich benchwurdiges in unfern Leben zuträget, auf felbigen Tag eine tragen und aufzeichnen foll. Dann es begegnen boch einem jeden Menschen viel unverhoffte und unversehene Zufälle in seinem Leben, welche bissweilen Freude, bisweilen Trauriakeit erwecken, und daben allemal Sottes sonderbare Direction zu erkennen geben. Darum ist es sehr wohl gethan, wann man gleich die Kinder von Jugend auf zu diesen Bleiß angewebnet, daß sie auch die Zeit und Stunden, wann ihnen Gott eine fonderbare Wohlthat erwiesen, und ein Glud beschehret, oder ein Unglud abgewendet, wohl merden und aufzeichnen, damit man hierdurch auch der bes iammrens: wurdigen Sicherheit und Wergessenheit steuren moge, die wohl bisweilen frommen Herzen zu begegnen pfleget, daß, wann sie entweder aus einer groffen Gefahr errettet, ober mit einer unverhofften Gite Gottes find überschüttet und erfreuet worden, solche offt bald wieder vergeffen, und wenig mehr daran gebencken. Dieser Nachlässigkeit und trägen Vergessenheit soll billig auf alle Weiß und Wege gesteuret werden, indem sie recht fündlich, und Gottseeligen Gemüthern durchaus nicht anständig ist, als welche alle wunderbare Wercke und Wohlthaten Gottes, immer vor Augen haben, und mit bemuthigen Danck erkennen sollen; nicht allein darum, daß sie dem höchsten Gott, als dem einigen Urheber aller guten und vollkommenen Gaben, und Erretter aus aller Noth mit danckbaren Bergen loben und preisen, und nimmermehr vergessen sollen, was er ihnen Sutes gethan hat; sondern auch, damit fie fich felbsten ohne Unterlaß ermuntern mogen, in gludlichen Zustand allezeit in wahrer Furcht Sottes und Christlicher Bescheidenheit zu leben, auf daß sie nicht durch einige Unporsichtigkeit ober anderes Verschulden wiederum bergleichen Ungemach und Jammer sich über den Hale ziehen mogen, aus welchen sie sich schon offtere von Sott errettet zu fenn, hernach erinnern muffen; in Ungluck aber und betrübten Zufällen ihre Zuflucht und Vertrauen ferner zu der Gute (C) (D) 14

Sottes nehmen, und solche um gnädige Bulffe und Rettung anruffen fonnen, wie sie ber barmhernige Sott schon in schweren und gefährlichern Aufällen heraus geriffen und gnäbig erhalten habe.

Diesemnach konnten solche Register und Verzeichnisse eine rechte Creux Schule frommer Christen genennet werben, darinnen jeders man viel erbauliches wurde finden, und sich in gleichen Källen auch damit

troften umb aufrichten konnen.

Uber dieses ware ben bergleichen Leben-und Todtes-Beschreis bungen auch zu munichen, daß man einer jeden Verson genommenes Ende ausführlich könnte vor Augen legen, nicht allein, was die tödlichen Rrancheiten, nach allen ihren Umftanden belanget, da man fich wurde verwundern muffen, wie so gar wenig Personen auf einerlen Beise, sondern mehrentheils alle burch besondere Zufalle und Umstande ihr Leben haben befoliefen muffen, berowegen nicht nur die Tod: Bette eine gant unauslerns lice Schule der Gerren Medicorum bleiben werden; sondern auch, was die letten Bezeugungen der Sterbenden/ihre nachdenklichen Res den / ihre unterschiedene Vorbereitungen zum Todt / ihre beweglichen Abschiede / ihre offtmalige schwehre Anfechtungen/ ihre harten Todtes Zampff und Uberwindungen/ihre mannige faltigen Geberdungen/ und ihren sehr unterschiedenen Ausgang aus diesem Leben betrifft, so wurde fehr vieles Merchwurdiges barinnen anzuzeigen vorfommen, und wiederum folche TobteBette eine erbauliche Sterb:Schule vor die Seelen:Sorger und alle rechtschaffene Christen werden mussen.

Dannenhero habe ich mich zwar sehr beflissen, ben benen vorgekommes nen Jubel-Priestern ein und andere Singularia mit benzufügen, wo ich emas gefunden, oder durch muhsame Correspondence erfahren; aber ich muß hierinnen flagen, daß ich mich in denen meisten an sattsamer Nach

richt habe verlaffen sehen muffen.

Unter andern hat mir in diesem Fall sehr wohl gefallen, dieserige Art und Weise, welche der diffmalige berühmte Director des Illustris Gymnasii Casimiriani in Coburg, Bert Albrecht Meno Verporten, damaliger Superincendens zu Neustadt an der Bende, gehalten, in berjenigen Borrede, bie er über des seel. Bergn Thomæ Schmidtens, gewesenen Adjuncti in Robach merdwürdige Geschichten und Sachen, so fich mit bem Neuen Neuen Testament, sonderlich der Apostel Geschichte, Episteln und Offenbahrung begeben, geschrieben, darinnen er gedachten Hern Schmidtens Lebens: Lauff recensiret, wie solcher unter den Theologis Judilæis an seinen Ort wird zu sinden seyn. Nach demselben aber besondere Monumenta Divinæ Providentiæ, die sonderlich denchwürdig gewesen, mit angehets get, derer sich der seel. verstordene Herr Pfarrer beständig in seinem Leben erinnert, so gar, daß er auch jederzeit den Prodirung einer neugeschnittenen Geder, diese Wort zu erst damit geschrieben: quia secie mihi magna, qui potens est, dann er hat grosse Dinge an mir gethan/der da niachtigist. Massen er von demselden angesühret hat:

- 1. Daß er inseiner zarten Kindheit, da er kaum 3. oder 4 Jahr alt gewesen, gant contract worden sen, also, daß ihm die Jusse und Beine hinauswarts, diß auf den Rucken, und die Arm auf die Schultern geraget, und er fast wie eine Kugel ausgesehen, welches man damals einer bosen Spur Schuld geben wollen. Als nun nichts davor helssen wollte, kom met endlich seine Mutter zu einer Christ-Adekichen Frau, auf der Köhn/welche ihr gerathen, sie sollte ein schwarzes Hämelein nehmen, und ihm Kopst und Jus abhacken, solche in einen Kessel werssen, wol sieden und sohnen lassen, die haut und Haar davon abgegangen. Mit solchen Wasser Haut und Haaren, als ihn seine Mutter ohne allen Aberglauben, Worts sprechen, oder Bußzehlen gewaschen, sen er durch Woltes Gnade wieder gesund und gerad worden.
- 2. Habe er als ein Schuler in der entsetlichen Theurung A. 1638. und 1639. nebst seinem Vatter und Geschwistern alle Wochen zweymal or und 2 Gedraidt zum Wieder: Verkauff von Staffel: Stein und Lichtenfelß auf seinen Rucken nach Coburg tragen, die übrigen Tage nach der Schul ins Holz gehen, etwas auf seinen Schultern heim tragen, spalten und verkauffen müssen, daß er nicht Hunger gestorben. Da er dam offt aus dem Scheuerfeldischen so genannten heiligen Gütleinsschhöltz dergleichen aufgelesen, auf dem Scharnecker steinern Verg den dem Vernannen unter seiner Last geruhet, aus dem daran hangenden eisernen Loffel sich mit einem frischen Trunck erquicket und sein hartes Brod darein getuncket, sich aber daben nimmermehr eingebildet, daß er solches Gehöltz noch zu einem Pfarr-Holz, und die Kirche zu Scharneck burch

burch Sottes Heik Direction zu seinem Priesker-Amt anvertrauet be-

fommen follte.

3. Wie er A. 1647. nehst seinem Reiß Sefährten Johann Chris stoph Geigern, als beebe arme Scudiosi, in höchster Gefahr gestanden, von einem Spanischen Officier und Werber, den sie nicht gefandt hats im, auf ein Schiff gebracht und fortgeführt zu werden, da aber auf offentslicher Gassen ein Eißzgrauer feiner Mann Herrn Schmidten gezupstet, den Site geführet und heimlich davor gewarnet, habe er seinen Cammeraten alsbald genommen und umgekehret, sich gegen diesen alten Mann zu ber dunkten, aber niemand mehr erblicken können, und solchen vor einen von SOtt gesandten Engel gehalten.

4. Was demselben A. 1652. zu Memmel in Preussen nachdends liches begegnet, da er ben einer großen Schnsucht einmal wieder nach Haus putemmen, die Worte des Liedes gesungen: O HRR reich mir deine rechte Sand/und führ mich heim ins Vatterland, worauf sich ein großer Vogenvorseinen Augen über das Eurische Hosfrund Ost-See gegen Coburg præsenciret, das hat er in seinen Historicis sacris über das Lustherische Gesang Buch Num 219. p. 318. selbst mit mehrern ans

geführet.

5. Als er hierauf über die Ost-See heraus geschiffet, und ben einem in der Nacht entstandenen grausamen Sturm-Wetter, zugleich ein Schiffs Seschren erschollen: daß das Schiff an eine gesährliche Klippen werde gesschiagen und in 1000. Stücke zerschmettert werden; da sen ihr ängstlich Schrenen und Veten von Gott also augenscheinlich erhöret worden, daß sich ber Wind in einem Augenblick gewendet, und das Schiff herum gesworffen habe, sie aber in wenig Stunden in die 40. Meil Wegs an die Institutionen, und dasselbst Ancker werffen können.

6. Das allerwundersamste gröste und beste, so GOtt an seiner Sees sein gethan, habe er dieses zu senn erachtet, daß ihn GOtt aus einer sonders baren schwehren und hohen geistlichen Anfechtung errettet, da er in dersels ben die Biebet zur Hand genommen, so waren ihm sonderlich diese dren Sprüche 2. Cor. I. 3.4. Jacob. I. 12. 2. Petr. II. 9. vor andern darinnen hell worden, welche ansiengen, wie ein klares Silber aufzuwallen, je langer je größer, und gleichsam lebendig zu werden, und sich um ihn, und in sein Herz mit großer Frende und Wonne einzusenken. Wodurch er die lessendige

bendige und lebendigemachende Krafft des Gottlichen Borts trostlich env pfunden und Anlass genommen, auch in seinem Predige Amt auf die Sprüsche der Heil. Schrifft desto genauere Achtung zu geben, und zu seinem ganz gen Opere Historico über die Memorabilia, so sich mit den Sprüchen der Heil. Görifft zugetragen, die Hand anzulegen, wie an besagten Ort solches alles aussuhrlicher beschrieben, mehrere Denamurdigkeiten aber in

bessen Lebens-Geschichte werden zu vernehmen seyn.

Wann nun ben Recenstrung solcher Lebens Beschreibungen bergleichen besondere Momenta & Monumenta, Wahrzeichen und Uberzeugungen der Göttlichen Führung und Regierung, und deren wunderdaren Güste, Weißheit und Allmacht angemercket stehen, da ist kein Zweissel, wie Herzeugungen der Solche in der Zuschrifft seiner Exulancen Historie auch wohl beschenklich bezeiget, daß alle tugendhaffte Gemuther, wann sie von denen anszeschihrten seel. Verstorbenen lesen, wie wunderlich und seltsam es ihnen auf "der Welt ergangen; was vor allerhand Arten Boses oder Gutes selbigen, "bezegenet; wie so öffters und ganz unvermuthet Glück und Unglück mit "einander gewechselt; wie sie ben allerhand ereignenden Zusällen sich dens "noch löblich verhalten, und auf was Weise Gottes wunderthätige Vors"forge und mild reiche Güte an ihnen zu spühren gewesen ist; daß sie diese erschlite Lebens Geschichte auch zu ihren Erost und fernern fleisigen Anreisen, zum Guten sich werden dienen lassen.

Es ist solches zwar eine muhsame und weitläustige Arbeit gewesen, von welcher der berühmte Hanauische Rector, Herr Johann Adam Bernhard in einem Send Schreiben an Hern M. Reisen von daro Hanau, den 19. Maji 1727. nicht unrecht geurtheilet hat: "Mit Colligingung dergleichen Macerien gehet es schwehr her, und lassen sich dieselben "war per sorce suchen, abernicht eben so sinden, deswegen ich wohl die "Worte des seel. Christian Juncters borgen mag, welcher auf Ersu "den Hern Pastoris Zindervatters ihm in Beschreibung seines gelehr, "ten Nordhausens Vorschub zu thun, mit diesen Worten antwortete: "Solche Anmerckungen/dergleichen sie zu ihren Werck suchen/
"rechnet man billig unter die maxime particulares "und trifft sie "ehe von ohngeschr/als bey vorsetlichen Tachschlagen an/da:
"hero auch mit Versertigung dergleichen Schristen/ nicht
"füglich also kan geeylet werden/ wie man aus Liebe dem Pu-

ju dienen sonst gerne wünschete. Wenigstens habe ich alle,"
plaubet, daß ben dergleichen Materien, wie die ist, de doctis Semi-"
idus, vornemlich auf 2. Stück Acht zu geben, 1.) daß Leuthe se-"
werden, derer Nahme schon vorhero, minimum einiger massen be:"
pewesen; und daß 2.) in einer dergleichen Colligirung nicht so wol"wollständige Lebens-Beschreibung gesehen, als vielmehr der Um"ber untersuchet werde, warum von ihnen geschrieben wird, neme diese Leute sich in das Alter zu schicken gewust? wie sie ihrem1 so spaten Jahren vorgestanden? was sie vor Fata daben gehabt?,
8 dergleichen Dinge mehr sind, die ohne Plaisier nicht können ge-,
erden.

Bon solcher muhsamen Arbeit muß ich mun bekennen, daß, nachde einmal hierzu Hand angeleget hatte, ich mich von Gott sonderbar en gesegnet gefunden, indeme ich nicht nur fast alle Schrifften, die eser Macerie diß dahero sind an das Liecht getretten, nach und nach it zusammen bekommen, die zum Theil sehr rar oder in denen Buchgar nicht mehr zu bekommen gewesen, dennoch dieselben durch Worzuter Freunde erhalten, sondern es sind mir auch wider Vermuthen so och verdorgen dishero gelegene Lebens Geschichten solcher Jubel ker/zu Handen gekommen, daß ich endlich den vielen Amts und ans Beschäften darinnen gar leicht hätte müde werden können, wann mich die geneigte correspondence und Zuschrifft, auch ins besondere, die emennten Glückwünsche und Priesterliche Segen so vieler vornehs dönner, rechtschaffener Theologorum und Priester des HErm ders aufgemuntert und gestärcket hätten, daß ich darinnen förtzusahren ist genöthiget gesehen.

Nun hatte ich den vom Herm Rectore Bernharden angerathenen um gerne observiret, wann ich nicht gefundenhätte, daß auch der berühmte Herz D. Götz in seinem Theologo Semiseculari, ingleis derz M. Blum in Judilæo Theologorum per decem Lustra Emem, auch geringe Priestern des Herm mit einverleibet hätten, von nweiter nichts, als die besondere Gnade Gottes hat können gepriesen und gemachet werden, die sie in sunstzigziahriger Verwaltung ihres genossen, so habe ich denenselben auch andere dergleichen an die Seite

n fein Bedenden tragen wollen;

34

Ich hatte auch in der Beschreibung mancher Lebens : Geschich: te ben denen recentioribus und noch nicht befandten Exempeln etwas kurper gehen konnen, absonderlich was die Familien und Descendence der Jubilæorum anbelanget, bavon manchem Lefer etwas zu wissen wenig baran gelegen senn mochte; so habe aber gefunden, daß eines Theils die Freundschafft ein besunderes Verlangen getragen, derselben hac occasione auch mit zu gedencken; andern Theils dem Geren Verleger nicht zuwies ber gewesen, so wohl hierinnen benen Freunden und Relicten zu gratificiren, als auch noch darneben, derer Jubel-Priester ihre Ancoccsores und Successores à tempore Reformationis mit furglich anzuführen, wo man berselben hat theilhafftig werden konnen, um badurch manchen treus verdienten Diener SOttes zufälliger Beise ein Andenden zu stifften, no idem ille tumulus, qui corpus alicujus Viri Emeriti & meritifimi contegit, ejusdem simul Nomen & samam obruat, mit einem gewissen Scribencen zu reden, so lebe ber guten Hoffnung, daßes auch benen meht resten Lefern angenehm und wohlgefällig senn werde.

Darneben muß ich auch bekennen, daß schon viele hierinnen angeführste Jubel Priesker, oder 50. und mehrjährige Theologi bereits von versschiedenen grossen und vornehmen Scriptoribus beschrieben, und hierinnen nur wiederholet sind, welche Auchores auch ben einer jeder Person mit gesbührenden Ruhm werden angeführet, und der geneigte Leser an dieselben geswiesen werden; so sollen doch auch zwischen denenselben noch gar viel anderehierinnen an das offentliche Lieche tretten, die diss dahero ganz im Berborgen gestecket, oder wol gar unbekandt geblieben waren, die sich doch auch den ihren langwierigen Predig. Amt um die Kirche Gottes wohl verdent ges

machet haben.

Und ob sie gleich nicht allesamt grosse Liechter in der Welt geswesen/ oder zuhohen Ehren-Aemtern gezogen worden sind, sondern viels mehr dem heutigen Welt-Lauff den Ihnen geheissen hat:

### -- -- quorum virtutibus obstat Res angusta domi.

Und bannenhero in benenjenigen Zeiten keine Patronen haben finden konsnen, von welchen jener Poer schreibet:

Aurea

Aurea nunc verè sunt secula, plurimus auro Venit homos.

Sondern nur auf dem Land und manchmal in geringen Dorffern die Gemeis ne Christi haben pflegen und weiden muffen: wann sie nun in dem Wenis gen sind treu erfunden worden, daß sie ihrem Amt und der Gemeine Christi wohl vorgestanden, und darneben ihre übrige Zeit dennoch wohl angewendet, so sind sie ihres geringen Standes halber nicht zu verachten oder ganglich ben Seiten zu setzen: Dann

Wer Gott treu dienet, ist groß genug.

davon der groffe und geistreiche Rostockische Theologus, Herr D. Zeine rich Muller / in seiner Evangelischen Schlußenette am Sonntag Septuag. Part. I. p.m. 208. sich also hat vernehmen lassen: Allesamt sind in einem Geist verbunden, darum verachte keiner den andern; der Ober Hof Prediger und der Dorff Prediger, der größte Superintendens und der geringste Caplan arbeiten in einem Weinberg / und dieser offt treulicher als jener: Des Zauern Seele/ ist so eine edle Rebe / als des kursten Seele/ so beede zur Seeligkeit sollen gebracht werden, wo alsdann kein Ansehen der Person sein wird, dann

Nicht wie reich? wie hoch auf Erden? Nur wie fromm hast du gelebt? Diß im Himmel wird erhebt Und von GOtt gepriesen werden; Drum leb wo nicht wohl, doch recht, GOtt gefällt einschlechter Knecht.

¥,

Und wie nun diese alsdann an seinem Tag wohl manchem grossen Irr-Liecht dieser Welt, von dem Ery-Hirten und Bischoff unserer Seelen werden vorgezogen, und allererst in den rechten Lehrer Glank in Himmel versetzt werden; Also sind sie ben ihren zwar geringen, doch treuen Diensten allerbings auch würdig zu achten, daß ihr Gedachtnis auf Erden, auch ben den späten Nachkömmlingen in Segen erhalten werde.

Sollte man aber an einem und andern einigen Anstoß sinden, daß er solches Ehren Denetmahls nicht würdig zu achten, mir aber davon nichts wissend ware, so halte dennoch davor, daß zum wenigsten die Gotte liche Guade zu preisen, die der Allerhochste durch ein so langwieriges Ministerium an ihnen erwiesen, dadurch er sie zu Werchzeugen seiner Gnas den zu gebrauchen gewürdiget hat.

Endlich, weil mir auch wohl befandt ist, daß offters die allerlöbliche fte Arbeit von mißgunstigen und gehässigen Gemuthern pfleget benendet, benaget und getabelt zu werden, indem es gemeiniglich zuzugehen pfleget, wie Marthias Tympius in Mensa Theo-Philosophica c. 30. §. 4. wohl raisoniret hat: Multi inveniuntur, adeo perverso, vel ut verius dicam, livido Ingenio; ut quanquam ipsi interim, dum Auctores Librorum labori incumbunt, deambulatum iverint; dum illi vigilarunt, ipsi dormierint; dum illi jejuni fuerunt, ipsi epulati sint; dum illi libros volverunt ipsi in flagitiis se volutarint; hoc tamen postposito, pocestarem sibi sumant alienum opus censendi; approbandi ac damnandi, perinde ac si authoritate Platonem apud Græcos, aut eloquentià Ciceronem apud Romanos æquarent : so lasse ich mir bis falls des ben Ranser Carolo V. gewesenen Dof Dredigers und Historio. graphi, Antonii de Gvevara, in ber Præfation seines herslichen Horologii Principum p 66. gefällten Aussbruch gefallen, da er also geschrieben: Vetustissima pestis quod opera præstantissima Theonino dente roduntur omnia: idque non tantum corum Authoribus sed etiam Scriptoribus metuendum; Nam Socrates, ut ut exemplis rem probemus, fuit à Platone reprehensus, Plato ab Aristotele, Aristoteles ab Averroe, Coccilius à Sulpitio, Lælius à Varrone, Marinus à Prolomæo, Ennius ab Horario, Seneca ab Aulo Gellio, Erosthenes à Strabone, Thessalus à Galeno, Hermogeras à Cicerone, Cicero à Salustio, Origenes ab Hieronymo & Ruffino, Ruffinus à Donato, Donatus à Prospero, Prosper à Lupo. Tantorum Heroum, qui Lumina Mundi fuerunt, Monumenta, cum Momos suos habuerint, mihi, qui mez tenuitatis mihi sum conscius, illos non deesse, minime mirandum erit.

Doch muß ich dißfalls bekennen, daß nachdeme der Hert Verleger, r berühmte Buchhändler, Hert Julius Arnold Engelbrecht in Nurn, rg, dieses Vorhaben in der IV. Sammlung der Actorum Franconiæ uditorum & Curios. p. 278. seqq. publiciret, und diesenigen, des n daran gelegen, zu einen beliebigen Bentrag darzu invitiret, als, um gar viele, auch vornehme und gelehrte Männer, ihr besonderes elieben, an solcher Arbeit schrifftlich bezeuget, und mit besondern Verzugen darnach, eines und das andere bengetragen haben.

Insonderheit kan ich dißfalls nicht ungerühmet lassen, S. T. Herm . Johann Adam Leonhard Reizen, Hochfürstl. Schwarzens tgiften Pastorem & Assessorem Consistorii Aug. Conf. Primarium, Acher eben bergleichen Jubel-Arbeit unter ben Handen gehabt, da Hert bann Leonhard Gleiß, gewesener Pfarrer und Senior zu Nords im am Seehauß, mit Sott beschlossen hatte, wann er sein An. 1725. getrettenes 50stes Ministerial-Jahr wurde völlig überlebet haben, als un einen solennen Jubel-Actum in der Kirche zu Marchreit, wo er 5 50. Jahren ordiniret worden, anzustellen; weil er aber noch vor usgang desselben Jahrs allda seel. verstorben, so ift solche Handlung ich unterbrochen , und von gedachten Herrn M. Reißen , Die von ihm mu gesammlete Exempla, soferne sie nicht schon unter meinen grossen worrath befindlich waren, zu dieser Arbeit ausgehändiget worden; inrichen Herrn Johann Friederich Möckheln / bermahligen Pfare m zu Steppach, und des Venerandi Capiculi zu Neustadt an der ofth Camerarium, ber aus seinen schonen Sammlungen, auch unterniedliche Nachrichten zu diesem Werck bengetragen: und noch unterniedliche viele gute Freunde und Gonner, die in groffer Menge zu nens n waren, aber ben einer jeglichen Person besonders sollen gemeldet und o authoritate angezeiget werden:

Die Ordnung in dieser Arbeit soll nach dem Alphabet eingerichtet d also gehalten werden, daß diesenigen Jubel-Priester, welche schon in nen obgemeldten Schrifften beschrieben sind, etwas kurzer und mit der ribenten selbst eigenen Worten angezeiget, und wie schon gedacht, zus ich angesühret werden, ben welchem Auchore man ein mehrers von ien sinden konne: Woben auch dieses zu erinnern, daß zu Zeiten ein umb

und ander Exempel aus denenselben Authoribus, die hierein inseriret werden sollen, wird vorkommen, derjenigen, die entweder nicht würcks lich ordinirte Priester gewesen, als des Ezardi, Frommanni, und aus dere; oder an welchen man zweisseln muß, ob sie würckliche Judilæi worden sind, als des D. Radi, D. Speners, &c., welches aber jederzeit angezeiget und der Scrupel oder Fehler daben vorgestellet werden soll. Wels che ich aber aus andern Schristen zusammen getragen, oder sonst communiciret bekommen habe, und die anhero verdorgen oder unbekandt gewesen sind, derer ein großer Numerus den etlich hundert angewachsen ist, die sollen etwas weitlausstiger beschrieben und zugleich bemercket werden, aus wessen Communication eine authentische Nachricht sen erhalten worden.

Es desideriret zwar der beschäfftigte Secretarius in Expedit. III. p 223. daß in denen dishero herausgekommenen Schrifften und Verzeichenissen der 50. jährigen Judel-Priester vielerlen Personen untereinander ges mischet, und man unter solchen, Archi- und Episcopos, Superintendenten, Pastores und Diaconos, Professores, Præceptores und Jüschische Rabbinen, die Patriarchen und Patres der ersten Kirchen, nicht weniger Pähstische und Evangelische Personen untereinander gemischet habe, und solte nur das eigentliche Absehen dahin gerichtet senn, allein die Evangelische Lehrer / die ihr Lehr, und Predig. Ambt, sunssigund mehr Jahr verwaltet haben, allhie zu beschreiben; Dahero habe mich bewegen lassen, hierinnen eine Absonderung vorzunehmen, und ein

### Historisches Lexicon

## Evangelischer Jubel-Priester,

vhne Ansehen ihrer Dignitäten, boch seberzeit mit eigentlicher Benennung derselben, nach Alphabetischer Ordnung ihrer Nahmen zu verfassen.

Machdeme num die Reformirte Birche sich auch unter dem Nahmen der Evangelischen Protestanten bekennet, so sind zwar derselben viele funstzig-sichrige Lehrer auch unter denen Evangelischen Lutherischen Jubel-Priestern mit recensiret worden: woben aber das Wort

Evan—

Evangelisch nicht auf einen Indifferentismum Religionum zu ziehen, sondern vielmehr in Sensu Politico zu verstehen, gleichwie nach dem alle gemeinen Reichs Stylo das Corpus Evangelicum pfleget genennet und die sämtliche Protestanten unter dem Nahmen der Evangelischen verstandet zu werden.

Enblich habe ich auch hiervon diesenigen nicht ausschliessen konnen bie bem Scudio Theologico von Jugend auf sind ergeben gewesen, und dem lieben GDEE in feiner Kirche zu dienen getrachtet, auch schon von Academischen Jahren an mit predigen und andern Theologischen Exerciciis sich darzu beteitet, aber doch nicht gleich Anfangs in den Schaafs stall der Christlichen Kirchen haben eintretten konnen, Die Beerde Christi ju weiben , sondern erstlich in den Schulen , als Pflang Garten der Kirchen, durch Göttliche Beruffung sind angewiesen worden, und die Lammer 366U Chrifti eine Zeitlang haben weiben muffen : baben fie jes doch auch zu Zeiten den Dienern GOttes mit Lehren und Predigen sind bengestanden, bis sie endlich selbst auch zu den großen Geerden des Erw hirtens unserer Seelen sind beruffen worden, als Pastores animarum. alte und junge zu weiben und zu lehren, bergleichen herr Dr. Got und Herr M. Blum in ihren Schrifften hiervon auch gethan haben. Inmak sen jene Arbeit in Schulen ja eben so wichtig, als diese, und noch viel bes schwerlicher und säurer zu achten ist, wann sie gewissenhafft will cractiret werben, ba man alle Tage seine gewisse Stunden zu arbeiten hat, wann man in einer Parochia nur die Wochen durch zu gewissen Zeiten feine ordentliche Ambis Verrichtung weiß, daben man die übrige Zeit zu andern erbaulichen Medicacionibus amvenden darff; doch sollen auch bes einem jeden die Schul : Sahre mit angemercket und beschrieben werden.

Der liebe Gott lasse das gante Werck zu seinen allerheiligsten Cher ren und des geneigten Lesers Wohlgefallen gereichen.

\* \* .

# APPLAUSUS

### FAUTORUM & AMICORUM Quorundam.

Dn. M. Joh. Laurentii ARTZBERGERI, P.L.C. Ecclesia Jaxheimensium Pastoris meritissimi,

જોજ દેવ લે જોવાદ.

INter multa Dei bona felicissima sors est. Vivere in officio Lustra per acta decem ;

Przcipuć Parochus, qui Christi scrviit arz

Tamque diu viridi gramine pavit oves. Rara sed hac plumis non omnibus obvenic ales a

Quisnam è centenis computet octo modo è

Paucos ante annos circa hæc confinia vidi

Vivos in tali Sex statione Senes.

Glorior has de re, quia conversabar amice His cum præclaris stans in amore viris.

Trinsbaci tua laus, Strebeli! Nobilis Ortu,

Vernat, dum quercus consita stabit humi.

O Baumanne, Tibi dat Lendiselia laurum,

Dum fumat Templi Mons ibi Thure precum.

Pingissere, Tuos Altenmunstera labores

Laudat, dum Campos Jagsta rigabit aquis.

Prilmajere, Tuam curam Waldthanna fidelem

Cantat, dum cervos frons nemerosa teget. Free, Tua libertas celebrabitur, usque docendi

Gründelharda sinu mollia rura fovet.

Excubiasque Tuas faciet Schmalfelda perennes, Supfi! dum fruges fundit Opima Ceres.

Corpore pollebant valido, simul ore diserto,

Quorum grata genos purpura tinxit adhuc.

Qualis erat noster Petrus Lacrantius olim Deurlingus, frangi nescia dura chalybs. Si non annorum, similis tamen unus & idem. Jucundi ingenii floruit hisce vigor. Nam poterant Divæ bonitatis viva referre Signa, graves dubii temporis inde vices. Justiciæ summæ plenam obcinuere Pharecram, Impia gens, telis, queis teme-facta fuit. Expresser verbis piis incendia, pestem Damna cataclysmi, bella cruenta, famem. Commemorare boni Fati Documenta sciebant, Quô servata fuit pressa carina Dei. Luserit, hi, quam mirifice, recitare valebant, Rebus in humanis provida cura poli. Viderunt humiles ad magnum Culmen honorum Surgere, sed labi corda superba citò. Horum temporibus scribatur fama futuris, Digna, secutura à posteritate legi. Æternúm in cœlis sed agunt nunc jubila, plausus Angelicos inter, dulcissmosque Choros Sincerè veneror conatus atque labores, Optime mi GROSI! splendida Musa, Tuos. Es cinerum, quos urna tegit, collector eorum, Annis qui totidem Sacra dedêre gregi. Artificem commendat Opus, serosque Nepotes Post, Magnes velut ad facta legenda trahet. Gratus eris: vivos itimulas, ut fece relictă Mundi, mature cælica regna petant. Vitæ ita tam tacitè nostræ consumimus annos; Quis non æternæ jubila pacis amet? Triginta hoc ego complevi jam munere Sancto, Et pede inoffenso, & mente valente, duos

Devotas igitur grates persolvo JEHOVÆ;

Cor Tabula est, quicquid scribar in hacce, sequar.

Functio nostra vicem non longè disseret à se, Ætatis cœpta à floridi ore statu.

Momenti magni tamen intra hæc tempora visi

Casus, & miræ Conditionis erant.

Hos vigilante oculo & calamo solerte notavi,

Ut vir idem docti nominis urget opus. Scriver.

Nunc accedo Tui Domini Patris ante sepulcrum,

Quique semi secli limine Præco stetit.

Cassendorsa memor meritorum est, Culmina-Bachi

Dum Moni præter flumina clara fluent.
Det DEUS, in numerum pariter ponaris ut horum.

Det DEUS, in numerum pariter ponaris ut horum, Et facias munus non fine fruge Sacrum.

Egregiis GROSI! Scripti per secla nitesces,

Quilibet optat Vir præmia larga vale.

Script. Jagxhemii d. 4. Martit

Als dieser gelehrte und gottseelige Theologus, Herr M. Joh. Laur. Arrherger / noch an dem letten Sonntag desselbigen Jahrs 1726. die lette Predigt mit vieler Danckagung gegen SOtt, und Segnung seiner Semeinde auf die kunsttige Zeit, geschlossen, und unter dem letten Vatter Unser von einem so hesstigen Schlag Fluß betrossen worden, daß er bald darauf in seinem 58. Jahr seelig verstorben, habe ich Ihm zu letten Shren; Andencken folgendes Epicedium zur Danckbarkeit dargegen setzen wollen:

Ogeh'stu, werther Freund! hin in den Jubel-Orden, Der dort vor Gottes Thron stets Halleluja singt?

Biftu gleich nicht allhie ein Jubel-Priester worden,

Da beine Poësic boch von bergleichen flingt.

Die Jahre beines Ambte haft bu hier abgezehlet, (32.)

Unwissend, daß das lett num schon vorhanden sen, Darinnen dich dein GOtt zum Jubel = Chor erwählet,

Der mit ber Engel Schaar nur Jubilace schren.

Ein Semi secular fanst bu nun nicht mehr werden,

Dein neues Priesterthum wird ewig ewig seyn:

Das führstu ohne Sorg, und ohne Last-Beschwerden, Und dienst nicht mehr der Kirch, nur beinem Gott allein.

Da du auf beiner Hut das Ambt vor Gott geführt,

Und beine Pfarr-Gemein bich, wider alles Hoffen,

Von deiner Cantel trug/durch einen Schlag gerührt.

Da du das alte Jahr mit Lob und Danck beschlossen, Und deine Pfarr-Gemeind aufs neu gesegnet war; Da schon die Thranen-Guß von Wangen sind gestossen,

Da schließt du auch zugleich , dein Ambt, und beine Sahr.

Du legst zu guter lett die Hand nochmahl zusammen, Das Vatter Unser soll dein lettes Abba senn;

Und siehe! Gott spricht selbst durch einen Schlag das Amen/ So schläfst du wohl erhort, ja fanst und seelig ein.

## Ma. Joannes Matthias Groß, Durch Versezung der Buchstaben: O ihr Sem! ja Gottes Mann! Sasa!

## Gedancken hierüber:

Ind siehet ihre Bloß mit Spotter-Augen an, Wie seinem Vatter selbst ein boser Cham gethan; Doch gibts auch fromme Sohn, die es viel besser machen. So lang nur GOttes Wort in seinen Würden bleibt, Wird Sems und Japhets Ruhm zu keiner Zeit verwesen, Es kan die ganze Welt das edle Zeugnis lefen, Das ihre Kindes-Pflicht und Ehren-Chat beschreibt.

O ihr / Hochwerthester! send auch ein Sem zu nennen, Dergleichen heut zu Tag man offt vergeblich sucht, Ist Cham und Canaan von Woah längst verflucht, So läst sich hier die Krafft vom Vatter: Seegen kennen. Das graue werthe Haupt, von dem Such GOttes Hand Das Leben und viel Guts von Jugend auf bescheret, Habt Ihr himviederum geliebt und hoch geehret, Auch Ihm jest nach dem Tod ein Denamahl zuerkannt.

Nun was ihr dem bezeigt, thut Ihr auch andern Vättern, Die SOtt besonders alt und so beglückt gemacht, Daß Sie das Predig: Ambt auf funffzig Jahr gebracht; Wer solche Lehrer sucht, mag hier mit Nunen blättern, Weil euer schönes Buch uns eine Wenge rühmt. Und ob der Jahre Schnee den manchem Kält erwecket, Auch blod senn am Gemuth? das habt ihr klug verdecket, Aus Kindlichem Respect, der Jüngern sogeziemt.

O Sem! Ja Gottes Mann! bis ift ber Ehren-Nahme, Mein Groß, den Euch dis Werd und Euern Ambt gebiert, Weil Ihr den vollen Chor der Jubel-Priefter führt, Als ein aus dieser Schaar gebenederter Saame. So zhit man Euch mit Recht dem Zeuge Gottes ben: Sasa! wir horen gleich den Jubel Thon erschallen, Der aus dem himmel kommt. Gott laß Ihm nur gefallen, Daß auch der zwerte Groß ein Jubilwus sen.

Slick zu, Glück zu! Sasa! boch was sind das für Worte?

Spricht man der sichern Welt ihr tolles Jauchzen nach?

Sasa klingt wunderlich, doch in der Heil gen Sprach?

Thut solches, wie bekandt / dem Seist gar keine Torte;

Dann es bedeutet nur: Wan habe sich gefreut,

Und woll auch jederman die Freude mercken lassen,

Drum kan ich nieinen Wunsch in solcher Meinung sassen:

Der neue Judel-Sieg bring viel Vergnügungs-Veut!

Safa!

a radice wie lætari, ober gavilus Aavila fuit.

Sasa! Magister Groß! werd stets an Glücke grösser, Wie seine Gaben groß und hoch geachtet sind: GOtt pflanz den Segen fort auf Kind, Kindes Kind, Und baue seinem Ruhm unüberwunden Schlösser. Die Nach-Welt kennet Ihn. Und wann er nunmer da, So bleibet doch sein Buch ein Kleinud der Gelehrten, Ach daß wir auch noch viel von seines gleichen hörten! Nun lebt wohl, O ihr Sem/ja GOttes: Wann! Sasa!

Mit diesen geringfügigen Bersen wolte dem Derrn Authori, seinem Dochgechrten Derrn Bettern und werthesten Bonner/ju seinem schonen Jubel Priester Lexico peristich grazuliren

M. Joh. Adam Leonhard Reiß, P.L.C. Sochfürstl. Schwarzenbergischer Pastor & Consistorii A. C. Assessor Primariuszu Marchreit.

ROSIUS erga Patrem pius est, atque ossa Sacrorum Vatum, queis olim cana corona fuit.
Urna ejus, Mundi, Pagorum, Lumina condit,
Quid, quaso, meruit? sanus eritque senex.

îta applaudit

Abrah. Frider. Marckart, Illustriss.
Comitis Castell-Rüdenhus. Consistor.
& Minist. Senior Past. in Otenach
am Endsee.

## Memoria Jubilæorum Meum Gaudium.

As meint mein Freund/wann Er die Welt mit Schrifften mehret Die ohnehin gar sehr mit Buchern angefüllt;
Sein muntrer Fleiß ist nicht in mussig senn verhüllt,
Und seine Feder hat das Alterthum verehret,
Das greisse Alterthum so aller Ehren werth,
So jeder gerne hat nach heissen Wunsch begehrt.

Er sucht mit Hervenskust und grossen Fleiß zusammen, Die, so im Priester-Ambt gestanden funsfzig Jahr/-Er bringet auch zu Hauf recht eine schone Schaar. Wer kan dann seine Lust und seinen Fleiß verdammen? Utit Wose steht er auf vor einem grauen Saupt/ So, daß sein grosser Fleiß ihm kaum den Schlass erlaubt.

Er suchet nicht allein die Grossen auf der Erden, Die an dem Kirchen-Bau als Quater sind geacht, In Städten und den Hof zu hoher Würd gebracht; Auch die, so auf dem Land gar schlecht geachtet werden, Die sucht er mit hervor, er mischt sie auch mit ein, Dannswick-Stein mussen doch auch den dem Kirch-Bau senn.

Dorff: Priester halt die Welt nur insgemein für Thoren, (a)
Was von den Dörffern stammt, wird überall geschraubt;
Da doch der Zeyland selbst/der Birchen höchstes Zaupt,
Im armen Bethlehem zu unsern Trost gebohren.
Ja viel Theologi, die auf dem Land gedient,
Dern Denckmahl jetzo noch in grossen Städten grünt. (b)

Mor leiber! ist es wahr, daß mancher auf dem Lande Mehr an sein Feld und Geld als an die Bücher denckt, Kaum, daß der Haus-Postill wird auch ein Blick geschenckt, Und predigt quid pro quo, zu seiner eignen Schande. Doch trifft die Thorheit gleich ben ein und andern ein, So muß der stolzen Welt doch keiner tüchtig seyn. Allein wir können boch noch viel Paganos zehlen, (c)
Die ben geringen Dienst erzeigen grossen Fleiß,
Und das Museum ist ihr schönstes Paradeiß, (d)
Darinnen sie für sich den Baum des Lebens wählen;
In Büchern sinden sie die Weisheit mit Verstand,
Zu zeigen ihrer Deerd, wie Gott werd recht erkannt.

Und diese ist, mein Freund/auch seine groste Freude, Der nach Geschicklichkeit ist größrer Wurde werth; Doch weißich, daß sein Geist nicht höhre Trifft begehrt. Und ist ein treuer Hirt ben seiner Bergler Wende; Er lebet wohlvergnügt, die ihn die Ordnung trifft, Wann Ihm sein netter Kiel ein ewigs Denckmahl stifft.

Worzu diß schone Buch Ihm schon die Wege zeiget; Dann welcher anderen ein Monument aufdaut, Dem wird das Seinige mit gleichen Prunck beschaut. Und wann sein kluges Haupt zum Akterthum sich neiget, So laß Ihn GOttes Gnad ben Jubel-Priestern stehn, Bis Er wird Lebens satt zur ew zen Freud eingehn.

> Seinem alten bewährten Freund und Bonner feste diefes Glucks wunschend anben

Johann Friederich Möckhel, Vener. Capic. Neostad. Camerararius und Pfarrer su Steppad.

#### Annotationes.

(a) Joh. Matth. Bejer in Manuali pro Jun. Eccl. Minist. p. 239. klagt barüber also: Biel Bürger und Bauern haben ihre Pastores in schleche ten Respect; manche pflegen nicht zu sagen, wann sie ihrer Predie ger gedenden: Unser Serr Pfarrer, sondern es heist, unser

- Pfarrer. Biel pflegen kaum an ben hut zu greiffen , geschweig: bann abzuziehen.
- (b) Ein unbekandter Amhor J. C. K. den ich für Joh. Christian Kochhalte, hat in einem Schedism. de Pastoribus paganis, à p. 10. act 15. umständlich mit unterschiedlichen Erempeln gezeiget, daß offt grosse und berühmte Theologi, e. gr. Spalatinus, Derschaus, de Brocke, und viele andere, die in diesem Tractat beschrieben stehen, entweder selbst Dorff » Pfarrer, oder Dorff » Priester » Sohne geswesen.
- (c) Pagani wurden improprio Sensu vor Zeiten die Henden genennt, dat die Christl. Kanser das abgottische Wessen aus den Städten, in die Pagos und Odrsser verwiesen, wie Theodoret. H. E. Lid. III, c. 3. bezeuget. In reinern Verstand, werden diesenigen Priester, so in Pagis, auf dem Lande, den rechten Gottesdienst verrichten, Pagani genennet. Scheel. p. 6. Von den Bejer l. c. p. 223. schreibet: Ein treuer Diener Christi, er sen in der Stadt oder auf einem Oorss, wann er in seinem Ambt sleißig ist, lebt gottsförchtig und unsträsslich, ist den Gott in hohen Ansehen.
  - (d) Misand. in Debit. V. T. Bibl. P. ult. p. 169. gebendet einer folchen Uberschrifft über einer Studir Stude:

Studiren meine Lust / du Freude meiner Seelen / Mir ist sonst nichts bewust / von dem was andre wählen; Studiren meine Zier/zieh ich der Welts Lust für. Weg Würffel/Karten: Spiel und andres Zeits Vertreiben / Ihr seyd gar nicht mein Ziel/bey Büchern will ich bleiben,

Weil währt mein Augen-Liecht/laß ich studiren nicht. Salvete nostri millies amiculi, rebete jener seine Bucher an, deinde

centies, deinde millies, deinde rursum centies & millies salvete!

Mea suavia, desideria mea maxima. Ex omnibus rebus mihi charismi, & chariores, quam vel ipsa Chariras.

m !

Mar unlängst, als ob ein Engel brächt Den angenehmen Brief von werthen Handen! Und als ich den erbrach, so hatt ich recht Weil in demselhen Nachricht ist gestanden, Dha diese Schrifft durch nöthigen Verlag komm an den Tag.

Ich bacht ben mir: Wer wird Verleger senn? Wer hat diß Jubel-Werck wohl übernommen? Ists Rothscholn/Monat/Endres oder Stein? Wer wird den Danck von Priester Pand bekommen? Ich fand: Es ehr also vas Airch-Geschlecht Herr Engelbrecht.

Dann grosse Inab hat GOEE an uns gethan.
Als Er die edle Druckerey entbecket.
Da Straßburg sich der Ehre rühmen kan
Johannes Wentel wurd hierzu erwecket.
Vom Ganßsleisch / Guttenherg wurd sie zuset.

Bie wurde GOttes Ehr hierdurch erbaut, Die Wissenschafft der Finskernis entrissen? Da GOTT uns diesen Schatz hat anvertraut, Den seberman mit Nuten kan geniessen;

Author Troographia traditur Johann Mentel, Civis Argentin. An. 1440. cujus Famulus, Johann Fush vel Faust, etiam Ganssleisch dictus cume Guttenbergie illam Moguntia An. 1450. prosecutus est.

Typographia omnium artium conservatrix, ars memoriæ, mors oblivionis ingeniorum asylum à Lansio; donum divinitus generi humano communicatum à Luth. & Melancht. ars artium & scientiarum à Kolevoinekio in Fasc. Temp. dicitur.

Jett haben wir an Büchern Uberfluß, und vier Genuß.

Noch vielmehr liegt ber Nugen an den Tag, Daß an Verlegern uns ist viel gelegen; Dann wann nicht war der kostbare Verlag, Blieb manches gutes Buch doch unterwegen. Sie mussen auch erweisen ihren Fleiß, zu ihren Vreiß.

Sers Engelbrecht! Er trägt viel Ehr davon, Daß Er der alten Birchen Engel Orden Setzt auf das graue Haar die Ehren Eron, Indem er einer Schrifft Verleger worden, Die mit recht großen Bleiß ist aufgesetzt, und wohl ergös't.

Die Priesterschafft, und derer gang Geschlecht, Die nach dem Sod allhie beschrieben stehen Die wünschen Ihm: Lo leb Zerz Engelbrecht! Herm Moring Knoters Jahr lag Ihn GOET sehen! Die Handlung if sen beglückt! Ihm sen bereit

> Alfo gratuliret seinem Derblichigeliebten Deren Schwieger/Batter, jumgluste Lichen Berlag biefes schönen Jubele Tractats

> > Joh. Christoph Stephani, Dochgraft. Bohenlohe Schillingefürstischer Pfarrer zu Fran-Genau.

> > > Relli-

itaten inter Cives Academicos, und merden von vent Rectore Magnifico gefchitet-

RElligionis opus, devota condere mente
Doctores annis & pietate Senes.

Hine laudanda tua est, Mi GROSI, industria clara,
Verbi przeconum qua Jubilza doces.

Vindice Te, Fautor, Clarorum ztate Virorum

Laus, honor & cultus tempus in omne vigent.

Applaudo tantis conatibus; auguror inde,

Scripta hæc quam tribuent, fama perennis erit.

#### ·Hec

Plutinium Reverendo ac Præclatissimo

Pomino Autori, Fautori & Confranci survissimo, adponere voluit,
debuit,

Johann. Christoph. Martius, Pastor in Urfersheim.

Jubila Grandàvus suevit celebrate Sacerdos, Secli dimidium cui docuisse datur. Talia cum, GROSI, copiose exempla recenses, Det DEus, ut Senio parque Megander oves!

Ita congratulatur & apprei -

M. Wolffgang Ludovicus Reizius,
Marco-Breita Francus.

# THEOLOGUS SEMISECULARIS,

| nar auspodicus purum:                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HIGH MELLESSUO ROSAS SUGIT.                                                           |
| Loribus ut variis lolers sua mella parare<br>Verno ac allivo tempore gaudet apis;     |
| Verno ac altivo tempore gaudet apis;                                                  |
| Umbrosos saltus, prata se viridantia quærit,<br>Et studiosa sibi colligit inde cibum: |
| Et studiosa sibi colligit inde cibum:                                                 |
| Sic, venerande Parens Timhis Te cura fatigat,                                         |
| Dum legis ex variis aurea Mella Libris.                                               |
| Ordine præterez disponisionania justo,                                                |
| Et mentem atque oculos sic recreare vales.                                            |
| Qui vider atque legit, filidio volvitque revolvit,                                    |
| Quem Tua cura, Parens, edidit alme librum:                                            |
| Qui fortem, dulcem ac frigfantem spirat odorem,                                       |
| Dicere jure porest, si modo vera colit:                                               |
| HIC E MELLE SUO, Rudio curaque parato,                                                |
| SUGIT odoriseran asservidabore ROSAS                                                  |
| Pergas, ô Genitor, scribendo, perge rogatus,                                          |
| Scribere plyra aliis, scribere plyra Tibi.                                            |
| Præmia digna feres facti laudabilis author.                                           |
| Digna pie doctum gloria, lausque manet.                                               |
| Lector amice! nova hac: Te delectabis opellà,                                         |
| Proque labore bono dic Bona Magna Viro.                                               |
|                                                                                       |

Paucu hisce Domino Authori, Parenti suo optimo Edilettissimo, ex Filiali obsequio & affectu cordintimo congratulari voluit, debuit,

Johannes Godofredus Groß.

· .. II

#### m!

Majorum meritò laudes coràm celebrantur:
Hæc codex nobis dat documenta facer.
Inquiris causam: Morhoff responsa daturus:
Est virtus constans atque perennis, aic.

Est virtus vivens, criam post Fata superstes!

Et verbum verum: Gloria non moritur,

Ulterius urges, Majores cur celebrentur?

Ut sint virtutum calcar & umbra piis.

Hoc expendentes Romani deposuêre

Majorum effigies, ac simulacra sua.

At quid cum statuis evanescentibus ultro?

Nam fictas statuas tempus inane terit.

Vera funt statua aterna, monumenta virorum

Doctorum, quales secula multa vigent; His etenim statuis illorum facta perennant,

Quos dedit alma fides relligione Patres.

Et tales Statuas posuisti, VIR REVERENDE!

His, qui curârunt mystica Sacra DEI.

JUBILA decantas, cum fatis commemorandis,

Mystarum laudans plurima facta pia.

Scilicet illorum, pascendo qui tetigêre

Quinquaginta annos, JUBILA quique canunt,

Hisque abs Te statuis positis, eris ipse superstes;

His Scriptis vitam, crede, perennis agis.

JUBILA decantas, & JUBILA jam cecinisti,

O felix omen! JUBILA Teque manent.

In Terris letus cum JUBILA Tu cecinisti,

In coelis tandem JUBILA lata canes.

Ita primero findiorum fuorum Moderatori gratulabundus, acclamat,

Johannes Pfeiffer, SS. Theol. Stud. & Minist. Candidatus.

# Kurpe Verzeichnis

Derjenigen Personen, welche von einigen Scribenten auch unter die Geistlichen Jubilzos gerechnet, in diesen Jubel.
Lexico aber ausgelassen sind.

Es ist kurz vorher gemeldet worden, daß man desideriret habe, man solle die Evangelische Jubel Lehrer und Prediger der Procestantischen Aix che allein in einen Tractat verfassen, und die übrigen, die von allerlep Sorten mit darunter gemennet werden, davon absondern; so habe jedoch vor nothig erachtet, dem geneigten Leser vorhero eine kurze Anzeige zu thun, was vor Personen von einigen sind darunter gerechnet worden, und zwar

i. Aus der Seil. Schrift/von denen Patriarchen nach der Sund, fluth, ingleichen von denen Propheten und Aposteln/ die ihr Priesterliches oder Prophetisches Amt, über 50. Jahr verwaltet

haben.

NOHA selbsten, welchen M. Blum in Jubilso Theologorum Emericorum p. 140. mit anführet, und ihn den andern Vatter der Welt nennet, wie Abam der erste Vatter aller Menschen gewesen ist. Dieser batte nicht nur vor der Sündsluth über 120. Jahr einen Propheten Priester und Buß-Prediger abgeben müssen, oder, wie ihn Petrus einen Prediger der Gerechtigkeit nennet, 1. Petr. II, 5. zugeschweigen, daß er nach der Sündsluth noch 350. Jahr gelebet, und dergleichen geistlich Amt noch lang wird verwaltet haben, diß er solches an seinen erstgebohrenen Sohn Sem überlassen.

ABRAHAM kan nicht füglich allhie übergangen werben, als web cher nicht allein von den Zeiten seiner Beruffung an dem DErm viele Abtare gebauet, und von dem Nahmen des Herm geprediget, sondern auch viele Opffer verrichtet, und das allerschwerste Opffer an seinen einigen Sohn hat vollziehen sollen; welche Beruffung 1. B. Mos. XII. 1. beschried ben, und ihm im Jahr der Welt 2023. und im 75. seines Alters gesche den, worauf er noch 109. Jahr gelebet hatte. Miri Chronol. p. 146.

MELCHISEDECH, ber Priester und Konig zu Salem, welther zu Abrahams Reiten gelebet, und Gen. XIV, 18. auch ein Priefker des Allerhochsten genennet wird; wann er nach unterschiedlicher Ausleger Meynung der erstgebohrne Sohn Nohz, Sem gewesen, wird unter die Seculares und hundertsichrige Subelsehrer zu rechnensen. NB. Die vielfältigen Mennungen hiervon, ob biefer Priefter Gottes des Allerhoch sten, ein wahrer Mensch, ober eine große Krasst SOttes, und grösser als Christus selbst gewesen, wie die Secte der Melchisedecianorum geglaus bet und ihm zu Ehren Tempel und Gelubbe gestifftet? ober ob er ein Engel, ober ber Gohn Gottes felbst gewesen, und fich nur in menschlis der Gestalt geoffenbaret? ober ob er aus bem Stamm Chams ober Sem? ober einer von deffen Nachfommen gewesen? hat ber Dochberühms te und Dochverdiente Bert D. Joh. Casp. Loscher in der curieusen. Verzeichnis Durchiauchtiger Perfonen, welche fich in Theologischen Wissenschafften mit Schrifften hervor gethau , ober: sonft grubet/p.59. segg. mit mehrern vorgeleget. Item Dn. Di Goz. in Schediafinate, de Principe Concionatore, von Durchlandstigener Drevigern. Dn. M. Reinh, Henr. Rollius de Theologis Nobilibus: p. 29. seq. & qui dictis locis cirantur.

AARON, ber erste hohe Priester des HErm in der Stisste Hute te SOttes. Von demselben wird davor gehalten, daß er schon in der Negyptischen Dienstbarkeit dem Volck SOttes eine Zeitlang als Priester vorgestanden, nach dem 2. B. Mos. IV. 14. allwo ihn SOtt selbst einen beredten Wann genenmet; vid. M. Blum in Jud. Theol. Emer. pag. 45. darum muste er auch das Wort vor dem König Pharao sühren; im and dem Jahr nach dem Ausgang der Kinder Israel, wurde er zum Hohen-Priester gesalbet, schon 84. Jahr alt, und im 123. Jahr seines Alters muste er aus SOttes Besehl auf dem Berg Hored steigen, und sterben.

Num. XX, 28.

ELEAZAR, war Aarons Sohn und Nachfolger in Hohenpriesstrüchen Amt, der mit seinem Vatter zugleich zum Priesterthum gesalzset, welcher das Hohepriesterliche Amt 40. Jahr getragen, nach dessen Vodt Eleazar noch 18. Jahr, wie Lutherus gerechnet (nach D. Crellii Promptuario Biblico aber, 20. Jahr) auch Hoher, Priester gewesen. U. Blum. & c.

HOPHNL

HOPHNI, ein Sohn bes Hohen Priesters Eli, von welchem in der Synopsi Chronologiæ Samaricanæ will behauptet werden, daß er 50. Jahr in dem Dienst des HErm gestanden, diß er in der Schlacht umgestommen, ohnerachtet sein Watternicht langer als 40. Jahr Ifrael gerichtet hatte. M. Blum. p. 103. und

PINEHAS, war ber andere ungerathene Sohn bes Eli, so mit bem vorhergehenden Bruder gleiche Faca gehabt, welche aber beebe von

Beren M. Blumen billig in Zweiffel gezogen werben.

pheten-Amt beruffen im 35sten Jahr seines Alters, darinnen er 60; bis 63. ; Jahr Gott treulich gedienet hatte, dann er ward beruffen im Jahr der Welt 3041. A. M 3045. fuhr Chas gen Himmel, und A. M. 3104. shirb Elifa, nach Calvisii Rechnung, Lutherus aber setzet die Himmel sahrt Eliæ auf An. Mundi 3050 und Elisæ Todt 3106, M. Blum.

pag. 77, iJRSAIAS, war aus Königlichen Stamm entsprossen, bahern, von Hern D. Löschern in seiner curieusen Verzeichnus pag. 48. auch unter die Durchlauchigen Prediger gerechnet; war zu Jerusalem gebahren, A. M. 3137. und hat angesangen zu predigen, A. M. 3167. derselbe hat 4. Könige in Juda erlebet Uhsia, Jocham, Ahas, Hiskia und Manasse, und ist gestorben durch einen gewaltsamen Tod, A. M. 3262. indepn er auf. Besehl des Königs Manasse mit einer hölzernen Sägen von Tedern Holz solls soll senn entzwen geschnitten worden. D. Paul Crellius in Prampt. Bibl. da er 96. Jahr seinem Heil. Propheten-Amt getreulich vorgestanden, plara vid. in M. Blum. l. c.

JEREMIAS, ein enfriger und sehr geplagter Prophet bes Herm, hat zu predigen angefangen in i zten Jahr des Königreiche Josiz über Juda, und nachdem er in seinem gangen Amt viel Ungemach erlitten, auch solchem über 50. Jahr vorgestanden, ist er von denen Gottlosen Juden ben der Stadt Tachpanches in Aegypten mit Steinen zu todt geworffen worden, wie Hieronymus und Epiphanius berichten. D. Paul Crellius in Promps. Bibl.

DANIEL, aus dem Königlichen Stamm Juda entsprossen, war ein grosser Prophet des HEren, ob erschon meistens im weltlichen Stand gelebet, und durch seine Weisheit ben dem König Dario und Neducadne-

## welche in diesem Jubel/Lexico ausgelassen find.

zar grosse Gnade gefunden. Seinem Propheten: Amt soll er nach etlicher Menning 90. Jahr, nach Büntingii Gedancken 80. Jahr, aber nach Amandi Polani Schluß, nur 70. Jahr vorgestanden senn, und zu Echatana in Meden sich ein sehr schones Grab haben bauen lassen. D. Crell und M. Blum. U. cc.

HOSEAS, ift dem Jesaiæ gleich lebend gewesen, und hat zu eben berfelben Konige Zeiten geweissaget, welcher gleichfalls auf 80. biß 90.

Jahr im Propheten : Umt foll gelebet haben. M. Blum.

sinem andern r. Reg. XXII, 8. unterschieden, da dieser Achab und Josaphac weissagte, gener aber unter den Königen Jocham, Ahas und Hiskia geprediget hatte, welche zusammen über 60. Jahr regieret has den, also, daß solcher Prophet ohne Zweissel über 50. diß 60. Jahr sein

Amt permaltet hat. D. Crellius und M. Blum. U. cc.

JOHANNES, der Evangelist und Apostel welchen der Seil. Weist selbst den Titel eines Theologi giebet, ist durch viele Gottliche Beschichte im seinem Erkanntnus vor allen andern hoch gekommen : Er war in tiften Sahr feines Alters beruffen, nebft feinem Bruder Sacob, und prediate nach Christi himmelfahrt das Evangelium bif an die ans bere Verfolgung unter dem Kayfer Domitiano, ju welcher Zeit er von biesem Eprannen in die Insul Pachmum ift verwiesen worden , bie mischen bem fleinen Asia und Griechen-Land gelegen, allwo er auch seine hobe Offenbarung geschrieben, bif er nach dem Eodt Domitiani sich wieder nach Ephelum begeben, und Bischoff daselbst worden; weben er bernach auch die meisten Morgenlandischen Rirchen in Asia theile angeorde net, theils guberniret und eingerichtet hat, big er endlich nach verflosses nen 100. Jahren von Christi Geburth an im 68sten Jahr nach Christi Lepben im 99sten Sahr seines Alters zu Epheso gestorben, und allda bes graben worden. Er wird von Paulo sud This Evazzedias Gall. II, 9. pon Dionysio Sol Evangelii, sonsten ὁ αχρηγὸς τῆς Θωλογίας genennet. M. Blum in Jub. Th. Em. p. 110.fq.

# II. Jüdische Lehrer.

Den Rabbi Hillel, wollen etliche auch unter die Theologos seiner Zeiten zehlen, welcher 100. Jahr vor der andern Zerstörung des Tempels gelebet, und 120. Jahr alt worden, 40. Jahr auf der hohen Schul gelehret, und 40. Jahr lang hernach derselben Summus Rector und Præses des Sankedrin gewesen sen. Weil aber ben den Indensitäten seinen wahre Erkanntnus des wahren Gottes und Messix gewesen, sondern dieselben nur ex parce GOTT geehret haben, so wollen andere den Nahmen Theologorum ihnen nicht zulegen lassen.

M. Blum in Jubil.

Rabbi Jochannan führet gleiche Bewandnus mit R. Hillel, welcher war auch ein berühmter Lehrer der berühmten Synagogen und Urheber des Hierosolymicanischen Talmuds gewesen, und denen Jüdischen Synagogen 80. Jahr lang vorgestanden sein soll; aber um desto weniger als Hillel unter die Theologos zu rechnen, weil jener noch vor den Zeiten Messix gelebet, da die Prophezenhungen von Christo noch nicht erfüllet waren; Dieser Jochannan aber hat 230. Jahr nach Christi Geburth gelebet, da alle Verheissungen des Messix schon ausgehöret, die Historia von Christo und wahre Erklärung des Alten Testaments in dem Neuen Testament schon unter den Christen vorhanden, und ihm auch wohl bekannt waren, und democh in der Verstockung geblieben. Id. ibid.

# III. Etliche Kirchen Bätter.

In der Kirchen-Historia Neuen Testaments sinden sich auch einige Patres oder Kirchen-Aatter, die mit Recht hieher konnen gezehlet werden, da sie Gott auch über 50. Jahr in der Christlichen Kirche gedienet haben;

ate da sind:

POLYCARPUS, berselbe lebte im Ansang bes andern Seculi nach Christi Geburt, und war des Evangelisten und Apostels Johannis Discipul gewesen, dannenhero auch vir plane Apostolicus & Propheticus von denen Historicis benennet. Er war Bischoff zu Smirna, und als er nun solte verbrandt werden, oder Christum lastern, so sprach er zum Proconsule und er hat mir kein Leyd gethan; wie sollte ich dann nun meinem Zonig und Seeligmacher fluchen? Welche 85. Jahr eilis che von seinem gangen Leben erklären, anderehinwiederum von denen annis Ministerii verstehen, als welche auch eigentlich von dem Dienst Christi köns nen verstanden werden, und solchemnach würde er mit Recht unter die Jubilzos zu zehlen senn, wenn er auch im 30sten Jahr in den Dienst des Hern getretten wäre. Plura de hac materia dabit M. Blamius p. 181.

M. Joh. Chr. Weelführer in Corona Centum Patrum p.m. 14. bes hauptet, daß er A C. 169. unter der Verfolgung M. Aurelii Antonini im gosten Jahr seines Alters sen hingerichtet worden.

IRENÆUS, war von Geburt ein Grieche und ein Discipul bes Seil. Polycarpi, wurde zu knon in Franckreich anfänglich Priester, hernach als Phocinus ben nahe 90. Jahr alt; wegen der Lehre Christi willen ein Märtyrer worden, wurde er an dessen Stelle Bischoff, und meldet D. Gerbardus in der Patrologia daß er in seinen geistlichen Aemtern 80. Jahr vors gestanden. Endlich ist er gleich seinem Antecessori auch zur Märtyrers Erone gelanget, als unter der Verfolgung Severi sast das gange Vold der

Stadt Lyon ift umgefommen. vid. M. Blum. in Jubil.

HIERONYMUS, von bessen Geburts Städtlein Stridon, der Stridonensische benennet, so im IV. Seculo gelebet, und sehr jung, schont im 20sten Jahr soll Priester worden, und im 30sten Jahr in die Wüssten gegangen seyn, ist ein sehr gelehrter und durch viele Schrifften Hochvers dienter Kirchen Lehrer worden, vonwelchem Augustinus meldet: Nullus hominum scivic, quod Hieronymus ignoravic. Er soll über 90. Jahr alt worden seyn, und in seinem hohen Alter zu schreiben, und der Kirche Gottes zu dienen nicht abgelassen haben, wie der Agent von Saus Fonct. m. p. 778. meldet, wiewol Casp. Heunisch in ætatibus Patrum Præcipuorum p. m. 234. behauptet; daß er A. C. CCCCXX. im 78. sett 79. Jahr seines Alters verstorben.

MACARIUS, ist ein alter Einsiedler gewesen, und von denen übris gen Macariis selbiger Zeiten darinnen zu unterscheiden, daß er der Æzypeius bengenahmet ist. Dahingegen ein anderer Macarius Hierosolymizanus, ein anderer Macarius Alexandrinus, und noch ein anderer Macarius Presbyter Palæstinus, gewesen sen, wie M. Weelsührer 1. c. p. 63.

angemercket. Dieser hatzur Helste des IV. Seculi gelebet und sein Leben auf 90. Jahr gebracht, da er im 40. Jahr die Priester-Bürde angenommen hatte, wie aus dem Socrate L. 4. cap. 18. Heunisch/l.c.p. 291. angesühret. Er war ein Discipul Antonii, und ein Lehrmeister des Evagrii, welcher einige Spisteln und LII. Griechische Homilien soll hinterlaßsen haben. Und ob erschon als ein Einsiedler ein sehr strenges Leben führste, davor haltend, daß man GOTT vollkommen dienen könnte, wann man die Beschaffenheit seiner Schöpsfung z. recht erwegen würde; so habe erdoch auch in der Einsamkeit sein Amt zu verwalten nicht unterlassen. Er ist von Jugend auf sehr ernsthafft gewesen, und dahero von den Monchen meddaeinziger, ob senilem morum gravitatem genennet worden. Plura M. Blum. 1. c. p. 126.

PATRICIUS, sollim V. Seculo nach Christi Geburt gelebt, und unter Kanser Valentiniano III. von A. 432. an, in der Kirche Gots tes gelehret haben. Er wird der Irrlander Apostel und Bischoff, von eis nigen Erze Bischoff genennet, als welcher neben dem Palladio das Irrland zum rechten Glauben bekehret habe, wie Miraus und Cavaus von ihm berichten. Nach Mariani Scoti Chronographie sen er A. 491. gestorben, im 59sten Jahr seines Lehr-Amts, wiewol gedachte Scribenten wegen seines Alters nicht überein kommen, indem einige denselben 82. Jahr, ander re 122. Jahr alt worden, beschrieben haben. Seine Schrissten recensiret M. Blum. in Jubil. Theol. Emer. p. 147. als da sind: Confessio Epistolæ, Synodus, Canones, Proverbia, detribus Habitaculis, de abusibus Seculi, welche der Ritter Jac. Warnaus zu Londen A. 1656. hat aus legen lassen.

simeon stylites, ift aus dem Flecken Susan oder Sisa, entsprossen, und unter dem Kapser Leone berühmt gewesen im V. Seculo. Er war der Urheber des Ordinis Stationariorum oder Stylitarum, der sich eine hohe Saule aufgerichtet, und darauf Tag und Nacht stehend sich aufgehalten, von welchem Ort er auch die um ihn versammlete Leute gelehret hat, wie Caveus berichtet, 60. Jahr, nach Bellarmini und Gerhardi Bericht 30. Jahr lang. Von welchen Orden D. Joach. Hildebrand in Tract. de Religiosis, corumque ordinibus mehrern Bericht ertheilet. Zwen andere dieses Nahmens, haben nahe ben Antiochien ihre Stationes gehal-

gehalten. Dieser Simeon ist so berühmt gewesen, daß Aubertus Miræus von ihm berichtet: Simeon, ut publicus Mundi Ecclesiastes ex alta statione & excelsa Columnæ Cathedra sic gentes dictis erudiebat, sactisque promovebat, ut ex toto pene terrarum orbe ad eum audiendum & spectandum instar accessus & recessus æstuantis maris frequentes

hominum concursus fierent.. M. Blum. 1 c. p. 169. sq.

Venerabilis BEDA, soll zu Dencke ben Braunschweig gebohren sepn, im VIII. Seculo wiewol nicht allein das Geburts. Ort, sondern auch das Geburts. Jahr ben denen Scriptoribus controverciret wird. Ja auch sein Todtes. Jahr ist unterschiedlich benennet, von etlichen 731. von andern 735.762.766. In Closter Gerwiß soll er A. 703. zum Priester sepn ordiniret worden, und über die 60. Jahr im Predigt. Amt gestanden sepn, also, daß er vor hohen Alter zuletzt nichts mehr hat sehen können, und denen Steinen vor Menschen soll geprediget haben. M. Blum. in Jubil. p. 51. sq. wo auch die Begebenheit mit angesühret wird, wie ihn seine Ductores oder keiter nur zum Spaß beredet haben, daß die vorhandene Steine Leute wären, die mit Verlangen auf eine Predigt warten: als er aber solche geschlossen, so hätten die Steine gerussen: Amen Venerabilis Beda, Amen.

## IV. Unterschiedliche Pabstische Geistliche Semi-

Anno 1709. im Monat November nachfoligende an.

Franciscus Agnardus, welcher ein Religiosus in Spanien 65. Jahr lang.

Matthias Wilsonus, 50. Jahr. Robertus de Nobilibus, 59. Jahr.

Hieronymus Majorca, 51.

Simon Felix, 56.

Raphael Castellus, 51.

Arnoldus Bobyreus, 64.

Petrus

Petrus Biverus, 63. Johann Baptista Rossi, 63. Bernhardinus Maziotta, 50. Johann Baptista Trotta, 51. Franciscus Garcius de Valle, 66, Franciscus Scorsus, 50. unb

Jacob Grassetus, 19. Jahr in geistlichen Aemtern sollen gestans ben senn.

ULRICUS, Grafen Hubaldi Sohn zu Witislingen, war der 19. Bischoff zu Augspurg, und starb im X. Seculo A. 973. in 50sten Jahr feines Bisthums, und 83. seines Alters, dessen Creux, Kelch, Teller, Kleider und Aschen in Augspurg annoch sollen verwahret senn. M.J.W.

Ulrichs Carm. Gratul. an seinen Berin Bruber.

MAR BODUS, war ein berühmter Theologus zu Ende des XI. Seculi, so wohl seinem Geschlecht, als auch seiner Wissenschafft und Nemtern nach, und soll Pellicierus geheissen haben, wie der Benedictiner-Wonds Ant. Beau Gendre erwehnet, der dessen Schrifften an das Liecht gegeben. Sein Natterland war Ancegavum, Andes oder Angers, als worklibst er ansänglich in den hohen Schulen lehrete, und hernach Canonicus der Kirche zu St. Moris von A. 1067. diß 1081. gewesen war; Erwurde hernach auf Befehl Pabste Urbani II. auf dem Concilio Turonensi Episcopus Ecclesiz Redonensis, oder zu Rennes in Brecagne, und starb endlich A. 1123. nachdem er 56. Jahr in geistlichen Aemtern gestanden. M. Blum in Jub. Th. p. 128. Gelehrten Lexic. P. II. p. 48.

JOH. RUSBROCH, war ber erste Prior in dem Closter zu Grünthal, auch von einer solchen Devotion und stetigen Betrachtung Sottes gewesen, daß dessen Lehre die berühmten Männer Gerhardus Taulerus, und andere nicht genughaben rühmen können; also, daß er von Auberto Mirzo der andere Johannes Baptista, von Sixto Senensi der andere Dionysius Arcopagica ist genennet worden. Er ist dem Predigs Amt und besagten Closter 64. Jahr vorgestanden, und den z. Dec. A. 1381. im 88sten Jahr seines Alters gestorben. Er hat geschrieben de Unione amantisanimz cum Deo; de Tabernaculo Spirituali Moss, wie aus

Francisci Swertii Athenis Belgicis D. Freberus in Theatro Vir. Clar. unb

M. Blum. in Jubil. Th. Em. p. 161. melben.

PAULUS SARPIUS war zu Venedig gebürtig An. 1552. und da er in seiner Jugend von seinem Vettern Ambrosio Morello informiret wurde, ließ er schon ungemeine Gaben des Verstandes und Gebachtnis an sich frühren, also, daß er auch als ein Knab weber Scherk noch Spiele, und nichts als Bucher geliebt hatte. Er befam noch als ein Gingling das Prædicat eines Theologi des Gertons von Manzua, umb in feinem 21sten Jahr wurde er Priester, und balb barauf zu Penedig Theologiæ Doctor. Er wurde zu verschiedenen wichtigen Pers richtungen gebraucht, und starb An. 1623. Er hat unterschiedliche Tra-Ctaren geschrieben, Darunter auch eine Historiam Tridentini; und weil er unterschiedliche Arcanavom Pabstl. Dof offenbahrte, hat er seinen Ramen perimbert per Anagramma, von Petro Suave Polano, i.e. Paulo Sarpio Veneco, weswegen er auch zulett groffe Lebens Gefahr erlitten, weil man ihn por einen beimlichen Procestanten gehalten; doch ist er berfelben noch aludlich entgangen. vid. M. Blum. Jubil. Th. Em. p. 161. fegg. ingleichen das Gelehrten: Lexicon, barinnen mehrere Machricht vorhanden.

PAULUS FERRY, ist ein gelehrter und berühmter Franzoß gewessen, von welchen Ancillonius bezeuget, daß er ben 60. Jahren im Ministerio gelebet und sich mit verschiedenen Schrifften in der gelehrten Welt bestandt gemacht. Er suchte auch die Vereinigung der Religionen zu beförstern, und starb den 27. Dec. An. 1669. am Stein, davon man 80. Studt in der Blasen gefunden, wie das Gelehrten: Lexicon von ihm meldet. Ingleichen gedencket auch M.Blum in Jubil. Th. Em. p.82. eines sinnreichen Distichons auf bessen Nahmen, so ihm ein gelehrter Franzoß zu Ehren ges

machet und also alludiret:

Tales si multos ferrent hæc Secula Ferry, In ferri Seclis aurea Secla forent.

Wann jedes Seculum könt viele Männer zehlen/ Wie du mein Ferry bifk/so solt es glücklich skehen. Jawann ein hundert Jahr aus Lisen wär gemacht/ Sowurde solche Zeit dem Gold doch gleich geacht.

MAT-

MATTHIAS HOVIUS. Erz. Bischoff zu Meckeln, war daselbst gebohren An. 1542. und einer der vornehmsten Prediger seiner Zeit, welcher auch dem Erz. Herzog Alberto von Oesterreich, und der Infantin Isabellæ so angenehm gewesen, das sie ihn zu ihren Staats Rath in Niederlanden machten, wie das Gelehrten-Lexicon p. 1350. von ihm bezeuget; derselbe hielte An. 1617. sein 50. Jähriges Priester-Judilæum mit grosser Magnisicenz, und solches nicht nur in Gegenwart sehr vieler der vornehmsten Kirchen-Vorsteher in Niederlanden, sondern auch in sehr Adstreicher Versammlung des gemeinen Volckes, welche über diese imgewöhnliche und vortresssiche Geremonien ganz erstaunet waren, wie Justus Rieckim oder Ryquim in seinem Syntagmate de Anno. Judilæd Cap. XXV. p. 155. angeführet hat.

JOH. BAPTISTA HAMELIUS, war zu Virien in der Normandie gedürtig An. 1624. dessen Batter Nicol. du Hamel ein Advocat gewesen. Er kam schon im 19ten Jahr seines Alters in die so genannte Congregationem Oracoriam und war eine Zeitlang Priester darinnen; dars nach wurde er Parochus in dem Dorff Nevillis, endlich Priester und Romiglicher Exprosessor zu Paris, der durch verschiedene Schrifften sehr des rühmt ist, starb endlich dens. Aug. An. 1706. nachdem er vor 63. Jahren dereits in gemeldte Congreg. Orac. war aufgenommen gewesen, wie aus den Actis Erudic. und Novis Liter. German. M. Blumius 1, c. p. 93. hat

angeführet.

MESLIERUS, war ein Clericus in Franckreich in dem Flecken St. Torget den Caprusia und in Officio Ecclesiastico von An. 1648. an diß 1708. den 60. Jahr lang gestanden, wie M. Blum, aus den Novis Liter.

Germ. meldet p. 135.

D. PETR. BLOCHINGER, war Pabstischer Proto-Norarius und Dechant des Capituls zu Rotgau, auch Parochus zu Seeligens stadt, der An. 1709. noch am Leben und ein Jubilæum Sacerdotale soll

gehalten haben. Ex Novis Lit. Germ. M. Blum. p. 55.

FRANCISC. CACCIA, gewesener Prediger des Minocitters Ordens, nachdem er 50. Jahr Priester gewesen, hat er sich An. 1723. zum andernmahl zu seinem Priester Ambt wieder einwenhen, und durch ein gehaltenes Jubilæum dasselbe bestättigen lassen, wie aus Wien in den Novellen berichtet worden.

LEO-

LEOPOLDINA von JESU, eine gebohrne Freyin von Vestenburg/gewesene Aebtissin im Kanserl. Stisst und Eloster zu St. Niclas, des Ordens St. Clara in Wien, hat den 11. Jan. An. 1720 ihre andere Profession abgeleget, nachdem sie 50. Jahr in gemeldten Eloster zuruck geleget hatte. Coburgis. Zeitungs: Extr. An. 1720.p.75. Nicht wenis ger ist eben darinnen An. 1725 p. 18. als denckwurdig berichtet worsden, daß die Fraulein Anna Barbara Freyin von Sallweil/ des Adel. Welt. Stisste Sedesstetten gewesene Capitularin, Custorin und Seniorin im 105ten Jahr ihres Alters, und nachdem sie 87. Jahr im gemeldten Stisst gestanden, den 2. Jan. desselben Jahrs verschieden sen.

AUGUSTINUS, aus der Gräflichen Sonnauischen Familie starb den 3. Febr. An. 1721. zu Waldhausen, in dem berühmten Eloster der Canonicorum Regularium St. Augustini, im 81sten Jahr seines Alters, 55sten des Ordens, im 54sten des Priesterthums und 37sten, des Prælaten Standes. Cob. Zeitungs: Extr. an. 1721. p. 109.

BENEDICTUS XIIL dermahliger Romischer Dabst /ein gebohrner Neapolicaner, aus einem walten Soch Abelichen Geschlecht ber Orsini, aus welchem bereits 4. Pabste, 34. Cardinale, 18. canonisirte Beiligen, 9. Roniginne, der vornehmsten Reiche in Europa zu finden, und an welches schon 13 Ranserl. und Ronigliche Prinzessinnen sind verheuras thet worden, wie der Coburgis. Zeitungs: Extr. an. 1724. p. 115. recensiret hat. Er war ein Ordens Mann aus dem Orden der Dominicaner, der schon den 22. Febr. An. 1672, vor 54. Jahren unter Pabst Clemens X. Cardinal worden, und Vincentius Maria Orsini geheissen, welcher auch bisheriger Ery Bischoff zu Benevento gewesen, und den 24. Maji An. 1724. jum Pabft erwählet worden , Darauf er ben Rahmen Benedictus XIII. angenommen. Er sill van sonderbahrer Demuth senn, und wie er ehebessen die Cardinals. Burde nicht hat annehmen wollen, sondern Dapor entflohen, und unter die See-Rauber gerathen, daß er von gedachs ten Pabst wieder muste ausgeloset werden, ben deren Annehmung er sich hernach boch ausgebetten, unter der Dependenz des Dominicaner Dry bens zu verbleiben, also hat Er sich auch dieser Wahl widerset, bis ihm ber Pater General den Pabstl. Stuhl zu besteigen hat befohlen. schon 52, Jahr Cardinal gewesen, ehe er zum Pabst erwählet worden, mid

MATTHIAS HOVIUS. Erz. Bischoff zu Meckeln, war daselbst gebohren An. 1542. und einer der vornehmsten Prediger seiner Zeit, welcher auch dem Erz. Bertog Alberto von Oesterreich, und der Infantin Isabellæ so angenehm gewesen, das sie ihn zu ihren Staats Rath in Niederlanden machten, wie das Gelehrten-Lexicon p. 1350. von ihm bezeuget; derselbe hielte An. 1617. sein 50. Jähriges Priester-Judilæum mit grosser Magnisicentz, und solches nicht nur in Gegenwart sehr vieler der vornehmsten Kirchen-Vorsteher in Niederlanden, sondern auch in sehr Volckreicher Versammlung des gemeinen Volckes, welche über diese imgewöhnliche und vortresssliche Ceremonien ganz erstaunet waren, wie Justus Rieckim oder Ryquim in seinem Syntagmate de Anno. Judilæo Cap. XXV. p. 155. angesühret hat.

JOH. BAPTISTA HAMELIUS, war zu Virien in der Normandie gebürtig An. 1624. dessen Batter Nicol. du Hamel ein Advocat gewesen. Er kam schon im 19ten Jahr seines Alters in die so genannte Congregationem Oracoriam und war eine Zeitlang Priester darinnen; dars nach wurde er Parochus in dem Dorst Nevillis, endlich Priester und Koniglicher Exprosessor zu Paris, der durch verschiedene Schriften sehr des rühmt ist, starb endlich den 6. Aug. An. 1706. nachdem er vor 63. Jahren dereits in gemesdte Congreg. Orac. war aufgenommen gewesen, wie aus den Actis Erudic. und Novis Liter. German, M. Blumius 1. c. p. 93. hat

angeführet.

MESLIERUS, war ein Clericus in Franckreich in dem Flecken St. Torget ben Caprusia und in Officio Ecclesiastico von An. 1648. an bis 1708. ben 60. Jahr lang gestanden, wie M. Blum, aus den Novis Liter.

Germ. meldet p. 135.

D. PETR. BLOCHINGER, war Pabstischer Proto-Norzrius und Dechant des Capituls zu Rotgau, auch Parochus zu Seeligens
stadt, der An. 1709. noch am Leben und ein Jubilæum Sacerdotale soll

gehalten haben. Ex Novis Lit. Germ. M. Blum. p. 55.

FRANCISC. CACCIA, gewesener Prediger des Minocitters Ordens, nachdem er 50. Jahr Priester gewesen, hat er sich An. 1723zum andernmahl zu seinem Priester: Ambt wieder einwenhen, und durch eins gehaltenes Jubilæum dasselbe bestättigen lassen, wie aus Wien in den Novellen berichtet worden,

LEOPOLDINA von JESU, eine gebohrne Freyin von Verstenburg/gewesene Aebtissin im Kapserl. Stisst und Eloster zu St. Niclas, des Ordens St. Clara in Wien, hat den 11. Jan. An. 1720 ihre andere Profession abgeleget, nachdem sie 50. Jahr in gemeldten Eloster zuruck geleget hatte. Coburgis. Zeitungs: Extr. An. 1720.p.75. Nicht wenis ger ist eben darinnen An. 1725 p. 18. als denckwürdig berichtet worsden, daß die Fraulein Anna Barbara Freyin von Sallweil/ des Adel. Welt. Stisste Edelstetten gewesene Capitularin, Custorin und Seniorin im 105ten Jahr ihres Alters, und nachdem sie 87. Jahr im gemeldten Stisst gestanden, den 2. Jan. desselben Jahrs verschieden sey.

AUGUSTINUS, aus der Gräflichen Sonnauischen Familie starb den 3. Febr. An. 1721. zu Waldhausen, in dem berühmten Eloster der Canonicorum Regularium St. Augustini, im 81sten Jahr seines Alters, 55sten des Ordens, im 54sten des Priesterthums und 37sten, des Prælaten Standes. Cob. Zeitungs: Extr. an. 1721. p. 109.

BENEDICTUS XIIL dermahliger Romischer Pabst /ein gebohrner Neapolicaner, aus einem walten Soch Abelichen Geschlecht ber Orlini, aus welchem bereits 4. Pabste, 34. Cardinale, 18. canonisirte Beiligen, 9. Koniginne, ber vornehmsten Reiche in Europa zu finden, und an welches schon 13 Ranserl. und Ronigliche Prinzessinnen sind verheuras thet worden, wie der Coburgis. Zeitungs: Extr. an. 1724. p. 115. recensiret hat. Er war ein Ordens Mann aus dem Orden der Dominicaner, der schon den 22. Febr. An. 1672, vor 54. Jahren unter Pabst Clemens X. Cardinal worden, und Vincentius Maria Orsini geheissen, welcher auch bisheriger Ery Bischoff zu Benevento gewesen, und den 24. Maji An. 1724. jum Pabst erwählet worden, barauf er ben Rahmen Benedictus XIII. angenommen. Er soll von sonderbahrer Demuth senn, und wie er ehedessen die Cardinals. Würde nicht hat annehmen wollen, sondern bavor entflohen, und unter die See-Rauber gerathen, daß er von gedachs ten Pabst wieder muste ausgeloset werden, ben deren Unnehmung er sich hernach doch ausgebetten, unter der Dependenz des Dominicaner Drs dens zu verbleiben, also hat Er sich auch dieser Wahl widerset, bis ihm der Pater General den Pabstl. Stuhl zu besteigen hat befohlen. schon 52. Jahr Cardinal gewesen, che er zum Pabst erwählet worden,

### Beschreibung unterschiebl, Pabfe, Geifflichen.

und foll ihm diese Promotion schon Anno 1699. von dem Don Fabio Caracciolo in solgendem Anagrammate sent prophezenhet worden:

# Vincentius Maria Ursinus Dominicanus id est:

Vir mirus, Scando in Vaticanum sine nisu.

SOTE lasse diese Wahl seiner Kirchen zum besten gereichen, und gebe, daß dieser Pahst, welcher bishero an denen Sitten seiner Clerisen schon vie les reformiret, auch in denen Glaubens-Articuln das nothige unter ihnen verbessern moge.

Wer nun hiervon mehrere Exempla und weitere Nachricht zu haben verlanget, der consulire Maximiliani Sandai P. Soc. J. Herbipol. besons dern Tractat de Jubileo Clericali, Herbip. an. 1652. ediret. Ingleis chen des oben gemeldten berühmten Niederlanders und nachmahligen Bibliochecarii den dem grossen Sarego zu Perugia Justi Rickii oder Ryquii Syntagma de Anno Seculari Judileo.





#### Α & Ω.

mesener Sochfürstl. Quede lindurgischer Soff Dredis ver und Superintendens, war von Bernburg aus dem Anhaltischen gebürtia: wurde anfänglich Anno 1550. Re-Etor zu Quedlindurg, und nach 10. Sahren An. 1560. Rector zu Goßlar, Blieb aber allda nicht langer, als 3. Jahr, 21nd murde An. 1563. wieder Rector 1u Quedlinburg; zwey Jahr darnach ist er Pastor jum B. Beift, auch endlich Soff- Prediger und Superintendens alls da worden, worauf er An. 1603. Festo Michaelis verstorben, also daß er 53. Jahr in Schulsund Kirchen-Memtern GOtt treulich gedienet; wie D. Luaovici in seiner Schul-Historie P. II. dessen sowohl p. 139. unter den Schuls Rectoribus zu Goklar, als auch p.274. unter den Quedlenburgischen Meldung aethan, und ihn allda Virum & Theologiæ & bonarum artium peritissimum, & ad majora à fatis deltinatum genennethat. Wiewohl Gabriel Hanit (1) in frommen und gesegneten Predie ger-Beschlecht p. 44. aus D. Friedr. Ernst Keteners Quedlinburgischen Kir-

BSDORFF, (M. Matthaus) ges hab 63. Jahr Kirchen und Schulen ges wesener Sochfürstl. Queds dienet, und sey 81. Jahr alt worden. Und Superintendens, war von burg aus dem Anhaltischen gebürs sein.

2.ADOLPH, (Christian) war ansängslich Pfarrer zu Greiffenberg in Obers Schlesien, zulest Pastor zu Friederssdorff in der Oberskausniß, und ist in allen 54. Jahr in PredigsUmbt gestansden, wie der beschäftrigte Secretar. Expedit. XXXII. pag. 710. gedencket; dessen Lebens skauff Herr M. Carl Christian Schröter in der Exulantieher P. III. p. 324. der verstriebenen Prediger und Schulskehrer, die 50. Jahr Kirchen und Schulen vors gestanden, aussührlich zu beschreiben verheissen hat.

Rectoribus zu Goßlar, als auch p.274.

unter den Quedlenburgischen Meldung
gethan, und ihn allda Virum & Theologie & bonarum artium peritissimum,
& ad majora à fatis destinatum genennethat. Wiewohl Gabriel Hanitschi
in frommen und gesegneten Prediin frommen und gesegneten Prediger-Beschlecht p. 44. aus D. Friedr.
Ernst Kettners Quedlinburgischen Kirohn + Historie meldet; M. Absdorff
Dieser war zu Gorling gebohren, des-

Deme er seine Studia absolviret, und I zosten seines Predig-Ambte verstorben: Magister worden war , hat er Anno vid. Hansi in Sched. cit. & in Lusatia 1522. denen Borligern ben vorges Literata. nommener Religions - Beranderung in der Kirchen s Reformation und Abs stellung der aberglaubischen Ceremonien, getreulich bengestanden, da er porhero schon zu Sprottau in Schles fien, Pfarrer gewesen war. Matthaus Hansi in Schediasmate de Theologis quibusd. Macrobiis, in uelex Lusatia, berichtet p. 17. von ihm aus Heinr. Groffio, daß er der erfte Evans gelische Priester, oder wie ihn Soche gedachter herr von Seckendorff nennet, Diaconus zu Gorlis gewesen, unter deffen Anführung fie zu erft die Cauff in Teutscher: Sprach, und das Hell. Abendmahl unter zweperlen Gestalt zu administriren angefangen; weil er aber um das Fest Bartholomæi in Chestand getretten und ein Weib genommen, so fen er wieder abgesetzt worden, und hab sich wider nach Sprottau gewendet, biß er An. 1525. zuruck in Parriam bes Hierauf ist er Anno ruffen worden. 1532. Paltor & Reformator Ecclesiæ Boleslaviensis worden, und hat allda das gange Ricchen: « Wesen in schöne! Ordnung gebracht; Anno 1540, hat zu Wilster den 22. Nov. An. 1572. ac er sich nach Frenstadt begeben, ist aber nicht langer als 2. Jahr allda geblieben, und wieder juruck nach Boleslaw fitat Wittenberg frequenciret. 3m24 gegangen, da er dann sein Ambt bif in das hohe Alter getreulich verwaltet; als er aber endlich gank von Kräfften gekommen, hat er sich An. 1567. selbst Anno 1606. ins Ministerium allda, di abgefordert, und noch 3. Jahr vor sich er Paltor, hernach Senior, Inspecto gelebet, da ex-dann An. 1570, d. 29. 1 und Assessor des Consistorii in Hollsteit

fen Batter ein Gerber gewesen; nache | Febr. in 90sten Jahr seines Alters und

4. AGRICOLA, (M. Georgius) bon Radeburg gebürtig, war ein berühm ter und cordater Theologus und Dres diger in Dom zu St. Nicolai in Freys berg gewesen, allwo er An. 1630. in hohen Alter verstorben, nachdeme et schon 52. Jahr im H. Predig = Ambi gestanden mar, wie Joh. Conr. Knauth in Phrenvollen Alter pag. 9. angei führer.

s. AGRICOLA, (Georgius) man Vfarrer in Fürstenthum Gothazu groß sen Surrha/ welcher An. 1687. schor 53. Jahr in Predig-Ambt und damahk noch am Leben gewesen, welches aus einem Leichen = Carmine zu ersehen, mo mit er den berühmten General-Superin tendenten Adam Tribbechovium beehre hatte, wie D. Gog in Theologo Se.

miseculari von ihm gemesdet.

6. ALARDUS, (Wilhelmus) P. L. C. gewesener Pastor, Senior und In hector in der Roniglichen Vestune Krempa, ein durch geistliche Schriffi ten, sowohl in prosa als ligata Oratione, welt berühmter Theologus, ma bohren, zu Ikeho und Luneburg in die Schul gegangen, und hat die Univer Nahr wurde et Conrector zu Krempe und nachdem er unterschiedliche Voca tiones ausgeschlagen hatte, kam er ers

gewesen, ist er von einem Comite Palatino , ohn fein Begehren, aus fregen Billen gecrönet worden. Gohn war D. Lambertus Alardus, P. L. C. und Pastor zu Braunsburtel in Dietmarsen, auch des Meldorffischen Consistorii Assessor, welcher von Croweo mit seinem Batter Wilh. Alardo confundiret wird, wie Mollerus in Homonymoscop. p. 646. gezeiget : Des fen Schrifften recensiret Witte in Diar. Biographico, und auf dessen Nahmen: Guilielmus Alardus, Senior, Poëta Laureatus Casareus & Crempensium Pastor, hat M. Foseph Clauderus, Rect. in Altenburgischen, folgendes pures Anagramma gemachet:

Vates ille Sacer plus nomina laudat

FESU,

(ô Speres!) Cayum prastat is ergo Virum,

vid. J. C. Wezels Lieder: Histor. P. 1.

7. ALBERTI, (Johannes) war Paitor in Bergen und ist etlich so. Jahr in Ministerio gestanden. vid. Agent von Saußaus, Fonct. III. p. 778.

8. ALBERTI, (Jeremias) geweses ner Pfarrer zu Ermstedt und Gotte stede/ wird von M. Blum in Jubil. Th. Emer. p. 187. berühret, von dessen und des poriaen Lebens = Geschichten aber man mehrere Nachricht und Sicherbeit nicht hat erlangen können.

9. ALLIUS, (M. Mattheus) war Paltor in Mr. Liss in der Obers Laufeits, und brachte sein Ministerium der vierdten Promotion Anno 1504.

worden. Und weil er ein guter Poët in Ehren vollen Alter pag. 9. ges Dencket.

10. AM ENDE, (M. Michael) ace Dessen wessener Chur-Sächsischer Pfarrer zu Schirmniz/war zu Torgau ges bohren d. 6. Sept. Anno 1640. dessen Herr Vatter Georg AmEnde, Diaconus allda gewesen ist, und trat Anno 1664. in das Predig = Amt als Pastor zu Schirmnik und Paufinik, unter die Oschaker Inspection gehörig, allwoer auch bis an sein seel. Ende verblieben, welches er den 23. Apr. Anno 1720. in 56. Jahr seines H. Predig-Ambts erreichet; wie dessen Herr Successor, M. Johann Adam Böhle, hiervon die Nachricht communiciret hat.

11. AMSDORFF, (Nicolausvon) der berühmte Sächsische Theologus, gewesener Bischoff zu Maumburg. und nachmahliger General-Superinsendens zu Jenaist in seinem Leben vies len wunderbaren Facis unterworffen ges p. 27. Der beschäfft. Secret. Exped. wesen, und von Joh. Conr. Knauthen X. p. 879. læorum benennet worden, welcher An. 1565. in 82. Jahr seines Alters und 61. Juhr seiner Profession und Ministerii gestorben , dahero dessen Les bens-Lauff billig etwas genauer zu betrachten, ob er schon von sehr vielen

Scribenten beschrieben ift.

Er war gebohren zu *Mehepa* unweit Wurken, aus einen alt - Adelichen Meignischen Geschlecht den 3. Decemb. Anno 1483. in seben dem Gebuhrtse Jahr Lutheri; als er in der jungstraufe gerichteten Universität Wittenberg in auf 52, Jahr, wie dessen J. C. Knauch | Magister, und bald darauf Theologia

Licen-

Licentiatus wurde, hat er sich hernach, ben der erfolgten Reformation Lutheri, als einen getreuen Benstand bewiesen. Er wohnte gleich Anno 1519. dem Leinzigischen Colloquio wider D. Ecken ben, und Lutherus dedicirte ihm hers nach Anno 1520. sein Buchlein an den Christlichen Abel Teutscher Nation, bezeugte auch, daß er niemand lieber predigen hore, als diesen gelehrten Edelmann, dessen Prediaten er auch allen Studiosis Theologiæ sleißig zu besuchen recommandirte; er jog ihn in allen schwehren Källen zu Rath, und gewann ihn aus Liebe, nachmahlen zu Gevattern. Anno 1521. bealeitete er D. Lus ther und mit D. Jona und Hieronymo Schurffen auf den Reichs = Tag nach Morms, welche mit ihm auf dem 20az gen faffen, als Lutherus ben der Seim-Reise von einigen vertrauten Personen des Chur-Fürstenzwischen dem Schloß Altenstein und Wattershausen, uns ter dem Schein, als batten es Feinde aethan, weagefangen und auf das Schloft Wartburg ben Eisenach aez bracht wurde, welches Geheimnis dem Amsdorff, als einem verschwiegenen Mann, allein bekandt war. Und als in folgenden Jahr Lutherus, ohne Churs fürstliche Erlaubnis, aus solchem Pathmo nach Wittenberg zuruck gieng, hielt er sich ben Herrn Amsdorff eine Zeitlang in Geheim auf, und beforate mit ibm die Kirche Christi. An. 1524. gieng er nach Magdeburg und wurde Paltor zu St. Ulrich auch Superinten- thero nach Schmalkalden verfüget, dens der andern Kirchen allda, nennte und daselbst die Schmalkaldischen Ur.

Controvers mit einem Geistlichen des Stiffts, Rothkopffgenannt, wegen der guten Wercke/ als ob er sie vers botten habe, welche M. Uhse im Les ben der berühmtesten Rirchens Lebrer und Scribenten p. 11 beschreis bet, daben doch der sonst belesene Herr D. Paulini diesen Amsdorsfium mit dem Flacio confundiret, und in seis ner anmuthigen Langweil p. 201. ihn beschuldiget, daß er die Erbs Suns de lieber vor eine Substanz, als Accidens gehalten habe : welches nur Matth. Flacius Illyr. mit seinen Asseclis Joh. Calestino, Prof. Jen. Cyriaco Spangenberg / Dechanten zu. Mansfeld und M. Christoph Irenao. Hoff - Predigern zu Wermar gethan. hat. Jedoch hat sich Amsdorffius dem D. Georg Majori widerset, welcher bona Opera ad Salutem necessaria bes hauptet, dahingegen Amsdorff eadem\_ ad falutem noxia Itatuiret, melche Res de er jedoch nicht so übel verstanden. als sie lauten will, inmassen die Mens nung nur dahin gegangen, nocere bona Opera, si fiducia meriti in illis collocetur, wann man einiges Verdienst feiner Seeligkeit in feinen eigenen Werden suchen, und das Verdienst Chris thi wolle fahren lassen, so seves solchen Wercheiligen mehr schädlich als nüße lich, wie herr M. Reinh. Hein. Rollius in seiner Bibliotheca Nobilium Theologorum p. 84. wohl bemeretet hat. Anno 1537. hat er sich mit Ew fich aber aus Demuth nur Ecclesialten ticul verfertigen helffen, auch folche Magdeburgensem; allda bekam er eine nebst andern. Theologis, allda untere fabrice.

irchen & Reformation zu Goffar, nach r 2Bittenbergischen eingerichtet; und 8 Anno 1541. der Bischoff zu laumburg Land-Graff Philipp verrben, und Julius Pflug von dem om . Capitul erwehlet worden, wie rsette sich der Chur = Fürst Johann iederich / solcher Wahl / weil sie ne seine Bewilligung und Bestättis ng geschehen; worauf an dessen statt icolaus von Amsdorff d. 20. Jan. 42. wie der vortreffliche Serr von ectendorff in Comment. de Lutheismo vel Reformatione Relig. L. III. 1. XCVI. n. 13. 14. meldet / jur Bis offs: Wurde vociret, und in Ges moart des Chur-Purstens und seines ettin Bruders, Johann Ernstens, roducitet worden, dessen Ordinam aber verrichtete Dr. Lutherus, elcher nebst D. Nic. Medlero, Par zu Raumburg, M. Georg Spatino zu Altenburg, und M. Wolffs ner Steinen Superintend. ju Weis fels, ihm die Hande aufgeleget has Nathdem aber der gute Churnommen worden, so wurde Julius Aug An. 1548. wieder in das Bis offthum eingesetet, und Amsdorff eder zu seiner Gemeine nach Maas iburg gegangen, und zur Zeit ihrer ahrlichen Belagerung das Evanges m allda geprediget, auch sich nebst latth. Flacio und M. Nic. Gallo m Interim großmuthig widerset, Broegen sie von denen Wetterhanen | Theat. Erud. p. 204.

Ingleichen hat er auch die 1 und hochmuthine Geister sind genennet worden. Er begab sich nachmable auf Jena, und wohnte d. 2. Febr. An-1558. Det Inauguration selbiger Universitat ben, barüber Adr. Bajerus in Syllab. Rect. & Profess, Jenens, p. 20. ihm folgendes Lob ettbeilet:

Theologi cœtus Nicolaus plantat als Amsdorff.

Hortum, & Lutheri Scripta revific idem;

Hic in Salana celebratur nomine primi. Theologi , primi Theiolophique Schola.

Die Dochachtung Eutherf gegen diesengetreuen Collegam und Dergens-Freund, den et unter die vornehmsten und aes lehrtesten SOttes - Manner gezehlet / kan unter andern aus diesen Worten: ermessen werden, da Lutherus gesaget: Mein Geist ruhe auf Imsdorff! Collog. Menk p. 416. Won welchen' Eutherus auch felbst bezeuget hat, daß unter allen keiner seine Lehr und Mens nung sowohl begriffen als derselbe. Der gottseelige Scriver erzehlet in seis nem Dochschäßbaren SeelensSchan: rft, Johann Friederich, gefangen P. V. J. 21. p. 889. von ihm, daß er seinen Sarg allezeit vor seinem Bett: stehend gehabt, damit er sich ben dem Ein - und Aussteigen seiner Sterblich. von vertrieben; welcher alsdann | keit erinnern konnte. Wie ihm dann: sein seeliges Ende im ledigen Stand den 14. May An. 1565. erfolget ist .. nachdem er 61. Jahr in seinen Lehre und Predig - Aembtern zugebracht hatte. Ein mehrers kan in denen schon: angezogenen Orten, icom in Freheri Spangens R hartnackige widersinnige Scoici berge Adel-Spiegel / Adami Vitis:

Theol. p. 68. segg. und andern von ihm delesen werden.

12. ANDREÆ,(M. Fohannes) war Paltor zu Straußfurth / im Churs Såchsischen Thuringen, und zuvor erster Evangelischer Rectorzu Arnstadt, starb Anno 1596. in 54sten Jahr seis nes Lehr = und Predig = Ambts, 80. Jahr alt. J. C. Knauth in Chrensvol-

Len Alter p. 9.

13. Ein ANONYMUS, der 53. Jahr, ein anderer/der 100. Jahr in Predig = Ambt gelebet, und einer der 98. Jahr Prediger gewesen, stes hen schon in Vorbericht enthalten. Noch ein anderer stehet unbenennet in der Lebens = Beschreibung des D. Petersens pag. 48. welcher zu Madente in der Eurinischen Inspection 88. Jahr Prediger gewesen, und so alt worden, daß er alle seine Zuhörer mit feiner Hand getaufft und zu GOtt auferzogen habe.

14. APPELIUS, (Fohannes) Paltor und Superintendens zu Cahla, dieser ist gebohren zu Ulrichstein in dem Des sen = Darmstädtischen Gebieth, d. 6. Jan. Anno 1640. wurde zu erst Anno 1660 nach Oberbron in Unter & Elfaß zum Hoff Diaconat beruffen, ben dem Graffen Joh. Ludwig von Leiningen und Rixingen, wie auch zu der Pfarr Zinfweiler und Sumbrechtshoffen; Anno 1662, wurde er Diaconus zu Gränstädt in der Grafschafft Alten-Leiningen; ferner Anno 1666. Pfars rer zu Monsheim und Wachenheim, von dannen er Anno 1674. zum Evangelischen Pfarrer nach Mannheim be-

Ambt treulich vorgestanden, und ans fanglich in einem Privat - Hauß und hernach in dem herrlichen Concordiens Tempel die Gottes = Dienste verwals tet, welche ganke Stadt hernach bev der Frankosischen Kriegs-Wuth in die Aschen geleget worden. Anno 1689. wurde er Chur = Sachfischer Feld-Prediger, bev dem Minckwisischen Dras goner & Regiment; An. 1692. aber Pastor in Trabnis und Reymberg in die Inspection Weida gehörig, und im fols genden Jahr kam er zum Archidiaconat Staucha, nach Oschatzgehörig; und endlich nach so vielen Mutationibus, da er wie ein Ballen in der Hand Soltes von einem Ort zum andern herum geworffen ward, kam er in das Städtlein Cahla ben Jena/ und wurs be allda Paltor und der Superintendur Orlaminda Adjunctus, wie M. Löber in Hilt. Ecclesialt. Orlamundana pag. 382. seg. berichtet. Er ist aber nache gehends selbst Superintendens worden, und 1726. noch am Leben gewesen. aber wegen sehr hohen Alters zur Rus he geseiget. Dessen Successor ift Dert D. Joh. Casvar Gunther / welcher den 18. Jun. Anno 1726. seine Inaugural-Disputation unter dem Dochebes rubinten Deren D. Joh. Andr. Danzio, de JEsu Christi, Filii Dei, coæterna cum Patre Existentia contra Wilhelm Whiston, Anglum, zu Senages balten, und darauf nebst Herrn Prof. Joh. Georg Walchen/ und Herrn Joh. Weisenborn / Archidiac. zu Jes na in einer solennen Promotion die Doctor - Würde erhalten; wie in denen xuffen, allwo er 15. Jahr lang seinem | Jenischen Monathlichen Machrichten noa von gelehrten Leuten und Schriff, ten in Mon. Jun. p. 519. 525. bemers ctet worden.

15. ARNDIUS, (Cajus) wurde An. 1639. Diaconus zu Neuendorff/ An. 1654. deraleichen zu Bluckstadt / und endlich Anno 1678, zu Meldorff in Ditmarsen Præpositus und Pastor Primarius, starb den 15. April An. 1691. in 77. Jahr seines Alters und 52. sei= nes Predig-Ambis. M. Blum in Jub.

Theol. Emer. p. 47. leq.

16. ARNOLD, (Matthaus) ein in hohen Alter exulirender Priester, wird von Johann Christian Köllner in Wolaviographia in der 31. Nota also anaeführet, daßer anfänglich An. 1603. Pfarrer zu Gabel gewesen, und darauf An. 1605. zu Groß Mchirna Pastor worden; von dannen er An. 1654. in 76. Jahr seines Alters, als ein Exul, zu Bajanova angekommen, auch allda in 53. Jahr von Zeit seines angetrettenen Ambts gestorben sen.

17. ARNOLDI, (Joh. Conrad) gewesener wohlverdienter Pastor zu Traben ben Trarbach an der Mosel, welcher zu erst der Kirchen Christi zu Bergen ben Kirna, darnach der Christlichen Gemeinde zu Antoran, als Diaconus vorgestanden, endlich aber zu obaedachten Traben Pfarrer worden, mb in Monat Augusti Anno 1711. in dem Herrn verstorben in LXXXIII. Jahr seines Alters und LX. seines Pres dig / Ambts. D. Gottfr. Ludovici Schul-Histori. P. IV. p. 35.

18. ASSING, (M. Johannes) war' anfanglich 2. Jahr Subltitutus zu Beich

Colleda, 4. Jahr Pastor zu Frohens dorff; 14. Jahr Pastor zu Beichlins gen / und endlich 25. Jahr Pfarrer zu: Colleda in Thuringen, in allen 50. Jahr in Ministerio, wie der beschäffrigte Secretarius Exped. III. pag. 224. ex. Olearii Syntagm, Rer. Thuring, p. 50. berichtet.

Av

19. AVENARIUS ( Feremias) for fE Dabermann genannt, if in Mubic und Osterau von An. 1575. andis an: sein Ende, welches An. 1627. erfolger, 52. Jahr Pfarrer gewesen, und 76. Jahr alt worden. M. Blum in Jubil. Th. Emeric, p. 48. Er war gebohren den 1. Sept. Anno 1551. und starb zu Osterau den 23. Febr. An. 1627. da er letlich wegen hohen Alters von seis nem Golin D. Josepho Avenario ins Haußgenommen worden, deme Herr Dr. Erh. Lauterbach die Leichen - Pres digt gehalten, und solche Anno 1631.in. Druck gegeben:

20. AVENARIUS, (Wolffgang) wat Pfarrer zu Mödern 54. Jahr lang. wie der beschäfftigte Secret. Exped. XXXII. p. 710: anführet, aber keine:

weitere Nachricht giebet.

21. AVENARIUS, (D. Joh.) 300 bermann / leglich gemesener Superintendens gu: Jeitz: ein: rechter Apostel des DErrn, der ansehr viele Orte bes ruffen und von GOtt gesendet wors den. Er war gebohren zu Eger Anno 1516. und als er seine: Studia absolvirt hatte, ist er von seinem 24. Jahr an in die 50. Jahr lang ein treuer Diener GOttes in Kirchen und Johen-Schus len gewesen, und hat infolgenden Ors lingen / parqui s. Jahr Diaconus ju ten bas Priesterliche Ambt ju Elsters bura k Burg/ Plauen/ Schönfels/ Lich-1 itenstein / Lesnin / Freyberg / Sals ckenau/ Naumburg und Zeitz ; zu Jena und Wittenberg aber zugleich Die Professionem Theologiæ verwalten mussen, (M. Wolffgang Krüger in seiner Hiltorologia Mille virorum &c. p. 155. sagt nur von der Professione Hebr. Linguæ) und ift zulest zu Zeiß, als Superintendens gesturben An. 1590. d. 9. Dec. Er hat in seinen Schriffs ten dus Leben unseres Devlandes sehr erbaulich beschrieben, und ein geüftreis thes Gebet = Buch hinterlassen, davon die Morgen zund Abend z Seegen fast in die meisten Gesang = Buchern bengedrucket, und nicht nur wie M. Blumius meldet, in die Frankossische, sons dern auch in andere Sprachen überse-Bet und schon ben Lebzeiten des Berfassers in vielen Landen bekannt worden, vid. Dn. D. Gok in der Passions. Bibliothec, p. 67. welche leslich erst An. 1719. Herr Andr. Christoph Mayer Pfarrer zu Binkwang, auf die Art des feel. D. Herrn Casp. Neus manns / Rern aller Gebet in Bits te, Gebet, Fürbitte und Dancksagung, abgetheilet und auflegen lassen. Darneben ist er auch ein Grundsgelehrter | Debraer gewesen, und hat nicht nur eine Grammaticam und Lexicon Hebraicæ Linguæ heraus gegeben, welche bik auf die Zeiten Casauboni vor die besten find gehalten worden; sondern es auch in dieser Sprach so weit gebracht, daß sich ausländische Rabbinen über dessen Bleiß und grundliche Wissenschafft ihter Mutter-Sprach haben verwundern

Emer. p. 48, seg. & D. Joh. Cash. Löscheri merita Theologorum in rem Litterariam p. 14. Der vortrefsliche Casp. Neumann/ hat in der Borres de seines Clavis Domus Heber diesen Avenarium und Jo. Fürsterum prudentissimos, sed fere neglectos Lingux Hebr. xstimatores genannt. Obges dachter Krügerus rühmet auch seine Vostill.

### В.

1. BACHMAJER, (M. Wolffgang) Pfarrer zu Altheim/ wird von dem Agenten von Hauß aus Fonck. III. p. 777. nur mit diesen wenigen angesührtet, daß er auch in sosten Jahr seines Predig-Ambts verstorben sen, von webchem weiter keine Nachricht konte erhalten werden.

2. BACMEISTER (D. Lucas) que wesener Paltor an der Marien = Kirchen. wie auch Superincendens zu Rostoch / und ben dasiger Universitæt SS. Theogiæ Professor, ein stattlicher Mann, hatte das Licht dieser Welt erblicket m Luneburg Anno 1530. im Jahr der übergebenen Augsvurgischen Confession d. 18. Oct. am Sag des Evangelisten Luca, welchen Nahmen er auch desmes gen bekommen. Seines Watters Nabe me war, Johannes Bacmeister/ die Mutter aber hieß, Unna Lublingin: Er gieng anfanglich ben einem alten Schulmeister, welcher in seines Batters Nachbarschafft, privatim Fleine Kins der informirte zum Unterricht, und lerne te bald lesen, wie auch den Catechio mussen. Vid. M. Blum in Jubil. Theol. I smum, und die gemeinste lateinische Vocabpla

Sein Lehrmeister, welcher cabula. merckte, daß er zum lernen sehr muns ter und begierig war, nahm daher Ans laß, ihn zum Fleiß je mehr und mehr anuspannen, und ließ ihn, da er noch micht 6. jahria war , offters auf einen erhabenen Ort steigen und seinen Mits Schülern biblische Svrüch und Wsals men vorsagen, weil nun der kleine Knab in folche Verrichtung sich überaus wohl Thickte, wurde er von keinem Lehrmeis fter offt der Prediger und Doctor geslund Theologicis, Paulum Eberum in mannt.

That ithn fein Batter in die offentliche Matth. Flacium Illyr. in Hebraicis, und Sohannis = Edule zu Lüneburg / wo Der berühnste Hermannus Tulichius, ihm sein Batter, Groß . Mutter und so vorber, mit größen Lob zu Witten- andere nahe Gefreunde, durch die Berg als Professor gestanden, und die weiter gekommene Dest weggestorben. Humaniora dociret hatte / damals Re-Etor gewesen, und eine sehr gute Disciplin goführet. Unter benen Præceptoribus Classicis mar Lucas Lossius ein trefflicher, und in die so. Jahr wohlverdienter Schulmann, der erfte, dem er anvertrauet worden. Als er schon 14. Jahr alt war, und schone profe dus batte, wolte sein Vatter ihn von der Schule wegnehmen, und zu einen Sold & Schmidt thun, die Profession n lernen; allein durch Gottliche Vorkhung, wurde solches von klugen Leuten hintertrieben, und er ben der Schus le fermer gelassen. Anno 1547, hat die Best, welche zu Lunebing und andern benachbarten Städten hefftig eingerif= sen war, sein frequentiren unterbros chen : dekwegen er sich eine Zeitlang ber seinen Eltern muen gehalten, hers Colln, privatim über die Institutiones mach other au Samburg eine Condition Justinismus, inaleichen Schneidensi-

angenommen, und daben Job. Alpinum in Theologicis gehoret. An. 1548. gieng er wieder nach Hauß: und so ferner auf die Universitzet nach Wits tenberg, da er groffen Fleiß angewandt und anfänglich die Lateinische und Gries chische Sprache neben der Logic und Rhetoric, mehr excolirt, sonderlich über des Euripidis Tragædien ein Collegium ben Vito Winshemio gehalten. Melanchthonem horte er fleissig in Philos; Physicis, Erasmum Reinholdum und In siebenden Jahr seines Alters Seb. Winshemium in Machematicis. andere in andern Wissenschafften. 2118. hat es nicht viel gefehlet, daß er nicht gar die Scudia verlassen. Sedoch seine Mutter brachte ihn auf andere Gedans den, nachdem sie ihm ferner Geid zu schicken versprochen. Anno 1552. da sich die Wittenbergischen Professores. wegen der Vest gen Sorgau gewendet hatten, gieng er nach Hauf und suchte da und dort vergebliche Schul-Diens ite, big er auf :Recommendation eines Landsmanns Henrici Burmeisteri. Diaconi zu Flensburg, von Konig in Dennemarch, jum Informatore seines Prinken-angenommen worden, welche Function er gegen reiche Belohnung 3. Jahr lang getreulich verwaltet. Nach diesen aber gieng er wieder nach Wittenberg, und bekam Euft, Jura zu ftudiren, houte auch Caspar Altenrich von num.

Busage, welche er seinen Eltern, und Studio Theologico, und besuchte Melanchthonis, Johannis Bugenhagii, Georgii Majoris, und Joh Försten Col-Die: ganke legia mit groffen Epfer. Academie gab ihm ein fehr gutes Beugau halten, übte sich daben in Predigen über den Propheten Reremiam, pag. aum, offtern, und machte fich bev denen 269. gebencket, daß diefer Bacmeifter Herren Professoribus dergeskalt beliebt, einen Commentarium über die Klage daßi sie bemührt waren: , ihmeinen Sub l Lieder. Jerem. Am 1602... editet 2: Ale Mituten » Dienst im alldasigen Ministerio | sein er: hat: ahne- Zweissel den. Batter au verschaffen: ; Er wurde aber Anno 1.5.7.9. von der Konigin in Dennemarck 211 ihren: Soff Drediger beruffen; und Don D. Paulo Ebero zu. Wittenberg ordinirt. Annois 560, vereheligte er sich mit: Jungfer: Fohanna: Pendingin, Herrn D. Jacobi. Pordingi., Koniglich Dahnischen Leib = Medici und Prof. zu Coppenhagen ( der. bald ein Monath bernach gestorben:) altisten Cochter, und permaltete: sein: Ambt: getreulich; es warthm aber der Teuffel nicht wes welcher An. 1679. im:74. Jahr seines nia zuwieder: Dann weili er das wus Re Leben: der. Doff; = Leute, in: seinen festor und Senior Academiæ, gestorben. Predigten fren bestraffte, somachinits vid. Uhse I. c. p. 466. Sonft obserten sie bald dieses bald jenes wieder ihn; viret wohlgedachter. Herr Serpikus daß und füchten ihr garweginbringen: In- 4. Luca Bacmeisteri berühmte: Theolodessen machte die Gottliche Borsorge gi., sonderlich in: Nieder Sachsen, gepor ihm, und halffihn fast wunderbabs wefen, davon: des ersten: Leben fein rer Weise nach Rostock, andie Stels Uhr . Enckel der berühmte Prediger in le des verstorbenen: Andrea Martini, Lubect Herr Jacob von Melle, in nemesenen Paltoris allda, moselbst er Notitia Majorum, umståndlich beschries

num, Cracovium und Beustium publi- | Anno 1561, im Martio sein Ambt and ce lesen: Doch besann er sich auf die getretten, und über 46. Jahr mit une gemeiner Treue verwaltet, sonderlich Der Groß - Mutter gethan ; anderte aber ben, der: Academie viel autes ge-Dahero seinen. Sinn, blieb ben dem stifftet, und achtmahl Rector Magnificus gewesen. Bon: seinen Schrifften sind bekannt :: Libell, de modo Concionandi, Explicatio Historia passionis, mortis & resurrectionis Christi; Theses de Sacramentis cum notis Ursinus wegen seines Fleisses und Wohl ni, &c. der wepland berühmte, nun perhaltens., durch offentliche Promo feel. Regensburgische Superincendens tion, und et fieng an Collegia privata bett Serplius de Scriptoribus Biblicis mit dem Sohn confundiret. bon D. Luca Bacmeistero Theol. Profest. Super: Rostoch. legsichen Superint. zu Gustrow, dem jungern, mercket Herr Erdmann: Ubse in curicusen Lexica der Genflichen Gelehrtenic. nachdem er sein Leben recensiret batte, pag. 465. an, daß er unter andern auch edirt. Commentarium in Threnos Ieremiæ.. Selbiger: habe wieder einen: Sohn Nahmens Lucas Bacmeisterus, Alters zu Rostock, als Theologiæ Proben.

feiner Beruffung nach Roftock gewesen, einen andern Sauf am Marck seel, da in dem seiner Leichen- Predigt bevgefügten Lebens . Lauff nachfolgendes | tion und Reise und die mit dem seel., gedacht wird: "Nachdeme der wurdt- herrn Mareini gehabte Kundschafft, , ge und wohlgelehrte M. Andreas Mar- und Gemeinschafft Anlaß gegeben ... "tini/ wenland des Großmachtiasten! (en Directionem divinam!). Daß nach. "Konige in Dennemarck Christian III. Absterben Desfelben auf dessen gescheber, "gewesener Soff- Drediger, bon einem ne Recommendation ben dem Herrn. "Erbarn Sochweisen Rath ju Ros Burgermeister,, und deffen wieder ges,, "foct zu St. Marien in sein liebes schehene Commendation zu Rath, unfer., "Batterland für einen Paltorem voci- feel Deur Supermeend an feine vacirende "tet, und mit damahl Serrn M. Luca Stelle zum Pastorat dieser Kirchen zu. "Bacmeistern in guter Kundschafft leb- St. Marien ist vocirt und in das neue, "te, begiebt sichs nicht ohne sonders Dauf introduciret worden." "babre Schickung Wottes, daß er M. boret dieser Bacmeister unter diesenige nlucas Bacmeister, seiner lieben feel. I Theologos, deven Dienste man an "Dauß-Frau Mutter, des feel. D. Ja- fehr vielen Orten begehrt.; idann als "cobi Berdingi nachgelassene Wittib, er nur ein Jahr zu Rostock gewesen, , aus kindlicher Liebe zu besuchen allhier hat ihn der Rath zu Bremen / auf "angelanget, mit hern M. Martininun der Wittenbergischen Theologen :Reble alte Preundschafft renoviret, und commendation au ihren Brediaer vers "dahero von demselben in :alle Pfarr- langet. Das Jahr hernach wurde er , Kirchen und Hospitals,, gleich als ein vom Ronigzu Dennemarct Frid. II. mutunfftiger neuer Superincend iderself durch einen eigenhandigen Brieff, und ben berum, wie auch endlich an das unter groffen Offeren zum Hoff-Dres "Bebau des neuen Pfarr - Hauses zu diger und Theologia Professore in Cop. "St. Marien geführet, daselbst auch venhagen erbetten: An. 1568. suchten nseine Gedancken und Rath, wie das ihn die Lübecker zu ihren Superincen-"Gebau am bequemften zu verfertigen? dencen ; zu gleicher Zeit wollten ibn "begehret worden; Uber welcher Be- die Luneburger haben. An. 11769. "sichtigung einsmahls ein Burgermei-trachtete der Serpogron-Sollstein / ifter allhie zu Rostock, Herr Sein- Johannes der altere, darnach, daß er rich Goldenis / ihn auch angetroffen, ihn zu seinen Hoff- Urediaer und Inspe-"und M. Andream, wer er ware? ge | chorem der Rirchen bekommen mochte. nfraget, und wie er ihn genennet, und Desgleichen munschten ihn die Roe "folgends denfelben wegen feiner Ge- nigsberger zu ihren Prediger zu has "Schicklichkeit und herrlichen Gaben in ben. Germon Wilhelmus zu Braune "Predigen fehr recommendiret, seibst schweig und Luneburg ließ ihn durch maber nicht lang hernach, moch ebe das I dearcinum Chemnicium mid M. Grego-

Denckwürdig ist die Gelegenheit I neue Gebau vollends verfertiget, in\_ entschlaffen, hat diese kindliche Visita... Das Amt eines General - Superint. auf Alters gestorben, mithin nicht gar vols tragen; glein er schlug alles beschei- lig 50. Jahr im Predig-Umbt gewesen. dentlich aus, wovon in deffen Lebens, Im XIV. Theil der Bergnügung muß Beschreibung obgedachter Jac. von siger Stunden findet fich p. 128. ein & auditorum voluntate motus, statio- Actis Austriacis Des seel. D. Baemeis nem pristinam non deserebat. hat er, unter Regierung Raufers Ma ximiliani II. Anno 1550. etliche Rirchen groffen Dube und Meriten genugfam und Schulen in Desterreich visitiret , zeugen konnen. Sonften weiß man Chytrao , Restaurator Ecclestarum Rede senn foll , wann in nur gemeldter mird. Der mit der Bergnugung muf XIII. p. 51. ftehet : D. Luc. Bacmeis Die bif dato noch ungedruckt geblieben, und ihm von dem Sochfürstlichen Badischen Rath und Leib & Medico Derrn morden, daben er hernach p. 48. auch rabilis viri Dn. Luc. Bacmeisteri Deffen Lebens - Beschreibung angehan- Sen, SS. Th. D. &c. conscripta à Parget, and sich zugleich auf ein mehrers lo Tarnavio SS. Th. D. & Prof. prim. beruffen, in Pauli Tarnovii Orat. de findet man nicht nur etliche Academische man fein Leben weitlaufftig beschrieben gehalten. Aus derfelben haben Adapon Herrn Uhsen I. c. p. 36. segg, und mi und Uhse zwar ihre Nachricht ges Melth. Adami, in vitis Theolog. nommen, dieses aber ausgelassen, bak p. 43. allegiret, fondern p. 783, bif dingia XXIV. Jahr in der Che gelebes 797. Conf. M. Blum in Jubil. Theol. und folgende Kinder gezeuget : 1.) M. Emeric p. 101 da Bacmeister auf An. Jac. Bacmeisterum , Hebr. Lingue

rium Stammich mit vielen Persuasionen | 1608. Den 9. Julii in 78. Jahr seines Melle die Worte gebraucht : Sualu Send Schreiben an einen guten Freund Amicorum magistratusque, cui suberat, von benen annoch in MSto liegenden Doch ffers, welche in VII. unterschiedene Classen eingetheilet find, und von seiner dannenhero er auch nach dem David fast nicht, von welchen Bacmeister die Austriacarum felicissimus genennet Vergnügung mussiger Stunden P. figer Stunden viel Bergnugen geben- Iterus war in feinen 46, Jahr noch ein de Herr Theodor Kraule P. XIII. p. Junggefell, welches er aber nach der 31. füget beffen herrliche Oration ben, Beit ben feinen erfolgten Cheffand Die er ben installation bes berühmten bochlich in folgenden Zeilen bereuete: Schulmanns M. Joh: Posselli gehalten, Surgera mane, piam. mature ambire puellam.

> Haut posuit quenquam poenituisse Virum.

D. Joh. Bacmeiftern communicitet In dem vita Rev. Clariff. & Venevita & obitu D. Luc. Bacmeisteri und Programmata sondern auch vornemlich D. Fechtis supplem. Hist. Eceles. sec. Des Tarnovii Oration, Die et 15. 2800 XVI. p. 144. Sonderlich aber findet chen nach deffen Sod ihme zu Ghren aber nicht pag. 372. wie gedachter Uhle Bacmeilterus mit feiner Johanna Bor-1609, gefest wird ; Er ift aber Anno Profest in Acad. Rostoch. 2.) Fo-

hann.

hann. Med. Doctorem & Profess. Eccles. Lüneburg. Prim. 4.) Luc. Bacculique Rostoch. Superint. 5.) Mathanse, Med. Doct. 6. & 7.) Mar-& oeconomicarum; vel Mercaturæ studio deditos. 8.) Henricum, der Jura ttuditet. bevsegen, von welchen ich dieses einis ge bevsehen will:

Lucas Bacmeisterus. שונ שיששפעששוננידמוני Baculus-ifta merces,. I, subes: Altra Lucemi

Tú quoque restabas, Excellentissime Lu-

Inter honoratos, cane Chorage, vi-. ros,

Vivida quem sera provexit Luce senecta, Tandem hinc morte citat te mediante Deus,

Is te Academicis Templique laboribus ægrum;

abdicat; ad cœli regniabeata vocans. Verbi virga sacri Baculusque tua una fuerunt,

Ilta sat ampla tibi merces, & digna saborum.

præmia in aetherea sede reposta ma-

Ergò I, Aftra, ( cubes paulum modo') fulgida Lucem,

Aemula in extremo sunt habitura die.

M. Andreas Helvigius.

3. BAER, (Vrsinus von) Reformirter: Margaretham, filiam unicam, uxo- Bifchoff in Preuffen und Chur Brans rem M. Joh. Stolterfott, Pastoris in denburg / welcher zu Ende des 1720. Jahrs im 86ten seines Alters gestorben. meisterum, Theol. Dock. & Prof. cir. Bon demselben wurde An. 1720. den! 20. Maji aus Berlin geschrieben: Ges stern, als am I. Pfingst Zage bat der eum & Christianum, rerum civilium | Bert Bischoff Vrlinus von Bar, in feis nem hohen Alter, da er an diesem Hof bereits in die 50. Jahr im Amt zuges 2m Ende find viel Epicedia brachtzu manniglicher Freude aller Aus horer, mittels einer kurken, doch sehr vernehmlichen und wohl gefaßten Rede, den neus beruffenen Dof Drediger. Herm Joh. Wan Noltenium, bishes ro Doctorem und Professorem Theolog. zu Franckfurt, in Gegenwart Gr. Rd. niak. Maiestat und des Hofs, in der alle hiefigen Domm - Kirchen , nach geens. digter Vormittags = Predigt, der Gemeinde voraestellt.

4. BAERMANN, (Christianus) more Archi - Diaconus zu Delitsch / und starb. An. 1688: als er sein Ministerium auf 50., und sein Alter auf 78. Jahr ges bracht hatte, wie Herr Rnauch in Charen : vollem Alter pag. 9. kurslich hat ane:

geführt.

5. BAJER, (M. Adrianus) gemefes Cura, bene ut Christi, dirigerentur ner Archi-Diaconus zu Jena/mar auf diese Welt gekommen zu Glaucha, den 9. Augusti An. 1600., bekam seine erste Vocation Anno 1626. nach Jena zum Diaconat, wurde hernach Archi-Diaconus, und war An. 1676. schon 50. Sahr in Ministerio, wie aus seinem Geographo Jenensierhellet; er starb. den 23. April. An. 1678. aus Wittens. Diario Biographico der beschäfftigte Secret. Bi In Fart fin praceptori, Exped. X. p. 879. leg. 2Bann Barth. Christian Richardus in Comment. de Vitis & scriptis Professor, in Acad. Jen. ip. 48. seines Sohns, des D. Adrian, Bajers, JCti, Cons. Saxon Curiæ Provincialis & Scabinatus Assessor, itemque Pandectar. Pr. P. Leben beschreibet, so gedenctet er auch dieses seines Batstets mit solgenden Worten: Pater ei suit cognominis per seculi dimidium Curator animarum religiosus; Mater Anna Kirchneriana, Timothei Kirchneri, Theologi celebris ex Filio Neptis.

6.BALDVINVS,(M.Undreas)wohle verdienter Theologus und Prediger zu Freyberg welcher an dem Jahr gebohren, da die Augspurgische Confession ist Ranser Carolo V. übergeben worden; er hatte hernach das Gluck, daß er noch die theuren Manner, D. Lucherum und Melanchthonem doeiren gehoret, mid wissend. ist ansänglich ein Jahr in Franckenhaus fen, und 8. Jahr in Schul Staub zu Wittenberg ben der Stadt Schulges Recket: und batte hernach noch eine besondere Gnade von SOtt genossen, daß er von An. 11 565. bis 1616. in der Stadt : Kirche zu Krenberg an Dom 10. Jahr lang auf einer Canzel gestanden , daran er den 12. Octobr.: noch in ste. 86sten Jahr seines Alters verschieden. Ex Theatro Chron. Freybergens. Dr. Andr. Mülleri pag. 251. M. Blum in Jubil, Theol. Emer. p. 50. Knauth. in Chren svollem Alter. D. Goa in Theol. Semis. p. 14. dahero derselbe dem lies ben GOTT 60. Jahr in Kirchen und! Schulen gedienet hat.

7. BALTZER, (Jacob) war Pastor au S. Mariæ in Anklam, lebte noch An. 1670, und war damahls schon 50, Jahr

in Ministerio gestanden, wie der bes schäfftigte Secretarius Expedit. X. p. 872. berichtet, Beri D. Gön gedencket auch desselben in der Christ. Priesters lichen Jubel - Freude / p. 19. daß er in der Leichen = Predigt seines Sohns, Gerin D. Henrici Balthasaris, gemes fenen Burgemeistere der Stadt Greiffes malde, die An. 1670. pon D. Mattheo Tabberto über Hagg. II. 24. gehalten worden, desselben folgende Erwehming finde :: Der Watter des Werstorbes ... nen ift Gr. Jacob Balker, 50. jahriger ,, Vrediger und Diener SOttes anjeto " moble verdienter Pastor ju S. Mariæ in ... Anclam, und Des zugehörigen Synodi, mohl verdienter Præpolitus, ein ache, sig = iabriger alter Mann., Wie lang er aber hernach noch gelebet, sen uns

8. BARANIVS, (Georg) war Paltor der Gemeinde Christi zu Zehekn, Seeh und Lob in der Laufnis/welcher Anno 1655. den 13. Febr. aus dieser Zeitliche keit getretten, nachdeme er schon so. Jahr lang Sott in seiner Kirche gedient, und in allen 75. Jahr gelebet hate Eine Tochter, Catharinam, hatte er verheprathet an Herm Joh. Scherzium, damaligen Pfarrern in Ujest und Merkdorff, hernach in Rolmen und Ve tershann, und endlich in Kitlik, welcher aber 10. Lag nach seinem Schwiegers Vatter auch schon dis Zeitliche gesege net mit Hinterlassung zweizer Sobne, davon Georg Scherzius, geboren Anno 1634 anfänglich ber seinem Batter, Diaconus zu Kitlik, und hernach Pastor zu Daubis worden, und schon An. 1674verstorben; an dessen Leichen: Predigt da er in Schul und Kirchen Dienstem Die Verse bepgefüget sind : just 50: Jahr treulich gedienet hatte, das

Quanquam fera crucis, vel mors mihi pectora frangit,

Sculna tamen non vult immemor ef-

Der andere Christian Scherzius, gebohseren An. 1636. kam in seines Bruders Stelle An. 1660. auch ins Diaconat zur Kitlik, 2. Jahr hernach aber succedirte er Casparo Bierlingo, als Past. zu S. Michi in Bauken, und starb unter grosser Ambts Last noch ledig An. 1674., wie Massh. Hanst in Schedias, de Theolouibusch. Macrobiis in vellex Lusatia p. 6. berichtet, daben aber selbst um dem Lebens Lauff des seel. Baranii von dem Besitser desselben gebetten hat.

9.BAVER(Leonhard)IodisTirfil. Brandenburg & Bapreutischer. Pfarrer w Mr. Ipobeim/war gebohren zu Wit. Burg & Bernheim, den: 14. Novembr. A. 1610. von gemeinen doch Ehriftlichen: Eltern: : nachdem er seine Studia Theologica auf der Universität. Straßburg absolviret batte, ist er An. 1631. Canwrats-Adjunctus zu gedachten: Burgbernheim:, und darauf folgenden Jahr wircklicher: Cantor allda worden. Ders nach, wurde er An: 1637- zum Pfarz-Ambt Mr. Josheim, welches damahls in tenen verderblichen Kriegs- Zeiten schon ein paar Jahr: vacant gestanden / als Pastor beruffen, und auch Anno 1677. tim: Vice- Decano, und Seniore: eines Venerablen Meustadtischen Capituli ers klaret, welchem Pfarz Amt er in die 44. Jahr getreulich vorgestanden, bis er endlich An. 1681. d. 30. April seel. entschlaffen im 71. Sahr seines Alters, I May 1600.

da er in Schul sund Kirchen Dienstem just 50: Jahr treulich gedienet hatte, das hero ihm auch in einemiEpicaphio bepidasger Kirchen, folgendes Ehren-Mahlisse gestifftet worden:

Leonhard Bauer / Senior, fpricht sich in versetzen Buchstaben alfbaus :

Er: erbt das Lohn / wie Aron. Hier: steht Aaron: nachgebildet, der in: vier und vierzig: Jahr:

Soutes Ackerwerck allhier trieb, als: Bauer, tren:erfunden,

bis fein Thus ihn, nach Wunfch, zu:
dem Erb. Lohn hat entbunden;
Andacht, Cinfalt., alte Treu, giengen:
bor und nach der Baar:

Ihren lang bewohnten Gis flagend, fagend mit Betauren :

Ipsheim ! denct, mas du gehabt an: herm Seniore Bauren.

Es sind aber in dieser Soch , Fürstl. Pfarr, nachfolgende Priester, in Dienst des Berm gewesen. Noch vor der Resormation ist Conrad Rücker bekannt, A. An. 1431 welcher zugleich Decanus in: der Stadt. Windsheim soll gewesen: seyn:

Trach der Reformation, Johannes: Rinthius, m. A. 1536.

Justus Triller. mor. A. 1540.
Jacobus Fabri, mor. 1554.

Georg: Denzer/nat. in Johoven/A..
1424. war Pfarrer zu Kaubenheim vorschero, An. 1558. allhie, starb den 19.
Kebr. A. 1586.

Mandreas Menger / gebohren A. 1573:, war vorhero Pfarrer zu Keppernstorff, An. 1586. allhie, starb den: 8...

**Jobs**.

Joh. Corber / gebohren zu Coburg An. 1559. wurde Paltor in Hofftett A. 11582 in Urfersheim An. 1586. allhie An. 1601 starb den 27. Aug A . 1606.

Joh. Sanning., gebolzen zu Stors Neustadt an der Apsch An. 1604. Pfars rer allhie An. 1607. kam weg 1629. und murde noch Hof Drediger in Weve mar.

M. Joh. Rörber / wurde Vfarrer

allbier An. 1622.

M. Job, Jezner gebohren zu Bayments Anno 1576. wurde Diaconus zu Meustadt Anno 1607. Con-Rector zu Meilsbronn An. 1613. Pfarrer allhie nachmahliger Feld- Prediger auch Pfar-An. 1629, ftarb den 23. Decembr. An. ret zu Runkel & Gau, tam hieber An. 1612.

:allbier An. 1763 3.

.Der Apsch d120. Aug. 1198. murde Canicor ju Bayrenth, A. 1627. Pfarrer allhie Paul Jacob Starcken / gewesenen An. 1633. Starb den 3. Sept. An. 1634.

und Pfarrer allbie An. 1635-der in da-Frern zu Christian - Erlang die Leichenmabligen: Kriegs & Eduffeen auch folches Prediat thun folte. Rahr noch gestorben, und die Ptarz 2. Sahr vacant geblieben.

bener Jubilæus.

M. Joh. Sebastian Arnberger/ mar aebohren zu Frauenthal An 1657. Doch Kürstl. Beamter allda gewesen, und hernach Caliner des Amis Hohens Ect in Inshem worden, war ein glucklicher Batter drep berulymter Theolo-lerbarmlich ums leben gebracht. gorum, Herm M. Joh. Fridr. Arg. ergers / gewesenen Superincendeuten. Schwartenbach an der Saal, wurde

zu Baversdorff, Hern M. Joh. Ser bastian Argbergers / dieses, der Paltor in Josheim worden Anno 1681., und den 26. Febr. 1709. allda gestorben.

Herm M. Joh Laur. Argbergers/ cau Anno 1583. ward Diaconus zu P.L.C. gewesenen Hoch-Fürstl. Bavreutischen Pfarrers zu Kaubenheim, und nachmaligen Paltoris in Jachsheim. Der Groß-Vatter aber, M. Sebastian Argberger / wird ber einem subilæo Burgbernheimensi beschrieben werden. Vid. Deuerlein.

M. Christoph Gottfried Barths gebohren zu Pleg den 23. Sept. 1675. gemesener Adjunct. Philos in Sall, und 1709., und wurde Anno 1716. Supe-M. Joh. Rieglerun, wurde Pfarrer rintendens zu Bapersdorff, allwo er A.1723 am Fest Jacobi durch einen aehe M. Joh. Buff/geb. m Neustadt an lingen Zodt gestorben, als er an solchem Zag dem wohlsverdienten Herm 111. Doch : Fürftl. Brandenburg : Bapreus . Joh. Dorn war gebohren A.a. 88. hischen Hof- Prediger und Stadt-Pfar-

M. Joh. Vicolaus Esper/ war ges bohren zu Lenckersbeim, und wurde alls Leonhard Bauer ist oven beschries da Pfarrer An. 1692. kam nach Jyss heim An. 1716. und in gleichfolgendem Nahr wurde er am Synadal - Tag des Ministerii zu Winsheim / J. vor Pfinge dessen Herz Batter gleiches Nahmens, Iten, dahm er die Synodal-Bredigt gno zuhören gereiset, durch Unvorsichtiakeit des Fuhrmanns, noch in der Stadt, in einem Rang, am Ect, umaeworffen, und

Laurentius Rießling / gebohren ju

antang

anfänglich An. 1704. Hoch Fürstlichs Bapreutischer Feld Prediger, Anno 1706. Pfarrer zu Obern-Höchstädt und Wr. Dachsbach; An. 1718. kam er nach Ipsheim, allda er A. 1727. den 1. Jun. am H Pfingst Best, zu frühe, nach ausgestandener schmershafften Krancksteit, im < 1. Jahr seines Alters, und 23. seines Ministerii seelig entschlassen.

NB Zuwünschen ware es, daß ben der Beschreibung derer Jubel - Prediger auf gleiche Weise, einige Nachricht, bon denen Antecessoribus und Successoribus, könnte ben mehrern bengefüget werden, wie der hochberühmte D. Leporinus in dem Leben der Belehrten in Teutschland / so von Anfang des 1719ten Jahrs verstore ben, in einem den ersten Theil bevgefügten Avertissement p. 95. eben dergleichen desideriret hat, so könnte hac occasione noch manchen wohle verdienten Mannes Andencken, zus falliger Weise, kurklich gestifftet wers den, dessen sonsten ganklich vergessen wurde. Zum wenigsten soll es in denen Pfarren der Dioeces Neustadt an der Avsch, und wo auch sonsten von andern Orten etwas bevaetras gen werden solte, auf solche Weise continuitet merden.

for zu Tirschendorff / war An. 1718.
Ihon 78. Jahr alt / und 52. Jahr in Ministerio; saut eines von ihm ertheils die unterschrieben , und endlich zu der April. d. a. welcher eine Zeit hernach Hern M. Reizen in Marck. Dreit vertheils die gestorben ser Angen und in die Hande gestommen, wie der geschehenen Bersicherung, daß tendens mit denen beeden Disconis, Ju-

ber gute Mann An. 1720. noch am Les ben gewesen, aus dessen Communication solches hierben gefüget ist.

11. BAVER - SCHMIED, (Conrad.) 30ch · Kurstl. Brandenburgischer Superintendens zu Bayreuth / war gebohren zu Weißmann An. 1522. und tourde anfanglich An 1552. Diaconus zu Pegnik, und bald darauf daselbst Pfarrer; hernach wurde er Pfarrer zu Gesek / und An. 1574. Hospital : Pres diger zu Bapreuth, auch endlich Anno 1590. Superintendens daselbst, wie M. Blum unter dem Nahmen Paur-Schmid in Jubil. Theol. Emerit. p. 148. gebencket. Bon dieser Relation aber gehet ab der ehemahlige Professor zu Bapreuth und nachmahlige Superintendens, Herr M. Libhard in seiner Oratione Valedict, de Superintendentibus Baruthinis, darinnen pag. 17 gemeldet wird, daß er anfänglich Anno 1552. Diaconus zu Weißmann, einen Bams bergischen Städtlein worden, und nache gehends erst auf Pegnit, und so fort kommen sep. Womit auch das boche zeit, Carmen / so dem seel. Herm Superintendenten Stubnern / An 1722? pon dem Venerando Capitulo, unter der Rubric: Das gesegnete Saus Aaron, verfertiget worden, überein stimmet, und bepsetet, daß er von Bavreuth, und Herrn Justi Blochii Eydam gewesen sep. Boben Berz M. Libbard noch anmerctet, daß er auch der Formulæ Concordiæ unterschrieben, und endlich zu der Beit gestorben sev, da die Pest in Bays reuth entsessich gewütet, und über 1000. Impohner, darunter auch diefer SuperinRo 3immermann / und M. Joh. Eccio, An. 1602. daran gestorben sevn, wels des auch Berr Johann Sickenschers ehemaliger Prof. P. und hernach hochperdienter Consistorial Rath in seiner Anno 1674 gehaltenen Oration, de Fatis Baruthi angeführet/ und solche Pest dermassen entsetlich beschrieben 7 daß offt manchem Tag zweymai zu früh um 9. und Abends um 3. Uhr die Leichens Begräbnisse musten angestellet, und bis 17. Personen in einem Tag begraben werden, da der einige M. Matthaus Sefner / von GOtt , der Stadt jum besten, beym Leben erhalten worden, melcher 25. Wochen lang alle Actus als leine verrichten, die Krancken besuchen, und manchen Tag zwen Leichen - Pres diaten Vor- und Nachmittag hat halten mussen. Es war aber obiger Jubilæus der dritte Superintendent gemes sen, die von Zeit der Reformation, und der in diesem Fürstenthum gestillten Uns rube, bekannt sind, nemlich der

1.) Herr Justus Blochius, dessen Schwieger - Vatter, war anfänglich Diaconus zu Culmbach, und kam An. 1553. zum Diaconat nach Bayreuth, murde darauf Superintendent, und uns terschrieb An. 1,80. Die Formulam Concordiæ, starb An. 1586. Sonntags Cantate gehling Apoplexia in hohem Alter.

2.) Laurentius Codomannus, Qes bohren zu Hof im Woitland, den 15. er damals quartus Collega ivar, nach Amberg jum Conrectorat beruffen, An. 1561. Von dannen kam er wieder nach Dof jum Rectorat Anno 1766, wurde Spital - Prediger An. 1573. und im fol.

1 genden Jahr nach Eger, dann An. 1581. Inach Germersheim in der untern Pfalz, ohnweit Landau, zum Superintendenten beruffen; must aber, nach Absterben Ebur - Fürst Ludwigen, wegen des ein= reiffenden Calvinismi, von dannen ins Clend weichen, und eine Zeitlang exuliren, bis ihn An. 1585. Graf Hanns von Schwarzenberg nach Mark-Scheinfeld jum Pastorat beruffen, da er An. 1,86. feine Harmoniam Evangeliltarum mies der auflegen lassen. Nach susti Plochii Tod kam er An. 1587, jur Superintendur in Bapreuth, da er An. 1590. den 2. April im 61. Jahr feines Alters ge storben. Ben seinem Begräbniff steben unter andern auch die Verslein:

Codmanni hoc tumulo requiescunt molliter offa,

Vivit at in summo mens candida semper olympo.

Vid. M. Wolff g. Krugeri Catal. & Historol. mille virorum &c. p. 177. ju ges dachten Marck Scheinfeld find ihm succedirt: M. Jacobus Wenelein/ vorhero 9. jahriger Pfarrer zu Reusch, unter dem Heren von Hutten; dann Balthafar Biener / gewesener Diaconus zu Leutershaussen, der Anno 1627. mit andern Evangelischen Beistlichen aus der Grafschafft Schwarkenberg vertrieben worden. Ex Communicat. Dr. M. Reitzii. Sein Sohn, Herr Salom. Codomann war auch ein belobter Theo-Sept. 1529., wird ex Schola patria, da logus, anfanglich Diaconus zu Bavreuth, nachmals Stadt - Prediger zu Amberg darauf Pastor und Decanus in Rigingen bis zur Zeit der betrübten Reformation 1629. Krüger. l. c. p. 227.

3.) Der Comvad Bauerschmid Obgemeldter Jubilæus. 4.) IJ(R

4.) Herr Matthaus Defner / oder Chytraus/gebohren zu Bapreuth An. | Diaconus und Professor zu Gulkbach, 1568. den 25. Decembris mar erstlich Tereius zu Bapreuth, dann Sub - Diaco- Ito an Hern Marggrafen Christian renus, hernach Syndiac. allda, hierauf kam | commendirt, wurde Pfarrer zu Mele et jum Paltorat in Droffenfeid, und wie- cendorff, und An. 1638. Superintendent der auf Bayreuth zur Superincendur; zu Bayreuth, starb An. 1652. endlich wurde er Anno 1617. Superintendent und Consistorialis zu Eulmbach, steinach, gebohren den 10. Jan. An. 1605. starb den 5. Novembr. An. 1632.

ner, welcher gar verschiedene Official Prediger, An. 1652, Superintendent. und Faca gehabt, und An. 1635. im 50. starb den 8. Novembr. An. 1654. Jahr feines Minilterii, zu Erfurt, im Exilio verstorben, und auch besonders wird Lainect, gehohren den 23. Junii, Anno

beldrieben werden.

6) Hen D. Joh, Stumpff von Remmersdorff, gebohren den 16. Febr. 1588. murde An. 1613. Rector 1423ans teuth, und An. 1618. Diaconus allda gieng durch alle Stellen, und wurde An-1625. Superintendent, starb den 17 Novembr. 1632.

7.) Hen Zacharias Scidel / von Dof, wurde An. 1618. Rector ju Bays reuth., An. 1622. Pharrer zu Gefreeß, An. 1627. Archi Diaconus, und Anno 1733. Superintendent zu Bapreuth starb eber gleich folgenden Jahrs auch an der Dest.

8.) Den Wolffgang Maurer (folte als Archi - Diaconus Herrn Seidel

Jahrs auch an der Vest.

9.) Herr Johann Sambstag, war Con-Rector, bernach Rector au Dof 17. Jahr, An. 1620, wurd er Pfarrer m Wonsees, und An. 1635. Superinten dent ju Bayreuth, und farb in Jahr und del / von Lichtenberg, gebohren den 4. Eag darant.

10.) Hert Johann Braun / war und von Herm Pfals - Grafen Augu-

11.) Derr Samuel Sain/von Unterwurde Rector zu Bavreuth An. 1634. 5.) Herr D. Christoph Schleups und 1637. Diaconus, An. 1649. Hof-

> 12.) Herr Stephan Boner / bon 1599, wurde Anno 1626. Tertius 312 Bapreuth, An. 1629. Pfarrer zu Mis. selgau, An. 1637. Diaconus ju Baureuth. nachgehends Syn - Diaconus, Archi-Diaconus, und An. 1655. Superintendent und Hof-Prediger / starb den 27. April. An. 1669.

13. Merr Georg Friderich Percsche von Wohnsiedel, gebohren den 11. Octobe. 1625. wurde An. 1649. Pfare rer zu Himmelcron, An 1664. Archi-Diaconus zu Bayreuth, und An 1670.

Superintendent, starb An. 1692.

14.) Herd Joh. Leonh. Schöpfe von Wonfiedel, gebohren den 27. April-An 1628 murde An. 1622 Rector 18 Eulmbach, An 1652. Diaconus allda. succediren, starb aber noch eben dif An. 1670 Syn-Diaconus zu Bapreuth. in 3. Sahren Archi-Diaconus, A. 1693. Superintendent, und starb den 19 Junii, An. 1701. Da er bom Rectorat an f. annum Jubilæum auch erreichet hatte.

15.) Herr Valent. Ambros. Seys April, 1654. murbe Ap. 1681. Adjunctue

zu Berg, An. 1682. Diac. zu Selb, Anno 1687. Pfarrer zu Schwarkensbach an der Saal, Anno 1691. Hoffs Prediger zu Bapreuth / Anno 1701. Superintend, und An. 1708. General-Superintend. starb den 29. Januar. 1712.

16.) Herr Georg Albrecht Stübsner/ gebohren zu Heilsbron den 20. Mart. Anno 1680, wurde An. 1700. Adjunct. der Philosoph, Facult, zu Witstenberg, An. 1703. Professor der Ritster Acad. zu Christians Erlang, Anno 1705. Fürstlicher Inform. des Herm Derhogs von Eurland Frid. Wilhelm, An. 1708. vocirter Pfarrer zu Neusstadt an Eulmen, An. seq. Hoffs Prediger

und starb An. 1724.
17.) Herr Caspar Friederich Zaasgen/ gebohren zu Bapr. den 9. Octob.
1681. war auch Adjunct. Philosoph. in Wittenberg, hernach An. 1704. Prof.
zu Bapreuth, An. 1709. Hosse Predisger und 1724. Superintend. allwo er noch in grossen Seegen und vieler Ers

211 Bayreuth, An. 1715. Superintend.

bauung lebet.

12. BAUMANN, (Johann Christoph) gewesener Hochgräfflich Doshenlohischer Pfarrer zu Lendsiedel und Consistorialis zu Ricchberg / war ein rechter geistlicher Bauman in dem Hauß des Hern, und von einem solchen Batter entsprossen, der durch seis ne erbausiche Lehren, und herrliche vies Ie Schriften in der Christlichen Kirche auch viel erbauet hatte; derselbe war gewesen: Serr Michael Baumann / damahls, als dieser gebohren wurde, d. 19. Ost Ap. 1641. Pfarrer zu Cinz

gelsau / und nachmahliger Superintendens und SoffsPrediger zu Pfes delbach. Von Dessen Schrifften Berr Dr. Elias Veil, Hochverdienter Superintend. zu Ulmin der Præfation der Baumannischen Theologiæ Allegorico-Practicæ folgendes Judicium gefället: Cum ante hos annos quatuor & viginti, Auctor hujus Operis Pl. Venerand. & Clarissimus, Analecta sua huc mississet, rogaverat me, ut sibi de labore suo meam impertirer sententiam, cui ego tum temporis, quantum recordari possum, respondi : Per meum (Doctoris quippe novelli) judicium vel suffragium, Viro tam celebri, tamque præclare de Ecclesia merito, nihil vel parum accessurum este, cum præserting applaulum Virorum inlignium luculentis scriptis suis promeruerit. laudaveram disertissimum tum temporis Ecclesiastem Lipsiensem, D. Gottfr. Christ. Bosium, qui non semel mihi affirmaverat, inter Theologos Practicos hujus temporis se quam maxime facere Dn. Mich. Baumann. Cujus Scripta locupletis instar penus esse queant, non tantummodo Candidatis Ministerii, verum etiam Concionatoribus ipsis, quibus informandi Gregis Dominici cura commiffa eft. Eben dergleichen Urtheil von dessen Schrifften hat auch der um die gange Evangelische Rirche, und fonder lich um das hiefige Fürstenthum 23anreuth Dochverdiente Derr Dr. Caspar von Lilien gefället, wie ich felbst von awepen nun feel. Senioren, Herm Gorg Wilhelm Dorffling zu Ser hardshoffen, und Herrn M. Elisa | Girbert / Stadt-Pfarrern zu Alt. En

nen zu ihren Bredig - Ambt die Scripta | controversorum adversus Novem Se-Baumanni, wegen der vielen herrlichen Charios heraus gegeben, und den 17. Realien, bestens recommendiret habe. Dieser berühmte Michael Baumann war ein glückseeliger Batter vieler Kinder, die er in alle Facultaten ausgethellet hatte, darunter auch ein Sohn tion zu dem Diaconat Lendsiedel und und dieses lubilæi Bruder, der beruhm- Bfarr Beimbach von dem damabligen te Medicus gemefen, Herr Dr. Gorg regierenden herrn Graffen au Kirche Briderich Baumann / ehemahliger berg, Herrn Joachim Albrecht, überthifcher Rath und Leib . Medicus, auch Pfarr Belfenberg und An. 1677. ju Der Primarius Stadt-Physicus ju Schwa- Pfart Lendsiedel beruffen, allmo er An. bifchen Sall, mein auch in Sodt geliebe 1701. auch Sochgräfflicher Consistotefter Herr Schwieger . Natter , Der rialis zu Kirchberg worden ift. Er mar An. 1709. allda seel. verstorben, und einen Sohn, Herrn D. Beinr. Frid. nicht allein noch einige Scripca posthuma Baumann / Hochgrafflich-Limburgi- feines feel. herrn Batters an das Licht Aben Rath und Leib & Medicum, Der freven Reichs - Stadt Schwäbischen Sall Physicum Primarium, und Comburgischen Stiffts-Medicum, in seinen Turcken Predigten / über das VII. Aufftapffen und gleichen glücklichen Prazi binterlassen bat. Unfer Joh. Chrift. Rammann aber murde, nach absolvits ten Cursu Scholastico, von der berühms ten Kursten - Schule zu Heilsbronn, nem Herrn Batter noch eine zeitlang habiliciret, seine Studia Academica zu dalena Birndumpflin. Publicen An. 1660. Defto glucklicher sten Frau hat et 14. Kinder gezeuget. amutretten, allwo et auch infolgenden von welcher Che allein 3. Sobne und meris gehalten und in Druck gegeben; Wilhelm Baumann, fo deffen Suc-

Lang, bezeuget, vernommen, daß er ih- | spondiret, auch eine Syllogen Locorum und 18. Oct. in Consessur Theologorum mobl desenditet. Avorauf er allbereit in folgenden Jahr Anno 1663. wegen gezeigter guten Qualitäten eine Voca-Dachfürstlich-Brandenburg Bapteu- tommen; An. 1669. wurde er zu der ein frommer und gelehrter Mann, der gegeben; sondern auch selbsten unter andern verschiedenen Prediaten/ das Cornu Danielis Mysticum oder 7. Capitel Danielis von dem kleinen Mahomeds - Horn, mit vielen schönen Annotationibus in Druckgelassen. Drens mabl bat er sich verhevrathet, An. 1663. an Jungfer Maria Barbara Pfinin : wieder nach Dauß beruffen und von set | An. 1694. an Frau Maria Ercklin und An. 1699. an Frau Maria Maga Mit der er-Sabr icon icone Specimina abgeleget, 1. Tochter ben deffen Tobt noch am Les Da er eine Bebraifche Oration de Co. ben gewesen, nemlich Berr Johann Anno 1662, hat er eine Disputation de cessor in lendsiedel worden ift, Herr Cabbala verfertiget und gehalten ; fer- Joh. Cristoph Baumann, Pfarren ner unter dem Præsidio Derrn Prof. zu Enflingen, und Derr Joh. Mis Reichii in einer Disputatione Cyclics re- chael Baumann ( anfanglich Regi-Brates

strator zu Kirchberg, und hernach Soche Rtepherel. Seckendorffischer Verwals ter zu Suchenheim; ingleichen Frau Maria Elisaberha / an Herrn Chris stoph Theodor Seifferhelden / Pfars rern zu Bechlingen verhevrathet, von welchen 4. Kindern der feel. Berftorbene 32. Kinds & Kinder erlebet bat. Vachdeme nun dieser treue Diener h. 1. Sottes An. 1713. sein Annum Jubilæum in H. Predig - Ambt zuruck geleget, und mit seinen Anverwandten dessen Herrn Tochtermann das Baumannische Fubilate in einem Carmine jum Gedachtnis gestifftet, worauf er den sten April Anno 1716. in 53. Jahr seines Ministerii seel. verschieden. Deffelben ift bereits kurglich in meinen Deliciis Jubilai Magni p. 55. und daraus von dem hochberühmten Herrn starb An. 1670 æt. 36. Sabr. D. G. H. Gögen in denen denckwürs vigen Wohltbaten GOttes an der missus 1677. Stadt Dobeln p. 8. Melbung gesches hen; die Leichen-Predigt ist von Herr Jubilæus. Johann Ludwig Wolffen/ Hoch: 10. I Graffl. Hoff . Drediger zu Kirchberg über Mal. LXXIII. 17. 18. gehalten und unter dem Themate: Die löblis chen Personalien eines Predigers in den Druck gegeben worden. Ein mehrere aber wird von der gangen Baumannischen Familia in einer besondern Schrifft unter dem Titel : Die bes ruhmten Baumanns/Soblen/an das **Eicht fommen** 

in kendsiedel sind nachfolgende gewes Aegydius Sebaftian Baumann ftn. Jan 1997

1. Micolaus von Berg, Circ. Anne, 1546.

2. Jacob Kraushaar/ab An. 1568.

big 1574.

3. Magnus Großhofer, von 1575. bif folgendes Jahr, daran er an der Peft gestorben.

4. Joseph Schnurr / ein Jubilæus

J. M. Matthias Belmteich / Grzvenbergensis Noricus, mar bis ins andere 3ahr Diacon-Vicarius in Altdorff, und. feverlich begangen hatte, wurde von kam hieher An. 1605. farb auch an der Deft den 9. Novembr. 1634.

6. Laur. Frider. Drechsler / von Gundelfingen, tam bon Bechlingen. hieher An. 1634. farb ben 28. Jan.

1663. æt. 71.an.

7. Gorg Bridt. Majer . Hallens. fam von Dottingen bieber Anno 1662.

8. 2(ndr. 5)(rft)/ ab An. 1670. di-

9. Joh. Chriftoph Baumann/biefer

10. Joh. With. Baumann / Fil. nat. d. 28. Maji 1668.fit Diac, h.l. 1691. nach 10. Jahren Paltor zu Billingse bach, und h. l. 1715. lebet annoch alle da mit vieler Erbauma.

13. BAUMANN, ( Johann See bastian) Hochfürstlich - Ansvachisches. Pfarrer gu Sickershaufen / und des lobl. Uffenheimischen Capituli gemeses ner Senior, hat über 50. Jahr sein D. Predig - Ambt redlich verwaltet, und An. 1710. in hohen Alter diefes Zeite Die sambtliche Paftores Evangelici liche gesegnet; dessen herr Gohn melder Pfarrer zu Monchsontheim

**DELIAN** 

gewesen, ist eine geraume Zeit vor seis nes herrn Batters Tod aus der Welt zur ewigen Ruhe gegangen. Ex communic. Dern M. Reizens.

14. BECK, (Caspar) ist ein alter mohlverdienter Pfarrer zu Cyb / dess fen M. Blum in Jub. p. 187. mit gar wes nigen gedencket, in das Dochfürstl. Anspachische Decanat, Leutershausen, gehörig, gewesen, aus deren Regiltratur der dismahlige Ephorus Der: M. Christoph Stots / ein durozesco von diesen uralten subilæo communicitet, darinnen folgende Nach: richt enthalten: Daß er Anno 1539. F. Epiph. zu Kirchheim ben Nordlingen gebohren, da deffen Batter Simon Beck über so. Jahr eine Gerichtss Derson im Closter daselbst gewesen sey, allwo ihn seine Eltern die Hauptstück des Catechismi gelehret / so gut man es damable gekonnt, weilkein Pabsklicher Pfaff dieselbe die Leuth gelehret, sons dern von denen Eltern hab geschehen mussen. Anno 1551. wurde er erst in die Schul geschicket zu des Berin Pfles aers Christoph von Dematschein Soh, nen Præceptore, da er Donatum, Grammaticam und Catonem lernete, und gieng täglich zu den Mönchen und Nonnen in Chor, dem Gesang benjumohnen, verrichtete auch in seinem Chor-Rocklein den gewöhnlichen Umgang, und empfieng die Firmlung, daben er den Apostel Andream zum Gevattern und Dodten bekommen ; zu selbiger Zeit sesten die Monche und Nonnen seiner Mutter sebrau, sie sollte ihn in ein Closter verloben, weil doch ein gang Geschlecht seelig sep, wo ein Monch!

oder Monne darinnen ware, aber sie hatte nicht Lust darzu. An. 1553. Kam er mit gemeldtes Junckern Sohnen in die Schul nach Lauingen, und 1556. nach Rördlingen, allwo er bev einem privat Præceptore Eustachio Regnero sein Compendium Theologiæ gefasset hatte. Von diesem wurde er auf die hohe Schul nach Ingolstadt an M. Panthaleon Hudterum recommendiret, allwo er bif 1560. geblieben, das bon et propter adversam valetudinem zwuck geben muste, und verheurasbete sich solches Jahr mit Mellesina Kapses rin. Anno 1562. bekam er erst Promotion durch Herrn Georg Kargium Superintenden zu Onolkbach, ins Stifft daselbst, und wurde zum Vicario anges nommen, aber in folgenden Jahr 1563. gelangte er ben Absterben Deren Steph. Bermuths, zu der Pfarr Enb, welche porhero nur eine Vicarey von St. Sebastians - Altar im Stifft St. Gumberti ges wesen, und wurde bev der damabligen General - Visitation durch die Perren Visitatores Wilhelm von Lichtenstein. Gorg Rargen und M. Gunderman præsentiret/ verwesete sie aber als der erste Evangelische Pfarrer 2. Jahr von Anspach aus, bif er An. 1565. ein eis gen Pfarr-Pauß bekommen und aufaes waen ist. Alls ihm An. 1585. feine ers ste Frau gestorben, heurathete er 2. Jahr hernach, Catharinam, Herrn Wolffg Leutenmeiers / Pfarrers w Urfenheim Cochter / und zeugte mit 2. Weibern 17. Kinder. Er hatte sich der Leutschen Formulæ Concordiæ auch mit unterschrieben, Caspar Pistor, und blieb an diesem Ort beständig diff an

Aug. erfolget, in 54. Jahr seines Mi- | Franckfurt an der Oder / und dasiger nisterii. dessen Epitaphium in der Kirs che zu Erb, darinnen er mit Weibern und Kindern abgemablet, und ihre Nahmen und Geburten nach alter Reim - Urt beschrieben stehen, welches PfarreUmbt zu der Zeit Herr Mich. Volcmar Riefhaber verwaltet. Ex communicatione & procuratione Dn. Georgis Ludovisi Kühnleins, Pastoris in Geslau.

15. BECKER, (Caspar) ist der erste Evangelische Prediger zu Wohlau in Schlesien gewesen, welcher 65. Jahr Iana seine Kirchen - Dienste getreulich verrichtet, und fast 91. Jahr alt wors den ist. Derfelbe war nicht nur ein Discipul des Communis Germaniæ Præceptoris, mie Philippus Melanchthon betitult wird, gewesen, sondern hat auch den seel. Watter Lutherum vielmahl zu fehen, und zu hören das Glückaebabt, mie M. Christ. Phil. Kallnerus in Schediasm. de Eruditis Wolavià oriundis, Lips. 1723. 8.) p. 15. von ihm | derfelben Universität Franckfurt 55. bezeuget hat.

16. BECKER, (Stephanus) mar 10. Jahr Collega in der Schul und Cantor zu St. Andreæ in Ligleben/ und hierauf 43. Jahr in Vredia - Ainbt gemesen, theils zu Eißleben / theils zu Chondorff und Burgkörner: starb zu Eikleben den 2. Martii An. 1648. in soften Sahr, nachdem er 53. Sahr in Kirchen und Schulen gearbeitet hats te. D. Con in Send-Schreiben an den Dobl. Jubel - Priester in g. An. 1711. p. 39.

:.

Lein Ende, welches Anno 1616. d. 11. Stophor. ) berühmter Theologus 311 Universität Prof. Publicus, hat Anno 1667. seine Professionem Theologicam auf gedachter Universität angetretten, und nachdem er so. Jahr lang dieselbe mit groffen Lob und vielen Nußen vers waltet hatte, so begieng er Anno 1717. ein Jubilaum seines Professorats. und zwar, an dem roten Febr. wegen des durch die Calender - Veränderung dahin gefallenen Tages, worzu der das mahligeRector Academia Den Schoengenius einen Actum Oratorium perane staltete, der durch unterschiedliche Seudiosos verrichtet wurde, davon der 1.) den Herm Becmannum mit dem Eusebio Pamphili, Bischoff zu Calarien verglichen; der 2.) von der Verbindung der Theologiæ und Philosophiæ peroritte; der 3.) von denen Theologis Hiltoricis; der 4.) recensirte etsiche berühmte Becmannos; der (.) hielt eis ne Gedachmis-Rede dem seel. D. Chri-Stoph. Cornero, ju Chren, welcher auf Jahr dociret hatte, davon an seinem Ort ein mehrers. Der 6.) zeigete die folden alten Theologis schuldige Ehrs erbietigkeit; melde Orationes letlich mit einem Poërischen und Musicalischen Actu, Diesem Theologo Jubilzo ju Che ren, beschlossen wurden. - Welche subila aber bald darauf in Nubila find verwandelt worden, da er kein Monath mehr gelebet, sondern den 6. Martii die Beit mit der Ewigkeit verwechfelt, nache dem er zum raren Grempel big an fein Ende seine Lectiones sleisig abgewar 17. BECMANNUS, (D. Job. Chri- | tet, ob et schon das 76te Jahr seines Lebens erreichet hatte ; beme auch hier- in bas Ministerium Urbanum , in Die auf die Fürsten von Anhalt ju leiten Rirche ju St. Martin, Darinnen ihm ans Ehren einen Actum Panegyricum in fanalich die Frentags - Vredigten, und Dem berühmten Gymnalio ju Berbit Darinnen der Prophet Joel ju erflahbalten laffen, als der die Historie derfeiben febr ausführlich beschrieben hatte, wie foldbes in Dn. D. Schmidit und bediente er fich zu feiner Unrede der Crausii Commentatione Theologico-Historica de Jubilæis maxime Evangelico - Lutheranis pag. 143. enthal | pora me refervalti ! erflahrte auch den ten.

18. BEDENKNECHT, (M. Job. Ludwig) war leglich treus verdienter Prediger der freven Reichs - Stadt Memmingen / welcher auch Dafelbft Beiten niemand begreiffe, wie der liebe gebohren den 30. Nov. An. 1643. da Sott den reichen Borrath durch allers deffen Derz Batter M. Conrad Beden-Rnecht Prediger der Rirche ju St. Mar- gleich dem Ungiefer und Gefchmeiß tin , die Frau Mutter Maria Agnes , wegnehmen werde , das die Früchte gebohrne Matthefin von Regenfpurg, des Landes verheere. Welches bald gewesen war. Weil er nun fonderbare darauf den 8. Sept. diefes Jahrs erfül-Deigung jum ftudiren hatte, und ihm let worden, da der Chur . Furft von auch der Magiltrat durch ein mildes Sti- Bavern die Stadt Memmingen einges pendium guten Borfchub gethan, fo nommen, und die groffe Frankofische febte er feine Studia auf der Schul und Urmee fich in folgenden Sahr unter dem etlichen Universitaten emfig fort, bif er Marchal de Villars allda mit Der Bapris folde vollig absolvirte. Dierauf unter: schen conjungirte, und diese Auslegung schrieb er den 11. Febr. An. 1668. Der nur allzusehr erfülleten. Anno 1704. Formulæ Concordiæ und bekam selbte wurde er Pfarrer zu unseter lieben ges Jahr seine erste Vocation zu dem Frauen, welche Kirche von dreverler Vfarr - Ambt Burach ; allda blieb er Religionen frequentiret wird, da 1.) bik 1676. daran er zu der Gemeinde in bie Evangelischen von Morgens 8. Uhr Krickenhausen beruffen und vorgestellet bis Abends 4. Uhr die Gottes Dien . murde, melchem Ambt er nur big 1681. vorstehen dorffte, daran er an des seel wird von den Creuseherm Ordinis Sp., Berm M. Joh. Stählins Stelle nach Steinheim gekommen, allwo er in die 21. Jahr seinem &Ott getreulich und gedultig gedienet hat. Hierauf gelange | St. Mariz - Garten, so nachst an dies te er endlich An. 1702. d. 26. Januar. fer Rircheihr, Closter baben, durch eis.

٠. . . .

ren aufgetragen murde : und meil er an Zag Polycarpi borgeftellet murde, fo Prælentations - Predigt, der Borte Polycarpi: ô Domine! in quæ tem-4ten Bere des I. Cap. Joelis : 2Bas die Raupen überlaffen , das freffen zc. 2c. mit einem Dropbetischen Beift alfo: daß ben damahligen sichern und guten hand fremdes Wolck und Kriegs- Deer, ste darinnen pflegen, 2,) nach solchen S Vesper, auch zu gewissen Tagen Meß und Früh-Predigt darinnen gehalten. 3.) Haben die Schwestern in

Tags als Nachts, auf ihrer in dieser den ist. In welchem Ambt er Anno Kirche erbauten Bor - Kirche ihre Bot- | 1697. ben jest gemeldter Bemeine gank tes-Dienste zu verrichten, welcher Kir- alleine übrig bliebe, bif er An. 707. che er bif an sein Ende vorgestanden. Iben wieder Besetung der bisibero ledia Derheurathet hatte er sich schon Anno gebliebenen Stellen das Paltorat. An. 1668. mit Jungfer Anna Elisabetha, Derm Joh. Gorg Schneufelins, des twie auch die Superintendenten-Würde Annern Rathe allda Tochter, mit wellerhalten hat. Die Berren Berfaffer cher er 8. Sohn und 7. Löchter, und der unschuldigen Nachrichten haben also in allen 15. Rinder gezeuget. Das von seinen Lebens-Geschichten, Anno Ende seines mubsamen Lebens erreiche- 1:721. p. 1098. auch diese Rachricht. te er den 2 Jun. 1717. an dem andern und ihm zugleich das Lob gegeben, das Evangelischen Reformations - Jubilæo, let ein sehr erbaulicher Redner auf der an melchem er fein Ministerial - Jubi- (Cantel, und sonsten in Ambt und Banlæum erreichet und in der Seeligkeit | Del, ein Barbeit liebender, moderater vollagen hatte. Ex procuratione Un. und kluger Theologus gewesen sen; das

Joh. Ant. de Jenisch.

ftor der Stadt und Pfarr - Kirche zu Kranckheit, welches ben einer folden Brien in Schlessen, des Koniglichen Last des Ambtes eine groffe Gibeffees Confistorii Assessor, und der gefambten ligteit war. Endlich aber wurde er, in Priesterschafft des Fürstenthums Brieg leinem boben Alter, turbe Beit vor sei Superintendens, seine werthe Gebuhrts-Stadt, darin- Fluß auf der Cantel betroffen, durch nen er den 6. Decembr. An. 1642. Das welchen er ju fernern Ambte - Berrich erfe mal das Licht dieser Welt erbli- tungen untuchtig, und endlich durcheb det, und in feiner Jugend Belegenheit nen feel. Todt von diefem mubfeligen gehabt , den Grund seiner Studien , auf Leben gar befrepet worden , welches ben dem dasigen Gymnasio, zu legen, von 6. Jul. Anno 172 geschehen, nachdem Dannen er sich auf die Universität Jena er fein Alter auf 78%. Jahr gebracht, begeben, und daseibst in die 4. Jahr und zugleich die Ambts - Stuffe eines lang sowohl in der Welt-Weißheit die 50. jahrigen Lehrers erreichet batte. kluae Anführung Weigelii , Stahlii und Bon dessen groemabligen Deprath, und Bolii, als auch in der Gottes . Ge- schonen Bibliothec, ist im angezogenen lahrheit, Muszi, Gerhardi und Chem- Ort der Unschuldigen Nachrichten ett miti zu geniesen. Den Eintritt in sein mehrers zu finden. Priester = Ambt that er schon An. 1671. Da er Pfarrer ju l'ograll, unweit Brieg, verdienter Prediger ju Rurnberg, et amd An, 1676, Diaconus ben der Stadt- termte diese berihmte Stadt als sein a

nen gewölbten Bang die Frevheit, fo und Pfarr-Kirch in Brieg felbsten mot-1708. das Assessorat im Consistorio. ber von einer sehr dauerhafften Ratur: 19. BEER. (Martinus) war Pa- denn er wuste, Zeit lebens, von keiner Es war eben dieses nem Ende, mit einem harten Schlage

20. BEER, (Martinus) ein molls

Natterland, darinnen er den 14. Dec. Ivon Daus Nachricht, daß er von denen 1617. gebobren worden, deffen Batter Hen M. Michael Beet / Schaffer der Kirche zu St Lorenken, die Mutter Frau Catharina, gebohrne Pfluges tin gewesen. Als er in denen Schulen daselbst gute Fundamenta geleget batte, murde er in den Numerum Alumnorum & Studiosorum 311 Altdorff An. 1632. schon recipiret, allwo er sich in Lectionibus publicis und privatis dermassen habilitirte, daß er nach gehaltenen verstyledenen Disputationibus Anno 1635. dum Magiltri und awar locum primum le augleich Diaconus worden ist. por allen Candidaten erhielte. felben, wie auch D. Dorschei und Dan- mal verbeurathet mit Frau Mandales Laueri Collegia eine Zeitlang frequen- na, ber verwittibten Gartnerin, aes eiret, auch einige mal in Münster gepres bohrnen Sollnerins und mit ihr in 14. biaet batte, machte ihm sein Rost-Derr jähriger Che 3. Rinder erzeuget, die Belegenheit nach Lion zu gehen, auf aber fribzeitig wieder verftorben; das melder Reise er zu Basel und Genff ander mal vereheligte er sich An. 1662. unterschiedliche gelehrte Leuthe besuche mit Jungfer Anna Maria Eckens. te : als et aber von dannen weiter nach brechein/ und zeugte mit ihr auch 3. Rrandreich veisen wollte, erhielte et Kinder, davon aber auch nur eine

Herren Scholarchen zum Inspectore Alumnorum zu Altdorff sen ernennet worden, welches Ambt schon eine Stels le ben der Academie lst; daraufer sich eilend nach Dauß begeben, und an Fest Vetri und Vauli An. 1643. dasselbe ans getretten hat, darinnen er sich Legendo & Disputando dermassen sleißig erwies sen, daß er schon An. 1646. d. 9. Dec. aux Professione Publica in das Auditorium nach Nurnberg beruffen, und ihm verheissen wurde, auf Begebenheit ihn fich nach Jena begab, und daselbst un- auch zu einer Diaconats - Stelle zu bes ter Dem berühmten Dan. Stablio und fordern, ju welchem Ende er dann schon Tob. Majore gleiche Specimina ablege in folgenden Jahr zum Vicariat ben une te, auch darauf An. 1637. unter dem ferer Lieben Frauen ordiniret, und 2. Decanat des Hern Dilheren den Gra-Bahr darauf ben seiner Professor-Stels Anno sich aber Anno 1652. die Predigers 1639, præsidirte er in einer Disputa- Stelle zum S. Weisterledigte, wurde tione Philologica, de Modis Prophetiz, er megen feiner besondern Erudition und und wendete fich darauf nach Marpurg, herrlichen Gaben von einem Soch-Edallmo er somobl den Tisch als die Col- len Rath auch hierzu befordert, und legia D. Haneckenii besuchte, und uns ließ sich sowohl ex Cathedra als auch ter Dr. Fewerbornio eine Disputation ex Suggestu jederzeit mit solchem Apventiliste, die in dessen Tomis mit ents plausu hören, daß man Gottes sons halten ift. Da er aber Unsicherheit derbaren Seegen zu seinen Ambtes halber sich von dannen weg und nach Berrichtungen mit Freuden und Danck-Straßburg begeben, allwort ben Dr. sagung gegen GOtt erkennet hat. Hiere Tob. Schmiden den Tisch, und des ben hatte er sich Anno 1648. das erste

Tochter Unna Maria am Leben ges blicben, und an Perm Gorg Chris Roph Kierer vereheliget worden; welche beede vergnügte Chen der seel. Mann vor ein groffes Stuck seiner zeite lichen Glückseeligkeiten geachtet und felbst bekennet, daß ihm GOtt zwey folche Eheliebsten gegeben / dergleis chen er nicht besser hatte wünschen können. Nach seiner Leibes - Constieution hatte er zimliche Gesundheit genossen, ausser daß er Anno 1663. mit einem hefftigen Fluß an Augen überfals len und an seinem Gesicht sehr geschwas chet wurde ; welcher Fluß Anno 1681. am XIII. Sonntag p. Tr. auf der Cankel unter der Lesung des Evangelu sich h beffrig wieder eingefunden, und das Gesicht so sehr vergangen, daß er im Lesen nicht fortkommen konnte, die Dres diat aber ungehindert ablegte; und weil ibm hierauf nur ein weniger Schein iber geblieben, vermog dessen er durch einen bekandten Weg und gewisse Sandleitung seinen Weg gehen konte, so setz te er doch seinen Ambts - Fleiß sowohl in der Kirche, als in dem Auditorio nach seinem Vermögen immer fort, bik er wegen Abnehmen seiner Leibsund Gemuths / Krafften Anno 1689. an XXII. Sonntag p. Trin. seinen 216s schied von der Cankel und seinen lieben Zuhdrern genommen/ und sein P. Predia-Ambt unter derselben vielen Ebras nen nieder geleget, darinnen er GOtt por seine Snade, und der hohen Obrigkeit vor alle, in denen 47. Jahren kiner geleisteten Dienste und Ambis-Berrichtungen, genoffene Wohlthaten gedantet im seiner Profession aber Idemonstrationi, kurken Beweiß, op-

hat er noch 2. Jahr continuiret, und solche erst An. 1691. aufgegeben, daben aber das Sluck gehabt, daß fast alle Herren des Kaths sambt denen Hers ren Consulenten und meisten Geistlis chen in seinem 45. jahrigen Professorat seine Discipuli und Auditores gemesen Morauf er die Veram Philomaren. sophiam, quæ mortis est commentatio & meditatio, bif an fein Ende ges trieben, welches den 9. Sept. An. 1692. in dem soften Jahr feiner Chren-Aembe ter und 75. seines Alters erfolget ift, dellen Leichen-Dredigt Serr Leonbard Rulmich / damahliger Diaconus und Senior der Rirche jum D. Beift, über Diob XIX. 25. gehalten, und Siobs allerseeligstes Wissen daraus vorges stellet, welche hernach nebst einer Troff Schrifft Derm Dr. Joh. Wilhelm Bajers / damahligen Professoris 24 96 na an die Frau Wittib, und einer kas teinischen Oratione Exequiali, Herm Dr. Johann Fabricii ist gedrucket morden. Er hat einen starcken Widerso cher an dem Viso Erbermanno gehabt, dem er aber so begegnet, daß Derz D. Gerb. Titius ibm in Tract. de Phrasibus five Locutionibus Veterum Ecclesiæ Doctorum, das Zeugnis gegeben: Qualis S. Hieronymo olim cum Vigilantio de reliquiis Sanctorum intercesserit Disputatio, Vitum Erbermannum longe hic à vero devium docuit Venerabilis & eximius Vir Dn. Martinus Beerius, Ecclesiastes & Professor Norimbergensis decus sacræ Eruditionis. libro vernaculo solidissimo, grundsiche Widerlegung, Viti illius nimis curtz polito

posito C.VII. p. 398. seq. Locus di gnissimus est, quem Lector introspiciat. Dessen Schrifften sind nebst etlichen Disputationen und Leich- Predigten:

Kortvflankung der Evangelischen Warheit von den Zeiten der Apostel an, bif auf die Zeit D. Eutheri, Anno 1654.

Bon Pabstischer Anruffung der beis ligen Engel und verstorbenen Deiligen, 1616.

Die unsehlbare und stets beharrens

de Cirche Christi, 1658.

Neue-Jahrs Berehrung an D. Joh. Caspar Jagern. Deo Gratias, well D. Pager michts tuchtiges auf die Vieue-Stahrs Berehrung antworten kan. Anti-Venator. Enchiridion & Breviarium Geographicum.

Seintäglicher Seuffger ist in seinem

Alter gewesen:

Quem puerum à teneris, Pater alme, fovere fuilti

Dignatus, miserum perge fovere lenem.

Mors instat, mihi sit mors opportuna malorum

Meta, ac ad Vitam porta beata BOVAM.

21. BERG, (Joachim) war Pfar: ter m Dassow / und lebte auch 50. Jahr in Dredig-Ambt, wie der Agent bm bezeuget.

22. BERGICHT, (Gorg) Churdie Ephorie Unnaberg gehörig, starb Anno 1686, in 85ten Jahr seines 211-Ebren-vollen Alter unter benen ju- Bapern; und nachmahls Ludi Magi-

bilæis Saxoniæ p. 9. angeführet, allmo Der M. Joh. Casp. Sieber der Zeit

allda Pfarrerist. Iccand.

Die berühmte Bernholdische Familie hat vor allen andern eine besons dere Glückseeligkeit von Gott genofe fen, daß in derfelben, von Zeiten der Reformation an, in beständiger Descendence, bereits über zwen vollige Secula, bif in das vierdte und funffte Glied. lauter Jubel-Vriester, durch Gottes besondere Gnade bis bieher sind erfunden worden, dergleichen Exemplum sine Exemplo, unter etlich hundert hier angeführten Exempeln, billig vor ets was denckwurdiges, jum Preiß der Bottlichen Gute, und unverwelchichen Andencken dieses, um die Kirche Chris sti. Soch-verdienten, und mit so langen Leben gesegneten Priester - Weschlechts hiermit ausführlich foll gemeldet werden. dann darinnen findet sich nach grundlis chen communiciten Urfunden:

23. I. BERNHOLD (Baltha(ar) (Pater) gemefener Priefter ju Guns Benhausen / in Marggrafthum Onolse bach; war gebohren zu Weissenburg in Nordgau, An. 1489. allwo dessen Batter, gleiches Nahmens, Burger und Mekger gewesen ift. Er hatte zu den Schulen Lust, und wanderte nach des Vatters Todt mit einigen Gefervon Dauß / Fonet. III. p. 777. von then in Francen, Thuringen und Meife sen herum, und sang nach damabliger Gewohnheit Partecken in groffer Ar-Sachfifcher Paltor ju Grun Dayn in muth und Kummer. Da er eine Zeits lang in Leipzig studiret hatte, ist er An. 1514. den 13. Oct. Baccalaureus more ters und ist von Herrn Knauchen in den, hernach Cantor zu Landshut in

**XD 3** 

ster in Pappenheim, auch folgends in Batterland Weisenburg. Dierauf wurde er von Bischoff zu Sichstädt zu einem Clerico, auch Acolutho und Sub-Diacono, dann aum Presbytero, und Anno 1521, den 29. Augusti zum Primario Kruh-Messern in Gungenhaus sen verordnet, daben er das Filial Laus benzedel versehen muste. Inzwischen gieng die Evangelische Reformation an, da er sich dann ebenfalls die von Euthes ro entdeckte himmlische Warbeit in die Augen leuchten lassen, sich darzu bekennet und seinen Dienst Orthodox forts geführet. Er hat sich zwermahl vers heurathet, anfanalich Anno 1528. mit Brigitta Bauerin/einer Wittib, und hat mit ihr 30. Jahr ohne Leibes-Frucht gelebet; das andere mahl aber mit Margaretha Brodwolffin/den 19. Octobr. An. 1558. mit welcher er 4. Kinder gezenget, davon 1. Sohn und 1. Tochter in der Kindheit verstorben, 2. Sohne aber übergeblieben, so den Stanun fort gevflanket, nehmlich der altere, auch Balthafar Bernhold, von dem gleich nachfolgend ein mehrers wird gemeldet werden; der jungere aber Johann Bernhold / gebohren den 18. Jul. An. 1566. ist mit der Zeit zu Ofts heim Diaconus und Pfarrer zu Westheim in Kurstenthum Onolsbach wors den und An. 1606. verschieden, von dessen Nachkommen nichts sichers zu melden, ob schon von denen Vor-Eltern der noch lebenden Familie offters erwehnt worden, daß selbiger einen Sohn, Nahmens Johann Baltha far Bernholden gehabt, der dem Krieg

auch folgends geadelt worden, davon sep der Adeliche Bernholdische Stamm in Braunschweigischen und Lüneburgis schen entsprossen, welches sie jedoch an seinem Ort lassen gestellet sevn. Dies fer uralte Balthafar Bernhold zu Gunkenhausen starb daselbsten den 28. Ock An. 1575. nachdem er nur 8. Zag dar nieder gelegen, nach 54. Jahren feines Ministerii, und 86. Jahren seines 216 ters.

24. II. BERNHOLD, (Balthafar) (Filius) Stiffts . Pfarrer und Pochfürstl. Beicht-Batter pu Onolgs bach / ein Sohn des vorhergebenden. mar gebohren zu obbedeuteten Gunkens bausen, den 4. Martii An. 1564. batte war schon in exten Jahr seines Alters seinen lieben Batter verlohren, jedoch kam er gleich darauf in folgenden Jahr, durch Vorschub vornehmer Personen, in weltlichen und geistlicher Stand, auf die Schule zu Deilsbronn in Sahr 1576. indem er ein feines burtie ges Ingenium zeigte, und als er 10. Jahr allda erstanden, wurde er Anno 1586. mit Kirstl. Stipendio auf die Universität Wittenberg geschicket, nach 3. Jahren aber unversehens wieder abgefordert, and aux andern Class, in bes faaten Beilebronn, auf ein halb Bahr, so dann zur dritten Classin Answach, als Præceptor und Collega, præsentiret; 6. Jahr hernach An. 1596. Fam et mit Vfart Saussen in Rotenburgischer Land wehr Insinger Ptobster; nach aber mahligen 6. Jahren An. 1602. erhielt er ordentliche Vocation zur Caplaner-Stelle in Anspach, an Deren Laurennachgezogen, und mit der Zeit Obrister, eii Lælii Statt, als der damable Re-Etor

2. Sohne und 2. Tochtet, fo Decanos er in Das Buchlein Gerhardi Medicarioum Che gebabt, vor ihm verstorben, am nes mit gittrender hand diese Worte altesten Sohn aber, als am erstgebohr- selbst eingeschrieben hatte: nen, hat er besonderes Creup erlebet, Martius ille mez dedit olim Exordia massen er von Kindheit an die fallende Sucht gehabt, und dahero viele jammers | Egressum è Vica Martius ecce dabit. liche Anblicke gemachet, indem er ber Es nab mir einft der Mern den Uns 62. Rahr alt worden, und den Vatter in die vier Jahr überlebet, unterdeffen Sieh zu/ce wird mir auch der Mern aber gant um seine Bernunfft gekomleus worden, und der nachstfolgende zeit sein 21mt verrichtend; darauf wurs

Ror zu Beilsbronn/und folgends Stadt- Che Battin An. 1617. burch den zeite Mfarrer zu Onolebach worden. Anno lichen Sodt verlohren, hat er darauf 31. 1604. sette man ihm jum Stifft- Pfar- Jahr lang in stetigem Wittwen: Stand rer, und Velper-Prediger zu St. Gum- gelebet, und bat ihm dennoch Gott. bert daselbst, daben er bis an sein seelis ben dem groffen Saus Creuk, die Brigs ges Ende geblieben, und zugleich 40. de angedenhen lassen, daß er nicht nur ganter Jahr, (ohngeachtet jederzeit ab. 52. Jahr GOtt in seinem heiligen Dres ionderliche Berischafftliche Hof. Pres digt simt gedienet, sondern auch bis Diger allda gewesen, die Belcht Dats auf den letten Tag seines Lebens , seine ter . Stelle unverruct behalten , nicht gluckliche Memorie, womit er seine Connur ben denen Soche Fürstüchen Frauen cepte von Anfanabis zum Ende, in riche Mittwen, sondern auch ben denen Ber- tiger Ordnung beständig vollführen konren Regenten selbsten, worunter absons nen, behalten hat; wie er dann am derlich Herr Marggraf Joachim Abend der Berkundigung Maria Anno Ernst, und dessen Sein Sohn und 1648. noch gewillet war, folgenden Successor, Herr Marggraf Albrecht, Lags, als an dem Fest selbsten, auf of hochiblichsten Gedachtnis, samt Dero fentlicher Cantel aufzutretten, und feine Bemahlinen, Prinzen und Princefin- Predigt, die er bereits zu Pappier genen gemesen maren, welche allerseits bracht batte, in der Gemeine des Dern Dero hobe Gnade und bestes Belieben abzulegen, da ihm aber etwas übel mors an und gegen ibn vielfaltig, bis in seinen den, und er fich ein wenig auf das Bett Sodt bezeuget haben. Inzwischen hat er alfo angekleidet, niederlegen wolte, iff sich An. 1589. den 10. Nov. zu Heils: das Niederlegen und in dem Zod ente brom verheurathet.mit Margaretha Oet- Schlaffen, eins gewesen. Woben dencktingerin, mit welcher er 6. Kinder erzeuget, wurdig gewesen, daß er sich den Mo-2. Sohn und 3. Tochter, von welchen nath seines Todes selbst geweissaget, da

Vitæ,

fang in dem Leben/

das Ende neben.

men ; der andere Sohn war M. Johann Daben erlangte er ein munteres Alter Baltbafar Bernhold, der auch ein Jubi- über 84, ohne einigen Gehülffen, jederkon wird. Rach dem er seine ermeldte de er im Gifft zu Onolsbach in Der fogenanngenannten Bolckers : Capellen begrasben, woselbst in der Wand ein mit Messing gegossene Schrifft, und ein grosses res Epicaphium zur lincken Seiten nachst

der Cangel zu sehen stehet.

25. III. BERNHOLD, (M. Joh. Balthasar ) ( Nepos ) gemesener Paltor und Decanus zu Leutershausen / ein Sohn des vorhergehenden, kam auf diese Welt zu Anspach den 3. Decembr. An. 1592. und wurde von seinem Herm Watter, dem obbemeldten Stiffts : Dree diger zum Studiren fleisig angehalten; wie er dann nach absolvirten sechs Classen in Schola Patria Anno 1612. auf die Universität Wittenberg geschicket mors den/allmo er Anno 1617. den Gradum Magilterii erlanget, und bis ins funffs te Nahr allda geblieben. Anno 1616. aber mit Ausgang des Jahrs ist er, durch ordentlich ergangene Vocation, von dans nen wieder heim, jur Closter Dfarz Sulk gekoinmen, welche er Anno 1617. angetretten; nach diesen wurde er An. 1621. nach Rostall befordert, allwo er ben 18. Kahr, wiewohl in kummers und fehr gefährlichen Kriegs z Zeiten / gediez net, so gar, daß er ohne grosse Leibs= und Lebens - Gefahr, wegen der vielfaltig einfallenden Soldaten, mit den Seinigen zu Daus sich nicht enthalten kon-

nen, sondern genothiget worden, nache dem man ihm bereits seine recht kostbas re Bibliothec, Viehe und Haus & Ges rathe abgenommen, und ins lager voe Nurnberg geführet, sich mit ben Geis nigen auch in diese Stadt zu salviren, da er dann in derfelben theuren Zeit, da der Met Korn auf ein Ducaten gestiegen alle seine übrige paare Mittel, die et noch vor dem Feind erhalten hatte, voll lig zugebrocket, bevorab, da manzu sels biger Zeit von der sonst recht eintraglis chen Pfarz, an Besoldung und andern Einkunfften, gar wenig genieffen konnen: und ob et zwar sonsten eine Mutation zu verlangen, gar keine Ursach gebabt hatte, so fugte doch GOtt, daß er An. 1640. jum Decanat und Stadt Dfarz Leutershaussen befordert wurde, wos selbst er noch 28. Jahr bis an sein Ende mit allen Shren verharret bat. Indes fen hatte er fich, feiner Gelegenheit nach, viermal verheurathet, gleich anfangs mitSibylla, einer hinterbliebenen Toch, ther, weyland Herrn M. Abdia Wicks ners, Soch-Fürstl. Brandenburgif. Abts in Closter Heilsbronn / welcher Anno 1601. als Hof-Prediger seit, zum Colloquio zu Regenspurg von seis ner gnadigsten Herrschafft ist abgefandt worden; mit welcher er A. 1617. Hoche

<sup>\*</sup> Seines erstern Schwieger Batters / Derm Abdiæ Wikners, gewesenen Abts zu Deits bronn / Grah und Shren Mahl stehet in der Kirche daselbst mit solgenden Worten: ABDIAS WIKNER, Rotenburgi ad Tudarim natus Anno Christi 1560. d. 30. August. Patre M. Abdia, Scholæ ibidem Rectore, Matre ANNA Millichia, Noribergenst. Cum esse ab ingenio Maximus, ab animo humanissimus, linguarum, attium Philosophiae, Theologiæ peritissimus, Concionator disertissimus, Ecclesiæ Colnbergensi IV. Leutershausanæ III. Onoldinæ ad Aulam Principis VII. Heilsbronensis VII. sere annot præsuir, cum side & laude summa, pie tandem & placide vita defunctus d. 15. Decembr. An. 1608. Vixit annos 48. mens. 3. d. 15.

elt gehalten sund in die 31. Jahr eine efegnete Che befessen, worinnen fie ti. inder erzeuget, nemlich 4. Sohne und : Sochter, welche er aber allesamt. bft verschiedenen Kinds-Kindern überbet batte. Dami einige darunter wurin verheurathet, und unter denselben Sobne, die den Stamm fortgepflant, memlich Johann Balchafar Berns >10 / Pfarrer zu Martinsheim, weler aber gar fruh-zeitig, schon Anno 5 2. den 2: April. im 34sten Rabe seis 3 Alters, und also vot seinem Herrn atter verstorden, allwo dermablen xxn Vicol. Andreas Francken die emeinde Christi anvertrauet ist ; jedoch t er einen Sohn, herm M. Johann reistian Dernholden hinterlaffen, ther Pfarrer ju Sommersdorff, und d ein Jubilæus worden ist, welches t-aleich nachfolgende senn wird; und obias Bernhold: welcher Cantor und zeeptor zu Leutershaussen worden. er mit seinem Bruder gleiche Fara ge: bt, daß er auch noch vor seinem Herm latter in seinem 36ten Jahr schon An. iss. verstorben, und gleichfalls einen iohn, Herin M. Johann Bernhols n binterlassen, welcher annoch zu Caisburg durch die Gnade Gottes am ben, und sein Priesterliches Jubelthe bereits zuruck geleget hat, dessen d, nach jenem, allhie mit mehrern eldung geschehen soll.

Da diese erste Frau An. 1648, uin Ostern verschieden, nahm er in Herbst die andere, als Even Rosinen, des mobis berühmten Theologi, Heren M. Elia Ebingers \*\* treus verdienten Rectoris selbiger Zeiten ben dem Gymnasio Poerico in Regensourgeheleibliche Toche ter; mit welcher er aber die grosse Trubs sal erstehen mussen, daß sie bald nach der Hochzeit in Aberwiß, ja gar mit der Zeit in Raseren gerathen / welches eine geraume Zeit, obwol mit gewissen Intervallis, und also bis in das 10. Juhr forts gewähret, da sie den 3. April. An. 16 (8.. ohne Kinder - Seegen verstorben. 211ters und nothiger Pflege halben konnte er es nicht anders machen, als sich zum drittenmahl vereblichen, welches mit eis ner Wittwe geschehen, so bereits zwen Marrer zu Mannern achabt hatte, nemlich Margaretha Barbara, Herm Veit. Dollfussen, gewesenen Pfarrers zu Os bernbreit hinterlassenen Wittib, mit wels cher er An. 1658 den 2. Novembr. ges travet worden, und bis in das 10. Tabr eine veranuate und aute Che, doch ebens falls ohne Leibes - Erben geführet hat/ bis sie ihm den 10. Martii Anno 1668. durch den zeitlichen Sodt ist entrissen Nun war er zwar gang une morden. vermogend, und konte, ohne einem Adjuncto und Vicario, seinem Umt nicht mohl mehr vorstehen; doch weil er sols de Zustande an sich hatte, die er nicht ieder.

Jacobus Brücknerus edidit Augusta Vindelic. Anno 1724, in 8. Commendationem de' Vita & Scriptis celeberrimi ELE/E EHINGERI, cui annexuit ex Manuscriptis Ejusd. tria, nempe.

Origenem Labilem, seu de Nævis Origenis, L Papam Mulierem, ex testamoniis pontificiis.

II. An Corpus Dionysii Arteopagicz apud Ratisbonenses, an veto in Oppido apud Pari-Renses quiescat!

iederman vertrauen konte, so schritte ex auch zur vierten Che, mit derjenigen, die er zur andern Frau hatte haben sollen, nemlich Herrn Johann Stahlens, gewes enen Hofvital-Meisters zu Onolsbach. binterlassenen Wittib, einer Doctors-Sochter, die ihme An. 1668. den 10. Aug. priesterlich angetrauet worden, mit melcher er aber wiederum ohne Che-Seegen nur 5. Monat, 1. Wochen und 1. Tag gehauset, wie er dann gleich im 1669ten Jahr den 19. Januarii in dem Hern verschieden, seines Alters über 76. Jahr, und im 52. Jahr seines Prediat & Amts.

26. IV. BERNHOLD, (M. 70) bann Christian ) gewesener Pfarrer au Sommersdorff i war gebohren in Uffenheim, allwo in denen Kriegs-Läufften damable die Eltern in der Rincht gemesen, den 28. Decembr. An. 1648. ein Enckel des vorbergehenden, M. Joh. Balthal Bernholds Decani zu Leus tershaussen; und ein Sohn Johann Bairb. Bernholds Pfarrers zuMare tinsbeim / dessen auch vorheroschon aedacht worden; welcher aber, wie aes meldet, gar fruhzeitig verstorben, also daß dieser Sohn, da er kaum 2. und ein viertel Jahr erlebet, schon ein Vatterloser Wayse worden; die Mutter aber. Frau Anna Maria, Herm Johann Straffens / Capelans zu Leutershaufs sen, Tochter, hatte sich hernach anders weit wieder verhemathet, derowegen llek ibn sein Herr Große Natter, Decanus:Bernbold zu sich nach Leutershaufsen holen, und vertrat Batters - Stelle an ihm; bielt ibn derowegen fleißig zum I nen übergebliebenen Berren Sohnen bes

Studiren, und that ibn mit der Beit aufs Gymnalium nach Anspach; von dorten kam er weg zur Schule nach Sangers hausen in Sburingen; von welcher er An. 1667. nach Altdorff, und An. 1669. nach Wittenberg gezogen, allwo er auch zu seinem bessern Unterbalt bev einigen Professoribus, hernachmals and ans wärts, ben adelichen Dersonen, einen Informatorem abgegeben; sofort-abet Anno 1672. nach Paus gekommen, und eine Zeitlana ben seinen Freunden sich aufgehalten, bis er Anno 1673. zu Birrs baum in der Graffchafft Wolfftein, den Præceptors - Dienit / angenommen. und noch in selbigem Jahr alldort zum Adjuncto Minilterii, besonders Derm Superintendenten Job. Andrea Spies aels / welcher unter andern durch den Drobier-Stein des Catholischen Cas techismi wohl bekannt ist, ordiniret worden. Nach diesem wurde er Pfarrer un Bruecksaalach im Anspachischen Kurstentbum, bis auf das Jahr 1687. fodann zu Sommersdorff und Cannt Doch-Frenherd. Creilsbeimischer Benschafft, allwo er bis an sein Ende vers harret. Gleich im Anfang seiner Bedienstigung nahm er zur She Jungfer Philippinen Susannen / Herm M. Johann Georg Ruffners / Stadt-Dfarrers zu Roth, an der Rednis, und des Schwobachischen Capituls Senioris Tochter, mit welcher er funffzig Jahr eine liebreiche Che befessen, und 10. Kinder erzeuget 5. Sohne, und fo viel Töchter, davon 2. Söhne und 2. Tochter zeitlich verstorben. Unter des findet

Fürstl. Brandenburg - Onolybachischer lebet , ist ihm so viel Vermögen zu theil Jagd : Secretarius, nun aber Verwals worden, daß er 3. Jahr in der Kost ers ter des Closter - Amts Deilsbronn; und halten wurde, bis er Anno 1666, in das der Ingere, Bert Johann Balthas Alumneum zu Anspach aufgenommen. far Bernbold, gemefener Soch-Grafs alle Classen bafelbit absolviren fonte, 216 lither Sobenfoischer Sof. Prediger zu er Anno 1669, auf die Universität Wite Pfedelbach, dieser Beit aber hochbes tenberg ziehen wolte, starb sein Herr ruhmter Theologie Doctor und Prof. P. Groß. Batter, offts gedachter Decaben der Nurnbergischen Universität Alt, nus zu Leutershausen, und fiel ihm eine dorff, welche Freude derselbe, daß dieser zimliche Erbschafft, von neunthalbhun-Tolche Beblenungen wurdlich bezogen, dert Gulden an Geld, schone Mobilien armoch erlebet, nicht lang aber hernach und Bibliothec zu, daß er sowohl mit starb er den 21. Septembr. An. 1724.im Chren Studiren, als auch seine Expe-76. Jahr seines Alters; nachdem er Kanten Jahre aushalten konte, und iber fr. Jahr in Predigt-Amt gelebet fo forget Butt vor diejenigen, die offt batte beme beffen Cochter- Dam, Dr. gant verlaffen scheinen. Wie er dann Johann Seldel / in Pfarz Myt allda durch gottliche Vorsorge auch bald eine fucceditet hat

ses) Soch Fürftl. Anspachischer Pfar- conats - Adjunctus nach Feuchtwang gerer zu Cadolizburg / und des Löblichen tommen, bis er nach dem Tod des Herm Langemennischen Capituls Senior, auch ein Enckel des obbeschriebenen Leutersbausischen Dern Decani, M. Joh. Balthafar Bernholds: war aebohren zu Unmach den 4. Novembr. An. 1651., def fen Natter Abdias Bernhold, nachmals sen, und mit derselben fast 50. Jahr. Cantor mid Præceptor zu Leutershausen meniger ein halbes und 6. Zage in vers morden, aber wie auch oben schon ges gnugtsund gesegneter The gelebet. Wie meldet, fruh zeitig verstorben, die Mut- sie dann erst Anno 1725. den 21. Junii ter mar Dorothea, eine gebohrne Wins durch ihren Tod das vollige Ebe Futerin. Wiewol ihn mun schon im ans bilaum unterbrochen, und von ihren dern Jahr seine liebe Mutter, und im Kindern zu letten Ehren / das wahre vierten Jahr sein lieber Vatter, durch ibren fruh szeitigen Cod verlas leichen Carmine vorgestellet wotfen, und er ein vollkommener Wank den. Drepzehen Kinder haben sie mi worden ist; so hat ihn doch der einander erzeuget, davon zwen Sohn DErraufgenommen, und bey seinen noch und vier Tochter bev der Mutter To

findet fich der altere, Den Johann lebenden Groß - Battein versorget ; und Just. Bernbold / anfänglich Hoche da er noch alle seine Geschwistere übere Thur zum heiligen Prediat - Amt eroff-27. V. BERNHOLD, (M. Fohan- net gefunden, da er Anno 1674. als Dia-Wilhelm Eindmanns selbst Diaconus worden, allwo er sich auch mit Jungfer Maria Barbara Billingin, Cammers Registrators Tochter von Ansvach, den 27. Juli Anno 1675, hat copuliren lass Jubel : Jest im Zimmel / in einem

bereits zu Gott gelanget waren, von denen übrigen haben sie 24. Enckelein und Ur. Enckelein, und in allen 40. Sees len, die von ihnen un sund mittelbar abgestammet, zehlen konnen. Im obs gedachten Diaconat zu Feuchtwang batte er sich in die 20. Jahr wohl-verdient gemacht, von dannen er den 10. Octobris Anno 1694 in das Hoch Fürstl. Ober - Amt Cadolyburg mit groffen Bedauren seiner damabligen Zuborer abgezogen, und nun allhier über 32. Jahr mit vielem Seegen der Rirchen & Ottes porgestanden: und ob ihm zwar indess sen ein und anderes vornehmeres Amt tit zugedacht, und von der Doch = Rurft= lichen Regierung angebotten worden, fo bat er dennoch lieber ben seiner Gemeis ne verbleiben, als einen gefährlichen Wechsel versuchen wollen, dahero er nunmehr auch dasclost seine gnädige Auf-Infuna erwartet. Indessen hat er in seis nem Echen die Merckmable der wunbaren Gute / seines GOttes vielfaltia genoffen, deffen heilige Borforge wir bereits in seiner Jugend und erfolgten Bedienstung gesehen, so ist es auch wohl murdig dessen heilige Behütung in vies ler Gefahr offentlich zu preisen. In seis ner Jugend und 14ten Jahr seines 211s ters war er in augenscheinlicher Lebens-Gefahr, da er mit zwen andern Cames raden in einen Kahn gestiegen , und über einen Fluß seken wolte, war der Strom in der Mitte fo starct, daß er den Kahn Grariffen, und alles Ruderns unaeachtet, solchen fortgeführet; dessen 2. Besellen sprangen ins Wasser, und errettes ten sich mit Schwimmen und Waden, ibn aber trieb das Wasser immer weiter,

bis auf einen Buchsen. Schuß von eis nem Abfall des Stroms auf eine Mubs le, allwo er jämmerlich hätte umkommen missen, wann nicht einer von ihnen, ein Ame: wandter sich nochmal bis zu balben Leib ins Baffer gewaget, den Kahn ergriffen, und mit allen Kräfften auf die Seiten gezogen hatte, daß er wieder an das Ufer gelangen können; da wurden die Wort erfüllt, Es. 43. v. 2. Anno 1669. hat ihn GOtt von einer tödtlichen Nie derlag wunderbar wieder aufgeholffen, da er schon auf die Land - Kutsche zu Nürnberg sich aufgedungen batte, nach Wittenberg zu geben, wurde et mit der Blatter-Rrancibeit so entsessich überfallen, dergleichen sonst wente werden erfahren haben, indem er damit dicht angefüllet, auch Ropf und Hals detge stalt geschwollen, daß sie fast den Ache fein gleich gewesen; und weil alle mensche liche Doffnung einiger Genefung verlob ten war, so erwartete er mit Verlans gen sein Ende, und die Beziehung der bimmlischen boben Schule. Als er nun zu solchem Ende seinen Herzn Beichts Batter, M. Joh. Adam Kabern, das maligen Archi - Diaconum in Anspach, holen ließ, und ibm seine Sterbense Begierde eröffnet hatte, hat diefer ihm geantwortet: Nein, nein, er soll nicht sterben, sondern muß noch & Ott in feis ner Kirche dienen. Und da er darob eis nen rechten Unwillen bezeiget, daß et in seinen guten Gedancken solte gestobe ret werden , ift der Beiftliche Dennoch daben geblieben, und hat es zum drittenund vierdtenmahl aus einem besondern Eifer wiederholet; welches auch GOtt bernach in Gnaden erfüllet.

Als sichs nun wieder mit ihm zu bessern angelassen, und ihm ein Gericht Morsgeln zu essen gebracht worden, waren solche an statt des Pfessers dick mit Uius-Kens Pulver bestreuet, und ihm von einem Erbs Begierigen seine Genesung misgonnet; doch hat er solche bald von sich gebrochen, welches ebenermassen eisnem Hund, dem davon gegeben worsden, wiedersahren ist.

Bald darauf kam ihm in einer Frühs-Suppe eine ungeheure Creug. Spinsne gleich anfangs in köffel, und konte nicht wissen, ob es von ohngefähr, oder auch aus Josheit boser Leute geschehen, die ihm sein Leben, und die zugefallene

Erbschafft nicht gegonnet.

Much auf der Universität Wittenberg wurde ihm Anno 1671. an dem Lag feines Magisterii gleichfalls aus eis ner Mißgunst , durch einem Meuchels Morder das Leben zu nehmen beschloss sen, melche Conspiration aber seine Dauss Wirthin wahrgenommen, und folches Unaluck durch eine zugesandte Magd perhindert, zur Erfüllung der Worte Jerem. XI. 17. 18. In Zeiten seines mahe renden Ministerii hat er auch viel Verdruß, Mühe und Noth mit denen Irrs und Unglaubigen haben muffen, theils mit einer Rotte Pietisten aus Fürth und Zürndorff, die er Anno 1709. und 1710. hat mussen examiniren, und uns terfuchen helffen, welche sich folder Boll kommenheit rühmten, daß sie, als von dem beiligen Geist gelehrte und erfülle te, weit über Wort und Sacramens ta, die nur vor die Anfanger gehöreten/ hinaus waren, und sich auf viele Ubers einstimmung der Spruche Lutheri beruf-

feten, die er mundlich und schrifftlich wie derlegen muste; theils mit einem Fanatico und bosen Pfarz & Rind, welches ein gar wenig gelehrter Eateinischer. Handwercks - Mann gewesen, und geraume Zeit alle Gottes-Dienst und Sascramenta verachtet, auch da ihm ein-Kind gebohren, solches nicht wolte taufs fen lassen; welchen er anfanglich auch vor eine Brut des obigen Gesindleins aehalten,nachmals aber erfahren muffen, . Daf er jum Judenthum incliniret , Die Deil. Drenfaltigkeit gelaugnet, Gott. vor den eigentlichen Beiland gehalten. und von Christo dem Zimmermanns-Sohn gottslästerlich geredet, auch chehin zu Amsterdam sich ben den Juden, als einen Mitgenossen angegeben, aber von ihnen abgewiesen worden: welcher awar hierauf, auf Soch- Fürstl. gnadig= fte Berordnung, hat offentliche Kirchens Buß thun, und nach abgeleaten richtis gen Glaubens - Bekanntnis sich ad sacra einfinden mussen, aber bald darauf im 33sten Sahr ein erbarmlich Ende mit Schwindsucht, Geschwulft und Bluts sturgen genommen, deme auch sein Weib / die aus Unverstand oder Liebe. wenig Mißfallen an ihres Mannes Aufführen spühren lassen, in dren Wochen nachgefolget. Dergleichen Trubfalen einen treuen Seclen - Hirten nicht mes nig Rummer und Unfechtung zu machen vflegen, also daß man GOttes Gnade desto mehr bewundern muß, wann ein treuer Diener OUttes, ben so vielen Afflictionen sein Leben dennoch so hoch zu bringen vermag.

Doch hat ihm der liebe GOtt auch viel Freude und Troft an feinen lieben Kin-

E3 dern

Dern und Kinds = Rindern erleben lassen, indem er sie meistens wohl versors get, und zu hubschen Ehren - Aemtern hat gelangen lassen, daruuter der ältere Sohn, Herr Joh. Balth. Bernhold d. Z. Doch - Graffich - Dohenkhisch-Schillings-Kürstischer Ufarrer zu Wilhermsborff ist, welcher Anno 1726. feis nem Derin Wettern, dem Dermabligen neuen Theologiæ Professori zu Althorst. Derin Joh. Balth. Bernhold / 14 seiner Doctor-ACurde, in einer Lateinis Schen Epistel, de claris Bernholdis 212tuliret hat ; der jungste Sohn, Beri Wolffgang Ludwig Bernhold / ist Diaconus zu Ereglingen; die zwev andern aber sind in weltlichen Aemtern engagiret, nemlich Den Mich. Abdias Bernhold Hoch-Fürstücher Registrator zu Anspach; und Herr Friderich Wilhelm Zernhold / ist Stadt-Schreiber allda.

Auch hat ihm der liebe GOtt die Snade und Freude erleben lassen, daß er, als Vfarrer zu Cadolsburg, und defsen Tochter Mann, Gerr Joh. Phi lipp Unfug / als Diaconus daselbst, ingleichen deffen Sohn, fein Encfel, Dr. Job. Friderich Unfug, als Cantor und Organist, bev einander in dem Kirchen-Dienst, allda anjego leben, und in des nen Kirchen - Stuhlen zu Zeiten gleich aneinander zu steben pflegen; dergleichen Sluckfeligkeit gar wenigen zu theil wird, und dannenhero billig vor etwas rares

zu balten ist.

. . .

28. BERTHOLDT, (M. Johann Casp. ) Chur - Sachsischer Drediger zu Borna in die Inspection Oschas gehös ria, starb im Monat Decembr. An. 1721.

im 82. Jahr seines Alters, da er über 50. Sahr in Ministerio wird gewesen sepn, dessen Successor, Herr M. Johann Gottfried Winckler worden ist. Iccander in Supplemento des jest slebens den Geistlichen Minilterii in Sachsen.

29. BEUMLINGER, (Johannes) gewesener Pfarrer der Haupt - Kirche auf dem hohen Peters & Berg, ber Sall in Sachsen, und denen darzu geborigen Filialen, ist An. 1617. zu Wühle berg gebobren 4. Meilen von Torgau. deffen Batter war Herr Tobann Beums linger, Raths . Cammerer, die Mutter, Frau Unna, gebohrne Deinrithin; weil nun seine Eltern ein aut Ingenium ben ihme versoubrien, liessen sie ihn anfanglich in die Stadt - Schul geben; biers auf thaten sie ihn in die berühmte Schus le nach Torgau, in seinem 13ten Jahr, allwo er vier Jahr verblieben, und im andern Jahr schon ad primam Cl. auch aux Adjunctur in Choro Symphon, mes gen seiner herrlichen Music genommen morden; weil aber der gelehrte Greintzius das Gymnasium zu Hall sehr bes ruhmt machte, hat er sich mit guten Testimoniis dahin begeben, und wurde iwar auch wohl aufgenommen, muste aber wegen der grassrenden Pest, nach einem halben Jahr valediciren, und nach Freyberg gehen; wiewol er auch allda franck angekommen, doch bald wieder curiret ist worden. Allbie studiste er mm mit ABolgefallen, weil in der Soul fleißig dociret, die Studirenden von der Burgerschafft werth gehalten, u. die Cantoreven wol begabet wurden, wie er dann auch auf Berlangen des berühmten Cantoris und Directoris Music. Præfectus Chori

Chori worden ist; er muste aber in den Krieas Edufften, und fonderlich in der Belagerung Freybergs viel ausstehen; indessen hatte er aute Profectus in seinen Studiis gezeiget, offt in ligate & prose peroritet, allemal ben vorgehabtet Devotion in Ligara deprecipet, and hat fich endlich im 20. Jahr seines-Alters nach Wittenberg begeben, allroo er zufdrderst Die Philosophie, ben den berühmten Mamern, Buchnero, Sperling, Notnagel, Wendler mid Timpejo fleifig excoliret, ben Derm D. Martini und Rober aber die Collegia Theologica gehalten, und nach dren Jahren wurde er von seinem Batter in Patriam zurück beruffen melder bald barauf gestorben. Beil er nam, bev denen vielen Plunderungen in Krieg wenig Mittet hinters laffen, mufte er die Universitäten quiteiren und das Cantorat ju Freyberg annehmen, darinnen er in die fünff Jahr feinem Batterland in der Schule getreulich gedienet. Weil man aber in diesem Stand gemeinightad nicht allen recht thun kan, also hat er auch viel Berdruße lichkeit erlitten, und sich aus dem Schul-Staub zu kommen, gesehnet; worauf ibm aus dem Consistorio zu Dregden 3. Pfarren vorgeschlagen wurden / dar: unter auch die Vetersbergische gewesen, so bat er diese vor andern erwehlet, und in Gegenwart Hern Superint. D. Hule femann, Dom. XIX. post Trinit. Anno 1647. die Brob - Predigt mit guter Bufriedenheit der Gemeinde abgeleget, und M den 17. Decembr. aufgezogen, nachs dem er vorbero von D. Ebrist. Langen und Herm D. Johann Kullemann examiniret worden war. Anno 1651, bat

er sich im helligen Chestand begeben mit Junafer Cleonora, Herm Joh. Dreches lers / Chur - Kurst. Sachsischen Dorffund Muhl- Herins, Berg und Hutten-Schreibers auch Burgemeisters un Mas rienberg Eachter, mit welcher er 38. Jahr eine vergnügte und gesegnete Che beses fen, und 8. Kinder erzeuget; namentlich From Eleonoram Johannam, welche mit Denn Mich. Grotio, Pastor im bos ben Thurn verebliget gewesen; Junaf. Annam Sophiam, die ihrem Serin Botter in der Seeligkeit voran gegangen; Derm Johann David / anfanglich Substituten, und hernach Successorem Parentis; Frau Margaretha Sabis na, erstich Derin M. Georg Abrecht Laurentiani in Rurnberg, hernach Herin M. Wolffa. Wilhelm Bubels / Paltoris in Rraffts hof, ben dem Nurnbergischen Musen-Garten, und endlich Herin M. Tobias Munchs / Diaconi Ægidiani in Mirne bera Frau Che - Liebste, welche in einem hochst geführlichen Bein - Bruch , nache dem fie die groften Schmerken 28. Mo. chen lang mit SOtt ergebener Gebult ausgestanden, seelig verschieden; Derin Christoph / J. U. Candid. Secretarium und Gerichts-Haltern, ben Ihro Wohl gebohrnen Dernichkeit, dem Derin Uns ter - Directore in Anhalt; Herin Chris stian / Chur-Kürstl Brandenburgischen Cammer - Gerichts - Advocaten; Herm Gottftied, des Wohlgebohrnen Herm, Dern von Wiedersheim / Bermal tern; und Jungfer Catharina Plisa betha. Als ihn Anno 1689. den 13. Octobr. seine Che-Liebste mit ardster Betrübnis verftorben, und er darauf bis ins ins ste Juhr im einsamen WittwenStand gelebet, ist er endlich auch den
1. Octobr. Anno 1698. sansst und seelig
eingeschlassen, nachdem er in dieser
Beitlichkeit 81. Jahr, und allein in
Iredig = Umt, ohne das Cantorat,
51. Rahr gelebet hatte. Ex communicatione Deutn John Andr. Bubels /
mohlverdienten Rectoris der StadtSchule zu Dersbruck.

30. BEURER , ( M. Johannes ) lektlich gewessener Stadt-Pfarrer zu . Weissenburg / war Anno 1587. Ju Lauingen in dem Neuburgischen gebohren, und hat anfanalich seinem Vatter land in der Schule gedienet; hierauf ist er Anno 1610, zu Beideck Diaconus und nach dem Tod D. Christoph. Morolds An. 1619. Paltor, auch nach gebends An. 1628. ben Derrn Brais Graffen Johann Friederich, Doff-Dre-Diger worden. Endlich als die Reformation von denen Papisten in dem Neuburgischen vorgieng, hat er sich nach Weissenburg gemendet, und An. 1647. allda das Pastorat bekommen, welches er big an sein Ende getreulich bermaltet, da er bann den 7. Mart. An. 1663. aus dieser Welt gegangen in 77sten Jahr seines Alters und 53sten Jahr feines muhfamen Predig = Ambts. M. Blum in Jubil. Theolog. Emerit. p. 54. Deffen Leichen - Predigt durch Herrn M. Jachar. Wiedern / Dies nern des Göttlichen Worts allda über Act. VII, 59. gehalten und daraus: Sancti Stephani ad JEsum suspirium Agonizantium optimum solatium gezeis get worden.

31. BEYER, (Christian) Chur-

Sachficher Pfarrer zu Borlen und Knatewig / in die Oschaßer Dioxes gehörig, hatte Anno 1714 durch SOG tes Snade sein subilæum Ministeriale erlebet, und mit den Geinigen GOtt zu Ehren celebriret, nachdeme er nors hero die Betrubnis gehabt, daß er feis nen Derm Gohn, 4M Joh. Chris stian Beyern / gewesenen Diaconum ju Pilfinit, ben Drefiben, fruhzeitig verlohren; worauf er auch in dem gleich folgenden Jahr den 3. Martii An. 1715. fectig berftorben, wie foldes derr Hanitsch im frommen und, geseegneten Priefter-Weschlecht p. 44. recensiret ; deffen Successor Ber M. Martin Bottfried Rupffer worden ift. Crelleus in Chur - Sachsischen Beistl. Minilt. p. 90.

32. BIRCKENBUSCH, ( Fabou, nes mar Koniglicher Dannemarckis scher Pastor zu Neuen - Brock in Pollstein, und des Königlichen Consistorii zu Münsterdorff Assessor und Senior, der Anno 1597. das Licht dieset Welt erblicket, und dem D. Predige Umbt 59. Jahr war vorgestanden, aber 61. Jahr in einer Che gelebet und also vorhero ohne Zweiffel SOtt auch in der Schule gedienet hat, und ist den 29. Jun. An. 1679, in 82sten Jahr seines Alters gestorben, dessen Leichen = Predigt ist von Berrn Andrea Schwesinger von Cronhelm gehalten worden, wie desselben Mels dung geschiehet von Herr D. Gogen in Theologo Semilecul. p. 14. Serri Christiano Jac. Rlumio in Designatione Conjugum Jubilæa Gamica celebrantium. p. 16. Serrn M. Joh. Chrift. Blw.

Blumio Fil. In Jubileo Theol. Emerit.

33. BLECH, (Georgius) Hospis tal Prediger zu Bardewick, muste porbero ein Martyrer in Schul-Stand merden; nachdem er anfänglich 41. Jahr als Conrector and Rector an der Mis daelis Schul zu Luneburg fich wohl perdient gemachet, und manches autes Subjedum ju groffern Dienften qualificinet , dadurch aber viele lebendige Monumenta und Chrens Caulen femes Rieiffes fich felbft gefetet hatte, ift er erft von dannen, jur Dofpital Rirche nach Bardewick beruffen worden, alls mo er noch 101. Jahr als Paltor. gelebret, und alfo in allen über fr. Jahr SOUT in Kirche und Schulen getreulich pedienet hatte. Er war aus der Lauße mis geburtig , und wird von Schlopke in Chronico Bardevic. mit angeführet, mus welchen der beschäffrigte Secrezarius Exped. III.p. 225. denselben des nen Jubilæis bengesetet hat.

34. BLENNO, ( Johannes ) Dom: merischer Prediger zu Stetin / hat über 50. Jahr das Evangelium Christi setreulich allda vorgetragen, und ift An. 1609. über 80. Jahr alt daselbst ges ftorben, ex Crameri Chronicis M. Blum in Jub. Th. Emer. p. 55. Mag vielleicht einer aus dem Geschlecht des M. Faustini Blenonis gewesen seun, der aus einem Burgemeister zu Pyriz in Dommern Pfarrer und Probst in diesem seinem Batterland worden, und Anno 1560. in 73sten Jahr seines 211ters gestorben, dessen Sohn und Enctel gleiches Mahmens haben ihm sucsediret, also, daß 100. Jahr lang 3.

Blennones Pfarrer und Probste daseibst gewesen, und also auch ein *Jubilaum* Centennale ausgemachet haben, wie Ceüler Cent. Epist. Sing. p. 623. bes zeuget.

35. BLUMBERG, (Georg) der Schneebergische wohl e verdiente Prediger, hatte anfänglich GOtt in seiner Kirche als Diaconus zu Rirche berg von Anno 1614. big 1624. hers nach 42. Sahr zu Kriegs-Friedens-und Sterb-Zeiten, zu erst als Diaconus. zu legt als Archi-Diaconus zu Schnees berg treulich gedienet, welcher den 27. Sept. An. 1589. Ju Swickau Parente Senatore gebohren, in denen Gymnasiis ju Zwickau, Gera und Aughura. ingleichen auf denen Universitäten Leips big und Wittenberg studiret, sich An. 1614. mit Jungfer Catharina, M. Joh. Tönnickers, Paltoris zu Kirche bera Tochter vereheligt, mit ihr 8. Sohn und 2. Tochter erzeuget, fr. Jahr weniger 15. Wochen in S. Pres dig-Umbt gelebet, und Anno 1665. d. 13. Aug. in 78ten Jahr seines Alters gestorben, dessen Leichen-Vrediat Den L. God. Sigm. Peisker ad Phil. I, 21. gehalten, in dessen Epicediis Herr M. Joh. Tonniker, Sessenensium Diacoaus also geschrieben:

Mortuus ecce jacet, niveis qui montibus olim

Floruit, at doctà progenie Superat.

Dann es war von ihm entsprossen, dessen Sohn:

Herr M. Friederich Blumberg, von An. 1652. an Paltor zu St. Petri in Ophaussen / und Anno 1665. seis nes

in Schneebera / melcher erst Annolstandenen vielen Einquartirungen und 1699. verstorben und sein Jubilæum Ministeriale bif auf 3. Jahr erreichet. Angleichen ein Sohn von diesen und ein mit ihren. Sohn ins Elend gehen mus

Enckel desselben:

Berr Christian Gotthelff Blums bera / der S). Schrifft Doctor, Pastor und Superintendens zu Zwickau / der in vielen gelehrten Schrifften berubmt und ben der Kirche Gottes alls da annoch in vielen Seegen lebet. D. Gog in Theol. Semisec. p. 14. Hanitsch in frommen und gesegneten hinterlassung alles zeitlichen Bermb

Drediger Gefchl. p. 8. feg.

aemesener Pastor ju Savelberg in der nach Regenspurg und endlich nach alten March, war gebobren in dem Rurnberg, allwo er dann fleifig zu de Stadtlein Derleberg den 27. Nov. nen Lateinischen Schulen gehalten auch Anno 1572. allwo er auch anfänglich | An. 1636. von seinem Batter mit nach Conrector worden; hierauf wurde er Regenspurg genommen, und eine Zeits Anno 1601. Sub - Diaconus ju Gas lang in selbiges Gymnasium gelaffen velbern / und An. 1619. Pastor allda, worden. Als er aber bev seinem francts allwo er auch den 8. Och. Anno 1651. lichen Leib fast ein gantes Jahr mit ets verstorben, nachdeme er allein in Pre- nem Quartan - Rieber geplagt gewesen, Dia - Ambt über 50. Jahr gestanden und dannenhero ihn seine Freunde von war. M. Blum in Jubileo Theol. Studiren weg jur Kauffmannschafft ober Emer. p. 55.

rendens war gebohren gu Bnaim, einer er doch ben feinen Eltern beständig an, ter, Balthafar Bock, von Klagenfurth ber Gott, welcher fo vielen Remen

nes Natters Substitutus und Successor | sen , sondern Anno 1624. nach ausges Contributionen in Bohmischen Krieg. auch von dannen wegen der Religion sten, und ob sie schon sich folgenden Jahrs zu Logdorff in Desterreich hauß. lich nieder lieffen, fo fanden fie jedoch auch allda keine bleibende Statte, de Anno 1627. alle Evangelische Kirchen und Schul-Bediente abgeschaffet, und die ben ibrer Religion beständigen Changelischen Impobner Anno 1630. mit gens aus dem Eand geschaffet wurden 26. BLUMENTHAL, (Joachim) lo begaben sie sich die Donau berauf Avothecker-Runft thun wolten, weil me 37. BOCK, (Benedictus) Dochs mablen auch die Mittel jum Fortseben firftl. Dettingifcher General-Superin- ber Studien gemangelt hatten : fo biete Stadt des Fürstenthums Mahren , baf er ben bem ftudiren gelaffen wir Den 26. Jan. An. 1621. Deffen Bats De, mit bezeugter guten Doffnung, Daß aus Karndten , ein Burger und Tuchs fortgeholffen, ihn auch nicht wurde ftes Sandler, allwo er wegen der Evange- den laffen. Und weil er bald ju hoben lischen Religion bertrieben mar ; Die Schulen tuchtig gehalten murbe, so Mutter Catharina, eine gebohrne Dof- lenctre GDEE auch unterfcbieblicher ferin von Billach ; wie dann feine liebe Rauffleuthe Bergen , daß fie einen gus Eltern auch allba wenig Rube genof- ten Behr - Pfennig aufantmen gefcof

Fürstl. Brandenburg - Onolybachischer lebet , ist ihm so viel Vermögen zu theil Jagd = Secretarius, min aber Verwals worden, daß er 3. Jahr in der Kost erter des Closter - Amts Deilsbronn; und halten wurde, bis er Anno 1666, in das der Mingere, Bert Johann Balthas Alumneum zu Anspach aufgenommen. far Bernhold, gewefener Doch-Graf- alle Classen bafelbft absolviren konte, 216 lither Hohenloischer Hof. Prediger zu er Anno 1669, auf die Universität Wits Pfedelbach, diefer Zeit aber hochbes tenberg ziehen wolte, starb sein Berz ruhmter Theologiæ Doctor und Prof. P. Groß - Batter , offt - gedachter Decaben der Nurnbergischen Universität Alt. | nus zu Leutershausen , und siel ihm eine dorff, welche Freude derfelbe, daß diefer zimliche Erbschafft, von neunthalbhunfolche Bedienungen wurcklich bezogen, dert Gulden an Geld, schone Mobilien armoch erlebet, nicht lang aber hernach und Bibliothec zu, daß er sowohl mit starb er den 21. Septembr. An. 1724. im Shren studiren, als auch seine Expe-76. Rahr seines Alters; nachdem er Clanten Jahre aushalten konte, und iber fr. Jahr in Predigt-Amt gelebet fo forget GUtt vor diejenigen, die offt batte; beme dessen Tochter-Mam, Sr. | gans verlassen scheinen. Bie er dann Johann Seidel / in Vfarz 2 Amt allda Durch göttliche Borforge auch bald eine succediret hat

mes ) Soche Ruffl. Anspachischer Pfare conats - Adjunctus nach Feuchtwang gee rer zu Cadolizburg i und des Löblichen kommen, bis er nach dem Tod des Herm Langemennischen Capitule Senior, auch ein Enckel des obbeschriebenen Leuters, worden, allwo er sich auch mit Jungfer bausischen Beren Decani, M. Joh. Balthafar Bernholds; war gebohren zu Anmach den 4. Novembr. An. 1651., des fen Batter Abdias Bernhold, nachmals fen, und mit derfelben fast 50. Jahr, Cantor und Præceptor zu Leutershausen weniger ein halbes und 6. Tage in verworden, aber wie auch oben schon ges gnügtsund gesegneter Che gelebet. Wie meldet, fruh zeitig verftorben, die Mut- sie dann erst Anno 1725. den 21. Junii ter mar Dorothea, eine gebohrne Bin- durch ihren Tod das vollige Ebe- Futerin. Biewol ihn nun schon im ans bilaum unterbrochen, und von ihren dern Jahr seine liebe Mutter, und im Kindern zu letzten Ehren / das wahre vierten Jahr sein lieber Watter, durch fen, und er ein vollkommener Wank den. morden ist; so hat ihn doch der einander erzeuget, davon zwen Sohn DErraufgenommen, und bey seinen noch und vier Tochter ber der Mutter To

findet fich der altere, herr Johann lebenden Groß - Battern versorget : und Just. Bernhold / anfanglich Hoche da er noch alle seine Geschwistere übere Thur zum heiligen Predigt : Amt eroff. 27. V. BERNHOLD, (M. Fohan- net gefunden, da er Anno 1674. als Dia-Wilhelm Eindmanns selbst Diaconus Maria Barbara Billingin, Cammers Registrators Tochter von Ansvach, den 27. Julii Anno 1675. hat copuliren lass Jubel = Sest im Zimmel / in einem frub = zeitigen Cod verlafs leichen . Carmine vorgestellet wot-Drenzehen Kinder haben sie mi bereit.

kaum & Jahr vorgestanden, erhielte | er noch in solchem Jahr von dem damabligen regierenden Berm Graffen Stoachim Ernsten zu Dettingen , eine hero er endlich auf die hochste Stuffen Vocation zu der Hoff = Prediger = und Superintenden - Stelle daselbst, sambt und nicht allein Pastor Primarius zu St. einem Schreiben an den Magiltrat um seine Dimission, melche er auch, als eine Bottliche Beruffung, angenommen, und den 14. Dec. noch allda auf- auch der alteste Kirchen-Rath und Gegezogen. Hierauf hat et sein Ambt | neral-Superintendens morden. mit aller Sorafalt angetretten, und amfänglich, sonderlich ben der in 30. jah- nach seinen Aufzug in Dettingen, Jung rigen Krica verdorbenen Kirchen-Ord-ler Anna Dorothea Schwarkin Derm nung die Kirchen . Visitationes vorges nommen, und darben vornehmlich auf lichen Hilpolitsteinischen Vermalters Die bochstenothigen Catechisationes ben Sochter genommen, und mit ihr in 48. Rungen und Alten gedrungen, die Kins Der in gewisse Classen eingetheilet, und Dadurch einen folchen Grund des Chris Kenthums geleget, daß die Christlichen Gemeinden in ihrer wahren Evangelischen Religion wohl sind befestiget worden: und in dem Ministerio hat er auch mit Aufrichtung eines Geistlichen Fisci, zum Unterhalt der Geistlichen Wittmen, ein herrliches Wercf gestifftet. Mit was vor Treu und Kleiß er seinem 3. Ambt vorgestanden, bezeugen defsen über 6000. hinterlassene Ambts Wredigten, ohne die vielen Hochzeit- | pogthum hinter - Pommern und Fitz Leichensund Investitur - Reden; mit mas vor Sorgfalt er dem Consistorio an sein Jubilæum gelanget ift. bengewohnet, beweisen dessen kluge Consilia; mit was vor Liebe er sein Beren Joh. Ulrich Claussen/ Senat. aankes Ministerium gepfleget habe, das in Nordlingen, und die jungfte, Frau ist aus dessen fortwehrender Sochache Corona Judich Susanna, mit Herm tung zu ermessen. Und ob ihm schon Balchafar Swablen / Superintenvon verschiedenen Fürstlichen Soffen den ju Sarburg verheurathet, welche und andern mit Berlicherung vieler bernach Doff-Prediger und Pfarrer m

Gnade Vocationes sind anaebotten morden, so hat er doch lieber ben seinen lieben Zuhörern verbleiben wollen, das der geistlichen Bedienstungen gelanget. Sacob in Dettingen, der Schulen und Stipendiaten Inspector, und des gangen Ministerii Senior, gewesen, sondern

Zu Che hatte er in folgenden Rahr Joh. Casp. Schwarzen, eines Kürst. iabrigen Chestand 9. Kinder gezeuget, davon er einen Gohn Hern Abrecht Benedict, als Pfarrern zu Appensofe fen felbst ordiniret und eingefeket hatte; Derr Johann Benedick Bock, ift Fürstlicher Oettingischer Cammer. Rath worden ; eine Tochter Jungfer Dorothea Felicitas, hat den in kis nen Schrifften berühmten Bern Das vid Merreter geheurathet, melcher den sten Jul. 1726. zu Stargard als Kos niglich - Preußischer General - Superintendent und Consistorial Rath in Beritenthum Camin verstorben; und auch

Frau Sophia Dorotheal an

Wilhermsdorff worden, und Anno

1720. verstorben ist.

Die Leibes = Schwachheiten seiner Nugend sind in Mitler-Alter mit vielen schweren Kranckheiten und tödtlichen Miederlagen, absonderlich mit entsetliden Ropff-Schmerken vermehret wor: den, moben er die besondere Gnade von GOtt gehabt, daß, wann er offt in den hefftigsten Schmerken die Canpel bestiegen, und kaum die Rrafften aehabt anzufangen und zu reden, er doch allezeit mit neuen Kräfften von Oben herab gestärcket, gesunder wies der herab gegangen. Seine Krancks beit aber mar ein Marasmus Senilis, dadurch er gang entkräfftet wurde, daß er auf seinen Todt . Bett wenig mehr redete, als daß er ben Besuchung einis ger Fürstlichen Derren Rathe in diese Mort ausgebrochen: Apprecor vobis patriam quietam, Patri Patriæ Angelos Cultodes, vobis Spiritus S. assistentiam, & nobis omnibus beatum exitum. Borbero befahl er seinem Enckel, Derrn Joh. Sigm. Benedict Bos cten / ibm ben seinem Absterben die letten Seuffger der alten Batter, Mars tprer und anderer geistreichen Theologorum fleißig zuzuruffen : Kurk vor feinem Ende erblickte er etwas besonderes, darüber er eine überirrdische Freude spuhren liesse, und des folgenden Tags bey einem Discurs von dem emigen Leben sagte: Diejenigen, so gestern da gewesen, mussen mich dahin tragen ; auf Befragen feines Encleis : mas er dann gesehen habe? gab er jur 1 1529, und aus dieser Welt gegangen Antwort : Vive pie, & etiam videbis, Anno 1602. nachdeme er 73. Jahr gederauf er den 29; Nov. An. 1703 sansst lebet, und 50, Jahr in H. Predige

eingeschlaffen in 83. Jahr seines Alters und saten seines Bredia-Ambts, dessen Leichen - Predigt von herru M. Joh. Fac. Groppio, Archi - Diac. uber den erwehlten Leichen . Tert Gur. I, 13. gehalten und unter dem Themate: Grommer Christen herrliche Gnas den Belohnung / in dem Druck aes lasten worden. Ber seinen vielen Ambies Verrichtungen hat er in Druck gegeben, nebst einigen Confiliis, Consultationibus, und Decisionibus in puncto Matrimonii cum Sorore Uxoris, eine Leichen - Predigt Herm Grafen Jogchim Ernstens unter dem Tittel : Dets tingischer Brack in etlichen Sinnbils dern über 2. Tim. IV, 7. 8. mit 211. gelehrten Annotationibus; ingleichen eine andere: Rotterigischer frub abgebrochener Apffel/ auch in etsie chen Sinnbildern, über Sap. IV, 10. 11.12. mit 552. Annotatis. Cinglets chen hat er zwen vortreffliche Manuscripta hinterlassen, das eine: Neotericorum circa Studium Antiquitatis laplus. Das andere: Horz Refectoriz ex Claudii Minois notis ad Emblemata Akiati Philologica, welche von dessen Herm-Tochtermann Schäbeln anseis nen Herm Sochtermann Johann Fries derich Schwaben / Hochfürstliche Bapreuthischen Pfarrer zu Schauers heim und Closter Birckenfeld, sind überlassen worden.

38. BOCKSHAMMER, (M. Stephanus) gemesener Pastor und Decanus zu Zeyne / war gebohren Anno

83

Ambt erreichet, wie aus Joh. Sinapii | dem D. Predig - Ambt zu leben, son-Olsnograph P. II. p. 192. seq D. Gog dern auch einen gleichmassigen Jubelin Theol. Semis. p. 14. and M. Blum Priester an desten Sohn zu hinterlassen. in Jubil. Theol. Emer. p. 56. angeführ nehmlich: ret haben.

39. BODENHÆUSER, (Antonius) Pfarrer zu Rabenau / war der weinschen / in die Coldisische Inspe-Schwieger-Vatter des berühmten und Elion gehörig, allwo zu der Zeit Ben in vielen Schrifften bekandten Misan- M. grang Carl Hausig der Bemeinders ober M. Adami, welcher in feis de Gottes vorstehet : Dieser wurde nem wohl geplagten Priester p. 87. meldet : er habe einen Priester ge- Anno 1577. und ist ihm anfänglich mit kandt, welcher 157. Jahr im Ambt an seiner Beforderung sehr hart gegangen, einem Ort gewesen, und 87. Jahr alt daß er bif in das 32. Jahr expectiren worden, der 8. Tage vor seinem En- muste, wie Hanitsch in Frommen be noch geprediget, und die klärste und Geistlichen Pred. Geschlecht Schrifft ohne Brillen habe lesen kon-p. 10. aus dessen Viez curriculo ansibb nen ; daß aber folches Antonius Bo- ret ; desto unverhoffter aber bat berdenhäuser, Pfarrer zu Rabenau, ben nach der liebe Gott, der ibm vorber Dipoldiswalda gemesen, almo Serr auf der Universität Leipzig in einer tob-M. Christian Schmidt / P. L. C. der lichen Niederlag an bisigen Steber ben Zeit Pastor ist, bezeuget der beschäffs tiqte Secretarius Exped. XXX. pag. 716. woselbst er den 26. Nov. Anno erhalten, auch hierinne seine D. Bor 1673. verstorben, nachdem er auch 50. Sahr in einer Che gelebet, und sich be- von der Churfürstlichen Frau Wittme reits 14. Sahr vor feinem Ende fein zu Coldis ohne Bermuthen zum Bfart. Grabmahl in der Kirche fertig machen Umbt Dürrweitzschen beruffen wurlassen, daran die von ihm selbst aufges de, allwo er mit Hern M. Martini sette Grad-Schrifft wohl zu lesen seyn Dietrichs Paltoris zu Clausnis Toche foll, wie herr Knauch in Ebrens vollen Alter p. 9. angeführet hat.

40. BOEHM, (Andreas) Chur-Sächsischer Vfarrer zu Auerswalda/ in dem Churfürstlichen Ambt Lichtenwalde gelegen, und in die Inspection dennoch hatte er nicht mehr zu heura-Chemnik gehörig, allwo der Zeit Herr then begehret, ob nuprias secundas sa-M. Sigmund Brimmer Paltor ift; pe minus fecundas, und affo 45. Jahr derfelbe hat nicht allein vor sich die Gna- und 12. Wochen bis an sein Ende in

41. BOEHMEN, (M. Caspar) Chur . Sachsischen Pfarrer in Durr. gebohren zu Auerswalda den 19. Jangroffer Durfftigleit durch Beren D. Harbarths Mildthatigfeit tounderbat sorge anihm bezeuget, daer An. 1609. ter / nur 11. Jahr eine vergnügte und gesegnete Che besessen, welche ben ib ren Codt 8. Kinder hinterlaffen, das von das alteste noch nicht 10. Jahr, und das jungste nur 2. Stund alt war: de von Gutt gehabt, 12. Jahr in Wittwen-Stand beharret; und well feint

kine Kinder, wie er felbst in seinem Les fet werden, worauf ihnen die Schube bens-Lauff bezeuget, ihm geborsam ge- von den Fussen gezogen worden, und mesen, so habe er sie geliebt, und groß musten hernach also blutend und ohne fe Kreude an ihnen gehabt, wie auch Schube eine starcke Meile von Durran ihren Kindern und Kinds-Rindern , weißschen biß Schonbach in tieffen deren er 57. erlebet batte. bat er noch schweres Creus in denen tags vorhero auf freven Reld schon s. Kriegs-Zeiten ausstehen muffen, da An. Stund lang bif es Nacht worden , sich 1632. Deffen Dauf von denen Craba- in tieffen Schnee verbergen, und auf ten geplandert, und all fein Bermogen den Bauch liegen muffen, bif die Dars auf 1300. fl. werth geraubet; wiedes theven zu streiffen aufgehöret hatten: rum An. 1636. all fein Biebe megges Diesem succedirte wiederum An. 1680. führet, und er nebst seinem Sohn von sein Sohn, Ramens: den Soldaten ins Haupt und lincken Arm beschädiget worden ; ferner wur- welcher 34. Jahr und 22. Wochen De Anno 1624. d. 3. Dec. in der Racht das Pfart - Ambt zu Schrebis und von den Soldaten die Pfart - 2Boh- Sallschik in der Oschaker Ephorie lobder zu Hauß seyn können. aestorben. Man:

Jahr Pfarrer ju Ablaß, auch 34. Jahr einverleibet worden. Pfarrer in Schrebis gewesen, und nebst seinem Batter bas obgemeldte ift ju Wittingen den 31. Aug. Anno Unaluck erlitten, daß sie beede von den 1594 gebohren worden, und anfange Soldaten durch die Hirn - Schale ge- lich der Jasenbeckischen Kirche pon hauen wurden, da sie vorhero nieders An. 1616. darnach der Brobmischen Inien musten, als ob sie folten getopf- Christichen Gemeinde bif auf 1676.

Dierben Schnee lauffen, nachdeme diefer Sobn

M. Johann Gottfried Bohme / mma und seine gange Bibliothec mit lich verwaltet bat, deme bernach Here wielen bereichen Manuscripten verbrandt, M. Job. Ebrenfried Ernesti succeworauf er s. Jahr obne Pfart - Dauf dirte; und weil noch unterschiedliche bat leben und fich mubscelig behelffen Derren Bohmen in dem iest - lebenden muffen, vorhero aber offt viele 200 Chur Sachlischen Ministerio zu fine den mit denen vielen Kindern micht fie den, als Joh. Goerfried Bohme ju Welches Steinbach / Job. Theod. Bobme gu femere Creuk ihm bennoch Gott der- Groß . Porthen ; Gorg Dietrich massen hat tragen belffen, daß er zu ho- Bohm zu Zwaten ; Gottfr. Bohm ben Alter gelanget, und Anno 1666. ju Irfersgrun; Johann Christian den 8ten lun, im ochten Jahr seines AL Bohm zu Reukirchen ; Job. Gora ters und coften feines S. Predig-Ambts Bobm ju Berg : Gleshübel, Davon Melder wiederum einen vielleicht die meiften aus diefen Stamm Sohn als Priester hinterlassen, nem- entsprossen/ so ist billig diese Famille von Der Hanitschen in das fromme M. Indreas Bohmen, der 10. und Gesegnete Prediger . Geschlecht

42. BOLSCHENIUS, (Joachim)

an beeden Orten 60. Jahr lang vorgestanden, und in 82sten Jahr gestorben. M. Blum in Jubil. Theol. Emer.

p. 56.

43. BOLSCHENIUS, (ein andes rer ist so. Jahr Prediger jum Heil. Seift in Luneburg gewesen, und mercf. wurdig, daß die Cankel, auf welcher er so lang GOttes Wort geprediget, hernach in die Kirche nach Raven/ 3. Meil von Bardewick aclegen, verehret worden, von welcher nach diesem sein Sohn, Georg Rolschonius, der An. 1614. dahin beruffen worden, auch 43. Jahr das Volck GOttes gelehret Ex Schlopke Chron. Bardevic. der beschäfftigte Secretarius Exped.

X. p. 880.

44. BORN, (M. Job. Seinrich) Pastor zu Dobna / und der Virnischen Inspection Adjunctus emeritus, übers gab wegen hohen Alters noch am Les ben das Alinbi vollig, und zog von dar nach Drefden, in sein Hauk, zur Rus he; starb auch daselbst am 28. Apr. Anno 1709. in 87. Jahr feines Alters amd seines Ministerii in seten Sahr, morauf er sodann wiederum nach Dobna zum Begräbnis geführet, und von dessen Successore, Herm M. Christian Bartschen / die Gedachknis-Predigt, nach Anleitung des erwehlten Leichen= Textes Zach. XIII, 1. den 21. Maii gehalten, und daraus, der bimmlische Lebens Dorn / vorgestellet worden. J. C. Rnauth in Ehren e vollen Alter p. 9. Es dienen aber an dasiger Kirs. che auch ein Archi - Diaconus, d. a. Derr M. David Friedrich Beck/ und | da zu hören.

Sciedrich Rrause / welcher vorhero

Reld-Vrediger gewesen ist.

45. BOSSECK, (Johannes) Churs Sachlischer Pfarrer zu Gaussch und Zöbigeker / ben Leipzig gelegen, und der Leinziger Dicces Senior, mar aus alten Adelichen Herkonnnen, indem fein Uhr-Groß = Watter Johann von Bosseck, aus der Franckischen Rits terschafft, zwener Churfürsten von Colln geheinder Rath gewesen; der Groß: Vatter auch Johann von Bos sect / hat An. 1583. das Dominicas ner = Closter zu Solln verlassen, und mit Hintanschung aller seiner Ge schlechts: Wüter sich zur Svangelischen Religion gemendet, welcher als ein Exulant nach Lippstadt in Westvhalen gekommen, und ist allda in das geistliche Ministerium aufgenommen, doch das ben mit einer ansehnlichen Deurath eis ner des Geschlichts von Rietbera beglucket, und sonst herrlich gesegnet worden; deffen Sohn und des obges meldten Vatter ebenfalls aleiches Naha mens Johann von Bosseck / ift ein berühmter Medicinæ Doctor und Stadt: Physicus zu Lippstadt gewesen, die Mutter aber Gertraud, eine gebohrne Hilverdingin. Er war gebohren den 29. Sept. Anno 1635, verlohr seinen Vatter durch frühzeitigen Tod Anno 1646. und seiner Mutter all ihr Ners mogen durch Leuers-Brunst An. 1656. und schien also derselbe an Fortsekung seiner Studien sehr gehindert zu senn, da er sich eben zu Fleußburg befunden. den berühmten Johann Vorstium alls Doch fand er an dem ein Diaconus, Berr M. Christian | damabligen Bollsteinischen General-Superin-

Superintenden D. Steph. Clotzio, eist nen grossen Patron, der ihn, in Ans sehung des erlittenen Unglücks, mit eis ner ansehnlichen Summa Geldes aufei geholffen, daß er noch selbiges Tahr Anno 1656. nach Leipzig ziehen konnte, allwo er die berühmten Männer, Schergern / Carpzov, Kromajern, Schlüttern/ Thomasium, Franckens stein und Rappolten gehöret, begab sich darauf nach Dresden, und informirte den nachmabligen Soffsund Iu-Itiz - Rath, auch Ober & Consistorial-Rath Bornern mit groffen Ruhm, hielte daben ein Collegium disputatorium, und viele Prediaten allda, und wurde auch von dort aus Anno-1663. als Pastor Substitutus nach Gaussch und Zöbiacker, ingleichen nach Absterben seines 77. jahrigen Senioris, Herm Soh. Stollbergs, welcher ebenfalls ein Jubilæus gemesen, An. 1667. als Pa-Er heuras stor Ordinarius beruffen. thete anfänglich Barbaram Margares tham, Derin Johann Ottens / Paltor au Molbis Cochter, und zeugte mit ihr verschiedene Kinder, von denen er Shre und Freude genossen, indem 1. Johannes Bosseck, SS. Theol. Doct. vorhero zu Schweidnis, hernach zu Dargberg, und von Anno 1712. zu Oschaß Superintend gewesen, und von Denn M. Rollio inter Nobiles Theologos p. 101. ist referiret worden, wels ther de Huberianismo falso nobis imputato, pro Gradu disputitet. 2. Benjamin Gottlieb Bosseck, J. U.D. und des Churfürstlichen Schövffen-Stuble 3. Balthafar Otto Boffeck,

4. M. Christian Zeinrich Bosseck Paltor in Städtlein Brettin, und der Ephorie Jessen Adjunct. Prim. nebst 7. Töchtern, aus denen er 34. Kindso Kinder und Urenckel erlebet. Zum ans dern mal beurathete er Innam Elisabetham, eine gebohrne Zartungin, und verwittibte Rostin, und lebte mit ihr ohne Che-Seegen. Bon A. 1702. an muste er wegen Abgang des Ges sichts, einen Substituten halten, Herm M. Sigmund Heinsium, der sein Successor worden ist. Es wurden ihm unterschiedliche Ehren = Alembter, sonderlich die Hochteutsche Predigers Stelle zu Amsterdam angetragen, aber von ihm alle ausgeschlagen. An. 1715. ist er den 29. Martii mit einem Marasmo Senili überfallen worden, und in folgenden Monat den 22. April daran gestorben, nachdem er 84. Jahr in der Welt und 56. Jahr in Ministerio ges lebt hatte. Die Leich - Predigt hat Derr M. Friederich Schulg / Pfars rer zu Elebera über Esa. XLI, 10. und Die Parent. Herr M. Joh. Jac. Sie icher / Paltor zu Groß-Stedeln gehals ten, und ihn mit Johanne verglichen. Die zwey Grabsund Denckmahle auf dem Leichen-Stein und an der Kirchen-Wand hat Herr D. Leporin im Leben der Gelehrten Teutscheilp. 531. seq. angeführet.

der de Huberianismo falso nobis imputato, pro Gradu disputiret. 2. Benjamin Gottlieb Bossek, J. U.D. und dischen Schöpsten-Stuhls
Assessor Jahren Die Bossek, Dan absolvirten Studis wurde er zu Kidis.

Assessor des Chursürstlichen Schöpsten-Stuhls
Ass

50

mersdorff/ 2. Jahr hernach Pfarrer 1 au Stubach in dem Neustädtischen Capitulo, und Anno 1633. Pfarrer zu! Ottenboffen. Weil nun damable die 30. jahrigen schweren Kriegs-Läufften grosse Unruh in Eande verursachten, und manchen getreuen Priester sambt feiner Gemeinde vertrieben, so kam auch in solcher Zeit dieser Brader nach Weis dersheim / folgendes Jahr nach Billingsback / und erst Anno 1661. wies der in dieses Capitul nach Rüdisbronn/ allwo er auch den 21. Jan. Anno 1677. im sisten Jahr seines Predig - Ambts verstorben. Ex communicatione Derm Senioris und Archi-Diac. M. Matth. Sal. Schnizzers. Es sind aber des sen Antecessores und Successores bes Eandtlich à tempore Reformationis in Rüdisbronn gewesen:

Johann Gickelberger / von Anno 1557. bis 1563. daran ernach Raubens

beim gekommen.

Joachim Munch / succedirte, und

starb allda An. 1568.

Vitus von Berg / von einer guten Familie aus Sachsen gebürtig, wurde Pfarrer zu Rügland An. 1566. allhie Anno 1569. und starb den 2. Octob. Anno 1610.

Johann Friedrich von Berg/ Fil. wurde Anno 1609. Patris Adjunct. und folgends Successor, starb mit seinen Weib ander Pest, und wurde mit ihr besaraben, An. 1626.

Johann Wolffrum, succedirte in folgenden Jahr, und kam An. 1633.nach

Uhlfeld.

Vitus Johannes von Berg/ Joh. Frid. Fil. wurde Adjunctuszu Lenckers: heim Anno 1629. Pfarrer zu Schorns weisag An. 1632. kam hieher An. 1636. und starb den 6. Aug. An. 1640.

M. Wolffg. Brader / obiger Ju-

bilæus.

Valentinus Apelius, kam von Burschersdorff An. 1677. hieher und Anno 1686. wieder weg.

Johann Christoph Sartorius, von Dimmelcron, kam hieher An. 1686, und

starb An. 1688.

M. Görg Christoph Hennens, wurde Anno 1688. allhie Pfarrer, und kam An. 1702. nach Frauenaurach, all wo et Anno 1713. die Virid. gestorben.

Friedrich Clic. Weis / succeditte jenem und kam An. 1706.nach Mondyaurach, serner nach Pegnis, Wirbens, und leslich nach Möhrendorff, allwo er noch am Leben.

Johann Christoph Schottenhammel/ kam An. 1706, an dessen Stelle

und starb An. 1713.

Wolffgang Abam Neudecker/ von Bayreuth, succedirte in folgenden Jahr, und kam Anno 1718. nach Kayrlindach, allwo er noch lebet.

M. Andreas Ruttner / kam von der Adjunctur ans Cassendorff hieher, und An. 1702. nach Haßelden, ben Schwäbisch Hall, allwo er noch

ist.

Christian Josephus Bord, ein gebohrner Turck, wurde aus der Belagerung der Stadt Wien An. 1683. nach Bayreuth gebracht, und nach erlangter Tauff, zum studiren angehaltensuccedirte dem vorhergehenden, und noch daselbst.

lealich Superincendens zu Ronnenburg 34. Sahr, vorhero aber 21. Sahr Pastor zu Coniz gewesen, und hat 44. Kinder und Kinds - Kinder erlebet, ist 81. Jahr alt worden, und 15. Jahr in Priesterlichen Ambt gestanden, da er dieses Zeitliche Anno 1699, gesegnet batte : dessen Leichen - Prediat von Derrn Salom Titeln / Diacono Ronneb. aehalten worden, aus welcher der beschäfftigte Secretarius Exped. III. p. 225. solches gar kurklich angeführet bat.

48. BRANDMULLER, ( Fohanmes) wohlsverdienter Pastor zu Mühls hausen / war nach M. Blumii Bes richt auf diese Welt gebohren An. 1593. und anfanglich Anno 1613. nach Cocks kenburg beruffen, der Kirche Wottes zu pflegen, 3. Jahr hernach auf Lans genbruck/ und endlich Anno 1621. nach Mühlhausen, allwo er bis an seinen Tod verblieben, da er den 12. Sept. An. 1664. im 51. Jahr seines Pres Dia - Ambts verstorben. Es ist aber noch ein anderer Jacobus Brands muller / Reformirter Prediger in Bas sel gewesen, welcher mit diesem Mühle bauser von Crowzo in Elencho pag. 197. seq. confundiret wird, wie Mollerus in Homonymolcopia dargethan, und Serpilias de Scriptor. Biblic. Tom. VIII. P. 2. p. 78. auch erinnert bat.

BRUNO.

47. BRAGER, (M. Julius) ist Inach Trochtelbron befordert, allmo er Anno 1683. gestorben: So berichs tet aus Olearii Syntagm. Rer. Thuring. der beschäfftigte Secret. Exped. III. p. 225 und wann kein Irrthum in der Jahrzahl vorgegangen, so ist er 72. Jahr in Ministerio gewesen.

so. BRAUN, (Christoph) war Tanstadtischer Diaconus, welcher 50. Jahr weniger 2. Tag in denen kummers lichsten und beschwerlichsten Zeiten sein Umbt getreulich verwaltet, und Anno 1682. in 78ten Jahr seines Alters zu seinen Battern versammlet worden, wie aus M. Joh. Gottfr. Gregoris Historischer Nachricht von Tänstädt Geren D. Gögen in dem besondern SendeSchreiben an den Doblischen Jubel-Prediger An. 1711, p. 44. ges meldet.

51. BRENTIUS, (Johannes) Doch-verdienter Theologus in Schwabisch=Sall / und nachgebends in dem Herkogthum Würtenberg/war ein treuer Bepstand des feel. D. Lutheri. und dahero vieler groffen Gefahr uns terworffen, aber auch von GOtt wuns derbar daraus errettet. Dahero des sen Lebens - Geschichte, wegen vieler Denetwurdigkeiten, etwas weitlaufftis ger sollen angeführet werden, ob sie schon bereits vielfaltig beschrieben sind. Er mar gebohren in dem Schwähischen Stadts lein Will den 24. Jun. An. 1499. und studirte anfänglich in Deidelberg, alls M. Valentinus BRAUN, vide mo et auch Anno 1517. Magister murs de, und darauf 3. Jahr allda dociret 49. BRAUN, (M. Jacharias) hatte; als er aber Lutheri Schrifften mar An. 1611, Diaconus der Michae- | zu lesen bekam, gieng er nach Wittens Hs-Ricche zu Erfurth / und An. 1622, berg, und sieng auch allda an zu doci-1197

Anno 1522. wurde er zum Preda-Ambt nach Schwäbisch-Hall beruffen, und nahm allda die Reformation vor, dessen Manuscript und Rirden Dronung annoch in der Stadt-Bibliothec allda vorhanden ist. 1530. war er bev der Ubergab der Evangelischen Confession zu Augspurg, und halff die Evangelische Lehre treulich verfechten. Anno 1534. erlaubte ihm der Rath zu Hall, ein Jahr lang zu dem Herkog Ulrich von Würtenberg nach Tubingen zu gehen, und mit dem berühmten Joachimo Camerario die Univeilität allda anzurichten, aber er kam erst Anno 1540. zu seiner Gemeinde wieder zuruck, und wohnete denen zu Dagenau, Marburg, Schmalkalden, Morms und Regensvurg angestellten Religions - Gesprächen mit ben; der auch von D. Luthero sehr hoch geachtet worden, wie unter andern aus einer Epistel erhellet, so dieser desselben Commentario über den Propheten Amos bengefüget hat, darinnen er also geschrieben: Ego vero præter hoc generale encomium Spiritus, de tuis scriptis fic sentio, ut mihi vehementer sordeant mea, ubi tuis ruique similium scriptis Non Brentium, sed comparantur. Spiritum prædico, qui in te suavior, placidior. quietior est; deinde dicendi artibus instructus, purius, luculentius, nitidius fluit, ita magis afficit & dele-Elat. Meus vero, præterquam, quod artibus dicendi imperitus & incultus, mil nifi Sylvam & Chaos verborum evomit, tune etiam eo fatô agitur, ut turbulentus & impetuolus, & veluti lu-

congredi cogatur; itaque si licet parvis componere magna: Mihi de quadruplici Spiritu Eliæ 2. Reg. ventus. motus & ignis, qui montes subvertit & petras conterit; Ubi autem & tui fimilis, fibilus ille blandus auræ tenuis. qui refrigeret, contigit; ita fit, ut etiam mihi ipsi, nedum aliis, gratiora sint scripta & verba vestra: Solor tamen me ipsum, quod existimem, imo sciam, Patrem illum Familias Coelestem. pro magnitudine suæ domus, etiam opus habere uno aut altero servo, duro contra duros, & aspero contra asperos, veluti malo cuneo in malos nodos: & tonanti Deo opus est, non tantum pluvia irrigante, sed etiam tonitru concutiente, & fulgure auras purgante, quo felicius & copiosius terra fructificet. Welche Worte auch von dem Doch s verdienten Herrn A. H. Francken in seinen herrlichen Monitis Pastoralibus Theologicis p. 70. J. 44. angeführet, alwo sowohl in vorheraes henden als folgenden Sphis die Scripta Brentiana portrefflich recommendiret werden. Wie dann auch die Tubingische Facultat in Editione Operum B. Brentii den D. Lutherum mit Elia, und Brentium mit Elisa veraleichet, und uns ter andern also meldet: Lutherus in Disputationibus vehemention. & quasi gladius quidam erat, quem hostes extimescerent, Brentius placidior vivo Luthero, malebat docere, quam pugnare, & quasi Clipeus quidam, si cum hoste congrediendum erat, videri poterat. Und ferner : In dicendo ille, sc. Lutherus, uberior & alter Chrysochator cum monstris infinitis semper stomus erat; hic, sc. Brentius, vel Bafilii

Basilii vel Nazianzeni brevitatem, in qua tamen rerum lateret wowodrie gratissima, imitabatur. - - Et hæc sanè non diximus, quòd Brentium Luthero anteferamus, aut illorum merita in Ecclesiam Dei ex æquo metiamur, vel partiamur; Lutherum enim Brentius cum præfatione honoris semper Præceptorem & agnovit & vocavit. - - Sed ut oftendamus, quanta in utrumque ad repurgationem Ecclesiæ dona Dominus contulerit. Als et Anno 1527. auf Kans serlichen Befehl sollte in Schwäbisch Dall gefangen genommen werden, genosse er GOttes Vorsorge gar deuts lich, daß er seiner Kirche jum Besten noch länger sollte erhalten werden; nicht allein zu der Zeit, als Kapfer Carl V. selbst mit einigen Troppen in die Stadt fam, und Brentius mit verwed); selten Kleidern mitten durch die Spas nischen Soldaten glücklich entgangen; dem Interim sich widersette, und der drungen, wurde ein Kanserlicher Commissarius nach Hall geschicket, mit dem Befehl, ihn entweder tod oder lebendia ! zu lieffern; der sich dann anfänglich aar freundlich gestellet, den Brentium zu sich geladen und gar liebreich tractiret, hernach aber die Pferde schon fertig gehalten, ihn heimlich fort zuführen: da dieses nun nicht angegangen, erschien er vor dem Rath, und nahm von khnen in Nahmen des Kansers einen End, daß sie nichts eröffnen wollten, de ; legte ihnen hernach seine Commission por, daß er Befehl habe, ihren 16. 9.

**V**farrer gefänglich wegaunehmen : wurden sie es geschehen laffen, so fola ten sie einen anadigen Kanser behalten. wo nicht, so wurde es die gange Stadt entgelten mussen. Es fügte sich aber. (en Providentiam Divinam!) daß ein Rathe-Glied etwas spat, und nach abaeleaten End erst darzu kam, welches der Commissarius in seinem Enffer nicht merckte, der schrieb auf ein klein Bettelein: Fuge Brenti, fuge, cito, citius, citissime; welches ibm von seinen getreuen Collega Isenmanno geliefert worden, da ermit den Seinen ju Tifch aesessen; worauf er alsobald aufaes standen, als wann er weggefordert wurde, und mit jenem auf das Thor zu aegangen, da ihm eben der Commissarius begegnet und gefraget : mo er hin wolle? so sagte Brentius, zu eis nem Krancken; und als ihn der Commissarius auf morgen eingeladen, sprach sondern auch da er in folgenden Jahr er : Deo volence ; und ist also der Bes fahr glücklich entgangen. Ja als er Cardinal Grand Ville hefftig auf ihn ge- | fich hierauf aus denen Balbern miederum zum Herkog Ulrich von Wirtenberg verfügte, und auch allda mit Kanserlicher Mannschafft aufgesuchet wurde, hatte es GOtt gleichfalls ges füget, daß er vorhero von dem Fürstlichen Schloß weg nach Weiltingen gereiset, und wieder erhalten mar. Dierauf retiritte er sich nach Basel/ und als sein Weib allda gestorben, bes gab er sich in das Schwarzwaldische Städtlein Hornberg, und agirte eine Zeitlang unter dem Nahmen Zuldrich pon dem, was erihnen vortragen wir | Engster / einen Ambtmann , das hat geheissen : Zehle meine Klucht. Pfal

Crusius in Analibus Suevia 1. Par., gedienet hatte. p. 99. meldet hierben : Gratum ha- che zu Stutgard stehet deffen Epitabuit, se pro Præsecto haberi, sed non phium asso: ab omnibus talis agnoscebatur, es war ibm zwar angenehm, daß man ihn vor nicht von jedermann davor erkennet, luderet, nec blasphemaret, meil er mes der sauffete, noch courtesirte, noch spielete, noch fluchte, ideo ineptum vifum fuille Præfectum. Und als er einse mable in solcher Verstellung auf einen benachbarten Dorff einen frommen Pfarrer predigen borte, und da er es etipas zu lang gemachet, ihm solches zu Gemuth führen wolte, bekam er zur Antwort: euch Beambten wird allemahl die Zeit in der Kirche zu lang,aber niemalls in denen Gastereven und Wirthshäusern. Anno 1550. nahm ihn Derhog Christoph von Würten- Et pia confiliis ac factis agmina jubera zu sich nach Stutaard. und liek ihn ein offentliches Glaubens-Bekandtnis verfassen, welches er nebst andern Theologis auf dem Concilio au Trident Et quinquaginta docuit Divina per übergeben und vertheidigen solte; er wurde aber nicht gehöret, sondern mus ste mit grosser Lebens - Gefahr wieder guruct reisen. Bon diesem Gottseel. Johannes fuit hoc spectandus Brentius Derkog wurde er so ungemein geliebt. daß er befohlen, man foltenach seinem Tod Brentii Commentarium über den Besaiam unter sein Haupt - Ruffen le- Doch ist der gute Mann nicht ohne als Studgard, und Inspector über die Uni- theils beschuldigt worden, daß er des versität Tubingen, allwo er auch den Osiandri Irrthum von unserer Recht 1 iten Sept. 1570. feel. verstorben , fertigung per essentialem Christi justinachdem er auf hohen Schulen und in tiam bengethan gewesen, davon ihn

In der Collegiat-Kits

Voce, stylo, pietate, ardore probatus Johannes tali Brentius ore fuit.

einen Ambtmann hielte, doch wurde er Boissardus hat in Bibliotheca Calcograph. folgendes Chren . Gedachtnis quod non potaret, nec amaret, nec auf den Rahmen Brentius von brens nen gemachet:

> Ardor eras raræ, Brenti! pietatis 🗞 illum

> Ardorem incendit Religionis amor. Unter seinem Bildnis in dem Commentario über das Buch Divb, zu Pages nau gedruckt, stehen folgende aus dem Griechischen vertirte Lateinische Verse Martini Crusii:

> Qui cum laude sacros libros prope scriplit in omnes.

Omnibus in Synodis, Colloquiisque fuit:

vit ,

Vixit honoratus Principibusque Vi-

annos,

Post obitumque piis nunc quoque Doctor adest,

ore,

Sed mens est soli nota decora DEO.

Dierauf wurde er Probst in le Anfechtungen geblieben, indem et Predig-Ambt über 50. Jahr GOEE aber Ders M. Joh, Balt, Beyfchlag

in Disp. Brentius Orthodoxus, und M. Fischlinus in Supplem. ad Mem.Th. Wurt. p. 67. und 72. über die Wort in Exegesi super Johannem in Cap. VI. Corporis os accipit panem & vinum, os fidei accipit Corpus & Sanguinem, weitlaufftig entschuldigt; andern theils iff er auch von Arnoldo in der R. und R. Hilt. beschuldigt worden, daß er, als Geheimder Rath, sich auch in weltliche Handel aemischet . das mider ihn aber And. Dav. Caroli in der Würtenbergischen Unschuld mascule defenditet. Denckmurdig ist noch von ihm, daß als er von Herkoa Christophen vor die Dedication seines Comment. in Ep. Pauli ad Rom. 100. Soldgulden verehrt bekommen, er sols che anzunehmen mit groffer Bescheis denheit abgeschlagen, ne Theologiam promercalem facere videatur, Lanhus in Mantiffa Confult. & Orat, admonum. Haffenreff. p. 487. und als ihm Anno 1562. Der Cardinal von Lothrins gen einen groffen überguldeten Pocal batte verehren lassen, hat er auch sole chen mit diesen Worten abgeschlagen h Ipas dapa adupa. Vergnüg.mußig. Stunden. P. IX. p. 155.

Plura de eo dabunt D. Jac. Heerbrandin Orat. de Vita & Morte Brentii; M. Berschlag in II. Disp. Memoria Brentii renovata, & Brentius Orthodoxus, M. Adami, p.436. seqq M. Uhfe pag. 65. feqq. M. Blum & qui ibid. citantur, imprimis M. Lud. Melch. Fischlin. in Memor. Theol. Würtenb. P. I. pag. 23. & Supplem. pag.

nehmer Schwedischer Theologus m Riga/war gebohren zu Eißleben den 11. Merk Anno 1616. in dem Bats terland des seel. D. Lutheri, dessen Batter Johann Breverus Consiltorial - Secretarius, die Mutter Mandas lena Sappachin gewesen. Als thm sein Vatter und einige Schwester An. 1626. an der Dest gestorben, wolte ihn seine Mutter nicht studiren lassen, jes doch aber, wegen seiner großen Begierde darzu, bewilligte sie es, und nahm ihn Herr Dr. Schröder / Geheimder Rath allda zu sich ins Hauß. Rach dessen Todt erhielte er von Perin Rectore Emmerling ein gutes Zeugnis, und zog damit An. 1634. nach Lübeck zu einigen Anverwandten, und endlich in Herbst gar nach Riga, ins Gymnalium allda, allwo er sich big in das Jahr 1639. dergestalt fleißig erwiesen, und in peroriten, disputiren auch pres digen in der Worstadt, mit solchem Applaulu horen lassen, daß ihm als einem Frembden der Rath zu Riga ein Szipendium Academicum zu geniessen gab. mit welchem er sich nach Marvurgbes geben, und damit er die Wohlthaten der Gottlichen Providenz nicht miße brauchen mogte, sette er seine Studia allda fleißig fort, horte die berühmten Manner Justum Feuerbornium, Joh. Steuberum, Menonem Hanneckenium, Casp. Ebelium und Balthas. Schuppium, hielte eine offentliche Oration, und stellte M. Varronem als Rei Literariæ Æsculapium vor, disputirte auch de veritate Philosophiæ Primæ contra Amesium; in folgenden Jahr 52. BREVERUS, (D. Joh.) por murde et Philosoph. Magilter, und gung

gieng nach Selmstädt, ju dem berühmten D. Georg. Calixto, Hornejo und Conringio, ubte sich auch allda mit dem nachmahligen berühmten Herm D. Joh. Andr. Quenstadio. Uber megen des Kriegs begab er sich nach Braunschweig, und erhielte allda von Rath zu Riga eine Vocation zur Professione Eloquentiæ & Poëseos, die er auch angenommen, jedoch vorhero noch eine Reiß nach Holland gethan hat, auf welcher er sich zu Breinen, Frans ecker / Gröningen / Amsterdam / Leiden / und in Ruckwegzu Leipzig / mit vielen aelehrten Leuten bekandt aes macht. Und weil er seine liebe Mutter in 9. Nahren nicht gesehen, so besuche te er sie auch zu Eißleben, gieng darauf nach Wittenberg, und disputirte allda unter D. Facob Martini, kam aber endlich Anno 1643. zu Riga glücklich an, allwo er anfänglich in seine Profession getretten, die er zwar Anno 1650. mit der Professione Historica verwechs felt, woben er nach 5. Jahren die Inspection über die Dom = Schul erhal= ten, und An. 1656. in der Dom-Kirthe Diaconus, in folgenden Jahr Pastor Primarius in der Sc. Peters & Kirs the, wie and Assessor des Consistorii iporden, moraut ihn Carolus XI. Ros nia in Schweden Anno 1690. jum Superintenden der Riegischen Kirche ers nennet, und auf dessen hohen Befehl Anno 1693. die Universität Unfal abs wesend als Doctorem Theologia creirct; Ilso ist dieses arme Kind durch Gottliche Vorsorge aus dem Staub zur hochsten Ehren . Stuffe in geistlithen Stand gestiegen, und bif in das 8sste Jahr seines Lebens erhalten worden, diß er den Anfang dieses Sæculigestorben, nachdem er 57. Jahr inseinen Shren - Aembtern gestanden war, dessen glückliche Heurathen und schone Schrifft von M. Ubse im Leben der berühmten K. E. p. 323. und D. Pipping in Mem. Th. p. 927. recensit worden.

53. BROEMEL, (M. Henricus) Rudelstädtischer Assessor Consistorii und Pastor zu Allendorff / war gebobren in dem Urnstädtischen Dorff Danbeim den 23. Aug. Anno 1605, gieng and fanglich nach Helmstädt, und wurde bernach auf der Universität Wittens berg Magilter, so dann Hoff - Meister zweger Freyheren von Funffkirchen, mit welchen er auch ein Jahr gereifet ift. Als er sich hierauf einsmahls zu Rudel stadt auf der Orgel hören ließ, bekam er alsobald Anno 1629, eine Vocation zum Rectorat allda, und nach z. Sab ren wurde er sum Pastorat nach Wil lensleben, Anno 1636. aber nach Me men, und Anno 1649. nach Allendorff. beruffen, allwo er auch Adjunctus der Inspection, und Assessor des Consistorii zu Rudelskadt worden, und den 11. Nov. Anno 1684. gestorben ist, in 80. Jahr seines Alters, nachdem er 3. Jahr in Schul-Stand, und 52. Jahr in H. Predig-Ambt gelebet hatte / dessen Leis chen-Predigt von Heren D. Söffing über Psal. LXXI, 9. gehalten worden, wie desselben der beschäfftigte Secret. Exped, X. p. 892. M. Blum in Jub. Th. Em. p. 58. und D. Gog in Theol. Semis. p. 14. wiewohl mit etwas unterschies denen Relationen gebencken.

54. BRON-

54. BRONNER, (Valentinus) | des Marggraffthums Baden, abges gewesener Paltor ju Rayna in dem ordnet worden, die Evangelische Rirche Bistum Naumburg, war geburtig aus Jochimsthal, und hatte seinem GOtt | das Pastorar in dem Städtlein Mes anfänglich in Schul-Stand und hernach in seiner Kirche von Anno 1569. u Hermsdorff, hernach von An. 1574. zu Senffersdorff, und endlich ben denen Herren von Ende zu Kayna gedienet, und ist als Emeritus Paltor in Kapna Anno 1619. den 13. Jan. ges storben, seines Alters 77. Jahr, nachdem er in Kirchen und Schul-Diensten 56. Jahr gestanden war, dessen Leis chen=Predigt von D. Erhard Lauter= bachen gehalten und in Druck gelassen worden, wie dessen Herr D. Gög in Theol. Semisec. p. 14. Meldung ges than. Herr M. Blum in Jub. Th. Em. p. 59. gedencket von ihm, daß er ber seinem Tod so viel Kinder und Rindes-Kinder erlebet, als er Jahr in der Welt erreichet, und auf einem Sefsel sizend, gang unvermuthet, sanfft eingeschlaffen sen; gleichwie auch der feel. Herr D. Geligmann auf dem Bett sizend selbst Mund und Augen geschlossen; ingleichen ein anderer Petrus Bælius mitten unter seiner Arbeit, die Fes der noch in der Sand baltend, Dieses ! P. I. p. 174. seg. recensiret. Er starb Beitliche aeseanet habe.

ss. BRUNNIUS, (Augustinus) berühmter Würtenbergischer Theologus und Pastor ju Jessingen / unweit Lübingen, war gebohren zu Annaberg den 4. Oct. Anno 1538. Nachdemer ju Leipzig und Wittenberg ltudiret hats te, wurde er anfänglich Pfarrer zu Lustnau, hernach ist er auf Fürstlichen Befehl in das Städtlein Steinbach/

allda anzurichten; alsdenn erhielt er hingen, und wurde zwar von dem das mahligen Probst zu Stutgard Balth. Didenbach nach Deidelbera geschis cket, auch allda der Evangelischen Kirs che aufzuhelffen, aber er wurde von dem Rath allda nicht angenommen, sondern kam alsdann nach Zeidens beim und endlich zu der herrlichen Pfarr Jessingen. Er war ein Mann von vieler Gelehrsamkeit, und sonders lich in der Kirchen - und Profan - Hiitorie wohl gegründet, wie er sich dann felbst pinis opmenennet hatte. Des sen Sohn, Christoph Brunnius, wurde ben dem Herhog Ludwig Reißs Poff = Prediger und zulett Abt; die Tochter aber Maria Magdalena beus rathete M. Conrad Danhauern / Vfarrern zu Kundringen in Brifgau, der durch sie des berühmten Strafburs aischen Theologi, D. Joh. Conrad Danhauers, Groß = Batter worden ist. Er hatte unterschiedliche herrliche Schriften hinterlassen, die M. Fischlinus in Memor. Theol. Wirtemb. zu Jegingen An. 1618. in 8osten Jahr seines Alters und sosten seines Predige Ambts.

56. BRAUN, (M. Valentinus) oder vielmehr BRUNO, gewesener Stiffts / Superintendens zu Wurgen wird von Serrn D. Gögen sowoh! in Theologo Semiseculari p. 8. als der ers ste unter den 50. sährigen Superintendenten, als auch in Dessen Bibliotheca

Mortuorum Repos. III. p. 16. anges führet und von ihm gemeldet, daß er über 100. Jahr alt worden sen, dahes ro er nicht unbillig geschlossen, daß er meit über 10. Jahr in Dredia - Ambt gelebt habe; doch daben bedauret, daß er nicht mehr Nachricht von des Mannes Leben erhalten können. Solche ertheilet aber Zerr Knauth / in Che rensvollen Alter p. 9. daß er Anno 1539, von Herm Luthero selbst zum H. Predig-Ambt ordiniret, sodann 7. Nahr Diaconus zu Oschiß, darauf 14. Kahr Paltor zu Döbeln, und dann 39. Tahr ju Wurgen Superintendens gemes sen, dahin ihn Herr Johann von Laugwin / als letter Bychoff zu Meis sen beruffen hatte. Er verstarb auch zu Wurken den 20. Jun. 1598. und ward in der Dom - Kirchen allda beerdiget, nachdeme er vegera mentis & corporis dispositione sein gankes Alter auf 100. Jahr, sein dreufaches Kirchen Ambt auf 60. und seinen Chestand mit einem Weib auf 56. Jahr gebracht hatte; welchem nach er ein drepfaches Jubilæum, als ætatis jubilæum magnum, Ministerii vero & conjugii semiseculare erlebet hat. Doch ist er die lekten 7. Jahr vor seinem Ende als ein Emerizus consideriret worden, weil ihm Derz D. Wolffgang Mamphrasius bereits Anno 1591, in Paltorat succediret, und nächsten Jahrs darauf das Ambt vollia erhalten, daß ihm also nichts als Das Prædicat eines Superintendenten acs blieben ist. Welches Derr Knauth aus probaten Nachrichten genommen, und Herr D. Schreiters in so genanns ten Meißnischen Saupt sund Kirs

chen = Thurn/ p. 123. gezogenen Calculo entgegen gesetset hat. Dermah len ist Herr Johann Andreas Knobe Lach SS. Theol. D. Superintendens in Wurken. In der Chrift, Priesterl. Jubel - Freude hat Hern Dr. Gog selbst auch noch mehrere Nachricht von diesem wohl - verdienten Lehrer erhab ten, bezenget, und p. 27. segg. anges führet, darinnen er ihn nicht mehr Braunium sondern Brunonem nennet, und das Sahr seiner Ordination von Luthero geschehen, 1542. sețet: dars aus noch dieses denckwurdig ift, daß derselbe schon 5. Jahr zu Erfurth einen Schul-Dienst verwaltet, ehe er gen Wittenberg gezogen, in seinem Che stand 9. Kinder gezeuget, und von 6. am Leben gebliebenen 52. Kindes-Kins der erlebet, und in allen ein Natter und Groß - Watter von 73. Seelen worden ist. Dem obangeführten Bis schoff von Haugwit ist er sehr lieb und werth gewesen, als welcher durch Brunonis treue Dienste von der Pabsilie chen zur Eutherischen Religion sich gewendet hat, wie aus dem Monumento Wurcensi, so Anno 1688, mit Ans merctungen M. Romani Telleri wieder gedruckt worden, zu ersehen ift.

57. BUCHENROEDER, (Michael) Eißfeldischer Pfarrer zu Bie berschlag und Schwarzbach, war gebohren den 14. Dec. Anno 1642. zu Friessa, einem Gräffl. Reußschen Dorff in Boigtland, dessen Batter war Derz Michael Buchenröder, aus fänglich 9. Jahr Pfarrer zu Friessen, hernach 34. Jahr Superincenden zu Beldburg; die Mutter Frau Elssabe

thage

tha aebohrne Steinerin. Er kam von denen Hauß Præceptoribus in das Gymnalium nach Schleusingen, und bierauf nach Coburg; von dannen gieng er Anno 1662. auf die Universitat Ceipzig, in folgenden Jahr nach Jeng, and Anno 1664. ist er mit 3. Studiosis nach Holland gereiset, allwo er I. Jahr zu Utrecht geblieben, und von darauf nach Franckfurth am Mayn ges kommen, allwo er ein Jahr præceptoriret hat. Anno 1666, ist er ben dem Dern Ritter-Hauptmann Enoch von Guttenberg/ zu Guttenberg Informator seiner Adelichen Kinder worden und nach 2. Jahren in Schwaben abs gereifet ju feinem Derin Bettern , M. Joh. Casp. Schülin / Ober - Pfartern und Consistorialen in Dunckelsspiel, allwo er sich ein halb Jahr in Orediaen exerciret hat. Doch ist er noch in eben diesem Jahr Anno 1668, von dem gottseel. Berkog Ernsten ! in Consistorio zu Gotha zu erscheinen befehliat, und nach ausgestandenen imen Examinen in Nov. zur Pfarr Lindenau in Ambt Heldburg promovnet morden, auch daselbst biß 1679. vers blieben, darinnen er eine Vocation zur Vfarr Sellingen erhalten, und auch 11. Jahr seinem GOtt allda gebienet bat. Nach derer Verfliessung ist er megen harter Verfolgung Anno 1690. auf die Pfarr Rappenshausen in Grabfeld beruffen worden, welches Dorff dem Herm von Truchses zu Oberlauringen gehörig, woselbster auch 9. Stahr verharret; weilen aber ben folder Pfarr nur Clend und Jammer Die pornehmsten Sintunffien gewesen, der Pfarr Trautenhann und Sberebach

und die meisten Zuhörer als Enthusiasten sich dem Göttlichen Wort wider. setten, hat er sich Anno 1699. nach Deldburg begeben, und von daraus sein Filial Basra, denen Herrn von Bibra zu Irmelshausen gehörig, dennoch concionando & Sacramenta administrando von Sauf aus versehen, bif er endlich von seinem Onadiasten Landes-Fürsten Anno 1700. zu der Pfarr Biberschlag und Schwartbach gnädigst befördert worden, und also die Worte seines Symboli ex Neh. XIII. v. ult. Gedene cke meiner mein GOtt am besten / noch in der Zeitlichkeit erfüllet gefunden. vollkommen aber an seinem seel. Ende genossen, nach welchen auch mein taas licher Seuffger gehet : Memento Jesu Mei Gratiose. Et ist Anno 1721. da der wohl sverdiente Superint. Dere M. Carl Frid. Diezel / die Lißfels dische StadtsHistorie ans Licht geges ben, annoch allda am Leben gemesen. und hatte schon 53. Jahr in H. Predige Ambt unter vieler Gorge, Gefahr und Trubsal ausgedauret; dessen Sohn Den Joh. Christoph Buchenroder/ ihme schon An. 1717. als an dem anders mahligen erfreulichen Reformations-Jubilæo substituiret worden, dessen Les bens-Geschichte von Berm M. Diezel in der Siffeldischen Prediaer . Historie p. 148. auch bengefüget zu finden ist.

58. BUCHNER, (Johannes) Pastor zu Trautenhayn und Ebersbach war gebohren zu Geithen Anno 1621. den 29. Man, und nachdem er zu Leine 219 seine Studia Philosophica und Theologica moglichft excoliret, wurde er zu

beruf

beruffen, so in der Coldizischen Diætes gelegen, und der Zeit Heren M. Jos bann Uhlen / zum Scelen . Gorger hat, allmo er auch beständig geblieben, bis er Anno 1695. allda in dem HErzn entschlaffen, da er seinem GDTE und dieser Kirch - Gemeinde 50. Jahr lang treulich gedienet hatte. Dellen Der Groß, Batter M. Joh. Buchner/ chemaliger Superintendens zu Oschaß, mar dem feel. Batter Euthero sehr werth und lieb gewesen, wie Herr D. G. H. Gone in seinem Tractatlein de Domefices Lutheri, bemercket hat. vid. Ejusdem Theol. Semisec, p. 14. M. Blumen p. 60. Woben Geri Knauth in Che rens vollem Alter noch dieses benfüget, daß sein Herr Sohn gleiches Namens, als fein Successor, ihm sogleich, wie im 21mt, also auch ins Grab nachgefolget sep, und dannenhero beede zugleich mit einer Leichen - Predigt beehret worden/ melche von dem auch hochverdienten Deren Superintendenten zu Coldis, M. ri Schrifften zu lesen bekam, und fon-Clemente Chiemen / unter dem Themate: Des in Amt und Ende eins bylonica, hatte er kaum etliche Blatter ander succedirenden Vatters und Sohns / gehalten, und zum Andencken aus: Le hatten von Zeiten des Leis an das Licht gegeben worden, weil es billich vor ein seltenes Schicksal GOt= Christi beunruhiget / und hart ne tes anzusehen ist.

60. BUCHWALD, (Johannes) Churs Sachsischer Pastor zu Grobas aeturtig von Ortrand, war nach absolvirten cursu Studiorum anfanglich Rector au Strebla / drep Jahr lang, hernach murde er Pfarrer zu Groba, in die Oschaker Inspection gehörig, und dienete seinem GOtt an solcher Kirche auch 50. Jahr, dis er Anno 1710. allda in

77. Jahr aus dem Weinberg der Christlichen Kirche in das himmlische Varas dis ist eingegangen. da er vor seinem Ens de alle die Seinigen durch den Tod verlohren hatte, denen er alsdann auch ist nachgefolget, als er von einem Schlag gerühret worden; wie Hanitsch. in frommen und gesegneten Predigers Geschlecht p. 44. seq. von ihm ange führet hat. Dessen Successor ist Herr Christian Schilling worden, welchen er schon Anno 1708. an die Seiten bes. fam. Iccander in Churs Sachsischen

Beistlichen Ministerio, p. 91.

60. BUGENHAGEN, (D. Johannes) ein edler Pommer, gewesener Superintendens zu Wittenberg/war aes bohren den 24. Junii An. 1485. 211 Tus lin in Vommern ben Stettin, allwo sein Batter ein Raths Derr war; Er stu dirte in Gripswalden, und wurde im 20sten Jahr seines Alters Rector ju Treptow in Vommern. Da er D. Luthederlich das Buchlein de Captivitate Badurchlesen, so brach er in folgende Wort dens Christi viel Reger die Rirche drucket / es ware aber niemals ein schädlicherer Mann aufgestanden als der Auctor dieses Buchs, Nach dem er aber etliche Tag hernach solche Schrifften mit besfern Bedacht gelesen, hat er seine vorigen Worte gegen seine Collegen widerruffen, und gesagt: Was soll ich viel sagen / die gange Welt ist blind / und stecket in der größen Sinsternis / dieser Mann stebet eine

342

zig und allein die Warheit. Erkanns se also nicht allein vor sich das Eicht der , die ersten Evangelischen Doctores sind Warheit, sondern brachte auch viel Lehrer und Prediger auf gute Gedans Den Fortgang seiner Erleuchs Œen. tung berichtet Bismarcus in Orat. IX. de Vita & rebus gestis præcipuorum Theologorum p. s. Legit Scripta Lutheri Bugenhagius, & vidit, ibi perspicuum discrimen ostendi Legis & Evangelii; uidit, justitiam fidei melius exponi, quam ab Origene vel à Thoma exposita est; videt, congruere Augustini & Lutheri Sententias, & re tantà consideratà, Lutheri enarrationem probat, deinde & hanc consolationem populo copiosius declarat, & in doctena ponitentiæ tenebras Ecclesiæ sæpius deplorat & deliramenta Monachorum liberius taxat. Anno 1521. begab er sich nach Wittens berg, mit Luthero selbst sich zu unterres den , und fieng an über die Pfalmen Das vids zu lesen; in dessen Abwesenheit widersette er sich dem Carlstadt, und ben Lutheri Wiederfunfft murde er Predis diger in Wittenberg, welcher Kirchen er 36. Jahr vorgestanden , ohnerachtet er viel hohe Stellen in der Marcf und andern Orten hatte angetragen bekoms men. Doch hatte er folcher Zeit in Sams burg , Lubect und Dannemarct, allwo er Anno 1537. den König Christianum III felbft getronet, (vid. Lapripens Pabst Ehron L. II. C. IX. pag. 442. ) item im Herzogthum Braunschweig, in Hildesbeim, 2c. die Reformation der Kirchen verrichtet / und alles in gute Ordnung Crenius schreibet in Dissert. de Singularibus Scriptorum, p. 11. Daß Ichannes Epinus, Casp. Cruciger und

٠,

Johann Bugenhagen zu Wittenberg creitet worden. Er starb endlich Anno 1588. d. 20. April. in 73. Jahr seines Alters, nachdem er in Schul und Kirthen 53. Jahre zugesetet. M. Blum. p. 6. M. Uhsa p. 89. D. H. Goetz. in Dist. peculiari de meritis Bugenhagii in Eccleliam & Scholam Lübecensum. M. Christoph. Frid. Læmmelius hat Anno 1706. Hiltoriam Bugenhagianam hers aus gegeben, davon der berühmte Serpilius in Jerem. p. 114. folgendes Urtheil fället: Wor allen hat mich vergnügt die Anno 1706. zu Coppenhagen in 4to. publicirte Historia Bugenhagiana, Vitam SinceriTheologi ac purioris Doctrinæ affertoris D. D. Joh. Bugenhagii,Pomerani, ejusque merita in Ecclesiam & Literas complectens, ad Petri Vincentii della page rarissimum, una cumCl, aliquot auctorum iudiciis & relatione Hiltorico-Harmonica, objucunditatem & utilitatem, luci denuo reddita, studio & opera M. C. F. Læmelii. Unter seinem Bildnis stehen fole gende Worte:

Tam tua canities Doctor Pomerane, fidesque

Sincera elt, cunctis quam veneranda piis.

Qui procul externis sparsisti fidus in oris,

Pura Evangelii semina voce tua.

Er mar auch ein treuer Paraltata des feel. Lutheri in Translatione Bibliorum. wie M. Blum aus einem andern Epitaphio beweiset:

Magnanimus primum, Christo auxiliante, Lutherus,

Aulo-

Contulit hic mox se Doctor Pomeranus ad ipfuma

Ut citius captum proveheretur opus. Wohlgedachter Serpilius hat auch 1. e. einen Auszug von Petri Vincentii Oration de Vita Bugenhagii mitgetheilet, Da er in der Dedication an Herzog Philip pum in Dommern, dieses theuren Mannes Weisheit, Welchrfamfeit, treu und Slauben, absonderlich seine Beständigs keit in der göttlichen Warheit, nebst andern ungemeinen Meriten gerühmet bat.

Uber M. Læmelii Hist. Bugenhag. hat Fohannes Grammius folgendes schos 11e8 Epigramma gemachet:

Aspice, quod patuit, Pomerano Fama Theatrum,

Ac Pietas meritis extruit ipsa tuis. Donec & Ausonio male formidata Tyganno,

Publica vox tanti Præfulis acta canit. Publica Læmelii peraget præconia Vir-

Hisque feret celebrem docta per ora Ionis.

Saxoniæ, Cimbrisque Deum Pomeranus at infi.

diem.

So hat auch der gelehrte sev. Linrupius einen Brieff an Herm Læmelium geschrieben von den Meriten und Elogiis des Bugenhagen, der in unschuldi: gen Rachrichten A. 1707. p. 132. recenfirt wird. Melchior Adami schreibt von ihm, p. 153. : Fuit doctus, fidelis, ju-

Ausonii fregit vimque dolum que Lu sgationibus severus atque intrepidus, acer in defensione veræ doctrinæ, ardens fide & spe in precatione, caltus & feverus hostis curpitudinum ac vere Germaniæ Evangelista.

> Der sonst auf alle rein-Lehrende Theologos Aichlende Gottfried Arnold muß doch in Supplem. seiner R. und R. Hilt p. 500, wohl von diesem Bugens hagen sprechen: Ach, wolte GOn! dak alle Lutherische Lehrer von solcher Christlichen Bescheidenheit waren, ders gleichen Bugenhagen damals gebraucht hat, so wurde mehr Seegen davon zu gewarten sepn, als von so umehligen verwirzten Auslegungen. Dostillen und ders gleichen, ic. Es mag aber ben des feel. Serpilii Ausspruch über Arnoldi Worte bleiben, daß dessen nachdrückliches Urs theil niemand kräfftiger als Arnolden selbst und seine Schrifften treffen wers de.

61. BULLINGER, (Henricus) Reformirter Prediger zu Jurch war gebohren zu Bremgarten in der Schweiß, den 18. Julii Anno 1504., und wurde schon im 21. Jahr zu Schul - und Kirchen = Diensten beruffen, war nicht nur ein eifriger Calvinist, anfangs zu Brem garten, und hernach an Zwinglii stadt Saxo potest Cimbro reddere reste Inach Burch beruffen, sondern auch ein scharffer Antagonist wider die damaliaen Widertauffer, dessen Schrifften wider dieselben hoch geschätzet wurden. dem Convent zu Basel drang er sehr auf eine Vereinigung mit Luthero, als ob er gar sich zur Eutherischen Lehr begeben wolte. Anno 1534. sette er ein Slaw bens = Bekanntnis auf, und als er feinen stus beneficus erga omnes, in objur- | Commentarium uber ben Jesaiam ge **EDTIP** 

Schrieben, war er schon 15. Jahr in Pres digt = Amt; seine Schrifften waren sehr | beliebt, und hat ein bekehrter Monch von Bullingers Buch de Origine Erroris, tvie Zanchius in seinen Spisteln p. 26. berichtet, ein artig Judicium geges ben: Wann man kein Geld habe, das Buch zu kauffen, so solk man ein Aug ausreissen und damit bezahlen, auf daß man es mit dem andern lesen könne. vid. Unfd. Nadr. Anno 1706.p. 430.

Forimundus de Remond hat ihn in feiner Historie von Regereven L. 2. Cap. 2. S. 1. p. 159. für einen Eutheraner ges balten, welches ihm auch D. Alberti in seinen sogenannten Gutachten über etliche Vabstische Schrifften pag. 177. ap. Serpilium de Script. Biblicis in Proph. Jesaiam pag. 295. Schuld giebet. Er starb zu Zürch als Antiltes der Kirchen allda Anno 1575. Nachdem er auch in Schulund Kirchen-Diensten 51. Jahr gelebet hatte. M. Blum p. 61. M. Uhsa Lebens - Beschreibung p. 92. dessen Les bens - Beschreibung hat nicht allein Iofias Simlerus, sondern auch Joh. Guil. Stuckius, beede Prediger zu Zurch in Orat. Funebr. beschrieben, aus welchem Melch. Adami seine Lebens . Seschichte à p. 227. bis 242. weitlaufftig genoms men, darinnen Stuckius denselben Patriæ Ecclesizque Parentem fidelissimum Pastorem vigilantissimum Lumen Clarissi. mum, Columen firmissimum, &c. genens net hat. D. Konig in Biblioth Vet. & Nov. p 142 meldet, daß dessen Schrifften in X. Tomos eingetheilet, heraus gekom-Thuanus bezeuget von ihm, daß et mitiore ingenio præditus, & summus Helvetica Confessionis Propugnator ges I da ihn sein Herr Watter in der Jugend

wesen sep. Vide etiam Jac. Verheiden in Elog. Theol. p. 189. Dessen Bruder

61. BULLINGER, (Fobannes, bat auch in geistlichen Stand als Presbyter gelebt, ist 86. Jahr alt, und also ohne Smeiffel auch ein Jubilæus worden.

I. CADEMANN, M. (Balthafar.) war ein belobter Chur - Sachsischer Theologus, und an verschiedenen Ore ten, über 50. Jahr, Rector, Pastor. Dof - Prediger, und leslich Superintendens ju Pirna gewesen, wie Ber Rnauth im Chren vollen Alter meldet ; beffen Lebens - Beschichte M. Carl Christian Schröter in der Exulanten Historie P. III derjenigen, die ro. Jahr Kirchen und Schulen vorgestans den, ausführlich zu geben verheiffen.

2. CALIXTUS, (D. Fridr. Ulricus) ein berühmter Helmstädtischer Theologus, und Sohn eines auf selbis aer Universität fehr berühmten Batters. Zerin D. Georgii Calixti, deffen Frau Mutter, Catharina / gebohrne Garts nerin, ihn den 8. Martii Anno 1622. auf die Welt gebohren hat. Ihm wurs den anfänglich die stattlichsten Informatores zu Haus gehalten, durch deren Rleiß er ehender Lateinisch reden, als lesen und schreiben erlernet. die Universität aufgenommen wurde. muste er die Collegia Philologica und Philosophica fleißig befuchen, und sone berlich die Oratorie unter Schradero ex-Er war im Anfang willens. coliren. Medicinam zu studiren, und gieng auch in solchen Gedancken nach Leipzig; und

hatte erlernen lassen, bekam er daselbst Euft zum Goldaten = Leben , und halff auch ben der Belagerung dieser Stadt Allein nach Die Bestung defendiren. Ubergebung derfelben liessen ihn feine forgfältige Eltern nach Haus kommen, und brachten ihn, wegen der vortrefflichen våtterlichen Bibliothec, dahin, daß er Theologiam zu studiren ansieng, worzu ihme Gerhardus Ticius von Quedlinburg bengesellet worden, da er es dann in dies sem Studio bald so weit brachte, das er An. 1648 selbsten in Theologicis geles sen, und Anno 1650. die Protessionem Theologiæ Dogmaticæ befommen. An. 1654. ift er mit seinem Berm Batter zu dem Colloquio nach Thorn gegangen, und in eine Reise durch Ober = Sach. sen, Bohmen und Desterreich getretten, von dannen er gar nach Ungarn, Italien und Franckreich gereiset. Zu Rom genosse er vieler Cardinale und des Pabsts Innocentii X. selbst besondere Gunst, und wegen seines Derin Vatters auch andes rerer Orten von widrigen Glaubens, Genossen vici Chre, so gar, daß er auch in Rom von Religions = Sachen frev reden und disputiren dorffte, wie M. Uhsa von ihm anführet. An 1664, wurde er 2Bv.ffenbutteiischer Consiltorial - Rath, Anno 1681. nach D. Titii Zod Con. troversiarum Professor; Anno 1684. wurde er von denen Herzogen Rudolph August und Anton Ulrich zum Abt in Ros nigs-Lutter creiret und unter die Lands-Inzwischen Stande aufgenommen. wurde er auch in die Controvers seines Perm Vatters eingeflochten, von wel-

Die Exercitia im Canken und Rechten | Ifelin . zu Bafel, in dem neus vermehre ten historischen und geographischen alls gemeinen Lexico, P. I. p. 699. mit etwas parthenischer Feder also schreibet: "Die " Haupt-Controvers beruhet darinnen, " daß D. Georg Calixtus einige Vor-"schläge gethan, wie die Protestirens " den Religionen zu vereinigen, und das , bey unter andern sonderlich gelehret, " daß die Haupt - Articul, die zum " Grund der Christlichen Religion ge-"hören, in dem Apostolischen Glaus "bens - Bekanntnis enthalten, und daß " man einen, der diese Articul, nach Dem in den Symbolis Occumenicis enthaltenen Catholischen Verstand, annehme, von der Gemeinschafft der " mahren Christlichen Kirche nicht aus-, zuschliessen habe. ABoraus aber seis "ne Gegen-Varthen schlosse, als wann er alle Religionen mit einander vers ., mischte , und allen Retern einen freven " Butritt in die Christliche Kirche ver-" stattete. Dierber kamen noch einis " ge andere Fragen auf das Tapet: ., als von der Nothwendigkeit der guten " Bercke; von Offenbarung der Drev-" einigkeit im alten Testament; von " Symbolischen Buchern, ic. Darauf " suchten die Wittenberger durch den " Consensum repetitum, als durch ein .. neues symbolisches Buch, ihre Geas ., ner von der rechtglaubigen Kirche , auszuschliessen. Allein es wolten die " Landes-Kürsten weder in dieses, noch " in andere hefftige Anschläge willigen, " und protestirten insonderheit die Jes " nischen Theologi wider diesen Con-" sensum repetitum. p. 700. da ist auch cher Controvers Bert D. Jac. Christoph I, diefer Calixeus in die Bandel seines Vatters

Batters mit eingeflochten worden. " Insonderheit geschahe es, daß / als " der sogenannte Consensus Repetitus, Anno 1664. mit in die Consilia Wit- " tenbergensia eingerucfet, und Anno, 1665. auf D. Wellers Anstalt absons ., derlich gedruckt wurde, dieser Calix- ,, tus im folgenden Inhr Anno 1667., eine Demonstrationem liquidissimam, Dagegen heraus gab. Diefer Demon- " Aration feste Ægid. Strauch eine Vin- " dication in 88. Dimeten entgegen, " moruber er mit Calixto in einen ar, " gerlichen Streit gerieth, darinnen sie ,, einander mit den allerhartesten " Schmab - Worten anarissen. erklarte sich aber die gange Univer- " litat Helmstädt vor Calixeum, und " gab ein Buch heraus, unter dem Tis,, tel: Pieras Julia, der Streit aber murs " De allezeit dennoch fortgeführet, und " mahrte bis auf den Tod Calovii., An. 1652. murde er Theologiæ Doctor, von feinem Derm Natter felbst creitet, und beurathete Herrn Henrici Duvii, Burs gemeisters in Helmstädt Tochter, Annam Margaretham. Er starb Anno 1701. den 13. Januarii, nachdem er im Ministerio & Protessione Theologica 51. Jahr gelebet hatte; und weil et auch sebr auf die Vereinigung der Protestirenden gedrungen, so nahm er mit diesen Worten von der Welt Abschied: Estore Pacifici! welche Worte unseres Deilandes er seinen Collegen und deren Successoribus treusich recommendirte; die Wittenbergenses aber meynten, er batte auch hierzu thun follen: diligite veritatem! Zach. VIII, 19. Geine Schrifften findet man in einem eige- zu seinem Sohn annahm; ja er ließ

nen Catalogo, der sichbed der An. 1697. an Delmstädt wider aufgelegten Consultatione, de tolerantia Reformatorum. befindet, darunter Tractatus de diversis totius mundi religionibus; de Chilia (mo; de Spirituum discretione; de vario hominis Statu; immaculatæ B. Virginis conceptionis Hiltoria; Epicrilis ad viam Pacis; Summa Capitum Religionis Christianæ; de Immortalitate animæ & resurrectione carnis, vid. D. Pipping, in Memor.; M. Blum. in Jubil Uh/a & alii.

3.CALOVIVS, (D. Abraham hode berühmter General-Superintendens und Prof. Prim. in Wittenberg, war gebobe ren zu Morungen in Preussen, den 16. Aprilis Anno 1612, deffen Batter Petrus Calov, die Mutter Catharina Spiesin gewesen, und wurde in seiner Jugend durch Krieg und Vest immer von einer Stadt in die andere vertries ben, doch vertrieb ihm solches alles nicht den Lust zum Studiren, darum ihn seine Mutter schon in seiner Kindheit immer einen Magister und Doctor zu nennen pflegte; und da er anfänglich eine gank undeutliche Sprach hatte, so lernete ex doch nach und nach gank deutlich reden, als ihm Daniel Uhlig das Exemplum Demosthenis porhielte. Machdem ex an unterschiedlichen Orten seine Fundamenta gelegt, und die Contagion auch ein wenig aufgehört hatte, kam er zum andernmal nach Königsberg, da er noch nicht 14. Jahr alt war, und genoß von denen Professoribus viel Liebe. Er hos rete die portrefflichsten Philosophos bes gierigst, also, daß ihn Joachimus Hessus

lid

gestattete Sochter überlebet, so hat die Diener des DENNN gewesen, Det Sinnreiche Feder Herrn M. Reigens zwar die Gottliche Berheisung eines folgendes schönes Epigramma darauf langen Lebens reichlich genossen, und zu perfertiaet:

um aeschib't es wohl /

Daß noch vor deinen Todt dir alle das Ministerium in 23ten Jahr seines Rinder sterben!

Sinn-Gebubrten voll:

Bey solchem Ruhme brauchst du Kirche Gottes gedienet, und in allen teine Leibes-Erben.

Qui enim tot Libros reliquit, Liberis ret. In der Che lebte er 47. Jahr non habet opus ad posteritatis memo-mit Margaretha Sanin / mit welcher riam. wie dann einige davor halten er 7. Kinder erzeuget, und von denenwollen, dieser vortreffliche Mann habe selben 33. Enckel und 29. Ur = Enckel binnen 50. Jahren mit Bucher schreis erlebet. Ohnerachtet er im Alter das ben und Collegiis ben hundert taufend Gesicht ganglich verlohren, so ift Thaler verblenet. Den 4. Martii wur- boch der Vigor Mentis, Rationis & De er begraben und von herrn D. Joh. Memoriæ beständig geblieben, daß alle Kridr. Mayern die Leichen . Predigt Actus Ministeriales, bif menig Wochen gehalten, die unter dem Ticul : Der vor feinem Ende, von ihm konten verbif in seinem Tob GOtt fürchtende richtet werden. Ben feinen Medica-Abraham / 2c. ist gedrucket worden. tionen hat er fich etwas in Exegeticis Sein Leben hatte er auf 74. und fein & Practicis vorlesen lassen, baraus er Ministerium zu Dantig und Witten- seine Concepten formiret, und ohne haberg nur auf 44. hingegen sein Docto-stration mit jedermans Verwunderung rat auf co. und seine Professiones auf geprediget. Wann neue Kirchen-Ge 12. Jahr gebracht, worinnen ihm fein bet oder Berkundigungen geschehen Theologus felbiger Zeiten in der gangen muften, hat er fich folche ein par mabl Evangelischen Kirche gleich gekommen, vorlesen lassen, und dergestalt imprimiwie er felbst in einer, Herm Haber-Forn zu Shren publicirten Gedachtnis-Schrifft turb vor seinem Ende umftand- einer Riederlag an hikigen Sieber von lich erwiese, und damit gleichsam sein einer Parthey Soldaten sehr übel tra-Tubilæum Doctorale celebritte.

Braunschweiaischer Paltor zu Wolffs von einem barinhertigen Bauern wies burg / ift den 13. Jul. Anno 1608. jul derum mit einem Bauern - Kleid verfe-Salawedel gebobren, und ein folder ben wurde , durch welchen Unfait et

einem hohen Alter auf 93. Jahr gelans : Du theurer GOttes Mann! wars get, aber viele Facalitaten in seinem Les ben ausgestanden. Er kam zeitlich in Alters, anfånglich zu Ceresse, allmoer Die Welt ist deines Lobs von 26. Jahr gelebet, und hernach auf Wolffsburg, allwo er 44. Jahr der 70. Jahr das H. Predig-Ambt gefühtet, daß er nicht leicht an einer Splbe angestossen. Anno 1636, wurde er in ktiret, und bis auf das Sembd beraus 4. CAMITIUS , ( Fohannes ) bet, darinnen er entlauffen mufte, und

von seiner Maladie ganglich befrepet nach absolvirten Studien in seinem Dres murde. Sein Ende erfolgte ben 7. Dig-Ambt mehr Creus und Erabsage Merken Anno 1702. daran er seine 4. len, in schweren Kriegs = Zeiten, in Löchter mufte als Wittwen hinterlas | Hungers & Noth und Dest & Seuchen fen, welches ihm fehr zu Dergen gegan- ausstehen muffen, als man beschreiben gen, wie foldes der beschäfftigte Se- tan; auch als ein modufpomot an gar cretarius Exped. III. p. 226. hat an- vielen Orten treue Dienste der Kirche geführet.

S. CANNEMANN, (M. Petrus) ein Lelmstädrischer Beistlicher, war gebohren zu Grofa in Gatterlebischen | Läufften vorstehen muffen , daihm fon-Territorio, des Herhogthums Braunschmeia, den 22. Febr. Anno 1591. Mus denen Schulen tam er nach Delm- famt denen Filialen miteinander anver-Rade auf die Universität, und nachdem er eine Zeitlang sich in seinem Rudiren auf unterschiedlichen Ephorien zu Rosenfebr mobl angelaffen, wurde der Rath feld, Dutlingen, und Banlingen vorallda bewogen, ihme An. 1631. das Conrectorat an der Stadt-Schule das Kibst anzwertrauen, worauf er in spach und Blaubapern eine Zeitlana aleich folgenden Rahr, bev anderweis terer Beforderung des Rectoris, Deffen General - Superintendens, und Abt au Stelle überkommen hat. Doch wurde er bald ganklich aus dem Schul Aug. Anno 1689. gestorben / in 7sten Staub erlediget, und Anno 1616. ju Jahr seines Alters und szten seines Dem Paltorat Weddingen und Beuch | Predig-Ambis, wie M. Blum in Tub. ta vociret, aber auch von dannen bald Theol. Emer. p. 64. meldet, allwo dels wieder in die Stadt selbst hinein ge- sen Leichen . Programma ein mehrers nommen, und als Archi-Diaconus zu mittheilet. Noch mehrers aber ift zu der St. Stephans-Rirche beruffen, all finden in M. Fischlini Memor. Theol. mo er auch den 14. April Anno 1667. Wirtemberg. P. II. p. 255. big 261. in 79. Jahr seines Alters und s4. seis darinnen unter andern gemeldet wird. ner Schul und Kirchen Dienste ver- daß er ausser obgedachten Creus von ftorben. M. Blum in Jub, Theol. Emer. Rrieg, Sunger und Vest-Beiten, auch D. 64.

groffer und hochverdienter Theologus Maria / gebohrne Raubin / in der ber Wirrenbergischen Kirchen, war Gebuhrt ihrer Sohne sehr unglücklich gebobren in der Reichs Stadt Rem gewesen, da man den ersten Stude

Sottes geleistet, und offt, aus Mangel der Kirchen-Diener, allein etlichen Gemeinden in benen gefährlichsten derlich Anno 1636. die Pfarren Neus neck, Ober - Islingen und Hopfau. trauet waren. Und nachdem er hiere gestanden; auch die Abteven zu Ros nige-Bronn, Berbrechtingen, Alberversehen, ist er endlich Kirchen-Rath. Bebenhausen worden, allwo er den 1. dieses Sauß . Creut erlitten, daß sein 6. CAPELLUS, (Fosephus) ein erstes geliebtes Che . Gemahl, From ten / Den 27. Jan. Anno 1614. undhat weiß aus Mutter-Leib, durch Dulffe eis 3 3

beeden andern aber theils in der Gedestorben; doch habe er in allen erlitz tenen Creuk eine gank wundersame Wertrauen auf GOtt bezeuget, und ligionem Abbas, XII. Ordinum Provincialium Secretioris Consessus Assesfor, natus Cambidui, Imperiali Civitate Anno 1614. d 27. Jan. Obiit Anno 1689. 1. Aug. Cum distinctis temporibus & locis, Pastoris, Ephori, Abbatis Munus sustinuisset. Vir animosus, candidus, prudens, pacificus, & omnimodo dignus, cujus memoriam veneremur. Unter dessen Epicediis ist sonderlich des Fob. And. Osiandri. erbaulich:

Ch

Servator Recli, veræ pietatis Ama-

Virum.

quiescant.

MORI.

nes Chirurgi, muste losen lassen; die | und Breithard in Francken, war ges bohren zu Wurkburg Anno 1539. in buhrt, theils nach schwerer Gebuhrt Merken, allmo feine Eltern eine Zeits lang wohnhafft gewesen, dessen Bats ter gleiches Mahmens, hernach Schul-Standhafftiakeit und unbewegliches Diener ju Itstein, und endlich in die Cantorey ju Dendelberg beruffen wors Daben feinen Aembtern mit gang uners Den. Ben erwachsenden Jahren wur mudeten Rleiß vorgestanden. Deffen de er in die Schule nach Nurnbergges Monumentum Sepulcrale ift folgens sendet, und hatte darinnen das Glud den Inhalts: Conditur sub hoc Saxo, gehabt, dreper jungen Derren, eines quidquid mortale & caducum habuit, Schürstabs / eines Imhoffs / und Vir maxime Reverendus & Amplisti- eines Scheuerls Pædagogus in mers mus, Dn. Johannes Capellus, Sere- Den, bif er in seinem 21sten Jahr 1561. nissimi Wirtenbergensium Ducis Con- von denen Schulen in Nurnberg Abs filiarius, Generalis Superintendens & schied genommen, und nach Siebens Monasterii hujus post reformatam Re- burgen zu reisen jich auf dem Weg bes geben ; da er unterwegen auf Rofital gekommen, und weil allda der Schule Dienst ledig gewefen, ließ er fich von dem Paftore des Orts bereden, folden anzunehmen und 2. Jahr denselben abe zuwarten. Da er bernach seine Reife ferner fortseken wollte, traff er untere wegen den Grafflich-Rassauschen Ge heimden Rath zu Wiftbaden an, bei welcher Berrschafft sein Batter vorbes ro den Schul Dienst zu Instein eine Cancellarii Tubing. nachfolgendes fehr Zeitlang verfeben hatte, da ihm dann diefer Geheimde Rath eine Schule gu Strinz Trinitatis aufzurichten angetragen, unter der Berficherung, fernere Be Qui fuerat , talem mors tulit atra forderung ju übertommen ; welche Schule er auch nicht allein in solchen Sic Domino placet, ut tua molliter offa | Stand und Ruhm gefetet, daß von de Schule Instein und Pleidenstadt uns Det Deus & nobis, sie BENE posse terfchiedener vornehmer Leute Rinder, und darunter auch des Obersten des 7. CHRISTAN, (Melchior) ein Stiffts, Beren Echard Rluppels treu-verdienter Pfarrer zu Michelbach von Elckersbausen Gobn ibm zuges soids

schicket worden, sondern er hatte auch das Filial Hennelthal zu bedienen, und fich in Predigenzu üben genugsame Gelegenheit gefunden. Und ob ihm schon mittler Zeit gedachter Herr von Klups vel in ihre Vfarr - Kirche zum Vfarrer vociret, und derselbe auch nachmahls gen Wehen beruffen worden ; so wurs de er doch memable dimittiret, sondern von seiner Gnadigsten Berischafft selbst, nemilich denen sämtlichen Herren Graffen von Rassau Anno 1564. zu der vacant wordenen Pfarr Michelbach als Pastor betuffen, indem dessen Vorfahrer Thomas Affholderbach an der Vest verstorben, dahin er auch noch selbiges Jahr gezogen, und in folgenden fich mit Jungfer Maria Hambacherin perebliget, mit welcher er innerhalb 36. Jahren 16. Kinder erzeuget, davon aber nicht mehr als ein einiger Gohn Jos bannes Christan am Leben geblieben und ein gesegneter Handelsmann worden ist. Anno 1595. wurde er von Herm Joh. Ludwig Graffen zu Massau, herm zu Wigbaden und Instein, nach Breitbard beruffen, allwo er big an kin Ende verblieben. Und ob schon aus der von ihm felbst aufgesetzen Les bens Beschreibung wohl erhellet, daß der gute Mann kein Academicus wors den, so hat er doch auf denen Schulen fo viel erlernet, daß er in Schulen und Kirchen Gott rühmlich dienen können, ind ein trener Arbeiter in dem Weinbera seines SOttes gewesen ist, also, dak er von seinem Leichen = Prediger, Herm Georg Gleyppurgio, damahs ligen Pfarrer zu String Margaretha Brancken, das offentliche Zeugnis | fiit ; Inter immortales jam anima vi-

bekommen, daß er ein ernstlicher Enfferes und Liebhaber des Göttlichen Worts gewesen, und dasselbe 18. Jahr zu Breithard und 32. Jahr zu Michelbach mit allen Rleiß geprediget, und einen folchen Briefter-Wandel geführet, daß manniglich ein sonderbares Wohlaefallen daran getragen. Er ist den 4. Oct. Anno 1613. gestorben in 7sten Jahr seines Alters und so. des Predias Ambts, davon Wolff. Silber in Triade Exequiarum Christanarum ein mehrers mittheilet.

8. CIEGLER, (M. Beorg) ace wesener Pastor zu Konigsberg / mar gebohren zu Reval in Lieffland den 11. Febr. Anno 1551. dessen Batter, Herr Nicolaus Ciegler, Paltor allda, die Mutter Frau Catharina von Bruggen gewesen war. Nach absolvirten Cursu Studiorum auf Schulen und Universitaten, wurde er zu erst Paltorzu Das sau und Schornberg, ben denen Mes chelburgern, hernach Prediger zu Riaa in Lieffland, und zu lett Pastor der Alts stadt zu Königsberg und des Consistorii Sambiensis Assessor, Anno 1579. bes gab er sich in den Chestand mit Elisas betha Hochweydin, mit der er 3. Sohn und 4. Tochter erzeuget hatte. und ist unter andern denckwurdig, was in dessen Epitaphio, so seinem Programmati Exequiali bengefüget, und sowobs von Herm D. Gögen in Theol. Semisec. p. 15. als auch von Herin M. Blumen in Jubil. Theol. Emer. pag. 66. anaeführet wird, von ihm gemeldet ste= het: Inter mortales sobole, pietate, scriptis vivere capit, corpore esse de75

Er hat aber in seinem Alter groß se Facalitäten gehabt, welcher wegen er dergestalt von Kräfften gekommen, daß er sich weiter nichts mehr besinnen können, derowegen er auch von Annol 1626. biß den 22. Febr. 1633. nicht einmahl mehr das D. Abendmahl zu genieffen vermogend gewesen. Ja er bat in folder Zeit auch nicht einmabl! den Todt seiner lieben Che = Gattin ges! mercket, noch die schwersten Steinihm zugestoffene Zufälle gefühlet, und also in der That bewiesen, quod senes bis Pueri, quandoque esse soleant, wie hoch s gedachter Herr Dr. Gog aus dem Leichen & Programmare 1. c. p. 41. leq weitlaufftiger angeführet hat, des rowegen ihn auch der Stadt - Rath, als einen Emeritum Christi militem zur Ruhe gesetset, und nach dessen Vers diensten wohl unterhalten. Endlich ist er den 13. Febr. Anno 1633. gestors ben, Anno Conjugii 48. Magilterii 47. Ministerii 55. ætatis 82. Er soll de Incertitudine rerum humanarum geschrie ben haben. Gelehrt. Lex. I. p. 642.

9. CLAUDER, ( Facobus) mar Chur - Sachsischer Pfarrer zu Moßbach ben Neustadt an der Orla, von dessen Lebens-Geschichte man mehrers nicht hat erfahren, als was in dem Les bens-Lauff seines Sohns, Heren M. Hosephi Clauderi, gemesenen Archi-Diaconi zu Altenburg, welcher Anno 1653. allda gestorben, angeführet ges funden, darinnen er beschrieben stebet als ein in die 54. Jahr gewesener Pfarter im Dorff Mogbach, bey Neustadt on der Orlagelegen, welcher sich auch

dem Christlichen Concordien-Buchmit unterschrieben, vid. D. Göze in Theol. Semisec. p. 15. allwo der Zeit Herr Noba Dreffer die Seelen-Sorge pers maltet. Iccander in Churf. Geistl. Mi-

nist. p. 195.

10. CLUNGIG oder KLUNGE. (Martin) gewesener Chut & Sachs scher Pastor zu Ottendorff/ war aus der Marck geburtig, eines Schusters Sohn, kam nach absolvirten Cursu Schmerken empfunden, noch andere Studiorum Academico anfänglich un dem Pfart-Dienst Durrbennersdorff in der Ober = Laufinis, hernach wurde er Substitutus zu Ottendorff Anno 1606. so in der Inspection Bischoffse werda gehörig, und darauf als Paltor daselbst beruffen. Er starb den 19. Sept. Anno 1659. nachdem er 53. Jahr nur allein zu Ottendorff in Ministerio gelebt hatte. Dessen Sohn Derr 30. hann Klunge, ist über 40. Jahr Pfars rer zu Neukirch gewesen, die Wittwe aber hat Derm Engelhard Stühren. Burgermeistern zu Stolpen geheurge thet, die Sochter aber Derm Mauritium Köhlern / in Langweldorff aus Christ. Seckels Beschreibung der Stadt Bischoffswerda p. 350.

11. COLERUS, (D. Facobus) Doch s verdienter Superintendens des Gustrauischen Craisses und Assessor des Fürstlichen Consistorii zu Aostoch / wird von denen Herren Collectoribus der unschuldigen Rachrichten An. 1701. p. 653. als ein Mann von groffer Bes redsamkeit, fürsichtigen Berstand, und herblichen Euffer vor die Warheit be schrieben. Er war gebohren zu Grais in Boigtland Anno 1537. dessen Den

Batter gleiches Nahmens Superintendens allda gemesen, welcher ein sehr vertrauter Freund des seel. Vatters Eutheri, und por der Reformation ein Kranciscaner-Monch zu Frenderg war, aber fast zu gleicher Zeit das Monchen-Leben aufgegeben, und zu Erfurth dem Studio Theologico obgelegen hat, wie Den Thomas, in Analectorum Gustroviensium Catalogo Biographico p. s. seq. meldet. Die Frau Mutter mar Mandalena Ditmarschin/ wels the eine fruchtbare Mutter von 17. Kins Seine Fundamenta dern gewesen. pietatis & Eruditionis hat er in Schola patria geleget, in dem Gymnasio zu Swicken unter dem Rectorat M. Georg Thymis, und endlich zu Freyberg forts gesetzt bie er hernach auf der Univerlität Franckfurt absolviret hat, allwo er Zeit seines Dasenns 42. mahl publice disputite, and hielte and viel Collegia publica, mit denen er ben einem lein auch allhie hatte er viel Unruhe mit groffen Confluxu Studiosorum viel Seld In Dar wurde er Anno l verdiente. 1564. nach Lauban in Ober-Eaufnis um Pastorat vociret, er muste abet bald nach 2. Jahren wiederum weichen, weil er sich wider die Romisch - Gestrinten alleu enfrig aufführte, und den Eatholischen Eloster - Wogt, Caspar Romern / nicht zu einem Eutherischen Cauff Beugen admittiren wolte. Doch führte ihn GOtt noch selbiges | Jahr wieder in ein Ambt, da er nach **Abelsborff** in Schlessen beruffenwurde, und von dar gelangte er in die Fürst. liche Stadt Wohlau; wiewohl es thm allhie noch welt übler gegangen, indem er mit denen Calvinisten und I Jahr alt, nachdem er hundert und et

Schwenckfeldern so viel zu idreuten und au kampffen bekommen , daß er et.ich mahl in Lebens - Gefahr gerathen. Indem ein Burgermeister allda, en Schwencffelder, ihm offentlich den Zod gedrohet, und auch einsmahls auf der Sassen würcklich bewerckstelligen wol te, allein der DERR über Leben und Tod lagte dem Burgermeister ein solch Schrecken ein, daß er vor ihm flohe und sein boses Worhaben nicht vollzoa: und des beruffenen Schwenckfelds Bruder sprengte einmahl ausser dem Thor mit einem Pferdauf ihn log von dem er aber durch einen glücklichen Svrung über einen hohen Graben ace rettet wurde; doch brachte ihn der aes lebrte Calvinist Johannes Ferinarius in ein hartes Gesangnis, und nach erkand: ter Unschuld, erhielte er An. 1573. eine Vocation im Paltorat nach Neutirs chen in Liegnikischen Fürstenthum. Al-Leonhard Creuzheim / wegen des Articuls de Persona Christi, und mit Matth. Flacio muste et ein und ander Colloquium de Peccato Originis, so er bernach in Druck gegeben, sowohl vor der vortrefflichen Dame, Frau Mage dalenen von Schafgorsch / als auch ben dem wegen seiner ungemeinen Lies be zur Gelehrsamkeit berühmten Derin Sebastian von Jedlin anstellen, dese sen Herr Watter Georg von Zedlin/ ein Dochgelehrter von Adel An. 1518. Eutherum hatte befragen lassen: Ob er der Schwan sey/ von dem Jos hann Suß prognosticiret hatte! welcher Anno 1552. gestorben, 108; lids

bif in das vierdte Glied erlebet batte. Hierauf beruffte ihn Anno 1575. der Superintendens totius Marchiæ, D. Andreas Musculus, nach Franckfurth an der Oder, und brachte ihn dazu, daß er nebst M. Urbano Pierio und M. Andrea Prætorio in folgenden Jahr unter ihm den Gradum Doctoris annahm, moranf er daselbst die Professionem Linguæ Hebraicæ erhielte; murde aber noch in selbigen Jahr von Churfürsten Robann Georgen nach Berlin, als Probst zu St. Nicolai, und des Consistorii Assessor beruffen, woselbst er An. 1580. der Formulæ Concordiæ mitum Dierauf solte er Profesterschrieben. for S. Linguæ zu Leipzig werden, bes Fam aber keine Dimission; doch wurde er Anno 1600. von Herkog Ulrichen zu Mecklenburg als Superintendens des Gustrauschen Craisses und Assessor des Kurstlichen Consistorii zu Rostock bes ruffen, allwo er auch, ohnerachtet die Stadt Nurnberg ihn zu einem Professore Theologiæ nach Altdorff haben wolte, beständig biß an sein Ende verblieben, welches den 7. Martii Anno 1612, erfolget in 7sten Jahr seines 216 ters und 48ten setnes Ministerii, wie foldes alles Sert Theodori Krause, in der Vergnügung mußiger Stunden P. XIX. pag. 563. bif 570. weits Läufftiger vorträget, und gegen widris ge Meinungen behauptet. Den M. Blum aber in Jubilao Theol, Emerit. pag. 67. führet ihn als einen Jubilæum an, und meldet daß er Anno Officii quinquagesimo 1612. verstorben, more au er obne Zweiffel zwen Universitäts.

Ich achtig Kinder und Kinds - Kinder | Zahr benzehlet, darinnen er in Collegiis publicis diffentlich proficiret hatte. Berbeurathet mar er mit Urfula Teiche mannin / eines Raths-Dern zu Gorlis Tochter, welche Herr Hansi in Schedias. & Theologis Macrobiis pag, si. nennet, fæminam doctissimam, quæ Filium Johannem adjuvit multum in contexendis libris acconomicis, mit der er 11. Kinder gezeuget, darunter gewesen M. Fob. Colerus, Pastor und Superintendens zu Parchim, ber anfange lich Medicinam bernach Jura studirte, und zu Berlin einen Advocaten abaab. Als er aber vernommen, daß ihn seine Mutter noch in Mutter-Leib & Ott 2000 Studio Theologico gewidmet batte, to entiables er sich noch mit diesen Wor ten gegen seinen Watter bierau: Mi Pater! Si Deo-consecratus sum, DEI ero & manebo, etiamsi me Ludi Magistri tantum officio aliquando fungi volueric, und solte ich auch nur ein Kuster werden: der von seinem Sauß-Buch sebr bekandt ist, und D. Facobus Colerus, Medicus zu Gustrau. Dessen Schrifften waren, Hiltoria Colloquii supradicti; Orthodoxa doctrina de animæ immortalitate & statu post mortem ; Tractaeus de exorcilmo . &c. M. Job. Posselius Prof. Roll. har ibm folgendes Epicedium verfertiget:

Dicite Chyrrax luctu resonantia Mu-

Carmina, Divini funera flete Vi-

Funera flete Viri, diro quem tetrica morfu,

Mors rapuit, præstans ille Minister crat.

Ille Minister erat Christi, Cœlestia tra-1 dens .

Verba, fide vera, menteque, & ore

Hebræis Græcisque ex fontibus omnia fumfit.

Vir fuit antiqua relligione, fide.

12. COERNER, (D. Christoph) gemesener General - Superintendens der gangen Marck Brandenburn / war in Franckenland gebobren, in Oppido, à Fagis nuncupato, wie Dett M. Blum in Fubil. Theol. Emer. p. 67. redet, d. i. m Buch, Anno 1518, und war schon von Anno 1550. an zu Franckfurt an der Oder in öffentlichen Lebr-Ambt bes ariffen, allmo er Theol. Prof. und in der gangen Marck General - Superincendens worden ist, welche Aembter er Jahr verwaltet hat, von welchem ben D. Quensted. in Dial. de Patr. illust. Vir. p. 175. und M. Adamo in Vitis Theol. p. 664. ein mehrers kan gesuchet merden. Bon dessen Schrifften recensiret Blumius, Symbola Occumenica, Oeconomiam Evangeliorum und ante Commentarios in Epistolas ad Romanos & Galatas; Darzu kommen ferner fein Psalterium Latini Davidis, cum familiari expositione, und Cantica Selecta Veteris novique Testam. In der Gothaischen Bibliothec soll ein Manuscript, Psalterium Davidis juxta Translationem D. Cörneri, und in der Stancfurther ein Commentarius MStus in Johum zu finden seyn, welches less tere Mercf D. Gottfr. Olearius in seis der Præfacion ruhmet. Sein Ges hernach noch 52. Jahr in Ministerio,

dachmis wird in Seegen bleiben, so lang die Tage des Himmels währen, urtheilet Serpilius, in Betrachtung des, ben Verfertiaung des Christlichen Concordien - Buchs, angewendeten Fleis ses, ohnerachtet er doch von widrias gesimmten viel Spott deswegen hat ers dulten muffen, welches D. Weissius in Meletemate de Messia p. 76. detestiret, wie Zerr Serpilius Tom. VII. Script. Biblic. P. II. pag. 136. meldet, allow er auch mit anführet, daß Fre*berus* in *Theatro* p. 250. Den Melch. Adami nicht recht verstanden, wann dieser seket: Cornerus habe in seiner Jugend ben feinem Freund Conr. Wimpma den Grund seiner Studien geleget, so mache et aus dem Wimpina einen Ort, wo Corner gestudiret habe, da mit groffen Rugen der Studirenden 54! et" feget : Wimpinæ Literis operam dedit.

13. COSA, (Daniel) war Vfare ter zu Brisa und Honigern/ als ex Anno 1630. gebohren und denen Studiis auf Schulen und Universitäten obs gelegen, ist er Anno 1660. ins Pres dig-Ambt gekommen, darinnen er 59. Jahr GOtt und seiner Kirche gedies net, und in 89. Jahr seines Alters den 29. Sept. Anno 1718. gestorben . mie Joh. Christ. Köllner in Wolaviographia, in der 31. Nota, gedencfet.

14. COSINUS, (D. Johannes) war ein groffer Theologus in Enges land gewesen, gebohren zu Norwich den 30. Nov. Anno 1595, und vielen wichtigen Rirchen-Alembtern vorgestans den. Anfanalich war er Bibliothecanen Prediaten über den Siob aleich in | rius ben dem Bischoff Overallo, und

in welchem er von unten auf bif in die | hochste Stuffe gedienet; dann er war eritlich ben dem Bischoff zu Dunelm Richardo Nelo nur ein Dauß . Caplan pon Anno 1619. hernach Archi-Diaconus Orientalis regionis in Provincia Eboracensi, worauf er durch so viel Alembter auch auf denen Universitäten ten immer hoher gestiegen / weil er sich aber den Puritanern enfrig widersette, muste er aus Engeland weichen und sich nach Franckreich begeben, da er sein Ambt in Paris verrichtete; big er nach 17. Jahren wider in sein Batterland zuruck kehrte, und allda endlich Anno 1660. selbst Bischoff zu Durham in der Cathedral - Rirche morden ist, alle wo er Anno 1671. in 52. Jahr seiner Kirchen - Dienste mit diesen Worten gestorben: Veni Domine JEsu! veni citò, mie solches ex Thoma Smithio, der dessen Leben und Schrifften ausführlich beschreibet, M. Blum in Fubil. Th. Emer. pag. 68. seq. angefuls ret bat.

15. COSWIG, (Clemens) ein als ter Chur & Sachsischer Geistlicher in Oelania und Skäßgen / unter der Hannischen Superincendur, der war ans fanglich Cantor zu Mühlberg, und bernach Sub-Diaconus zu Hann, alsdann erft in die 45. Jahr Paltor zu Delfinis. und dessen Filial Schäfigen, allwo der Zeit Herr Christian Dietrich / auch Pastor Senior, und M. Joh. Fried, rich Mirus Paltor Substitutus sich bee funden baben, welcher etlich so. Jahr Wat in Schul - und Kirchen-Stand gedienet, und hierauf aus der streitenden in die triumphirende Kirche einge gangen ist. Deffen Derr Gobn

16. COSWIG, (M. Johann) mit seinem Derm Natter gleiche Inge de von GOtt genossen, als welcher nach absolvirten Cursu Studiorum An. 1602. Rector ju Belgern, und nach 18. Jahren Anno 1620. Des Batters Cambrigen, Oxfore und anderer Ors | Substitutus auch endlich nach deffen tödtlichen Dintritt desselben Successor worden ist. Und nachdem er 16. Jahr in Kirchen-und Schul-Ambt sich mide gearbeitet batte, ist er den 7. Maji An. 1658. in 81. Jahr feines Alters, auf der Cankel ben dem Schluß einer gehaltenen Leichen = Predigt, von einem Schlag gerühret , nach Dauf gebracht. und in feine Ruhe nieder geleget more den, wie Den Hanitich in Gromm. und Gefegn. Drediger , Gefchlecht p. 45. Befchrieben bat.

> 17. COTGA, ( Philippus ) war Dochadelicher Welferischer Pfarrer in Beerbach und Neuboff in Nürnbergischen Gebiete / und hatte 56. Jahr lang der Kirche Christi treue Dienste geleistet, wie Herr M. Gora Chris stoph Donhölgel P. L. C. und Mfare rer zu Körenbach notificiret bat.

18. CRUGER, (Caspar) mar Paitor zu Wirben / der Diceces Cothuk. in der Nieder-Laufinis, welcher auch ein alter wohlverdienter Streiter 35 su Christi gewesen, indem er An. 1641. seine sterbliche Hütte abgeleget, als er 60. Jahr in Ministerio und 80. Jahr in der Welt gelebet hatte, welchem Den Balthas. Spitius, damabliger Conrector zu Cotbuß, die lette Lob - Rede gehalten, wie Matth. Hauss in Schedia ma.

diasmate sæpius cit. pag. 47. berich:

19. CRUPPIUS, (M. Paulus) war anfänglich Prediger zu St. Henrici in der neuen Stadt Prag / wurde aber hers nach aus Böhmen vertrieben, und kam in solcher Fatalität, als Exulant, nach Tierau / allwo er Prediger der vertries benen Böhmischen Gemeinde worden ist, und hatte bennoch über 50. Jahr dem Derm Jesu und seiner Gemeins de treulich gedienet, dessen Lebens Geschichte auch Serv M. Schröter in der Exulantens Historie P. III. unter denjenigen, die 50. Jahr Kirchen und Schulen vorgestanden, ausführlich zu ediren verheissen hat.

## D.

1. DÆTRIUS, (Brandanus) war ein Wolffenbuttelischer Theologus und ein wohleverdienter Diener GDts tes, welcher anfänglich soff. Dredi ger ben der Dochfürstlichen Herrschafft 311 Bramschreig . Luneburg gewesen , bernach General - Superintendens und Hoff- Prediger in Ost-Frießland, ends lich eben dergleichen zu Braunschweig und Abt zu Riddagshausen worden, in allen aber von An. 1636. an bif 1688. ben die 52. Jahr lang, in dffentlichen Rirchen - Aembtern gestanden ist, darins nen er, 82. Jahr alt, fein Leben ge= schlossen hat, dessen Leichen Dredigt D. Fustus Cellarius über Matth. VII. 13. 14. gehalten , und ihme treffliches Lob, megen feiner vielen Berdienfte bengeleget hat, wie Den D. Gog/ in

Theol. Semisec. p. 27. angeführet. Ges lehrt. Lexic. I. 765.

2. DASSOVIUS, (M. Johannes) ein Samburgischer wohl e verdienter Priester des HErrn, der aus einem recht gesegneten Priester-Geschlecht aebohren war, den 28. Jul Anno 1605. Dessen Derr Batter Theodorus Dassovius, 34. Sahr Pastor in Burtehube: und dessen Berr Große Vatter, Henricus Dassovius, 46. Jahr Predicer in Lubeck gewesen, von welches dren binterlaffenen Sohnen, der alteste D. Nicolaus Daffor Theol. Prof. Des Ris nialichen Confiltorii Assessor, und Pastor an der Marien - Kirche zu Groosmals den; der andere M. Joh. Dassov. Pastor zu Rirch 2Derder, der lette aber Theodorus Dallov, Prof. Poël. & Lingu. Oriental. ju Bittenberg gemes fen, und eine Tochter Anna Maria an den berühmten Medicum D. Joachim Biestern verheurathet war. Er mar in das Predig - Ambt gerretten Anno 1632. und hat in demselben 50. Jahr seinem SOtt treulich gedienet, daran er das Priesterliche Jubilæum mit der himmlischen Jubel - Freude verweche felt, als er den 6. Sept. An. 1681. 77. Jahr alt, in dem Derrn entschlafs fen, welche Rachrichten in desken Grabe Schrifft enthalten, die in der St. Des ters Kirche zu Hamburg zu finden, und von Herrn D. Gögen in der Christs Driesterlichen Jubel Freude p. 21. angeführet worden, allwo auch dieses Chren-Gedichtzu lefen ist:

Hae facie fuit ille Dei venerabifis Heros.
Lle inconcusti Duxque Paterque gre-

Qui quinquaginta docuit Dassovius

Hamburgi verbi dogmata lalvifici. Non moritur quem longa tenent in tempora mentes,

Non moritur noltræ gloria prima Domus.

Aber des Lübeckischen Pastoris Epita phium hat obgedachter Jubilæus, als Enckel, mit diesen Worten renovitet: Hinrici, tibi, Dassovii, Pictura figuram Designat, vivis assimilata notis.

Sat bene, qua mentis pulcerrima dona fuerunt,

Cognita funt Patria, factaque grata DEO.

3. DAVID, (Thomas) wat Pafor zu Unna in Westphalen, und wohls verdienter Superintendens, der Mars canischen Grafschafft, welchers 9 Jahr What in seiner Kirche mit allem Fleiß gedienet hatte, wie nicht allein Herr M. Blum in Jub. Theol. Emer. p. 71. 1011 Dern auch der hochberühinte D. Cyprian. gedencket.

4. DECKER, (Petrus) war ein Chur-Sachfischer Pfarrer zu Thalwin, laffet: so in die Stiffte : Ephorie Burgen ge- Nam qui diserci nobis aliquando videhorig ist, und hatte auch von GOtt die besondere Gnade, daß er 50 Jahr lang die Gemeinde des DEran lebren und meis den kome, welcher im Jahr 1621 aus Illo præ Boanerge, ablit reverencia vedieser Zeitlichkeit in die himmlische Ewigteit ist versehet worden , nachdem er sein Leben auf 76. Jahr gebracht hatte, wie Dessen D. Borge in Theol. Semis. Pace mihi liceat, Fratres! hac dicere, Bu dies p. 15. furglich erwehnet hat. fer Zeit aber ist Herr M. Johann Chris! stian Rleppe Seelen-Sorger daselbst.

s. DEODATUS, (Johannes) eut Reformirter Theologue, wird Diodati im gelehrten Lexico genennet, war schon im 19. Jahr Professor Linguz Sanctæ ju Genff / da er den 6. Junii 1576. gebohren gewesen, und dannens hero billich unter die Præcocia Ingenia Er ist hernach zur Profeszu rechnen. sione Theologiæ gelanget, und Pastor ber Franzosischen und Italianischen Kirs chen worden, welcher auch dem Synodo Dordracenæ, bengemohnet, und nebst dem Theodoro Tronchino, de quo infra, die Canones desselben Synodi de Prædestinatione verfasset, wie Dav. Ancillonius T. II. Miscellan, Critic. erwebnet. Dessen Annotationes in Biblia S. nennet Vedelius Aureas; aber seine Loca Parallela fehlen offt, wie solches Winckelmannus in einer befondern Dillertation untersuchet, und von dem seel. D. Joh. G. Neumann, in Disput, de Parallelismo S. Sacræ S. 19. ist angemercket worden. Seine Beredtsamkeit kan unter andern in Hilar, Evangel. p. 1002. Desselben aus Alex. Mori Elogio in Deodaum defunctum ermessen werden, da fich derfelbe p. 79. Poëmatum, also vernehmen

mur,

Cum facimus populo verba filente pio;

Anseribus similes, quos premit albus olor.

veltra,

Præque illo infantes postera turbs fumus.

Dod

Doch ist er von Petro Mollingo einer ju haben, gegen seinem Herin Collegam Obscurität ben folgender Occasion bes und Successorem bezeuget hatte. schuldiget worden: als Deodacus eins mal ersuchet worden, eine Sermon des Molinæi mit anzuhören, gab er diese svigige Untwort : Aquæ claræ & perspicuæ nunquam funt profundæ : als fole thes Molinæus erfahren, und auch eins mal von ihm begebret worden, eine Sermon des Deodati mit anzuhoren, gab er zur Gegen - Antwort : Aquæ profundæ nunquam sunt claræ. Mayer in Biblioth, Bibl. Dissert. 9. pag. 127. Ex starb Anno 1649. im 74. Jahr seines Alters, und 55. seiner geistlichen Aemter. vid. Serpilius, de Script. Bibl. Tom. VIII. P. II. p. 540. M. Blum in Iub. Th. Em. p. 71. allwo er noch zwen Exempla fols der frühzeitigen Lehrer anführet, Laur. Campegii, der im 19. Jahr Professor Turis, und Mar. Zuer. Boxhornii, der in eben solchem Alter Professor Elog. 211 Lenden worden war.

6. DEUERLING, (M. Petrus) Doch - Fürftl. Bapreutischer wohl- verdienter Pfarrer und Senior zu Burgs Bernheim / war gebohren zu Bayreuth den 20. Septembris Anno 1612. nach absolvirten Studiis kam er mitten in des nen schwersten Laufften des drenfigiabs rigen Kriegs zu der ansehnlichen Pfarz Burg Bernheim, im Jahr 1639., ba der schone March - Flecken mehrentheils abgebrannt, die meisten Leute vertrieben. auch ihr Wieh und Anspann von den wachsende Welt nicht schicken; so ,, Soldaten geplundert gewesen, also, daß sich die Leute felbst an die Pfluge spannen, und damit einigen Feld Bau bestellen musten: wie dann dieser M. Deuerling auch unterschiedlichemal daran gezogen nete ihn Gott wiederum, und erbiele

der Leichen = Predigt Herm Joh. Sea baltian Argbergers, gewesenen Casto ners zu Ivsheim, hat dieser Herr Senior ein Epicedium beygefüget, und folgende Unmerckung darzu gegeben:

Dulcis præteritorum recordatio; Wann man denckt der alten Zeit/ bringt es doch Ergögungs : Freud/

es sey Liebes oder Leid.

Memlich, als ich Anno 1639. meis " ne hiesige Pfarz, des wohlseel. Heren " Castners ebenfalls seel. Herrn Nat " tern , M. Sebastian Argbergern/ " Vice-Decano, succedirend bezogen, ... haben wir beede selbigen gangen " Sommer allhie Getrend eingeführet, " auf einem Karren, an welchem er statt ... des Pferds gezogen, ich aber habe 💂 hinten nachgeschoben. Go trubselig " waren dieselben Zeiten, da ein Mann ... theurer war, dann fein Gold, und ... ein Mensch werther dann Gold aus .. Ophir, Es. XIII v. 11. da die Mens, schen sehr dunn, noch dunner die Ars ... beits: Thiere gesäet waren. Dabe " damalen allhie mehr nicht als 8. Hen. nen, 4. Ziegen, eine Rub, und einige ... jenem Post = Rus des Todes, Apocal. ... VI. v. 8. nicht unähnliche Pferde ans ... getroffen Kan mich in dessen, und , Zable losen andern ausgestandenen " Jammers . Entsinnung, in die jests " gar sicher kommt sie mir vor / gkeich ... als obs nicht wider darzu kommen " könnte, wovor uns zwar die Gnade ... GOttes behüten wolle!, Doch seas thn bis in sein hohes Alter; Er wurde Senior des Neustadtischen Capituli, und verrichtete seine Kirchen Dienste über 50. Jahr lang, dis ihm in denen letten 4. Jahren der damalige Caplan, Herr Johann Georg Grüner, als Adjunctus in denen Pfarz Verrichtungen zugeges ben worden, welcher ihm auch, als er in dem 60. Jahr seines Predigt Amts den 16. Februarii Anno 1699. gestorben, in dem Pfarz Amt succediret hat, und nun auch ein Jubilæus worden ist. Dese sen Antecessores sind nach der Reformation nachfolgende allda gewesen:

Fridericus Meister, ab A. 1500.

bis 1530.

Johannes Treppauer / An. 1536. feq.

Johannes Strobel/von An. 1540. 8. Jahre.

Matthias Breitengasser/An. 1548. Simon Gerengel / von An. 1563.

M. Sebast. Huberus, fam dahin An. 1572. qui vero ob Flacianismum Anno 1580. dimissus est.

M. Georg Casius, nat. Rotenb. d. 17. Maji Anno 1543. wurd in patria Diaconus, An. 1565. Diaconus in Unspath An. 1574. Pastor zu Leutershaussen An. 1577., kommt hieher Anno 1580., allwo er den 4. Februarii Anno 1604, perstorben.

M. Justus Zimmermann / ist nur

ein Jahr allda gewefen.

M. Lucas Geiger / aus der Marck Brandenburg gebürtig An. 1564. wurs de Pfarrer zu Monch Aurach An 1596. Paltor h. l. 1605. stirbt den 5. Martii A. 1617.

M. Christoph. Zeamannus, mar ju bilæus.

Hornbach aus der Pfalk gebürtig An. 1576. und wurde anfänglich Evangelisscher Pfarrer zu Schwandorff im Neusburgischen, wurde aber von dannen verstrieben, und kam als Exulant an diesen Ort Anno 1617. hatte ein Bronnens Predigt unter dem Stul : Das neue gute lobreiche Wild : Bad zu Burgs. Bernheim Anno 1620. in Druck gegesben, und ist den 19, Decembr. An. 1621. gestorben.

M. Christoph Sirsch / von Culmbach gebürtig/An. 1578 wurde An. 1609. Substitut zu Ottenhofen, und noch selbiges Jahr Pfarrer zu Unterleimbach/kam Anno 1617. nach Monch: Aurach, und Anno 1622. hieher, allwo er An.

1631. gestorben.

M. Johann Sederer / mar Archi-Diaconus zu Eulmbach gewesen, und hierauf Pfarrer zu Rößla worden An-1618 kommt aber Anno 1632. hiehet, und stirbt den 28. Octobr. An. 1634.

M. Sebastian Arzberger / war ju Thiersheim gebohren An. 1575. wird Hern Archi-Diaconi Wenigs zu Newstadt an der Apsch Adjunctus An. 1609. und nach drey Jahren selbst Archi-Diaconus. Da aber Neustadt im dreysigs jahrigen Krieg verheret worden/ist er An. 1634. Pfarrer zu Lenckersheim, und im solgenden allhie Pfarrer und Vice-Decanus worden, allwo er Anno 1638. gesstorben, von dessen Nachkömmlingen ben Leonhard Bauern mehrers zu sur den.

M. Petrus Deuerling.

Johann Georg Gruner / auch Jubilæus. stitutus.

7. DEUERLING, (Johannes Lanrentius) P. L. C. Doch & Kurstichs Schmarkenbergischer Pastor Senior Aug. Confest. in Unter - Leimbach / des por - | lich ist. Einige wollen bey ihm verschieheraebenden Heren M. Detri Deuers lings leiblicher Sohn, ist Anno 1650. am Sest Andrea gebobren zu Burg-Bernheim; hat in seiner Jugend das lich, und verstehet die Worte: Sabbath, berühmte Gymnasium im Closter Heilsbronn besuchet, woselbst er einst unschuldia ins Carcer maa gekommen sepn, desimegen er zum Andencken diesen Pentameter neben seinen Ramen an die Wand soll geschrieben haben:

Ipsum candorem candida Turris habet. Hernach gieng er auf Straßburg, da er sich besonders an die berühmten Theologos D. Balth. Bebelium und D. See bastian Schmiden gehalten, und seine Scudia rubmlich fortgeseket. Unfang= lich wurde er Pfarrer zu Meuenstäds ten/ unter dem Heren von Berlingen, Kam aber von dannen, unbekannt/aus was Urfachen, wieder hinweg, und nach-Unter - Laimbach, an Herrn Fusti Reizii statt, durch Beforderung des damas ligen Soch Fürstl. Schwarzenbergis schen Empkelen & Directoris, Heren D. Johann Marimilian Sturmen/bev welchem er sich zu Burg Bernheim, da er die Bad & Eur gebrauchte, durch seis ne Poesie und erudite Conversation wohl insinuirt batte. Die ganke Nachbar-

Joh. Michael Gruner/Filius Sub- | lehrsamkeit in Philosophicis und Criticis; insonderheit aber ist er ein geschicks ter fertiger Poet, welcher ex tempore Die artiasten Lateinische Verse machet. auch in Chronoltichis vor andern alucte dene Privat - Meinungen bemerckt has ben; wie er denn selber zu sagen vfles get: Drep S. waren ben ihm sonders Sacramenta und Seele. Seine Loci communes sind Danubaueri Hodosophia, welches sein Leib - Buch, dahin er als ein sehr belesener Mann, unzehlis the Singularia und Memorabilia brevissimis eingetragen, und annotiret, ut omnia sua secum portare posset; mith aber einmal einen andern fast schwer ans kommen, sich darein zu finden, weil es um und um voll geschrieben. 1690. hat er in Aughburg ben der Erds nung IOSEPHI zum Romischen Ros nig, Gr. Majestat, ein Lateinisches Carmen gratulatorium in Verson offeriret. und dekwegen ein ansehnliches Gnadens Geschenck erlangt. Auch ist unter seis dem er hierauf einige Jahr ben seinem nen gedruckten Caminibus inspecie wol Heren Vatter zu Burgbernheim ohnei zu lesen, dasjenige Lateinische, welches Dienst gelebet hatte, gelangte er gleich er Anno 1697. Sr. Soch Sürstlichen mit dem neuen Jahr 1691. ju der Pfart Durchleucht zu Schwarkenberg, Heren Adamo Francisco &c. damalis gen Erb & Prinzen, ben dero angetrettenen Lander Besuchung, Namens der samtlichen Schwarkenbergischen Paltorum, A. Conf. in zwen Bogen zur uns terthänigsten Graculation verfertiget. In lett verwichenem Jahr 1726. hat et Tit. Derin Canaley-Rath Mayern und Rungfer Margaretha Sibylla Frid. Schafft kennet dieses Mannes seine Ses Rathlin / mit einem Dochzeit . Carmine beebret

beehret, und sich darinnen unterschries ben: Ministerii 50., æt. 76. ann. weiter hat man von ihm nichts erfahren können, ausser daß er mit seiner ersten Haus-Frauen, die eine Strafburgerin gewes sen / ohne Kinder gelebt, mit der letten noch lebenden aber, einer gebohrnen Dertlin, des seel. Herm Joh. Georg Vertels / Pastoris Senioris zu Gutens Städten Tochter, zwen Tochterlein ges zeuget. Ubrigens werden ben der Pfarz Unter = Eaimbach, dahin auch Francken= feld und Rutmannsweiler eingepfarret, seine Antecessores folgende gewesen seun:

Nicolaus Reus/m. An. 1570.

Isohann Beimus, oder Binis, 1570. fit profugus ob homicidium An. 1581. Joh. Albinus, m. An. 1586.

M. Joh. Neubauer / von An. 1586.

bis 1191.

Georg Engel von Anno 1591. wird Pfarrer zu Baudenbach Anno 1609. Stirbt An. seq.

M. Christian Sirsch / von Ao. 1609. bis A. 1617. kommt nach Burg = Bern= beim.

Johannes Stir von 1617, bis 1620.

- Ba er gestorben.

Johann Blumenschein / succediret, und kommt 1633. nach Gerhardshofen,

Mirbt allda An. seq.

Johann Adam Prosius, alii Brosius, Fommt dahin An. 1633. wird aber im folgenden Jahr, wegen groffer Kriegs-Noth und erfolgten Hunger, wieder wege getrieben, und nach feinem Abzug die Pfare durch die Vicinos versehen, nemlid):

1.) Joh. Georg Gögen/Pfarrer

111 Baudenbach.

2.) Joh. Vit. von Berg/ Pfarret zu Rudisbronn.

3.) Wilhelm Wiesern/ Pfarrer 111 Eaubenheim, von welchen bisweilen die Pfarz besuchet worden, bis An. 1643. da von dem Hoch & Fürstlichen Consistorio zu Bapreuth die ordentliche Invigilation dieses Orts dem neuen Pfars rer zu Baudenbach anbefohlen worden:

selbiger war:

Conradus Neubawer / welcher die gange Pfarz wegen der Kriegs : Laufften fast ohne Leut gefunden; als aber das Schloß und die Dorffs Derrschafft um selbige Zeit an Schwarkenberg kam, und wider eine Oeconomie allda anges stellet wurde / haben sich die sämtlichen Pfarr = Kinder etwa auf 9. Haushalten erftrectet.

Georg Theophilus Rummel/Pastor in Baudenbach, war Vicarius An. 1659.

Laurentius Steinmen, ist A. 1660. sum Vfarrer dahin vociret, und Anno 1669. Diaconus zu Emskirchen worden.

Georg Daulus Loffmann/wurde von Eauff Anno 1666. dahin vocitt, und

kam Anno 1675. nach Uhlfeld.

Fustus Reig, Ludstadia Thuringus, gewesenen Pfarrer zu Michelbach an der Eucken ist An. 1675. den 28. Junii durch Herin Caniley - Secretarium, Caspar Langen, und Herrn Laurentium Florum, Decanum zu Marcfbreit allda præsentitet, hernach Anno 1691, als Paltor & Confiltorii Aug. Conf. Affelfor Primarius nach Mansbrett beruffen wors Den, mort, ibid. d. 24. Augusti An. 1704. vivit verò in Filio Successore M. J. A. L. Reizio, P. L. C. & Eruditione & meritis Præclarissimo. Aus dessen Com-

MANICS-

Machrichten 1 munication obgemeldete find inseriret morden.

8. DEUTSCHMANN, (D. Johanmes) ein orthodoxer, venerabler, hoch berühmter Chur - Sächsischer Theologus zu Wittenbern/ mar gebobren den 19. Augusti Anno 1625. ju Juterbogt; Dessen Batter, Jeremias, Gerichts - Alsessor allda gewesen. Er gieng anfäng. lich in die Stadt-Schule, kam im 14ten Nahr in das Gymnasium zu Halle/ An. 1645. auf Die Universität Wittenberg, allmo er An. 1648. Magister, und An. 1652. Philosophiæ Adjunctus morden ist. Hierauf hat er erst eine Lander= Reise vorgenommen, verschiedene Universitäten zu besuchen, und mit allerhand gelehrten Leuten bekannt zu werden, welche Reise M. Uhsa im Leben der bes rubmresten Ricchen & Lebrer und Seribenten pag. 582. beschrieben hat. Won dannen kam er Anno 1656. nach Wittenberg wieder zurück, und wurde bald hernach in die Profossionem Theologicam aufgenommen / auch endlich post obitum Heren D. Quenstedts, Præpolitus der Schloff Rirche / und der gangen Academie Senior; wider den Stein - Schmerken hielte er vor das beste Remedium, Disputiren, und sag= te: Er ware niemals veranuater und gefünder, als wann er disputirte. Die ibn gekannt, rûbmen, daß er ungemein accurat im Distinguiren gewesen, und felten einen Zaa obne Disputiren binge= ben lassen; wie dann Herr D. Joh. Casp. Loscher in Meritis Theologo

. .

philosophische Disciplinen, sondersich die Ethic in 25. Disputationen durch tracti-Er kam aber in seinem Alter ret bat. endlich um sein Gesicht, welches ihm febr aeschmerket, zumalen er in die 40. Jahr bis an seinem Tod ein Witmer geblieben, indem er zwar A. 1657. Heren D. Calovii Tochter, Annam Catharinam, geherrathet / als sie aber imzehens den Jahr schon wieder verstorben, hat er weiter nicht mehr beprathen wollen. worauf er endlich den 12. Augusti Ar. 1706, dieses Zeitliche gesegnet, im 81 ten Jahr seines Alters / da er 50. Jahr in der Professione Theologica und Ministerio gestanden war. Man fan mit Warheit sagen, daß er ein rechter Bats ter, Wolthater und Patron der armen Studenten gewesen , der ihnen , aus Mitleiden , immer geholffen und gelice ben, fo viel nur fein Bermogen gelitten, ob er gleich zum öfftern angesetzt wore Einsten hieß er, als Rector, einen muthwilligen Studenten ins Carcer ges hen, und als der sich über die Kalt be-Flagte, verehrte er ihm einen Groschen jum Brandewein, damit er sich ermars men konnte. vid. Belehrt, Lexicon pl 793.

9. DIEDDEN, (Andreas) Marci-Brandenburgischer Ufarrer zu Retzow, mar vorhero der lette Hof. Vrediace des Heren Grafen Wichmanns in der Grafschafft Lindow und Rivvin gewes fen,wurde aber ben Absterben des Grafs lichen Hauses von dem Dom - Capitul ku Brandenburg nach obbemeldten Retrum in rem Literariam p. 49. von tiom jum Pfari . Umt beruffen, allmo er ihm bezeuget, daß er einen guten Philo- i noch in die 40. Jahr gelebet, und fein sophum abgegeben, welcher auch gange Alter über 100. Jahr gebracht hat, wie M. XXIato

M. Martin Dieterich in der Zistoris schen Nachricht von denen Grafen zu Lindow und Ruppin! p. 144. bee richtet. Ob nun mar meht gemeldet wird / wie lang er zuvor Hof = Prediger oder an andern Orten in Diensten ges mesen; so ist doch leicht zu vermuthen, daß er weit über 50. Jahr in Ministerio gestanden sey. Dessen Sohn, Joa: chim Diedden / L U. D. und Burs gemeister im Brandenburgischen; sein Enckel, Justus Volrath Diedden/ Cammer = Gerichts - Advocatus zu Ber = kin und Stadt = Richter zu Cölln an der Spree gewesen ist, wie aus obbemelds ter historischer Nachricht Herz M. Reis communiciret hat.

10. DIETERICI, (M. Balthasar) gewesener Paltor Primarius zu Görlig/war 34. Jahr der Gemeinde des Hern in dieser Stadt vorgestanden, vorhero aber anderweit auch in Ministerio geswesen, und als ein Jubilaus im hohen Alter Anno 1595. verstorben, nachdeme er dreymal sich in den heiligen Shestand begeben, und mit drey Weibern 30. Kinder gezeuget hatte, wie J.C. Knauth im Ehrens vollen Alter p. 10. von ihm

bemercket bat.

DieTWAR, (Bartholomäus) Hoch-Fürstliche Onolkbachischer Pfarzer in dem Mayne und Weine Flecken Segnin; hatte das erstemal die Welterblicket zu Rizzingen / den 7. Septembr. Anno 1592, dessen Vatter Blias Diete war / ein kunstreicher Glas Mahler in seiner Profession, daben aber auch ein beständiger Vekenner der reinen Evanzgelischen Lehre in seiner Rellgion gewessen, und despegen schon vorhero aus

Würkburg entwichen war; die Mutter aber Margaretha / gebohrne Brude nevin. Ob er nun wohl seinen lieben Vatter zeitlich verlohren, hatte er doch den Lust zum Studiren nicht mit ihm verlohren, sondern folches so eiferig forts gesetzet, daß der Rath zu Kikingen von sich selbst bewogen worden, ihn mit ein nem Stipendio auf die Universität zu versehen, mit welchem er auch An. 1611. seine Studia Academica zu Wittenberg angetretten, und glücklich prolequiret Nach derer Vollendung ist er unvermu thet von der Hoch Fürstlichen Hers schafft zu Anspach Anno 1617. zu der Vfarz Sobeim beruffen worden, mels chem Amt er in die 12. Jahr getreulich vorgestanden, bis et Anno 1629. das erstemal wegen des angebrochenen 30s jährigen Kriegs den Exulanten - Stab ergreiffen, und fich ein und ein halb Stabe zu Mannbernheim kummerlich aufbalten mussen; worauf er von anadigster Derv schafft zu der Pfari Soffatt / auf den Steiger = Wald beruffen wurde, allwo er auch nur ein und ein halb Jahr vers blieben, und Anno 1632. wieder in seis ne erste Pfarz Hoheim eingesetzet wurs de: hatte aber wegen der im Lande stehenden kriegenden Armeen wiederum allda nicht bestehen können, sondern den erfolater völligen Ausplunderung des Orts nach Kikingen sich begeben muffen. allwo er noch in felbigem Jahr Heren Michael Schruermann im Diaconac succediret; da nun nach der An. 1634. gehaltenen blutigen Schlacht zu Rorde lingen aufs neue die Verfolgungen ans giengen, muste er auch daselbst ben vors gegangener unglückfeeligen Reformation entively

.1

geben, allwo er wieder dren Jahr als heilige Abendmahl in der Kirche genofe em Exulant gelebet hat. Hierauf wur- fen hatte; fein ganges Alter hat er auf De er Anno 1638. zu der durch das 78., und sein heilig Predigt-Amt auf Kriegs - Wesen ganglich verderbten 13. Jahr gebracht, und folches in seinem Pfart Gnodstadt beruffen, allwo er Eod an heren Johann Georg Pfeife fiebendhalb Jahr der Gemeine Christi fern abgetretten. geoffeget, und folche nach und nach er- Predigt ist vom Herm M. Reinhard. bauet, bis er endlich Anno 1644. die Frid. Jacobeo, Stadt - Pfarrern que Pfarz Senning nach Gottes heiligen Mannbernheim und Decanats Seniore Billen erlanget, und allda zu einem ge- gehalten, und aus Joh X. 27. 28. Paltozublichen Alter gelanget war, & sie: | ris Providentia & ovis obedientia pore polt Nubila Phoebus. Im beiligen Ches | gestellet worden. Deffen Namen DIET-Rand batte er sich begeben erstlich Anno 1618. mit Frau Maria / Hern Andrea Lebningt/ Pfarrers zu Castell, binterlaffenen Wittib / mit welcher er 16. Jahr in vielen Creut und Unfrieden, eine friedliche / aber unfruchtbare Che besessen; nach derer tödtlichen Hintritt er das andermal mit Jungfer Regina Zapfin / Herm Laurentii Zapfens/ Pfarrers zu Reppendorff und Buchbronn Tochter sich verehliget, auch 23. Jahr mit ihr eine vergnügte und gefeanete Che besessen, die ihm 8. Kinder gebohren, davon aber ben dessen Tod noch eine einige Tochter, Barbara, an Johann Heinrich Harthung / Raths= Bermandten zu Seanis verebliget, am Leben gewesen. Ob er nun schon ben einem gar diærischen Leben von gesuns der Constitution gewesen, und bis an sein Ende keinen Substitutum vonnothen dem Evangelio ber dem Dabstbum auf. gehabt, so wurde er dennoch zulest von Der allda graffirenden Dysencoria anges re die Sacra zu Marcfbreit besuchet, mos ariffen, und dadurch mit guter Borbes selbst um dieser Nachbarn willen Anno reitung zu seinem Ende den 20. Augusti 1790. die Kirche zu Marchbreit zwolff 1670. aus dieser Sterblichkeit erloset, Schuh weiter, und so viel hoher gemas da er 14. Tag porhero noch offentlich det wurde; ist demnach der erste Evans

entweichen, und nach Mannbernheim | mit feinen lieben Pfarz Rindern das Deffen Leichens VVARIUS hat Hern Martinus Fohannes, Paltor zu Miederbreit in denen Epicediis also anagrammatisiret:

## VIVUS ID ARTE.

Doctorum ut posset volitare per ora virorum,

Obtinuit Dietwar Vivus in Arts fua;

Flexanimis homines ur posset ducere verbis.

Obtinuit Dietwar Vivus ID ARTS fua.

Nominis ut maneat post mortem fama superstes,

Obtinuit Dietwar Vivus in ARTE ſua.

Was die Pastores zu Segnis anbelanget, so ist selbige Gemeinde lange Beit unter sehnlichem Verlangen nach gehalten worden, und hat viele Sahe \$ 3 **E**lifat

gelische gewesen:1 **V**farrer allda 1601. Joh. Bavtista Rohrbach / der aber Anno 1609. nach Schopfloch beruffen wurde ; dessen Sohn M. Joh. Casp. Rohrbach, Pfarrer zu Freundenbach, und hernach zu Marckbreit worden ist.

1609. Joh. Adam Ulrich / von Roße feld gebohren / starb allda den 27.

Septembris Anno 1625.

1625. Martin Saberkorn / kam aber Anno seq. wieder weg.

1626. Georg Strebel/ vorher Diaconus zu Langenzenn, starb allda den 1. Septembris 1634.

1634. Johann Georg Treu / Heilsbr. Franc.

1644. Barthol. Dietwar / obiger Jubilæus.

1670. Johann Georg Pfeiffer / Onoldin. der A. 1690. nach Obern-Dochst. ben Wülkburg gekommen.

1609. M. Johann Leonhard Facobaus, der auch ein subilæus worden, vid. suo loco.

1715. M. Joh. Wolffg. Rabenstein/ Uffenheimio-Franc.; vorher Wfarrer zu Enheim, und anieko zu Oberns Breit.

1726. M. Benedict. Johann Vogther/ Onoldin., aufänglich Frenherzlicher Creilsheimischer Pfarrer zu Hohen-Birkag, hernach zu Frohn-Stokheim, bauet anicko allda unter den Weinbergen den Weinberg des HErin.

12. DOEDERLEIN, (M. David) Doch- Kurft. Brandenburg - Anspachischer wohlverdienter Paltor zu Gundels, beim und Senior des Capituls zu Guns

burg den 17. Nov. Anno 1634. dessen Batter, Bert Abraham Doderlein/ Hospital - Pfleger und Gerichts - Asselsor allda, welcher den 9. Junii An. 1677. mit seiner Che-Frau, Apollonia, einer gebohrnen Rothin, ein Jubilæum Gamicum begangen, inter applausum cens tum Nepotum, da diese gesegneten Che-Leute auf 100. Tichterlein erlebet bats ten. Dieser, ihr Sohn, wurde nach seis nen Schuls und Univerlitäts = Nahren An. 1662. Pfarrer zu Chalmeßingen/ welchem Amt er zehen Jahr vorgestanden; von dannen er 1672, nach Bundelsbeim gekommen und daselbst bis in sein hohes Alter mit vielen Seeaen gelebet bat. Berheurathet war er den 24. Maji Anno 1664. mit Jungfer Uns na Sibylla / einer gebohrnen Steins häusserin / mit welcher er bis in das sote Jahr in vergnügter und gesegneter Che gelebt hatte; war auch aesonnen, am 24. Maji An. 1714. nach dem Greme pel seines Herin Watters, ein Ches Jubilæum offentlich anzustellen, wenn dies se seine liebe Che = Gattin nicht kurk vor= hero / den 4. Februarii selbigen Sahrs. ihm durch den Tod ware entrissen wors den. In seinem hohen Alter hat er, als ein Emeritus, seinem Gohn, Heren Friderico Rosino Doderlino, Die Gees len = Sorg des Pfart = Amts übertras gen, und darzu beruffen lassen, er aber fein Leben in Ruhe gar zugebracht, als welcher schon An. 1712. die Sacra Luitra seines Duesters = Jubilæi erreichet batte. Wie der berühmte Weissenburgische Rector, Herr M. Johann Ales rander Doderlein / in dem Jubilæo Pawenhausen, war gebohren zu Weissens ftorali des herm Joh, Mich. Humme. so an seinem Ort wird recensiret erden, annotiret hat; der auch sonn dieses berühmte Geschlecht in bes idern genealogischen Tabellen von An. os. bis 1616. nach einer ungemeinen escenden beschrieben hatte, aus welem so viergeistliche Versonen entsprof-1, daß es mit allem Recht auch ein seanetes Driester - Geschlecht kan nemet werden, massen mur in dem eis zen Stamm von dem Groß, Vatter efes Jubilæi an, welcher Abraham Soerlein geheissen, und als Rotts eister der Burgerschafft zu Weissenra den 25. Februarii An. 1645. in seim 63. Jahr verstorben, bis auf das the 1716, ohne die Politicos 17. Theozi entsprossen, und in offentlichen Cha 1- Aemtern gestanden sind, welches rben brevissimis soll vor Augen geles t werden ; dieser hatte nur 2. Sohs .A. Abraham / und B. Joh. Geore nelche beede zwar auch keine Geistbe gewesen, doch vieler geistlichen latter und Groß- Wätter worden find. Kann

Abraham Doberlein war unsers Jubilei Batter gewesen, und hats te drev Sohne hinterlassen:

M. Abraham Doderlein / der ansfänglich Con-Rector zu Weissensburg, und hernach Pfarrer zu Trommetheim worden, starb den 5. Augusti 1693. Etat. 63, a. und hinterließ 4. Sohne:

1, Sacharias Doberlein/Pfarrerzu Berolgheim, von welchem

2. Selwig Wolffgang Doberlein/ Pfarrer zu Walbann, und

b. Sacharias Christian Doderlein,

Past. Substit. du Ferrieden herges Fommen find.

2. Abraham Doderlein / Pfarrer zu Konigshofen, der den 1. Man An. 1724. 61. Jahr alt gestorben.

3. Christian Ernst Doderlein Dets tingischer Pfarrer zu Wachingen, der den 15. Julii An. 1672. gebohs ren ; und

4. M. Joh. Alexander Döderlein, gebohren An. 1675. und der Zeit Rector zu Weissenburg noch am Leben.

II. M. David Doberlein / ist oben ges meldter Jubilæus, von diesem stams men noch folgende ab:

tingischer Pfarrer zu Mättingen, von welchem wieder ein Studiosus Ad. Fried. vorhanden.

2. Rosinus Friderich Doberlein, des Batters Successor.

3. Lorent Alerander Doderlein, Pfarrer zu Burg = Salach, jeso zu Ammelbrug.

III. Cyriacus Doberlein / des Raths, und Pfleg - Amts - Verwalther zu Weissenburg , hinterliesse.

1. Georg Michael Doderlein/Detetingischen Pfarrer zu Segenring, ben Dunckelsbuhl.

2. Johann Alexander Doderlein/ Durlachischer Pfarrer zu Sichstett ben Frendung.

B. Johann Georg Doberlein / der andere Sohn des Stamm - Batters, von deme nachfolgende Reli-Len gewesen:

I. Johann Georg Dodetlein, auch ein Policicus, Senator und Forst-Herr

Derr zu Weissenburg, der Anno 1719. gestorben und hinterlassen Joh. Görg Döderlein / Anspachischen Pfarrer zu ZBing in Da= nenkam.

II. Thomas Döderkein / auch Senator, von dem hergekommen

Andreas Doderlein / Pfarrer zu Burck.

MI. Michael Doberlein / gebohren den 17. April Anno 1655. und ans noch Con - Rector Emeritus ju Weissenburg, ein Batter

M. Joh. Michael Doderleins gebohren den 12. Jul. Anno 1687. welcher der Zeit als Rector des Gymnasii zu Windsheim berühmt ift.

13. DRELINCURTIUS, ( Caro-Aus) war ein Reformirter Theologus zu Paris / gebohren zu Sedan den 10. Bul. Anno 1595 Er ist sonderlich wegen feines groffen Fleisfes sehr be rühmt gewesen, welcher, weil er ans fanglich sehr gefund war, manchen Tag 7. Predigten soll abgeleget haben, legs tens aber Alters halber offt nur in nachsten Kirchhoff geprediget hatte. Er hatte zu guter Erbauung in Christenthum, und auch wider die Römisch-Eatholischen Lehr-Säße, verschiedene Schrifften an das Licht gegeben, welthe Freherus in Theatro Viror. Erud. Illustrium Sect. III. p. 697. verzeichnet hat. Er lebte ju Zeiten Molinæi, und starb den 3. Novembr. Anno 1669. in 52. Jahr seines Predig - Ambts und 72. seines Alters, vid. Gelehrt. Lex. 1.872. M. Blumin Jubil. p. 73.

ein wohl = verdienter Lehrer der Lübes Aischen Christlichen Gemeinde, und endlich Archi - Diaconus der Kirche zu St. Jacob allda gewesen, von welchem Berr D. Gog in Theol. Semisec. p. 15. recht liebreich also redet: Hunc venerabilem Virum Lubeca mea inter Grandævos Concionatores refert. Donn er ist in hohen Alter Anno 1649. in 87ten seiner Lebens-Jahre und 54. seis nes geführten mühfamen Predig-Ambte. zu seiner Rube gebracht worden.

1. EDDEL, (M. Petrus) war ein Mecklenburgischer Priester, welcher der Kirchen Christi zu Dobbern 50. Sahr lang vorgestanden, und den 9ten Jul. Anno 1676. in den Herrn allda entschlaffen, teste 1). Götzio in Theol. Semisec. p. 15. in dessen Wohnung der vortreffliche Rostochische Theologus Der D. Johannes Quistorpius der altere den 2. Maji Anno 1648. ets nes plotlichen Todes verstorben, wie von Henning Witten in Memoriis Theol. p. 683 ist angeführet worden.

2. EDELING, (Petrus) ein Dome merischer Theologus von Abelichen Se schlecht, war erstlich Professor zu Grove walde, hernach General - Superintendens in Cammin und Decanus des Capituls zu Colberg, starb den 16. Jan. An. 1602. in Soten Jahr, und wird wohl auch ein Jubilæum seiner Aembter

erreichet haben.

3. EDZARDUS, (L. Esdra) (in berühmter Samburgischer Theologus. 14. DREYER, (M. Petrus) war I wird von Deren M. Blumio auch unter

Die Theologos Iubilæos referiret; denn ob er schonkein gewisses Ehren-Ambe angenommen, dergleichen ihm war somohl ben dem Gymnasio zu Damburg, als auch auf verschiedenen Academien angetragen worden; so halt er doch davor, daß derselbe bev seinem privat-Leben ein grofferes Lebr. Ambt/ und mit mehrern Nuken verwaltet, als manche arosse Theologi ben ihren ansehnlichen Ehren-Aembtern præltiret hatten. Er war gebohren zu Pamburg Den 28. Jun. Anno 1629. Dessen Herr Notter M. Jodocus EdzardiGlanaus, mobl verdienter Prediger zu St. Michaelis allda gewesen, welchen besondern Zunahmen Glanei er von seinem Muts terlichen Groß-Natter, der alfo geheifs fen, und ihn auferzogen, auf dessen Bes gebren, sich bengeleget. Alls er auf berschiedenen Universitäten und andern Orten in seinen Studiis sich wohl habilitiret, und sonderlich in Studio Hebraico & Talmudico úberall berühmte Manner gesuchet, sich darinnen je mehr and mehr zu perfectioniren, auch zu Rostoch unter dem Præsidio Herrn D. Dorschei Anno 1656. pro Licentia disputirt batte / welche Disputation in D. Majeri Museo Min. Eccl. P. III. p. 48. inseriret ist; kam er bald darauf nach Damburg, zu denen Seinigen, nach Sausse, und applicirte sich sogleich nicht allein alle Einheimische und Fremde, die zu ihm kommen wurden, in des nen GrundsSprachen und denen dars au gehörigen Wiffenschafften ohne Ents geld und umfonst getreulich zu informiren, daher eine groffe Menge solcher Propheten . Kinder und Sohne der l

Sottlichen Weikheit sich ichrlich von allen Orten zu ihm versammlet, und zu den Kussen dieses Gamaliels sich geschet haben, die hernach groffe Lichter der Kirchen worden sind; sondern er bes muhete sich auch sehr, sowohl die Uns glaubigen, als Irr-glaubigen auf den rechten Weg des Lebens zu bringen. und ihnen den grundlichen Verstand des Göttlichen Worts vorzulegen; wie er dann nicht nur viel Papisten, Calvinis sten, Menonisten, Anabaptisten und andere zu der wahren Evangelischen Kirche gebracht, sondern auch uns terschiedliche Turcken und Mobren. und eine unglaubliche Menge Juden, die von etlichen auf 6. bik 700. von ans dern noch höher geschätzet und, bekehe ret hat, davon viele in Hambura in der St. Michaelis Rirche getaufft, wegen überhäuffter Anzahl aber auch viele an andereOrte verschicket und allda aetaufft worden sind; ja noch auf seinem Tode Bette und letten Sterb - Tag hat er diejenigen Juden, die noch in der Information stunden, bekehret zuwerden, vor sich fordern lassen, und mit Auf. schlagung etlicher Spruche, dem DErrn Mesu treu zu verbleiben ermahnet, und mit folder Bemühung und groffen Wus cher seines Talents 52. Jahr zuges bracht, bis er den 1. Jan. 1708. zum groffen Verluft der reinglaubigen Kirs che als ein helles Licht verloschen. Der seel. Derr Prediger Wulfer zu Nurnberg nennet ihn auch in der Præfacion seiner Theriacæ judaicæ ad Examen revocatæ, celeberrimum Reipubl. Hamburgensis lumen, und rühmet seinen ungemeinen Fleiß in Bekehrung der Jus der

90

Verheurathet hatte er sich mit Den. Jungfer Angelica Lessin, mit welcher er 10. Kinder erzeuget, davon er ein Klee-Blat drey berühmter Sohne hins terlassen, Herrn Joh. Esdram Edzardum, der Evangelichen Gemeinde Aug. Conf. ju London hoch smeritirten Prediger, Herrn Borg Eliezer Edzardum, Græcæ Ling. & Hist. PP. und Sebast. Edzardum, Log. & Metaph. PP. und Rect. Gymn. zu Hams In denen Relationibus Curiobura. sis Hamburgensibus P. II. p. 297. seq. ift dessen Lebens - Weschichte weitlaufftiger zu finden ; auch p. 305. eine vors treffliche Lateinische Grabschrifft in Stylo lapidario enthalten, welche mit dies fem teutschen Shren . Mahl beschlossen mird:

Ad! Mosis Tafeln sind nun leider aanb zerstucket!

So seufzt das Judenthum/ wann ibre Lebrer fallen.

Mein Leser / laß auch du dergleichen Rlang erschallen!

Da Libitina uns dif weisse Saupt entrucket.

Jedoch sie konte nur des Leibes; Schrein zerbrechen/

Der Seelen Tafel . Werck wird bober hin versegt:

Dann weil sein ewig Wort GOtt selbst hinein gesetzt/

So dorffte sich der Todt an diesen nar nicht rachen.

Munist es wohl verwahrt / ins dem daffelb umschleußt

Der / welcher Bundes: Lad und Bundes-Engel beift.

4. EICHHOLTZ, (Martinus) war ein Schlesischer Vrediger zu Große Rirchen in die Diaces Luben gehörig, und ist der Gemeinde des HErrn 12. Jahr lang vorgestanden, hatte auch in solcher Zeit ein Fubilaum Matrimoniale mitseiner Che-Frau erlebet, und von SOtt die besondere Gnade ges habt, daß er in zeit seines langwiehris gen Ministerii nicht eine einige Predigt um Schwachheit oder Krancfheit wes gen versaumet, bis er Anno 1603. aus dem Weinberg des Derrn zu seiner Ruhe und Gnaden = Belohnung ist abs gefordert worden. D. wog in Theol. Semisec. p. 16. M. Blum in Jubil. p. 75. aus Schickhusti Chronico Silesiensi, M. Ernst Ebrenhold in zufälligen Gedancken Med. 91. p. 527. M. Ernst in Gespr. p. 362.

5. EISSENER, (M. Amandus) ein Eißfeldischer Priester zu Brunn/ war gebohren den 24. Maji An. 1641. in der Königlichen Bestung Christians Dreiß, da fein Batter, Herr Gorg Eissener, Königlich Schwedischer Res giments - Feldscherer gewesen, nachges hends aber Gräffl. Schwartburgis scher Hoff = Leib = und Land = Barbies rer zu Sondershausen worden ist; als er 13. Jahr seines Alters erreichet, batte er sich von Müblhausen gen Hile desheim begeben, allwo er wegen seis ner guten Stimm und Music von denen Resulten aufgefangen, auch gleich von seinem ersten Magistro zum Pabstumist verleitet worden, worauf er anfange lich im Jesuiter = Collegio etlich Jahr in Poesi & Rhetorica informiret, und bernach auf die Univerlität Paderbom in West

mo er 3. Jahr die Philosophiam ders massen fleissig durchgegangen, daß er in stilche Glaube, von Anruffung der besagter Universitate ad Paderam Theodoriana, in Physica pro gradu Baccalaureatus, und in Metaphysica pro Magisterii gradu disputirte, und die gange Philosophie editis Thesibus publicis, sub præsidio Caspari Seevenfern S. J. Publici Professoris defendirte, und mit bemeldeten Gradibus An. 1662. len von dem mahren Weg zur Sees 1663. beehret wurde; weil ihn nun die liakeit ganklich abgehalten wurden; Jesuiten gerne in ihr Collegium gezos hatte er mit wohlbedachten reiffen Gruns gen batten, baben sie ihn nach Colln den frepwillig und offentlich dem Pabe an Rhein verschrieben, auch noch 2. stum resigniret, und sich nach Gotha Stahr daselbst die Theologiam Schola-gewendet: allwo er Anno 1673. Dn. Aticam und Casus Conscientiæ tractiren XXVI. p. Tr. revociret, und seine Relassen; da sie aber gemercket, daß er vocations. Dredigt drucken lassen, das Fein Belieben zu ihren Orden bezeige I von er viel Exemplarien nach Duderund sich nach seinen Vatterland sehne, stadt und Beiligenstadt unter die Pas hat man ihn an den damahligen Chur- pisten gesendet, welche Predigt unbe-Mannkischen Commissarium, Augu- antwortet geblieben ist. Stinum Weinerum , Theol. Doctor. der gottseel. Herhog Ernst 3. Jahr nach Duderstadt recommendiret, der lang mit 52. Rihl. besonders salariren ihn, nach vorgenommenen Examine, und in der Stadt und ben Soff die Ju Dildesheim durch den damahligen Berren Geistlichen in Predigen durch Went Sifchoff, Joh. Henr. Ana- ihn subleviren lassen, bif die Pfarr Bizanum, ordiniren, und mit einer Præ- berschlag Anno 1676, verlediget, und benda im Dome Stifft zu Beiligenstadt derselbe an IX. Sonntag p. Trin. durch perseben lassen; worauf er Anno 1666. Derrn M. Job. David Jangen/ das eritlich Vabstischer Pfarrer zu Ruhm: mahigen Superindenten zu Eißfeld præforing / hernach zu Wiesenseld mors sentiret, auch Dn. XXI, p. Trin, allda den ift. Als er nun 7. Jahr lang nach investiret worden. Anno 1700. ist er denen Pabstischen Decreten und Tridentinischen Synodal - Schluffen gepres des Pfarr - Spiel aus vier Dorffern, Diget hatte, ihm aber in solcher Zeit Brunn/Brattendorff, Gosimanns allerhand Casus dubii in religione Papa- roth und Poppenwind bestehet, die li vorgefallen, und er wohl gesehen, ihn nach abgelegter Prob-Predigt ein-Daß arosse Supersticiones wider die mahe muthig darzu beruffen haben, worauf re Lebre Christi darinnen enthalten, ja, durch Herrn M. Mich. Roben/ Eiß-

in Westphaleu gesendet worden, all- | daß folder mehrentheils auf lauter Menschen-Sakungen gegründete Vab-Beiligen , Reg-Feuer , Gelubden, Seel-Messen und dergleichen, dem allein sees liamachenden Glauben an Christum und dem Wort GOttes aank zuwider aebe, nach welchen man den aemeinen Mann nur auf eigene elende Wercke meissen musse, wodurch die armen Sees Worauf ihn zu der Pfarr Brunn gelanget, wels M 2 feldis a)

f:idnazen Superintendenten die Investitut | p. 16. aus dem Nomenclatore Conciogeschehen, und ift Anno 1720. dersels be in 54ten Jahr von Zeit seiner Ordination an allda noch in Leben und Geegen gewesen, wie Herr M. Carl zried. Diezel in der Eißfeldischen Stadt - und Prediger-Historie p. 150. umstandlich referiret hat.

6. ELLERS, (Johann) getveses ner Pfarrer zu Geldersen, war ein Sohn Hern Henrici Ellers, ehemahs ligen Superintendenten und Canonici m Pardewick, welcher nach absolvirten Curlu Studiorum anfanglich Pfarrerzu Zasenbeck, in das Ambt Knesenbeck gehörig / worden ist ; nach 9. Jahren aber kam er nach Geldersen, eine Meile von Bardewick gelegen, allwo er den 7. Maji Anno 1683. verschieden, nachdem er 56. Jahr in Kirchen-Diensten gestanden war; wie der Agent pon Sauß, Fonct. III. p. 962. bes Tichtet.

7. EMMINGSHAUS, (Seinrich Wilhelm ' wohl everdienter Pastor zu Lagen / und der Evangelischen Kirs chen in der Graffschafft Marck in Westphalen Inspector, lebte noch An. 1717. an dem erfreultchen Reformations-Jubilæo, an welchem er schon 78. Jahr im D. Predig-Ambt GOtt and seiner Kirche getreulich gedienet hatte, wie der Dochverdiente Herr. Dr. Cyprianus in Hilar. Evang. p. 378.b. gemeldet hat.

8. ENGELMANN, (Woffgang) wohlsverdienter Paltor zu Groß: Scho: wie erft gemeldter Bert M. Poffelt nau in der Laufnis, wird sowohl von ebenfalls in gedachten Epicedio Hausd.

natorum Districtus Zittaviensis Anno 1708. edico; als auch von Herm M. Blamio in Jubil. Th Em. pag. 76. bes schrieben, daß er nach Blumit Bericht Anno 1524. gebolren, und 1546. Dia conus au Lobau, darnach Pastor m Ruppersdorff und bald darauf Anno 1568. Paitor ju Groß Schönau more den und den 27. Maji Anno 1607. in 83ten Jahr gestorben, nachdem er 62. Jahr in Ministerio und 55. in einem Macrimonio gelebet batte, melches mit obgemesteten Nomenclatore und Hank Schediasmate p. 48. überein tommet. Singegen fcreibet Den M. Augustus Posselt, Past, Prim. Zitav, in Epiced. Hausdorff: alfo: Wiewohl in Blumit Jubil ein Irrthum ist, sowohl was das Gebuhrts & Jahr, als fein Tritt ins Umbt anlanget, so, daß an statt 1524. es 1534. dem Gebuhrts - Rahr nach. dem Ambt nach 1556. und nicht 1546. heissen muß. Dann daß er An. 1617. gestorben, ift bey uns richtig und ause gemacht, wie das Epicaphium in der Groß - Schonauer Kirche ausweiset, allwo Derz M. Christian Rubel der Zeit Pfarrerisk.

91 ENGELMANN, (Jacharias) gewesener Pfarrer zu Ober - Oders wig in der Lausnik, war des vorhers gehenden Wolffgangi Sohn, und murde nach gedachten Ober-Oderwik An. 1594 beruffen, allwo er der Kirche WDttes 61. Jahr treulich gedienet. und Anno 1655. allda gestorben ift, Herm D. Gonen in Theol. Semilec | hat angeführet. Dermablen ist Her

M. Larl

M. Carl Kridrich Bergmann Pastor | Anno 1596. Diaconus ju Lannenaus Baselbit.

10. ENGELMANN, (Michael) Chur & Sachsischer Platter zu Bisch! dorff in die Bischoffswerder Inspe-Mon gehörig, war geburtig von Bem-Nadel in der Ober-Laufnis, und starb m gedachten Bischborff, den 12.Oct. Anno 1705. als 55. jahriger Paltor, feines Alters 82%. Jahr, wie Herr Hanitsch in Frommen und Gesegneten Prediger - Geschlecht p. 45. gemeldet Beme des jezigen Paltoris, Herm Sar muel Mengels Herr Natter succedivet batte:

11. ENLICH, (Johann) Hoche ardflich Memischer Pfarrer zu Agau ben Gera, welcher Anno 1688. noch am Leben gewesen in 82. Jahr seines Alters, und 56. seines Ministerii, wie folches aus einer Lateinischen Spistel erbellet, welche er an Herm M. Joh. Christoph Vogeln/ Priester zu Ros Ben, aesthrieben, als derselbe die dren Predigten unter dem Titel : Gera pergifimein nicht/ andas Eicht acaes ben hatte, wie Herr D. Gog in Theol.

Semisec. p. 16. bemerctet.

12. EPISCOPUS, ( M. Ludovi-! ous) berühmter Prediger der freven bohren An. 1573. deffen Batter Ægidius Bischoff geheissen, und 42. iche Er studirte anfänglich Medici-Bottliche Direction jur Theologia, md wurde eine groffe Seule der Evan- gleich allda angeordnet gewesenen Fries nelischen Christlichen Kirche in seinem den Fest, Das softe Sahr feines Dre-

und Paftorju Wettingen beruffen morden/ aber nach 4. Jahren kam er Ani 1600. nach Ulm an Herm Leonharde Hutteri Stelle, in den Dom, und wurde Pastor Primarius allda, auch Anno 1605. Assessor Consistorii, alle wo er 50. Jahr lang in einer Kirche die Gemeine des Herrn getreulich uns terwiesen, und den 23. April An. 16502 gar fanfft ohne alle Bewegung einges schlaffen, in 78. Jahr seines Alters und 54. seiner Kirchen - Dienste, deffen Schrifften hat Henderich in Pandect. Brand verzeichnet. Serpil. in Epitaph. der Schwab. Theol. p. 69. D. Cyprian. Hil. Evang. pag. 701. a.) M. Blum in Jubil. p. 77. allwo et eine Annotation bengefetet von der gewöhnlis chen Beränderung unterschiedlicher Nahmen aus der Teutschen Sprach in die Kateinische.

13. EPPLEIN, (M. Johann Sein: rich) gewesener altester Diaconus und Consistorialis in der frenen Reichs-Stadt Nördlingen / wurde anfange lich Anno 1650, den 29. Octobr, pon: herrn M. Felix Bidenbach / Specialn zu-Bailingen in dem Fürstentbump Wurtenberg examiniret, Dnc. 22 pg. Reichs-Stadt Ulin war daselbst ge- Tr. daranf ordiniret, und der Dorff-Gemeinde 34 Voving / als Seelens Sorger " vorgestellet.; Anno 1656. riger Præceptor secundæ Classis gewesen aber den 3. Maji nach Mordlingen jum Clotter - und Besper - Prediger berufnam, wendete sich aber hernach durch, fen, welcher Anna 1700. den 22. Sonntag nach Trinitatis, an dem aus Batterland. Ansanglich ist er war, dig-Ambte in 74ften Jahr seines Ale **2** 3⊾

ters zuruck geleget, und ein subilæum s Ministeriale begangen, -daran ihn die sämbtlichen Kirchen und SchuleDies ner mit einem Carmine bechret hatten, in welchem gemeldet wird, daß er zeit seines währenden Predia-Ambisnicht nur sämbtliche damablige Kirchen-und Schul-Diener in der Stadt und auf dem kand, sondern auch den aanken Rath und Stadt = Gericht überlebet, und fast eine neue Burgerschafft geses hen: Daben aber auch, über andere Widerwartiakeiten, viele der Seinigen Todes = Falle ertragen muffen, welches ! alles er mit ungemeiner Gedult übertraaen habe.

14. ERDMANN, (M Gregorius) Chur - Sachsischer Priester zu St LorengsRirch / welches in die Inspection Grossen - Hayn gehörig, allwo Herr M. Schwarge der Zeit Paltor ist. Er ward zwar anfänglich zu der Ges meinde nach Rotenberga beruffen, hers nach kam er nach Colleda, und endlich nach Lorent = Kirche, allwo er den 29. Aug. Anno 16/5, verstorben, in 81ten Jahr seines ruhmlich geführten Lebens, als er 52. Jahr die Heerde Christi ae= meidet hatte. Hanitsch in Fr. und Ges fean. Dred. Geschl. p. 45.

15. ERFFURT, (M. Joh. Si mon) gewesener wohl - verdienter Archi - Diaconus zu Weisscufelf, wird in denen remarquablen Brieffen in Sachsen, 43tes Stuck, Anno 1724. p. 271. unter dem Titel, der Weissenfelhischen Raritaten angeführet, als das 2 ste Gedritte, daß Anno 1640. in der C tadt Weissenself drep Stadt & Kin= |

Greislau, Superintendens; 2. Dieset 11. Erffurt, so bey nahe damahls schon co. Jahr in Ministerio gelebet, und Archi-Diaconus gewesen; und 3. M. Balth. Elsthen, Diaconus.

16. ERHARDI, (David) gewes sener Paltor zu Drackendorff ben Bes na, welches damable der adelichen Familie von Gerstenberg zugestanden, und zu der Zeit, da Herr Erhardi An. 1590. dahin gekommen, sehr schlecht beschaffen gewesen, indem er nicht eins mahl ein eigen Pfarr - Hauß gehabt, sondern sich ein gang Jahr zu Gleina bey seinen Eltern aufhalten mussen. Darneben sind die hernach eingepfarrt wordene Dorffer Illnis und Zollnis, nach Lobeda gehörig gewesen, welche zu ihrer Mutter - Kirche durch Drachendorff durch reisen musten, oder mies theten sich selbst zu ihrer Filial-Kirchen jahrlich einen Pfarrer um etlich Guls den; wie dann in einer Gottshaufe Rechnung Anno 1589. Die Wort in finden gewesen : Auf heute Jubilate hat die gante Gemeine mit dem Pfare rer zu Groben, Wolffgang Wolffart beschlossen, auf ein Jahr lang der Ge meine zu Zöllnis zu dienen, Davor gibt ihm die Gemeine baar 8 fl. Von web cher üblen Gewohnheit Herr D. Mengering in Informat, Conscient, Evang. Dn. Quasim. quæst. 2. auch ein muns derlich Erempel anführet, daß in einer gesvissen Stadt allezeit zu Ende der Wochen einem jeden Kirchen und Schul - Diener das Salarium durch ein nen Gerichts - Diener mit diesen Morten sen zugeschicket worden: Der Sert der in Ministerio gestanden, 1. D. Joh. Burgemeister lasset dem Geren ei

nen auten Tag sagen / schickt ihm bier seinen Lohn / und gefällt ibm des herrn Dienst noch weiter; weldes aber von denen hohen Obrigkeis ten billia ist abgeschaffet worden, weil es heut zu Tag an manchen Orten ein übles Aussehen gewinnen wurde. Aber durch diese Vermehrung der Pfarr ist das Ambt sehr schwer gemachet worden, da an jeden Sonntag ein Pries ster in dreven Kirchen predigen muste. Uber dieses hat der gute Erhardi in 30. jährigen Krieg groffes Ungemach erdulten mussen, da er einsmahls von denen feindlichen Soldaten in der Kirche überfallen, und so übel tractiret worden, daß dessen Blut und Haupt-Haare an dem Altar und Mauerwand beklebend geblieben und lange Zeit zu seben gewesen, bis die Kirche renoviret wurde, wie Herr M Christoph Seinrich Lober in Hist. Eccles. Ephoriæ Orlamund.p. 461. nebft einer mund: lichen Relation bezeuget hat. Dens noch hat ihn GOttes Gute benm Les ben erhalten, biß auf 1640. da ihm Herr David Gerstenberger succediret hatte, daran er in soten Jahr seis nes Predig-Ambts in dem DErrn ent: schlaffen; von welchem eine Enckelin, Justina Maria / an Herrn Ebra Christoph stephani, Hochfürstliche Onolsbachischen Pfarrern zu Buchbeim in Francken, ist verheurathet worden, von welchem ein Sohn, Berr Johann Christoph Stephani, mein geliebter Lochtermann, der Zeit Hochgräffliche Hohenlohisch & Schillingsfürstischer Pfarrer der Evangelischen Gemeinde | den. Erhard Cellius , Professor m zu Franckenau sich befindet; su Buch- Tubingen, gibt ihm das Zeugnis, daß

heim aber stehet dermahlen Herr Jos hann Andreas Franck der Gemeine GOttes mit vielen Seegen vor.

17. ERNST, (Daniel) Hochs graffl. Schonburgischer Hoff = Predis ger zu Rochsburg über Rochlinund Lüngenau / welcher Christo in Kirchen und Schulen, ohne sonderbare Kranckheit, auf die 57. Jahr getreus lich gedienet, und Anno 1662. in 87. Kahr seines Alters verschieden, wie der Agent von Sauß Fonct. III. p. 967. und Herr Knauth in Ehren = vollen Alter p. 10. bezeugen, wiewohl dieser nur 52. Jahr gesett hat.

18. ESCHENBURG, ( Fohannes) war ansangs Hoff- Vrediger in Hollstein zu Reinfeld / hernach Paltor zu Zarpen in Fürstlichen Plonischen Bebiete, und endlich Prediger zu St. Des ter in Lübeck / ist sz. Jahr in Pres dia-Ambt gewesen, und in 83ten Jahr feines Alters gestorben. Herr D. Gon in dem Send . Schreiben An. 1711. an den si. iabrigen Doblischen Predis

ger p. 38

19. ESTHOFER, ( Johannes ) Stadt-Pfarrer und Superintendens zu Calw, war Anno 1531. im Ravers land gebohren, und wurde nach absolvirten Academischen Studiis anfanglich Anno 1552. Diaconus in dem uralten Städtlein Bottwar / Anno 1562. aber kam er nach Calw / und wurde daselbst Stadt = Pfarrer und Superintendens ber umliegenden Rirch-Griefe. bif er endlich Anno 1600 zum Abtdes Clotters Albirspach verordnet wors

er ses

er gewesen sen, Vir Eximius, piecate, allein ben 53. Jahren gelebt hatte. gravitate, doctrina, humanitate præ- Der Dbil. Lampert / Pfarret ju cellens. Er ftarb den 21. Sept. Anno Schonau hat ihm die Leichen - Predigt 4606. in 75. Jahr feines Alters und gehalten, die in Jena gedruckt worden, 74. seines Predig = Ambts. M. Fisch- | darinnen er von ihm bezeuget : er sev linus in Memor. Theol, Wirtemb. P. ein feiner Venerandus Senior gemefen,

J. p. 132.

gewesener Pfarrer zu Boben . Rir- Gesicht gehabt und bif an sein Ende bechen / mar gebohren zu Epsenach Den halten. 24. Maji Anno 1539. Sein Batter 21. EYRING, (Johann Andreas) mar Derr Micolaus Gurmann / Ar- Coburgischer wohl s verdienter Pfars chi - Diaconus daselbst, die Mutter rer zu Sechheim / war gebohren zu Margaretha Kemmerin, von Rothkir- Unfind, den 9. Aug. Anno 1643. Def chen. Nachdem er 6. Jahr auf denen sen Batter, herr Simon Johann Universitäten Jena und Wittenberg Lyring, Pfarrer allda, und sein Großaugebracht, hat er sich ein Jahr vor- Batter, Den Johann Bring her, ehe er noch zu Dienst gekommen, Pfarrer zu Rothhaufen, gemesen was als Studiosus zu Jena 1563, verheus fren. Mach absolvirten Studies Scholzrathet, mit seinem ersten Che-Gemahl, Iticis und Academicis, hielt er ben seis Eva mit Nahmen, gleichwie Andreas ner Ruckfunfft aus Jeng Anno 1671. Hübner auch gethan hatte, und wur- lunter Herin General Superintenden D. De in folgenden Jahr 1564, nach Me- Seldio, die lette Disputation feines belborn beruffen, so in die Superinten- Scrutinii articulorum fidei fundamentadur Epsenach gehörig, allvo er aber lium, und wurde gleich darauf Anno wegen einiger Difficultaten nicht über | 1672. Duc Judica, als Substitutus, 2. Sahr achlieben, sondern hat Anno seines alten Derm Batters, ordiniret. 1566, folden Dienst religniret und sich welcher nach ausgestandenen großen tvider nach Jena begeben; doch ist er kand-Vlagen, von Krieg, Sunger und aleich in folgenden Jahr als Pfarrer zu Pestilent Anno 1649, von Unfind nach Boben . Birchen / und des Filials Jechen beruffen worden, dem er auch Berrn . Bofe beruffen worden, und allda in Paltorat succediret batte. alsdann bekändig allda geblieben. Mit wird gerühmt von einer trefflichen Veseiner ersten Frau hat er 9. Kinder, und na poetica, und war sonderlich gluck. nach ihren Sodt mit Sibylla Rich- lich in Anagrammatibus und Chronoterin / Burgermeisters Cochter von distichis, davonnebst vielen andern die Ohrdurff, 7. Kinder gezeuget, und ist jenigen, so er über die Worte Erne-Den 30. Jan. Anno 1620. in 81. Jahr flus Pius verfertiget, und dem gelebre seines Alters gestorben, da er über 55. ten Tractat seines Deren Sohns, M. Jahr in Ministerio, und an letten Ort Elix Martini Eprings, dermabligen Pa-

derer nicht viel zu finden, habe feine 20. EVANDER, ( Theodorus ) | Gaben, ein gut Bedachtnis und scharff

Mocis

Ernelti Pii, hat vordrucken lassen, Zeus gen sepnkönnen. Er starb im 79. Jahr seines Alters den 10. Martii An. 1722. deme seine binterlassene Kinder und Eve dame ein Ehrens Gedächtnis in einem Carmine entrichtet, unter dem Titel: Der entkleidete und mit der Gerts lichkeit GOttes überkleidete Aas Woben denckwürdig ist, daß dessen Frau Tochter, Margaretha Dorothea/ Henn Johann Christian Thoma, moble verdienten Rectoris zu Meustadt an der Devde, gewesene Che-Liebste, sich kurk vor dessen Tod am I. Sonntag p. Epiph. ihren alten krans cken Herrn Batter auf seinem Tod-Bett nochmahl zu besuchen, auf den Weg machte, und als sie wenige Schritt vor dem Thor wea gewesen, sagte sie zu ihrer Geferthin: Mix wird übel/ wir wollen wieder ums kehren ; kaum hatte sie diese Wort gesprochen, so sanct sie nieder und gab ihren Geist auf, da sie dann ihrem Vatter kurk zuvor in die Eivigkeit vorans gegangen. Mehrers von denen Herren Cyringen ist zu finden in des ges dachten Endams, Thoma: Der gan. men Evangelischen Rirche/ und in, | da gewesen, und fast alle Semiseculasonderheit in dem gesambten gure stentbum Coburg / aufgegangenen **Licht am Abend** / pag. 636. 678. item in Geren Wezels Eleder & Historie P. I. p. 209.

F.

1. FABER, (Johannes) ein Cos durgischer Priester zu Rodach/ hatte lp. 283.

storis und Adjuncti zu Rodach de vica | dem lieben Gott anfänglich in der Schule dienen mussen, und nachdeme er 1. Jahr Cantor, und 5. Jahr Rector gewesen, ist er in das Ministerium daselbst gelanget, und Archi-Dizconus worden, welches Ambt er 46. Jahr lang verwaltet, und endlich im 52. Jahr seiner Kirchen - und Schul = Dienste allda gestorben. Deffen Sohn M. Johann Saber/ein berühmter Schulmann, anfänglich Rector zu Schleußins gen, hernach zu Nordhaussen, hierauf in der Stadt = Schule zu Jena, und endlich zu Coburg gewesen, von dans nen er Anno 1607. als Superintendens nach Eißfeld beruffen worden, allwo er Anno 1625. Den 1. Martii gestorben. M. Diezel in der Eißfeldischen Stadt s und Prediger s Historie p.

2. FABER ( Johannes) der erste Chur - Sachsische Pfarrer, nach der Reformation, zu Stangengrun/ in die Zwickauische Inspection gehörig, war von Anno 1548, an Pfarrer das selbst bis 1597. und starb im soten Jahr seines Ministerii, welche Pfare etwas besonders an sich hat, daß Zeither threr Reformation erst 4. Pastores alls res worden sind, indeme jenem Herr Georg Zeuner succediret und Anno 1645. erst gestorben im 49. Jahr seines Ministerii, worauf Herr Paulus Pes zold gekommen, und auch das Jubels Jahr erreichet; der Zeit aber ist Herr Andreas Robertus Cunigham Das selbst am Dienste des HErrn. Iccander in Chur & Sachs. Geistl. Minist.

J. FA-

Schmidt / gemesener Ober / Diaco- | den, weil er sich durch die beeden nus zu Liffeld / war aus Hilvurge- Schwarm : Geister, Joh. Warnerum bausen geburtig, und des seel. D. Lu-l theri Auditor ju Wittenberg gewesen ; sen, denen falschen Prophetinnen, Viderselbe murde anfänglich Pastor zu Un. | sionisten und Pythonissis fast ohne Un: ter : Neubronn / allwo er 18. Jahr geblichen, darnach kam er nach Eißfeld, und war 34. Jahr Diaconus, bernach noch 9. Jahr Ober & Diaconus Den. oder Vicarius, wie sie nach einem aus dem Vabstum üblichen Termino noch genennet werden, worauf er den 10. und hernach Hof - Prediger zu Holls Jul. Anno 1601. gestorben, nachdem stein- Gottorff; allwe er Anno 1600. er 89 Jahr gelebet und 61. Jahr GOtt nach Hamburg zu St. Catharina Kirs in seiner Kirche gedienet hatte; auf den beruffen, aber von dem Berkoa dessen Tod Perr Stephan Siebens tist dieses. Chronodistichon gemaches bis er endlich von denen überband nehe bat:

eXIt,

ECCe! bls Vt IVLI qVInta CaLore cob worden ift, woben er auch die In-

Prediger-Historie p. 71.

4. FABRICIUS, (M. Jacobus) ein berühmter Theologus in Sollstein/ ist mit andern gleiches Rahmens nicht au confundiren; immasten auch der Ronialichen Majestät in Schweden Gustavi Adolphi gewesener Hof . und Reld . Prediger D. Facobus Fabri. eius, zwar gleichen Rahmen geführet, aber von diesen unterschieden ist; wel-. cher awar ein um die Kirche Gottes ein, so als ein Studiosus zu Desmstädt wohlsverdienter Mann gewesen, aber Anno 1661. gestorben, mit diesen Wor wiebt von Beren Dr. Feustking in seis ten bengefüget fiebet : "Daß et, als nem Gynzceo Hæret. Fanat. pag. 404. |, Schlefmig . Sollfteinischer funffig und in der Widerlegung der Ginwurf- |,, jahriger hof - Prediger, Probfimb

3. FABER, (Wilhelm) oder verdachtigen Theologo's gerechnet worund Georg. Reichardum bemegen lasterschied das Wort zu reden, dekmes gen er auch von seinen besten Freunden in Wittenberg ist übel angesehen more

Dieser aber war aus Condern ace burtia, und allda anfanalich Disconus. zu Hollstein nicht dimittiret wurde: menden Calvinisten vertrieben worden. GVILheLMo Fabro VitaLis SpiritVs | da er dann Anno 1610 doch nach Hami burg gekommen, und Pastor zu St. Sospection des Gymnasii überfommen. M. Diezel in der Eiffeld. Stadte und Anno 1616, murde er wiederum pon Herkog Friedrich von Hollstein nach Schlesswig zum Ober - Dof-Prediger und General - Superintendenten berufe sen, allwo er bis an sein Ende Anno 1640. geblieben, und den 5. Novemb. über 80. Jahr alt , im 52. seines Pro dig-Ambis gestorben. Herr D. Gos in Theol. Semilec. p. 9. gedencket des Lobs/ welches ihm in der Leichen-Dres digt eines Enckels, Eberhards Fabrife Gottfr. Arnold p. 74. unter Die |, General - Superincendens, feiner von

" ban

lichen Gaben halber, in jest benannten, wie auch andern Fürstenthüs mern, Städten und Landen, mit unsterblichen Ruhm wohl bekannt, als welcher in seinem Ambt sehr sorgfals tig und vorsichtig, im Leben Christlich und unstrafflich, in Lehren erbaulich, und wider alle fast bart einbrechende Widerwärtigkeiten und Trennungen ., sich standhafftig erwiesen., Dessen scharffe Disputationes und Colloquia mit den Widertauffern, die er Anno 1608. und folgende Zeit, in der Cante len zu Schlekwig, in Gegenwart einis ger depucirten Rathe des Herhogs Jos bann Adolphi, von allen strittigen Glaubens - Articuln mit besondern Ruhm gehalten, gedencket M. Blum in Jubil. Theol. Emer p. 80. Mehrers von ihm hat Derr D. Joh, Albr. Fabricius. in Centur. Fabriciorum Scriptis Clarorum p. 41. seg. Belehrt. Lexic.l. 918.

5. FABRICIUS, (Johannes) ein Nurnbergischer Prediger, wird von M. Blumio in Jubil. Theol. Emer. p. 80. aus D. Foh. Albr. Fabricii Centur. Fabriciorum Scriptis Claror. auch unter Die Jubilæos gezehlet, welcher letlich nes Ministerii gestorben, wie solches als 38. Jahr Prediger ju St. Schald in les in herrn M. Foh. Ferbers edirten Nurnberg gewesen sen. Runist einer. Herr Johann Fabricius gleich ben Unfang der Reformation zu erst Caplan der Kirche zu Stutgard, hernach An. 1 1544. Prediger der Kirche zu Schorns Dorff, und hierauf Caplan zu St. Loren-Ben in Nurnberg, auch endlich an des Derm Andrea Osiandri, ersten Evans gelischen Aredigers, Stelle, der andes Aleborff und Profesior Theologia ille er Prediger allba worden, und Anno da bernach Prediger sur Teienberg in

dem Höchsten ihm verliehenen herrs 1 1558. den 8. Septembr. in 62. Rabe seines Alters, und 33. seines Ministerii verstorben ; dessen Sohn Herr M. Joh. Baptista Fabricius, so zu Wite tenberg Melanchthonis Auditor gemes sen, war anfänglich Diaconus zu St. Ægidi in Nurnberg, und bald darauf Paltor in Furth, 21. Jahr lang, farb aber schon den 27. Novembr. Anno 1578. in 46. Jahr seines Alters. Pon welchem wieder ein Gohn M. Fohannes Fabricius, nat. in Surth den 18. Aug. 1560. ist auf der Universität Alte borff Anno 1583. Magister morden. worauf er in Nürnberg eine privat-Schule angefangen, und sich auch sole ches Jahr mit Frau Eunigunda, Herrn M. Ebenritters, gewesenen Rectoris in Windsheim, Wittib verheurathet, und Anno 1588. seine erste Vrediat zu Fischbach, in folgenden seine Probe Predigt zu Sc. Catharina in Nürnberg abgeleget, und ist noch solches Jahr Diaconus su St. Ægidi worden, Anno 1596. wurde er in der Kirche zu St Ses bald erstlich Diaconus, und bernach Prediger daselbst, allivo er auch den 20. Jan. Anno 1637. in 47. Jahr seis Leichen - Predigt enthalten, dahero von kinen Præceptoratur - Jahren ets was muste bengerechnet sepn. Noch ein anderer, M. Johann Fabricius. ohne Zweiffel ein Sohn des vorheraes henden, der Anno 1618 in Nürbera gebohren, und mach vielen Academischen Jahren anfänglich Diaconus in -97 2 ..Der der Kirche zu St. Marien, oder ben unfer ! Lieben Frauen, gemesen, und An. 1676. Den 26. April. gestorben, wird von M. Uhfa im Leben der berühmten Rirchen- Lehrer und Scribent. p. 1616. beschrieben.

6. FALCKE, (Georg) war Pa-Nor zu Roßgarten / auf der sogenans ten Frenheit ju Konigsberg in Preuffen, über 54. Jahr lang, wie aus einer Disputation zu ersehen, die dessen Enckel, Andreas Plomannus unter dem Præsidio, M. Mich. Gehrkenii, de Cingazis Regno Borussia pulsis, An. 1709. gehalten, und folche feinem Berin Große Batter decliciret hatte, welche Berr M. Blum in Fub. Theol. Em. pag 81. angeführet; und Herr D Gog in der Denctwurdigen Prediger & gr. p. 10. gedencket, auch daß ihm Herr D. Berns bard von Sanden zu seinem Jubilxo Sacerdotali gratulitet habe.

7. FALCKEN, (Johann) fam anfänglich Anno 1617. zu Limbera ins Ministerium, und wurde bald dars auf Pastor zu Gehsenbeck, der an bees den Orten 57. Jahr GOtt und seiner Rirchen gedienet, und den 8. Januarii A. 1674. im 87. Jahr gestorben, vid. M.

Blum. l. c. p. 80.

8 FECHT, (D. Fob.) der berühmte und um die Evangelische Kirche hoch= perdiente Rostockische Theologus, Consistorii Ducalis Consiliarius, Superintendens & Facultatis Theologicz Senior, war den 25. Decembr. An. 1636. 3u Sulpberg in der Pfalk gebohs ren, und muste seine Mutter bald nach seiner Geburt, wegen des Kriegs, mit rum in rem Liter, pag. 69. also von ihm nach Basel slieben, woselbst sie sich lihm, daß dieses unlängst im boben Alter

wie das gelehrten Lexicon p. 939, mels det, ju Durlach, Strafburg, Deidels berg, Tubingen, Jena, Leipzig, Wittenberg und Gieffen. Den Anfang seis nes Ministerii bekam er zulangendenze lingen / allwo er Pastor und Præses der Conventuum Synodalium im Marge grafthum Sochberg worden ist, woben er zugleich seinem Derm Batter als Superintendenten adjungiret morden. Nach zwegen Jahren wurde er Hofe Vrediger und Profess. Ling. Hebr. & Philol. zu Durlach/ nachgehends Ober. Hof Prediger und Professor Theol. in dem Gymnasio allda. Als er durch den Franzossichen Krieg daselbst vertries ben wurde, und sich nach Calbe retiris ren muste, machte ihn der Herzog von Mecklenburg sum Profess. Theologia, Superintendenten und Consistorial-Rath zu Rostock, woben er auch Kire chen Nath ben dem Deren Margaras fen zu Baaden worden ist. Als er seis ne erste Disputation zu Rostock de Misla gehalten, wohnete derselben Herrog Guilavus Adolphus etsiche Stunden lang in hoher Person ber, und er machi te sich bernach durch seinen Fleiß und her:liche Schrifften dermassen berühmt, daß er unter die bochstverdientesten Theologos der Evangelischen Kirche billia zu rechnen war. Den Rollius nennt ibn in seinem Tractat de Theologis Nobilibus, p. 1. Theologum nostrâ ætate Principem, pag. 20. conlummatissimum. Gert D. Fob. Cass. Loscher schreibet in Meritis Theologoåber 8. Jahr aufgehalten. Er studirte, I entrogene Licht der gangen Spangelischen Kirde

•

Kirche wohl moae unter die vornehms sten Theologos, Polyhistores, Philologos und Historicos gerechnet wers den, indem er nicht nur in Theologicis über alle massen solid und profund gewesen, sondern auch in Historia Ecclesiastica und Antiquitatibus viel gethan habe. Er starb den 5. May An. 1716 in 8often Jahr feines Alters, da er etliche so. Sahr in Ministerio aelebt hatte. Aus dessen vielen Schrifften sind die bekanntesten Noctes Christianæ, Schedismata Sacra, Tr. de Statu damnatorum, Supplem. Hist. Eccles. Seculi XVL de Sacrificio Missa repræfentativo : Disquis. de vera irregenitorum Notitia, Historia Indifferentismi, Nachricht von der Religion der heutigen Griechen, und viele herzliche Disputationes.

9. FEINLER, (Johannes) Churs Sachfischer Priester der Kirche zu Gleis na / so in das Stiffts - Consistorium Naumburg und Zeit gehörig, allwo Herr M. Johann Friderich Reil der Zeit Pastor ift, wird von seinem Berin lauischen Creises, den 16. Octobr. An-Emeriro zu Wiebe / im Sangerhaust Sandelsmann gewesen, aber in solche schen Bezirck, in Theatro Morientium Armuth gerathen, daß die Eltern offt p. 21. & in Centur. I. Theol. & Concl. fummerlich das Schul : Geld por ihn Evang. p. 132. beschrieben / daß er 52. Jusammen bringen konnen , bis er mit Sahr im Ministerio gelebet, und Anno Singen fein Stucklein Brod felber ver-1690. in 81. Jahr seines Alters verschie- dienen konte, dahero wolte seine Mutben, vid. D. Gor in I h. Sem. pag. 16. ter gar nicht zugeben, daß er bem Stu-M. Blum in Jubil. p. 81. von demsels diren bleiben solte, sondern muste zu eis ben ist unter andern dieses sehr mercke nem Merger aufgedungen werden. murdia, dak er kurk vor seiner Niederlag, nicht im Traum, sondern wachend, vernünfftigen Wieh, sondern mit verund am bellen Tag, da er sein Gebet in nunfftigen und mit Christi Blut theuers Einer Stube verrichtet, und GOEE erlosten Seelen umungeben, auserlesen

um ein seeligs End angeruffen hatter gans unvermuthet eine herrliche Maric vor seinem Senster gehöret, welche bas aemohnliche Grab - Lied: Tun lasse uns den Leib begraben / nach allen Bersiculn abgesungen, die er auch nicht nur mit Verwunderung angehöret, sons dern auch selbst mitaesungen babe, darie ber er sich herklich erfreuct, und davor gehalten, daß er seines herbennahenden Endes versichert werde, welches auch bald darauf den 1. Merken An. 1890. erfolaet ist, wie solches auch der mole verdiente Hohenlohische Herr Superintendens Leutwein zu Waldenburg, in der Vorredeseines Evangelischen Ablasses pag. 77. aus obbemeldten Theatr. Morientium hat angeführet.

FELMER, (Martin.) ein Bohmis scher Geistlicher und vielfältiger Exulant, ist ein rechtes Muster Gottes wunderharer Führung in seinem ganten Leben gewesen. Er war von Geburt ein Bohm, aus dem Städtlein Bachowskie oder Bachbofen / Bungs Sohn Gottfried Reinlern / Diacono | no 1588. entfprossen, dessen Batter ein Weil er aber von GOtt nicht zum uns

₩ 3

Jahr beum Handwerck gewesen, und Vertrauen zu GDEE alle solche Beju Winters - Zeit ein Ralblein zu holen, Schwehrlichkeiten dren Sahr ausgestanausgeschiefet wurde, er aber dessen nicht den, und sich darauf mit zwev andern Konte machtig werden, fondern folches Lands = Leuten nach Ungarn begeben; auf und davon gelauffen, und dahero und als sie an folden Granken einen nicht heim zu kommen getraute, hat er Bauern hinter dem Pflug auf sie ruffen sich von neuen entschlossen, auf die horten: Quorsum, quorsum, quor-Schul sich wieder zuwenden. Begab | sum vos Domini ! verwunderten sie sich, fich dannenhero nach Thurnaw in und fagten gegeneinander: Lier res Bohmen, zu dem damaligen Rectore, den die Bauern Lateinisch bincer M. Daniel Wratislavvski, der ihn dem Pflug; und wir bringen so viel amar aufnahm, aber keinen Unterhalt Zeit zu lebe wir nach der Grammatic schaffen konte, dahero ihn das Elend die Sprach faffen. Als sie m Biecza den von neuen batte abschrecken sollen / in- Bern Grafen von Turze über der Tadem er des Sages zu gewiffen Stunden fel antrafen, lieffen fie thre Mufic boren, das liebe Brod mit Singen erbitten und wurden nicht allein gar gnadig zur muste, und offt an einem Riemen viel Tafel adminiret, sondern bekamen auch Lopfflein um den Leib getragen, welche allda Auffenthalt, und wann der Graf Die Burger mit allerhand Speisen an- vornehme Baste hatte, ließ er die dren fülleten, davon er und andere arme Bohmen holen, sich und seine Gaste mit Burschlein ihren Sunger stillen musten; ihrer Music zu veranugen. Rach bierdes Nachts hatte er kein Bett, sondern auf entstandenen Aufruhr in Ungarn. muste auf der harten Banck schlaffen, kehrte er wieder in Bohmen , allwo er und an statt des Ober = Betts sich zu Konigs = Gran von dem damalis mit einem Rock zudecken, durch dessen gen Rectore Gymnasii. M. Gabriel Ermel er die Russe gestecket; daben doch schwechino, einige Desterreichische die bosen Buben, die in ihren Betten von Adel anvertrauet bekommen, mels lagen, ibn nicht ungeplagt gelassen, son- che die Bohmische Sprach lernen woldern Pappier zwischen die Beben gestes ten, mit solchen zog er darauf nach Wien, ctet, und angezundet, bald mit dem Licht und von dar nach Prag, allwo er nebit an die Fersen gebrennet, bald mit Pan- benen jungen Edel = Leuten eine Zeitlang toffeln geschlagen, daß er offt vor Philosophica tractirte; als aber auch Schmerken sich nicht zu lassen wurte; allhie Unruh entstanden, ba Berzog Mat-Des Winters Beit fehlte es ihm an eis thias seinen Bruder , Kapser Rudolgenen Lichtern, und weil die andern so Phum H. bekriegte, wendete er sich mit misgunstig waren, daß sie ihm nicht ver- seinen Untergebenen nach Leutmeriz, und gonneten, bev ihrem Licht in die Bucher hernach auf Leipzig, allwo er fich der sehen zu lassen, muste er meistens seine Universität wohl bedienete. An. 1611.

war, so fuate siche, daß, da er kaum ein Doch hat er mit groffer Gedult und Lectiones ben dem Ofen - Loch lernen. reisete er mit ihnen durch Thuringen, Dessen Deffen , Rrancken , Wfalk , und Elfaß nach Strafburg, allwo er im folgenden Sabr, im 24ten seines Alters, seine ers ste Vocation jum Dredigt 2 Amt, in die neue Stadt Prag jum Diaconat bew St. Stephani Majoris erhalten, allwo er herab floß, ließ ihn ohne Hut und Mane am Jest Simonis & Judz vom Evan tel, als einen Ubelthater, nach Parduwiz aelischen Consistorio allda ordiniret murde. wurde er von denen Vornehmsten des Orts aar übel beurtheilet : was ihnen dieser junge Rerl solte guts predigen Können : Nachdem er aber seine erste Predigt zu aller Vergnügung hatte abs aeleat, und wieder aus der Kirche gieng kam bald da, bald dort ein vornehmer Herr, und verehrte ihm einen sammeten Beutel mit etlichen Ducaten angefüllet, sich Bucher davor zu schaffen. Durch sein Wohlverhalten, kam er schon nach anderthalb Jahren zum Pastorat der Stadt Chotieborz an den Mährischen Gränken, allwo er sich auch mit Sufanna Fritschin / Barbirers & Tochter von Leutmeriz, verheprathet, aber Anno 1618. muste er bey der entstandenen Bohmischen Unruhe das erste Exilium leiden, und wurde hierauf Pastor in dem Städtlein Dardanetsch. Und nachdem sie bernach einen Pablischen Decanum in der eine Meil davon gelegenen Stadt Vardumin bekamen, gieng es ihnen übler als zuvor. Dann dieser bezuffete Anno 1621. durch ein offenes Patent alle Evangelische Briefter seiner Dioeces zum Frohn : Leichnams : Fest, fub poena Excommunicationis au erscheinen; da ste nun solches ohne schwere Verletung ihres Gewiffens nicht dern auch selbst drepmal von folder

felbst armata manu in die Pfan . Saus fer / und als Felmer sein Aussenbleiben entschuldigen wolte, schlug er ihn gank erboit mit voller Jaust dermassen ins Belicht, daß das Blut über die Backen führen, und nebst den andern in ein froch Vor seiner Anzugs-Predigt | finsteres, stinckendes Gefangnis merf. fen, darinnen fie des Zages mit ein Seid. lein Wasser, und drev Beller Brod bes Nach dreven Tagen kostet wurden. liek er sie mit harten Schelt - Worter. lok / und befahl ihnen, innerhalb dreper Sagen aus der gangen Herrschafft gu entweichen ; welchen Berfolger aber der liebe &Ott dermassen geftraffet, das er in kurken elendiglich auf einen Diff. Sauffen gestorben. & Ott bescherte ibm indessen nicht allein an einem alten Schul - Gefellen , Pfarrern zu Beles schut , einen wohlbedachtigen Tobiam. sondern halff ihm auch noch in eben sole chem Jahr zur Bohmischen Pfarz Niche. allwo er sich auch, um bessere Rube zu habe, sum andernmal mit Sibylla Ways scheiderin verhenrathete. Allein es giene gen kaum 3. Jahr vorben, so erfolgte die vabstische Verfolgung der Evangelis schen Christen in Bohmen so starck, daß alle Evangelische Priester aus dem ganben Königreich verjaget wurden, da er bann mit den Seinigen zu Zittau ans gekommen, und als ein wolgeübter Theologus Practicus bon dem Magiftrat jum Deft - Prediger angenommen morden; woben er aber nicht allein fein Weib und funff Kinder eingebuffet, fonthun konnten, kam der Decanus bernach ichadlichen Seuche niedergeworffen

worden; doch halff ihm der liebe GOtt allemal wieder davon; so ift er auch über= dif einmal mit einem gefährlichen mes lancholischen Zustand und schweren sas tanischen Versuchungen, sich zu erhencken, behafftet gewesen. Als aber die Nest aufgehöret, und er sich zum drittenmal mit Barbara Mesenin verhepras thet batte, beruffte man ihn von neuem au einem Bohmischen Vrediger in die Stadt Leipa / und als er sich mit des nen Seinigen dorthin begeben, konnte! er nicht langer als 10. Wochen sein Amt verrichten, und muste wegen der Papis sten wieder entsliehen, darauf er sich nach Drefden begeben, allwo er vom Herm D. Hoë der Hoch - Adel. Herrs schafft zu Hennersdorff unter Königs-Dolge recommendiret und angenom: men wurde; Nach dritthalb Jahren aber Anno 1637. bekam er seine siebens de Vocation von dem Zittauischen Magistrat, wegen erwiesener Treue, ben dem schwehren Vest- Vrediger = 21mt nach Gennersdorff in Seyffen / und diente allda scinem GOtt bis an sein Ende, jedoch auch daselbst nicht ohne Trubsalen, in denen schweren drenfige jährigen Kriegs = Läufften, wegen vielen Plunderns und Raubens, indem offt die Soldaten unter dem Gottes = Dienst die Kirch - Thuren besetzen / und das Wolck im Herausgehen plunderten, und übel tractirten, dahero sie sich offt in den Bildnussen autbalten, auch allda ein= mal ihre Werbnachten halten musten. Ra er berichtete selbst, daß er einsmals ben unversehenem Einfall der Ranserlis chen Kriege-Bolcker fein Leben zu retten,

ariffen, und nichts als einen Ducaten davon gebracht / welchen er mit Bech unten an die Ruß = Sohlen geklebet, sep aber auf der Straffe noch ergriffen, und aanklich ausgeschählet worden, also daß sie ihn Mutter = nackend in solcher grims migen Kalt haben fortlauffen laffen: Bu seinem Gluck habe er noch das Dorfflein Schönlinde erreichet, da sich eine Bauers - Krau seines arossen Jammers und Elends erbarmet, und ein alt Hemd und alte Hosen zum Kenster herausges worffen, daß er sich bedecken, bernach ins Daus gehen , und in der Stube war. men konnen. Indessen starb auch seine dritte Frau, die sich in solchen unsichern Zeiten zu Zittau aufgehalten , und kam ihm immer ein Creus über das andere, also dak er bishero ein rechter Ballen des linalucks aewesen, der doch daben GOttes heilige Vorsorg, Schus und Rettung immer genossen. Und als er Anno i641. sich zum viertenmal verehe liget mit Jungfer Susanna Adamin/ auch einer Exulantin, hat ihm Sott erft Ruhe, Friede und Vergnügen geniefsen lassen, und wie den Diob in allen doppelt gesegnet, also daß er noch 11. Kinder mit ihr gezeuget, und bis ins Jahr 1671 seinem Amt vorstunde, da ihn der Schlag zu zwehmalen auf der Cangel gerühret hatte, worauf ihm ein Substitutus adjungiret worden, bis cr den 11. Junii An. 1674. glucklich übers wunden, und sein Leben geendiget im 86ten Jahr seines Alters, und 62. seis nes Prediat = Umts; welche Echens. Geschicht, weil sie ohne Bewegung und erbauliche Bewunderung der göttlichen bep hartet Winters, Zeit die Blucht er, | Direction nicht kan gelesch werden, etmas

mas weitlaufftig ist excerpiret worden; wer sie aber noch ausführlicher zu lesen verlanget, findet selbige in Derm M. Schröters Exulanten s Historie à p. 326. bis 368.

11. FESSELIUS, (M. Daniel) ehemaliger Superintendens zu Custrin. von Frendurg in Thuringen geburtig, war anfangs Hof- Prediger ben der ver- wesener Prediger zu St. Sebald in wittibten Chur - Kürstin zu Brandenburg, nach diesem Pastor in seiner Geburt - Stadt, von dannen wurde er zum Pastorat nach Berlin beruffen, bis er endlich Pastor und Superintendens zu hann Feuerlein, Raths - Bermandter Custrin und des Chur & Fürstlichen Consistorii Assessor worden ist, dessen Les Henning. Wittenio T. I. Diar. Biogr. ad An. 1676. d. 17. Octobr. weitlauf fig beschrieben, und von ihm gemeldet ift, daß er 52. Jahr in der Kirche Chris sti das Lehr = und Predigt = Amt verwal= tet habe, allwo auch dessen Schrifften angeführet stehen, darunter die Adverfaria Sacra, Theatrum Theologico-Philologico-Historicum de causis mutationum & Eversionum Imperio rum, &c. Christus Mysticus, oder Rern gottlicher Weisheit, Regnum Christi Mysticum, Regnum Diaboli Mysticum, &c. von welchen Herr D. Gog in Theol. Semilec, p. 10. urtheilet, illa Scripta & Theologis & Philologis valde esse proficua, neminem latere credo.

12. FEUERBORN, ( Fobannes) gemesener Pastor zu Oldenburg / war von herfort aus Westphalen gebürtig,

wiewol er in solcher Zeit auch zwen Jahr un Exilio leben muste, und starb allda Anno 1647. im 93sten Jahr, seines 211s ters im 61sten seines würcklichen Ministerii, ohne die zwen Jahr seines Exilii. M. Blum in Jubil. Theol, Em. pag. 84.

13. FEUERLEIN, (Contad) ace Nurnbera / und Antistes Ministerii. auch Bibliothecarius allda, mar aebobs ren den 28. Novembris Anno 1629 au Schwobach, allwo fein Watter, 300 und weis Bier Prauer gewesen. Als er in feinem aten Sabr gestorben, erzeige bens - Geschichte von dem berühmten te schon der liebe GDEE seine heilige Direction wunderbar an ibm, als seine Mutter Anno 1632. ben denen damalis gen schweren Kriegs & Läufften mit ihm nach Nurnberg geflüchtet, welchen sie in einer Köhen dahin getragen, und zu Muhldorff, allwo die Brucken abaes worffen, über ein schmales Bloch, mit augenscheinlicher Gefahr glücklich gebracht hatte, so begegnete ihnen bald darauf der Ronig in Schweden und auf freundliches Befragen an die Mutter, ob dieses weiß - köpfichte Knablein ihr Kind ware? hat er demselbenviel Gutes gewünschet. Und da er vorbero noch ein kleines schrevendes Kind gewesen, die Mutter aber in denen aes fährlichsten Zeiten öffters mit ihm und andern Leuten in Wald übernachten mus ste, ist er durch gottliche Schickung als lezeit so stille gelegen, daß er sich nicht gereget, da sie sonst durch einen Schren und wurde erstlich Priester zu Sarans maren verrathen, und den Keinden in kam bernach erst nach Oldenburg; die Sande gebracht worden. Als seine Mutter

Mutter hierauf sich mit Michael Burgbarden verheprathet, der sich in Nürnberg niedergelassen hatte, kam er Anno 1636, in die Pfart - Schule zu St. Sebald, and war darinnen so fleisig, das gen Tag zu Herbst - und Winter - Zeit mit seinen Buchern und einem Stücklein Brod aus dem Haus gieng, und nicht ehe, als zu Nacht, ben dem Thurmer-Blasen wieder heim kam, da er dann mit einem Stuck Brod seine Mittaas. Mablieit hielte, und mit einem frischen Erunck Bronnen- Wasser seinen Durst loschete, dadurch er die meisten Wasser der Stadt gar accurat unterscheiden ler. nete. An. 1647. begab er sich auf das Symnasium Poëricum nach Regens wura, und genoß allda so viel Gutes, daß er nebst Nurnberg das liebe Regenspura por seine Vatter = Stadt gehalten. An. 1649. kam er wieder nach Nurnberg, und gieng mit 50. Gulden, die er auf Schulen mit der Music verdienet nach Sena, und als das Geld aar war, wens Dete er sich nach Leipzig, allwo er sich mit Informiren fortgeholffen, daben er absonderlich in M. Weigelii Collegiis Mathematicis sich dergestalt übte, daß, als er nach dritthalb Jahren Magister Frag: Woher er seine Mathematische Missenschafft habe? den Weigelium nennte, bat solches Gelegenheit nege= ben, daß derselbe gleich darauf zur Professione Mattheleos nach Jena beruffen morden. Als er nun nach Nürnbergzus ruck kam, wurde er erstlich Anno 1614. Pfarrer zu Eschenau / einem Muffli. | Hr. Thomas Becken ans Licht gegeben,

und Bug / einem Bunauischen Adel Sig, Anno 1663. Diaconus 34 St. Egydii in Nurnberg; ferner Anno 1666. Diaconus zu St. Sebald, Anno 1 669. Prediger ju St. Jacob: nach fieben Jaher gar offt früh um 1. oder 2. Uhr ges ren zu unserer lieben Frauen, und ende lich Anno 1683, bekam er Unfanas bes meldte Dignitaten zu St. Sebald; er concipirte und memorirte alle seine Predigten mit groffem Fleiß, bis in das 50. Jahr seines Alters, da er alsdann wegen ausgestandener Kranckheit und verfallenen Gedächtnis dieselben von der Canzel abzulesen ansieng. Er starb An. 1704. den 28. Maji im 75sten Sabr seis nes Alters, und 50. seines Predigts Amts; auf seinem Tod-Bett sprach er seinem ältesten Sohn, Herrn Johann Conrad Keuerlein, welcher damals Prediger zu St. Ægydii und des Gymnatii Inspector gewesen, aber Anno 1706. zur Superintendur und Stadts Pfarz Mördlingen beruffen worden, und den 12. Martii Anno 1718. allda gestorben, man foll thm dieses Epitaphium auf sein Grab seken lassen: Hic sui suorumque Renovationem expectat Conradus Feuerlein, qui aliquibus fuit aliquid, sibi verò NIHIL, welches Den Johann Caspar Wezel in der Lieders in Jena wurde, und im Examine auf die Poistorie, darinnen er diese Nachricht er theilet, also geteutschet:

> Germ Reuerleins Gebein ruht bies dereinst zu grunen/ der etwas etlichen / sich selbsten nichts geschienen.

Dessen Leichen - Predigt wurde vom schen March Bleden, wie auch ju Burth und aus Cant. VIII. 6. 7. Das frarde

mnalii

Liebes : Jeuer / oder die brennende Lies be sowohl des Seelen-Brautiaams aes gen seine Braut die glaubige Seele; als auch der glaubigen Seelen, sonder. lich treuer Echrer, gegen den himmlischen Bräutigam JEsum vorgestellet. Herr M. Caspar Fiedler, Archi-Diaconus der Kirche zu Rochlie, hat Anno 1698. auf dessen Namen, Conrad Reuerlein, das Anagramma gemocht: Erlauff deine Cron! und solches mit etlichen feinen Strophen erkläret / vid. die bes meldte Leichen - Predigt, p. 50.

14. FEUERLEIN, ( Fohan.) ehemas liger Soch - Kürstlicher Brandenburg-Onolsbachischer Pfarrer zu Emmeng. beim / war gebohren zu Weissenburg den 2. April. Anno 1597. allwo dessen Batter Johann Keuerlein, ein ehrlicher Burger und Schreiner gewesen war, die Mutter Agacha Durstin. Die Fundamenta seiner Studien legete er in der Stadt=Schule allda, und zog von dan= nen nach Tubingen unter dem Rectorat Dern D. Sigwarti; nach einem Jahr gieng er auf Wittenberg, und hörete 3. Jahr Meisnerum, Hunnium und Martini; darauf bekam er Anno 1621. eis ne Vocation zur Schule in Weissen: burg als Rector, welchem Umt er 15. Rahr aetreulich vorgestanden und von folchem Schul - Stande in seinem Les bens-Eauff die ZBorte geseket: Ubi 15. annos inter labores Scholasticos, non tam enutritus, quam simul attritus fui. Worauf ihm der liebe GOtt auch die Thure sum beiligen Ministerio eroffnet. und von der Hoch-Fürstlichen Regies rung au Onolybach eine Vocation au Christoph Leuerlein / wohl = meritir-

zingen zugesendet / da et Anno 1637examiniret, ordiniret, und Dom. IV. p. Trinit. allda ist investiret worden. welchem aeistlichem Amt er auch mit aleicher Treu und Sorgfalt vorgestans den, bis ihme in seinem hohen Alter des sen Herr Gohn, M. Johann Caspar Seuerlein An. 1670. substituiret more den, welcher ihme nicht allein im Amf, sondern auch in annis Jubilæis nachaes folget; alsdann er endlich An. 1684. alt / und Lebens = fatt in dem DErin ent. schlaffen, nachdem er 88. Jahr in der Welt gelebet, und 63. Jahr Wott in der Kirche und Schul gedienet hatte.

15. FEUERLEIN, (M. Johann Caspar) ebenfalls Doch = Firstlich = Unspachischer Pfarrer zu Emmenzheim und Golgingen / und des Capituli zu Wülkburg Senior, des vorhergehenden leiblicher Sohn, ist zu Emmensheim ges bohren worden, Anno 1644. und als er seine Studia auf Schulen und Universitaten absolviret hatte, wurde er seinem alten wolverdienten Herm Natter Anno 1670, substituiret, auch nach dessen todtlichen Hintritt Anno 1684. als Pastor beruffen, allwo er auch bis dahero die Gemeinde Christi treulich geweidet hat: welcher dannenhern Anno 1721. Dominica III. p. Epiphan. noch sein Jubilæum Pastorale allda celebriret, und dem höchsten SOtt öffentlich gedancket, daß er ihme die 50. Jahr über in seinem heiligen Unit so treulich bengestanden. jund noch immer in seinem hohen Alter mit Krafft aus der Dibe gestärcket hat; dessen Herr Sohn, M. Johann Georg dem Pastorat in Emmensheim und Dob ter Rector des Doch : Fürstlichen Gymnasii zu Anspach, ihme eine Gratulation, in prosa und ligata geschrieben, und an das Licht gegeben, aus dessen Communication vhiges gemeldet wird.

108

16. FIEDLER, (Gottfried) treus meritirter Pastor zu Jahna / mar ges bohren zu Oschaß den 24. Maji Anno 1641. dahin dessen Vatter, Herr Sylvester Riedler / Pfarrer zu Wermes gehren seiner lieben Eltern zum Cantodoeff, wegen feindlichen Einfalls, gefluchtet mar; als er seine Studia Academica absolviret hatte, hielte Anno 1662 die Gemeinde zu Groß-Bohla, allmo dessen Groß - Batter ehedessen geweien, um ihn an, konte ihn aber nicht erlangen, fondern, weil er feinem Natter, den damahligen Pfarrer zu Groß-Jahna, eine zeitlang sublevirete, so wurde er Anno 1665, von dem Stiffte , Consistorio in Wurken zu def. fen Successore in Pastorat beruffen, wels ches er durch Guttes Hulff und See: gen an Sonntag Misericord. Domini Anno 1715. schon so. Jahr lang geführet, und also ein Fubilaum Ministeriale erlebet hatte, zu dessen Andenden und Ehren - Gedachtnis Berr Babriel Sanitsch / Pfarrer zu Naundorff, in einer besondern Gratulations-Schrifft, das fromme und gesegnes te Drediger . Geschlecht / gezeiget, und noch unterschiedliche andere merckmurdige Erempel angeführet hat. Herr Andreas Illing/ ist dessen Successor worden.

17. FISCHER, (Caspar) gewese, ner Pfarrer des Städtleins Mehras na in der Schönburgischen Herrschafft, mar gebohren zu Werda in der Nachbarkhafft Anno 1528. und als er zu

Zwickau so viel erlernet, auf Universitaten zu gehen, zog er anfänglich auf Leipzig, hernach auf Wittenberg, alle mo et den feel. Lutherum und Phil. Melanchthon selbst gehoret, welches ibm in seinem Alter ein sonderbarer Erost gewesen. Anno 1546. batte er sich in Schola patria ansänglich auf Berat gebrauchen lassen, aber bald wies der nach Leipzig gewendet, und ist das selbst geblieben biß 1548. Weil er aber ohne Zweiffel von D. Luthero ges boret, man foll aus denen Schulen Prediger nehmen, so hat er sich auch zu erst darinnen gebrauchen lassen, und ist Ludimoderator zu Deinichen wors den, darnach Rector zu Wolckenstein. bik er Anno 1551. von einem Erbarn Rath des Städtleins Ehrenfriedss dorff/ und ihren Pfareer, Herm Nic. Boemo jum Diaconat voeiret morden. Drey Jahr hernach wurde er von Herin Georgen von Schönburg zum Diacono nach Glaucha / und Anno 1557. jum Pfarrer zu Mehrana verorde net, allwo er lange Zeit der Ges meme Sottes treulich voraestanden. biß er den 16. Sept. Anno 1602, pon Schlag auf der rechten Seiten getrof. fen, 45. ganke Wochen lang zu Bette liegen muste, da er weder reden, noch gehen, noch die rechte Seiten bemes gen konnen, darauf er den 28. Jul. An. 1603. verstorben, æt. in 76. und Minist. Eccles. in 52. Jahr, ohne den Schul-Stand; woben er auch zugleich ein Fubilaum Matrimoniale mit seis ner lieben Che-Frau erlebet hatte, die eine Befreundin D. Crucigeri gewes

fen, mit welcher er 16. Kinder, als 9. Sohne und 7. Sochter gezeuget, darunter er 2. Magistros erzogen, 4. Sochter an gelehrte Pastores ausgestats tet, und sich in seinen Haußhalten so freundlich erzeiget, daß auch Grafen und Herren bev ihm eingekehret, und um seines Alters und ehrlichen Wandels willen gerne um ihn gewesen. Dessen Leichen-Predigt hat Herr M. Martinus Zammer/ Paltor zu Glautha und Superintendens der Schönburgischen Herrschafft über Num. XX, 22. 23. seq. gehalten, die zu Leipzig ges druckt worden. Zu der Zeit ist Herr Gottlieb Planckner / Pfarrer, und Herr M. Wolffg, Leinr, Engelmann Diaconus allda.

18. FISCHER, (M. Matthaus) gemesener Pastor zu Glaucha ben Sall in Sachsen, war Anno 1530. zu Ros then gebohren, und anfänglich Anno 1554. Pfarrer zu Ostermünde wors den , nachgehends ist er erst nach Glaucha zu dem Paltorat beruffen morden, Anno 1574. da er in seinem er= iten Ambt schon 20. Jahr der Kirche Whites gedienet hatte, worauf er schon in hohen Alter Anno 1601. an Sonntag Oculi zu Magdeburg und Abolmerst der Formulæ Concordiæ unterschrieben, und ist Anno 1604. im soten Jahr seines Ambts und 74ten feines Alters verstorben: Aus Communication Herm M. Gorg Christ. Donhölgels/ P. L. C. und Paltoris zu Körrenbach.

19. FISCHER, (M. Christoph)
gewesener General - Superintendens zu
Zells der auch durch Sottes Inade

ein doppeltes Jubilæum in der She und Briefter-Umbt erlebet hatte, war nach Avenarii Bericht im Indice Hymnopcor. des Schmalkaldischen Gesange Buchs, aus dem Joachimsthal geburthia, aber es ist nicht bekandt, wo et anfangs im Predig = Ambt gestanden. Anno 1555. kam er nach Schmalkale den, an Caspar Aquila, gewesenen Stifft-Pfarrers und Superincendenten Stelle, der nach Saalfeld jum Superintendenten beruffen worden. deliberirte zwar der damablige Fürst, Georg Ernst, lange Zeit, wen er zur Superintendur Schmalkalden annebe men solte, und hatte seine Gedancken auf den damabligen Superintendenten in Gotha, Fustum Manium, gerichtet; Melanchthon aber schlug den M. Chris stork Fischern vor, als einen moblege lehrten Mann, welcherzwar auch dars auf angenommen, aber von vielen beimlich geneidet und verleumdet wurde da er einigen, als sich auf seine Ses lehrsamkeit etwas einbildend, andern aber zu morose geschienen hat, weiler in allen Sachen auf eine Befferung und Abschaffung der eingeschlichenen Corruptionen scharff gedrungen, jedoch kehrte sich Herr Fischer nicht viel daran. als welcher wohl wuste, daß wann der Reid weiter nicht kommen konte, fo fus che er sich mit Calumnien zu behelffen: und so bald et nur Anno 1555. nach Schmalkalden gekommen, hielte er eis ne General - Visitation, da sich dann noch 3. Pfaffen im Lande gefunden, die ihren Unterhalt auf Lebenslang bes kommen; die andern aber sind mit des nen Reliquien, die tingo de Schleus **W**. 3 imaen/

fingen, gewesener Cultos des Stiffts ! Schmalkalden Anno 1349. der Kirchen allda vermachet, davon aegangen, welche Herr F. C. Wezel in seiner Lieders Historie P. I. p. 238. specificitt, nebst dem Schreiben, so bernach erst Anno 1629. Die Religioss des Augustiner-Ordens auf Befehl ihres Vicarii Generalis an E. E. Rath allda, um wider Einraumuna ihrer Kirchen, eingegeben, bat angeführet. Inzwischen, da sich Derr M. Sischer die Verbesserung der Kirchen so sehr ließ angelegen seyn, und die faulen Pfarrer in Städten und Dorffern, die er nur Raßen's Wels Ber geheissen/ sehr perstringirte, wurde er Anno 1571. Pastor und Hennes bergischer Superintendens zu Meinuns gen; wiewohl einige Authores hierins nen irren, die entweder davor halten, dak er schon seit Anno 1555. in Meis nungen gewesen, oder, wie in Gelehr= ten-Lexico geschehen, ihn mit Samuel Sischern confundiren, wie Zerr We--zel 1. c. dargethan hat. Doch blieb er auch nicht lang zu Meinungen, son-Dern wurde Anno 1574. nach Zell zur Dof - Prediger Stelle und General-Superincendur beruffen. Hierauf kam er nach Salberstadt / allwo er auch 6. Jahr verblieben, und als er von Dannen wieder nach Zell zuruck gegangen, hat ihm sein Gohn Christoph Sischer jun. in Halberstadt succediret; wann er aber gestorben, ist auch unbekandt. Wer mehr von ihm zu wissen begehret, conferire præter Wezelium & D. Gözen in Theol. Semisec, auch Foachimi Meyeri, Professoris des Pædagogii ju Sottingen, Dissertationem

Epistolarem, an den dasigen Herm Superintendenten, auch Christoph Sie schern, de Claris Fischeris, Darinnen er p. 34. unter andern schreibet: Semileculum in officio & matrimonio illi ( nempe Proavo Tuo) singulari & raro Dei beneficio, quod non facile cuidam contigit, vivere datum est; quô elapso, obiit tandem Septuagenario major. De virtute viri teltantur scripta, quibus puriorem pietatem adjutum ivit. In dem Anno 1613. ju Wittenberg gedruckten Bericht von Christlichen Abschied D. Lutheri, wird Christoph Fischer unter die reinen, guten und zum Dimmelreich gelehrten Lehrer gezehlet.

20. FLASCHNER, (Christoph) ein Breßlausscher Prediger, war ansfänglich zu St. Christophori, darnach zu St. Elisabeth Diaconus zu Breßlau, letzlich aber wurde er Paltor zu Cauers und starb Anno 1568. in 79sten Jahr seines Alters und 52ten seiner Kirchen Dienste: Beschäfft, Secretar, Exped. X. p. 880.

21. FLEISCHHAUER, (M. Augustus) gewesener Archi - Diaconus auf der Chur, Sächsischen Universität Wittenberg / wird von Herrn Rnaw then in Ehren , vollen Alter p. 10. angeführet, daß er auch ein doppeltes Jubilaum, sowohl Ministeriale, als Matrimoniale, zu erleben von GOtt die Gnade gehabt, da er Anno 1676. in 53. Jahr scines Ehe = und Priester Standes und in 81ten seines Alters verstorben, dessen Batter ebenfalls 80. Jahr alt worden sep.

· 22. FOERSTER, (Georgius) war der alteste und erste Evangelische Dom-Berr, an der hohen Stiffts & Kirche 211 Maumburg / welcher vorhero noch eine geraume Zeit in der Finsters nis des Pabstums gestecket, big er auch das aufgegangene Licht des Evangelii erblicket, und nach demselben das Wort des Herrn gelehret hatte, da er dann Anno 1545. 80. Jahr alt gestorben, and wird auch von Herrn Knauthen in Ebren, vollen Alter unter die Jubilzos mit gerechnet, dergleichen noch verschiedene Versonen hierinnen zu finden, die anfänglich eine Zeitlang der Nabstischen, und hernach der Evangelischen Religion sind beygethan ges mesen.

23. FORNEFEIST, (Georgius) ein Evangelischer Pastor zu Reichensberg/ ben Morikburg gelegen, deme Herr M. Gottfried Bruhm/ Anno 1689. substituiret worden, und nachsdem derselbe Anno 1691. in 85ten Jahr seines Alters und 54. seines Ministerii dieses Zeitliche gesegnet hatte, bis dasher Successor und Pastor allda gebliesben ist, welches Ort in die Dresnische Inspection gehörig. Knauch 1. c.

pag. 10.

24. FRANCK, (M. Georg) Churs
Sáchsischer Pfarrer zu Tauenhoff,
in die Inspection Grimma gehörig, war
daselbst Anno 1550. gebohren, und
kam ansänglich ins Predigskumbt nach
Sissenroda, in der Inspection Torgau,
tvo jeho Herr M. Joh. Gottsried Sissehren befindlich; 15. Jahr hernach
gelangte er in seine Geburts schadt
uach Nauenhoff und zur Klinge, allvo

zu der Zeit Herr Joh. Görg Schöne der Gemeine GOttes vorstehet; und als er daselbst noch 38. Jahr Pfarerer gewesen war, ist er Anno 1629. in 13ten Jahr seines Predig-Ambts in dem Herrn entschlaffen. Beschäfft. Secree. Exped. X. p. 880.

25. FRANCK, (Fridericus) Churs Sachsischer Pfarrer zu Baalsdorff und Stotterin, in die Inspection Leins zig gehörig, allwo er 54. Jahr Pastor gewesen; Deffen Antecessor, Johans nes Goldner / sein Ministerium auch über 50. Jahr gebracht, wie suo loco zu ersehen, also daß diese Pfarr = Ges meinde innerhalb 100. Jahren nur eine einige Veränderung ihrer Seelens Sorger erlitten hat, welches ein gar rares Crempel ist, dergleichen auch ben Pratorio und Zackelio zu finden sepn Zu dieser Zeit lebet Herr Subwird. Senior Johann Christian Mörlin am Dienst des DErrn allda. Knauth Chren: volles Alter p. 10. Secret. Exped. III. p. 228.

26. FRANCK, (Caspar) Docks fürstlich = Bavreuthischer Pfarrer zu Leipoldsgrün / war gebürthig von Oelsnis, und wurde ansänglich Diaconus zu Selviz / allwo er 16. Jahr gelebet hatte, hernach die übrige Zeit seines Lebens war er Pfarrer zu Leipoldsgrün / und Sub - Senior des Mönchbergischen Capituli, asiwo er den 15. Jan. Anno 1709. im 77ten Jahr seines Alters und 50ten seines Plags Verfolgung = und Ercut = vollen Presdig = Almbis verstorben, wie ihn also ansühret, der neu bestellte Agent von zuuß/Fonkt. III. p. 775.

27. FRAUEN-

27. FRAUENSOHN, (Baltha ser) wohl - verdienter Prediger zu Nordbaussen / als in seinem Vatters land und Gebuhrts - Stadt, allwo et seinem Herrn Batter zu einem Gehülfe fen und Nachfolger ist gegeben wors den, und hatte allda sein Priesterliches Ambt 54. Jahr kang mit aller Treu und Sorgfalt verwaltet, bis er den 26. Jan. Anno 1612. in 77. Jahr seines Alters verschieden. M. Blum in Jubil.

P. 84.

28. FRENZEL, (Wichael) ges wesener Pfarrer zu Vostwin in der Laufnik, war gebobren zu Bischwik, den 2. Febr. Anno 1628. dessen Batter gleiches Mahmens, die Mutter Maria Rudolphin gewesen. Bon ber Schule zu Baußen wurde er durch Vermittlung Herm Rudolphi von Biinau in die Churfurstuche Schule zu St. Afra aufgenommen / darinnen er in 6. Jahren solche Profectus gezeiget, daß er von der Verson und Leben Davids in der Nebraischen Sprach valedicirte. Und weil er der Wendischen, Teutschen, Lateinischen, Griechischen und Hebraischen Sprach schon in seiner Jugend wohl kundig gewesen, wird er bon Derm Matth. Hansi, in Schedialm. læp, cit. p. 72. unter die Misonac gerechnet, weil ein mipo-1 nach Eustathii Bericht à divisione linguarum also benennet worden. Mit solchen schönen Grund gieng er Anno 1649, nach Leip. zig und genoß allda ein Churfürstliches Stipendium, zugleich aber auch die treue der Che und 55. Jahr in D. Predia Information D. Hülsemanni, worauf Umbt gelebet hatte; dessen Leichens er anfänglich Anno 1651. von Herm Predigt hatte Herr M. Vic. Lags Johann Christoph Luttis, als Pastor Pastor Primarius in Bausen, und die

zu leupe und Kokel, und von Herin Christoph Adolph Haugnit, als Pastor in Kossel an den Schleßischen Grangen beruffen, ju Wittenberg examiniret und ordiniret, und Dn. VII. p. Trin. durch Herm Ern. Buttnern / Pfarrer zu Greben, und Berr Jach. Bierling / Pfarrer zu Malschwiß præ-Nach 12. Jahren sentiret worden. kamer an Martini Marci Stelle nach Vostwik, allwo er bik an sein Ende SORt treulich gedienet. Verheuras thet war er mit Anna Maria Donas tin, mit welcher er XII. Kinder erzeus get, und meistentheils noch in seinem Leben alle wohl verforget gesehen. Mit dieser seiner lieben Che-Frau bat er An. 1702. den 24. April auch ein Jubilæum Gamicum celebriret, und Rindes Rins der bif in das dritte Glied erlebet. An feinem groffen Stuffen-Jahr war er an der lincken Seiten mit einer Hemiplexia überfallen, und Anno 1702. hatte er das Licht seiner Augen versohren : und ob er wohl schon An. 1700. Heren Johann Bohmer zum Substituten überkommen, der nachfolgends sein Successor worden ist, so hat er doch noch immer zu Zeiten sein Umbt mit ihm verwalten helffen, biß er erst im letten Jahr am Sonntag Rogace in der letten Predigt seine Gemeine gesegnet und Ab. schied genommen, worauf er Festo Petri & Pauli den 29. Jun. 1706. sansst und seelig entschlaffen, da er über 78. Jahr in der Welt, über 54. Jahr in Abdans Abdanctung Herr M. Paul. Prato-1 rius Archi - Diaconus allda gehalten. Hansi l.c.

29. FREUND, (Cobias) ehemahs figer Pfarrer in Irmelshausen/ wird in der Leichen = Predigt seines nachstes benden Enckels nur incidenter angeführet, daß er anfänglich eine zeitlang Re- two in der blutigen Schlacht der Glore. Aor zu Thomasbrück / nachgebends murdige Konig Gustavus Adolphus ges aber über dieses noch 53. Jahr treue blieben; worauf dennoch derselbe ben fleißiger Pfarrer zu Irmelshausen ges den Desischen Trouppen verharret, ins wefen, und hat mit feiner Che-Frau, deffen allen Belagerungen und Schlache Urfula / einer gebohrnen Wiegnerin ten bepaewohnet, und ob schon der pon Borna aus Meissen, auch ein Ju- Herr General-Major in der Belagerung bilæum Marrimoniale erreichet , und por Manns mit einer Stuck-Rugel ers 32. Stahr in der She gelebet, mit wel- leget, und dessen Nachfolgere Herr cher er 13. Kinder erzeuget, wovon von Winckel und Herr Johann Lands mehrere Umitande aber nicht bekandt graf von Dessen-Darmstadt, das Re-

find.

Enckel des vorhergehenden / hatte gar Friederich zu Würtenberg als Generaviele Vocationes in seinem Leben erhals listimo zu einem Hoff und Kelde Pres ten, und die lette nach Erdorff be- diger angenommen worden, welcher kommen. Er war gebohren zu Sulls-Function er noch 8. Nahr vorgestans feld, den 6. Maji Anno 1606. dessen den, diß der Friede erfolget, und ohne Batter gleiches Nahmens Not. Publ. erachtet ihm in Würtenbergischen ge-Cæs. und damable Adelicher Verwal- wisse Beforderung ist versichert worter zu Oftheim in Francken/ die Mut- den, so geschahe es doch, daß, als er ter aber Margaretha, gebohrne Burchhardin von Aschenbach gewesen. Nach absolvirten Studiis murde er An. 1631. von dem Desischen General - Major von Kulda nach Sammelburg beruffen, noch war unordiniret, als ein Interims-Augspurgischen Confession zu predigen weil damable die Schweden und Hefe Anno 1649. angetretten, und von herrn sen in Krancken die Oberhand gehabt und auch in Wurthburg Evangelisch zu Meinungen Dn. II. p. Trin. intropredigen liessen, wurde aber bald dars duciret worden. Won dannen aber iff

auf von dem Decano Ministerii zu Ers furt Herm M. Gorg Silberschlag zu einem Reld = Prediaer ordiniret, und ist mit denen Dekischen Trouppen, die sich mit der Schwedischen Armee conjungirten, auf Würkburg, von dannen auf Nurnberg und Luzen gegangen, alle giment quictiret, so ist er doch bestäns 30. FREUND, (M. Tobias) ein big daben geblieben, und von Prink indesten in sein Vatterland nach seinem Patrimonio zu sehen abgereiset, und vor Hoher Perrschafft zu Meinungen eine Predigt abgeleget, er sich dermass sen recommendirete, daß ihm soaleich die vacante Vfarr Elingsbaussen sambt Prediaer bev dem Regiment nach der Obermaffeld / Linbaussen und Bels rieth anvertrauet worden, welche ex M. Samuel Eincken, Superintendenten er Anno 1651. nach Virnau/ und An. 1656. nach Erdorff vociret worden, allwo er noch 27. Jahr dem Herrn getreulich gedienet hat. Welches letze tere aber seine siebende Vocation von denen Feld. Prediger Stellen an gezwesen, und ihm zu folgenden Raisonement Anlaß gegeben hat:

Septima me læto civem assignabit olympo.

Die steb'nde Stell die wird mir geben/

Die Burgerschafft in senem Les

wie er dann auch Anno 1682. Festo Michaclis seine Beruffung von der streis tenden Kirche zu der Triumphirenden erlanget hatte, nachdem er 18. Jahr Reld- Prediger, 2. Jahr zu Chlingshausen, 4. Jahr zu Virnau, und 27. Stahr zu Erdorff, in allen aber 51. Jahr dem lieben GOtt in H. Predig-Ambt gedienet hatte, welches um des sto merckwurdiger ist, weil er so lans ge Zeit, als Feld-Prediger gestanden, und so vielen Strapazen unterworffen gemesen, dergleichen Stellen sonst gemeiniglich ein schwaches Alter nach sich zu Ex Communicatione ziehen pflegen. Domini Marcfarti.

31. FREY, (Jacobus) ein Würstenbergischer Theologus, wird von M. Blumen in Jubil. Theol. Emer. p. 84. angesühret, daß er ihn aus der Leichen-Predigt seines Sohns, Herrn M. Hermanni Henrici Frey / gewessenen Pastoris und Superintendentens zu Schweinfurth, bekamt worden sey, darinnen gemeldet stehe, daß dieset sein Batter sast von Anbegin der Resorma-

tion im Berkogthum Würtenberg 50. Jahr lang das Evangelium gelehret, und wabre Worte des Heil Geites geprediget habe. Allein Herr M. Fischlinus in Memoria Theolog. Wirtemb. P. I. p. 234. beschreibet den Schweine furthischen Superintendenten Herm. Heine. Freyen, daß er zu Durment. einem Dorff, in das Ambt Maulbron gehorig, Anno 1549. gebohren sep; Patre Eusebio, Pastore, welcher sich auch unter denen Wirtembergischen Priestern dem Concordien - Buch uns terschrieben habe. Bon seinem Sohn simd Philargyros Ecclesia, der Gelds Narr mit seinen 7. thdrigten Eigens schafften, und enpoblishe & 1'250: Bis-Ain, oder Biblisches Thier-Buch von Ehieren, Wogeln und Fischen, auf die drey Hierarchias gerichtet, bekannt, 2c. Derr M. Rein zu Marchreit beste bet obangeführte Leichen - Predigt, welche Herr M. Hangins, Diaconus zu Schweinfurth, gehalten, darinnen Jacob Frey ausdrücklich benennet ist, daß er 50. Jahr im H. Predig 2Ambt gestanden, und der ersten Lehrer einer aewesen, da das Evangelium offents lich in Wirtemberg, geprediget wors den.

32. FREY, (Leonbard) Hochs fürstlich - Onolsbachischer Pfarrer zu Gründelhard / ist Anno 1640. auf dem Hohenberg in die Cappler Pfarr gehörig gebohren, daselbst sein Vatter ein Idger oder Streiffer gewesen. Er war nach absolvirten Studiis Academicis anfangs Pfarrer zu Waldhaussen/ und nachgehends zu Gründelhard / allwo er Anno 1724. den 2. Octobr.

begraben worden, in 57. Jahr seines Ministerii, und seines Alters 84. Jahr, weniger 4. Monat, dessen erwehlter Leichen - Text war Joh. VIII, 36. So euch der Sohn GOttes frey machet/ so sevo ihr recht frey; dars aus der vortresssiche Theologus, Derr M. Johan Andreas Ubl / Dochsfürstl. Brandenburg - Ondshachischer Decanus und Stadt - Pfarrer zu Creilsheim, die Christliche Freyheir der Rinder GOttes/ nach ihrer Quelle, und nach ihren Ausslüssen, vorgestellet dat.

32. FRIMMERSHEIM, (Detrus Christian von) war erster Evangelis scher Prediger zu Lübeck / welcher An. 1526. die erste Evangelische Predigt allda gehalten, worzu ihn entweder die Conversation, die er mit Euthero genflos gen, oder deffen Schrifften bewogen. Es wird zwar in dessen Epitaphio zu Lübeck nur 44. Jahr gemeldet, darms nen er die Gemeinde Christi allda ges weidet, doch werden nur die Jahre seines Evangelischen Predig-Ambts das durch verstanden werden, darum er auch mit dem Apostel Petro darinnen verglichen wird, der vormahls seinen DErrn Jesum verläugnet, und ihn hers nach freudig und unerschrocken bekennet hat. Dann Herr Dr. Gog fühe ret in der Christ Driesterlichen Jus bel : Kreude p. 17. dessen Inscription an, die er den 14. Aug. 1573. in D. Conr. Schlüsselburgs Stammbuch mit denen Buchstaben gethan hatte: V.V. V. V. V. V. C. welche so viel bedeus ten: Vafri, Varii, Vani, Vix, Vnquam Veri, Christiani, baben zu fine I

den, daß er damahls 13. Jahr im Ministerio und 78. Jahr alt gewesen. Darauf er in folgenden Jahr den 3. April Anno 1574. in dem Herrn versschieden. Dessen denckwürdiges Monument ist solgenden Inhalts:

Conditur hic, octo qui lustra, & quatuor annos,

Integer hucque vigil Pastor in æde fuit.

Primus & intrepido Divinum pectore verbum,

Monibus invexit culta Lübeca tuis.
Undique cum Latius mortalia pectora
Præsul.

Multiplici lusit traditione, dolis.

Quin merito cepit fatalia nomina Pe-.

Nam, velut is, Dominum pernegatore suum.

Post tamen ad mentem meliorem venit, & almas,

Æthereo Christi gramine pavit oves,

Hic quoque sic primis, sed falso eductus, in annis,

Post vero docuit numina ficha

Attamen, ut Sancto Duce se præeunte Luthero,

Agnovit Fraudes, Papa Profane, tuas.

Invenitque aliam, quæ ducit ad æthera, portam,

Per solam & veram, quæ patet una, fidem.

Cum Petro vitæ tunc lugens acta

Innitensque Sacræ firmiter usque Petræ.

P 2

Hâc

Hâc cura, his studiis tanto pietatis & auch unter die Theologos Semifeculares æstu.

Promovit fanctum relligionis opus. Cæsaris ut justu pelli genitalibus oris, Mallet, & exilii trilte subire malum.

Cedere quam latum fidei de luce vel unguem,

Pastoris fungi nec satis officio.

Hac quoque difficiles, dum vixit in urbe, labores,

Pugnans pro Christi plebe subinde

Dum placide moritur, curis exhaultus & annis,

Dans animam coclo, membra caduca folo.

Suffice Tu similes ovium, Pateralme, Magiltros,

Suffice, namque furit trux ad ovile Satan.

Ut sincera tui carpentes pabula ver-

Laudibus æternis te celebremus, Amen.

34. FROMMANNUS, (Andreas) gewesener fünffter Director des berühms ten Gymnasii Casimiriani in Cobura; tst allda den 5. Aug. Anno 1591, ges bohren, wie des Herrn Dr. Ludovici Memoria Coburgenses p. 31. melden, aber das Gelehrten-Lexicon feßet 1592. bekam anfanglich Professionem Logicam allda, Anno 1633. wurde er nach Dr. Mayfarto Director Gymnasii, und starb den 26. Martii 1666. in zoten Sahr seiner Professionum und Shrens Diesen hat gedachter Dr. Memter. Ludovici in bemeldten Memor. Coburg. pag. 36. inter ejusdem akiopungubroura Kriegs : Unruhe, da wegen verlohrner

referiret, und denen Oleariis, Braunio, Brentio, Colero, Fischero, Fesselso und andern an die Seite gesetzet, ohnerachtet er wohl niemable im Miniterio mag gestanden sepn.

35. FROSCH, (M. Wolffgang Christoph) wohlsverdienter Pfarrer zu Gefell / war geburtig aus Gelb. da dessen Batter, Jacob Frosch ! Rathe-Berwandter und Uffschlag-Eim nehmer, der Groß - Vatter aber, M. Johann Frosch / Pfarrer zu Gelb , und des Wonsiedlichen Capituli Senior. und der Ur: Groß: Watter, Wolffgang Frosch / Probst im Closter Dimmels cron gewesen. Derselbe wurde Anno 1664. jur Pfarr Doblau ben Hoff, und nach 17. Jahren Anno 1681. zur Pfarr Gefell vociret, so in das Planis sche Capitul gehörig; starb den 18. Merken, Anno 1718, ale Senior Capituli, in 77. Jahr seines Alters, als ein 54. jahriger Paltor, dem deffen Perr Sohn Gorg Christoph Prosch Anno 1710, substituiret und endlich des fen Successor worden ift; der altere aber, Herr M. Joh. Priedr. Proschi war Professor zu Banreuth und wurde nachmalls Closter-Prediger und Pfarrer zu Frauen-Aurach, allwo er noch in Seegen lebet.

36. FURST, (Johann Leonhard) Pochfürstlich=Brandenburg=Onolyba= chischer Pfarrer zu Dornhaussen / an der Alltmuhl, und Senior des Capituls zu Gungenhaussen, war gebohren zu Dettingen Anno 1634. in der grösten Morde.

barschafft fliehen muste. Sein Natter war Georg Wolffgang Fürst, angeses bener Burger und Schon Farber all da / welcher hernach alles Vermögen binterlassen, seine Retirade nach Guns Benhausen genommen, und sich häuslich alldaangerichtet / auch 90. Jahr alt, und zulest gant blind worden ift. Geine Mutter hatte ihn, als ein kleines Kind, im Kuflein dahin getragen, und als er ein wenig erwachsen, hatte er die Schuien daseibst besuchet, und grossen Eust au dem Studiren bezeuget, ob ihn schon fein Batter und Geschwistere zu einem andern Vitæ genere bereden wolten. und daben alle Hulffe - Mittel, ben vorbandener Armuth, abgeschlagen wurs den / so verlangte er doch nichts, als den patterlichen Willen und Seegen, und aleng damit in die Sebalder Schul nach Nürnberg, allwo er wegen seiner guten Stimme und Music willig angenommen, anfänglich mit Singen, als ein Current Schüler, hernach mit Informiren, sich über sechs Jahr fortgebracht; worauf er zwen Jahr zu Saalfeld, und endlich au Altenburg, ebenfalls durch seine Mus sie und Informationen sich aufgehalten, und nicht allein einen guten Grund der Wiffenschafften geleget, sondern auch fo viel ersvahret, daß er damit auf Universitäten ziehen konte, und begab sich also nach Jena, allwo er & Ottes heilis ge Vorsorae wiederum reichlich genoffen, daß er durch eben diese Wege sich fo lang erhalten konte, bis er seine Stu

Mardlinger Schlacht alles in der Nach- er sich dann sonderlich das Studium Biblicum ließ angelegen seyn, und burch eigene Lucubrationes die Psalmen Da vide und andere Biblische Bucher in ordentlichen Tabellen verfasset hat. ler sich aber ben denen Seinigen nicht lang aufzuhalten vermogte, begab er sich au denen Edlen von Wöllwarth au Aldels mansfelden, in der Grafschafft Sontbeim, als Informator der Adelichen Jus gend, zu Anspach aber in den Numerum

Expectantium.

Dierauf wurde ihm vom Herru General Holken der vacance Pfarze Dienst zu Dannhausen zwischen Guns Benhausen und Pleinfeld offeriret. den er aber in Hoffnung als ein Lands Rind in das Kürstenthum Ansvach zu kommen zweymal abaeschlas gen, und als der General das drits temal an ihn sette, auf Einrathen vornehmer Theologorum angenommen, da er dann zu Waiblingen in Würtenberg examinirt und ordiniret wurde, und Anno 1657. Dahin aufgezogen, in guter Hoffnung, von dannen bald in sein Vatterland einzurucken, muste aber 38. Jahr daselbst verbleiben; und weil sols cher Ort mischen dem Bischofflichen Eichstädt, und denen Grangen Des Teutsch . Ordischen Dellingen gelegen. auch die Einwohner mehrentheils unter die lettere Catholische Herischafft ges horten, hat er sich mit Bewilligung feis ner gnädigen Herischafft, um bessern Schukes willen, folde gange Zeit in das Capitul nach Gungenhausen begedia Philosophica und Theologica mog, ben, und als ein Menibrum Capitula lichft absolviret, mit guten Wiffenschaffs denen gewöhnlichen Synodis beugewolten wieder wruck geben konte. Daben net, und mit Elaborirung der vorace Wile

schriebenen Quæstionum, wohl legiti-Weil nun die Pfarte Intraden au Dannhausen, da antanalich die Fel-Der noch meistens vede gelegen, febr Schlecht waren, hat der Ber: General damals erledigten einträglichen Pfan von Jolk ihme auch die Administration seiner weitlaufftigen Leben, so in der allwo er noch 16. Jahr Wott in seiner Nachbarschafft auch in der Obern- Kirche treulich gedienet, in dem löblichen Pfalt und unterm Bisthum Cichstädt Cavitul aber zu Gungenhausen ist ihe an vielen Orten zerstreuet lagen, zugleich me bald das Amt eines Camerarii, mit anvertrauet / dahero er offt in die und letlich das Seniorat angediehen, und Stadte und Aemter herum reisen, die von manniglich geliebet und geehret worversteckte Leben requieren, die Gefalle iden; dann ob er wol in seinem beschwehre einnehmen, auch offt nach Ailffdorff, lichen Saushalten sich mit vielem Gesind wo die Herischafft residerete reisen, und lund großen Keld Bau schleppen muste, allda Relation und Diechnung thun muste, so bat er doch niemals einigen Verdruß, welche Berichtungen, ob fie schon sehr fonde:nGefallen daran gehabt, und ofters beschwerlich gewesen, so haben sie boch zusagen gensteget: Dem Pfarrer gebos auch, sonderlich ben Beränderunge-Kale ret sein Buch dem Bauern gebuhlen, eine gute Benhülffe zu Erzichung feiner Kinder eingetragen. Mit dem Capitul zu Spalt, Hoch = Kürstlich = Eich = Radricher Derichafft, hatte er auch vies les sowohl in politicis als Ecclesiasticis gelehrten Discurs geliebet hat. zu tractiven gehabt, weil einige dero mal hatte er sich in seinem Leben verheve Evangelischen Unterthanen zu Dannhausen die Sacra besuchten, und die actus parochiales exerciren liessen/ daben er sich aber allezeit gar moderat, doch uns ban Sarrwich / Hoch = Kurstlich = Ans verzagt erwiesen, daß die Widersacher spachischen Richter zu Marck Schwand selbit dessen Continence æstimirten. An. 1695. kam es zwischen Ihro Doch- ichen Haus Dogts zu Abelmansfelden burg Unvlkbach und dem jungen Herrn lein Jahr gewehret. von Polk zu Tractaten, wegen der Pfarz Catharina, gebohrnen Böswillibaldin Dannhausen und derer in seiner Admi- von Weissenburg, von welcher 6. Kinnutration gestandenen Lehen, dessent, der am Leben, der Erstgebohrne: Der wegen er auch nach Ansvach ciuret Wolffgang Christoph Kurst welcher wurde, woben er sich dermassen appli- | 8. und ein halb Jahr Pfarrer zu Ge Lute, daß nicht allein diese Pfarz, sone rolfingen am Sesselberg, dann 15. Jahr

dern auch die Pfart Absberg von denen Religions - Feinden gerettet, und er als ein altes Soch - Fürstliches Land - Kind, megen seiner guten Verdienste, zu der Dornhausen gnadigst beruffen worden, ret sein Pflug. Dahero er seine Pres digten fleißig bis ins hohe Alter geschries ben, und mit gelehrten Notis und Marlginalibus illustriret, auch gerne einen rathet, 1.) mit einer gebohrnen Seyboldin von Weissenburg, von welcher eine Tochter vorhanden, die an Herrn Jos verhenrathet ist. 2.) Mit des Adeli-Kurstlichen Durchleucht zu Branden- Dochter, welche beede Shen iede nur 3.) Mit Maria

m Prichsenstadt als Stadt - Pfarrer; bernach 31. als Profess. LL. Orient. Log. und Metaph. ben dem Gymnasio Mustri Academico, aud Dof und Stadt. Diaconus zu Hildburghausen, md nun Anno 1727. schon 10. Jahr zu Ronigsberg in Francken als Pastor Primarius und Superintendens gelebet, und burch perschiedene hereliche Specimina der gelehrten Welt wohl bekannt ist; ber andere Sohn, Johann Gottfried, wurde Stadt = Vogt zu Merckendorff, imd der dritte Georg Jacob, da er schon 1. Jahr auf der Apothecker & Kunst serviret hatte, wurde von seinem Aeltern Derm Bruder in 3. Jahren zu Prichsen-Radt ad Academiam visitandam habil gemachet, und ist jego Pfarrer zu Barlehnekaurach im Schwobachischen Capitul; die drep Söchter sind auch an Beistliche wohl verheurathet worden, nemlich an Herrn Johann Sieronymus Bokwillibald / Pfarrer zu Lehmingen, 1ach Wafferdruthingen ins Capitel achd= tig ; au Herrn Johann Philipp Sauß / Pfarrer zu Wiessenbach; und m Heren Foh. Nic. Pistorius, gewesenen Dfarrer zu Uhistadt.

Nach Absterben der dritten Hauss Frauen, so Anno 1682. geschehen, lebs e er ben 25. Jahr in Witwen = Stand, md führte sein beschwehrliches Hauss Befen mit denen erwachfenen Tochtern ort, bis solche nacheinander ausaestats et wurden, und er hernach nothgedrunien Anno 1708. die vierte Frau nehmen nust, welche Herm Kehrers / Pfarrers | Namque decem Pastor per Lustra & u Gib, hinterlassene Witwe gewesen, nit welcher er noch dren Jahr gehausset; iabey immer sein heilig Amt selbst bis

ins hohe Alter ohne Substituten versehen. bis ihn endlich die schwarze Gelbsucht auf das Siech . Bett niedergeleget, baran er auch Anno 17 11. acht Lage por dem Advent in Christlicher Belaffenbeit gestorben, nachdem er 771. Jahr geles bet / und 54. Jahr im heiligen Prediats Umt zugebracht hatte; deffen Leichen-Bredigt ift vom Bern Decano, Deblführern von Gungenhaussen, die Parentation vom Berin Pfarrern Mollen aus Windsfeld gehalten worden, woben fast alle Membra des Capituli ihn zu Grabe Dessen ältester Herz begleitet haben. Sobn hatte ihm ehemalen ben gesches hener Ruckfunfft von Universitäten fole gende Lateinische Verse zu einem Contrafait gemachet, welche jeto Epitaphii loco dienen konnen:

Rhetia me genuit; sed Gunzenhusa recepit,

Ex Patria profugum; mentem puerilibus annis,

Norica finxit humus: Juvenem Salfeldia cepit:

Inde locum Salana dedit, majoribus ausis.

Cætera munus habet, quod Mysta Viriliter egi,

Saxa ministerii volvens per bis tria Luitra;

Quod reliquum est, curis cœlestibus omnia mando.

Davon die zwep lekten Verse nachs folgende Beränderung leiden können:

quatuor annos,

Nunc moriens curis coelestibus omnia mando.

37 FUR-

· 17. FURSTENAU, (Babriel Seins rich / ) wird in denen fortgesegten Sammlungen und awar in der IV. Ordnung pag. 53: auch als ein Pastor Semisecularis angeführet, welcher zu folder Zeit schon 56. Jahr Prediger lev, und mit einer gebohrnen Hartwidin schon 50. Jahr sich im Chestand befinde, auch damals noch am Leben ges mesen, aber es ist weder der Ort, wo er Pfarrer sev, noch andere Umstånde das ben gemeldet worden.

38. FUNCK, (M. Petrus) ein mobl s verdienter Superintendens der Rrepen Reichs & Stadt Memmins gen / war daselbst gebohren Anno 1546. und in verschiedenen Alemtern bis zu der ersten Stuffe des Ministerii in Ecclesia Pairia gestiegen, da er dann endlich den 16. Januarii Anno 1628. als Pastor Primarius und Superintendens zu Memningen verstorben, nachs dem er etlich 50. Jahr im Ministerio acstanden war, ex communicatione Herm Georg Wachters / dermaligen auch hochverdienten Pastoris Primarii daselbit, welcher dem Vernehmen nach aleichfalls nicht mehr als vier Jahr noch zu seinem Priesterlichen Jubel = Jahr übrig hat, deme der Erk=Hirt unserer Scelen solche und noch mehrere mit vielen Seegen bevlegen wolle.

39. FUNCK, (Sriderich) gemeses ner Pastor ju Croppenstädt/ war ges burtia aus Vaderborn, und erster Pres diaer zu Hildersleben und Wolmerstädt/hernach wurde er Pastor zu Erops penstädt, und starb Anno 1669. im 83.

digt : Amts, vide Beschäfft. Secret. Exped, X. p. 881.

40.FUNCK.(M Chomas)ein Dres diaer der Reichs - Stadt Ulm im Munster allda, auch Eleemosynarius und Assessor des Consistorii und Che - Ge richts, war in Ulm gebohren den 22. Februarii Anno 1617. Dessen Batter Herr M. Jacob Kunck / auch Predis diger in Münster allda gewesen war, die Mutter, Anna z ischoffin. Er studir. te in Tubingen und Straßburg, und wurde Anno 1638. Pattor in Jungingen; Anno 1640. Diaconus zu Langenau/ in welchen Jahr er mit Sabina Berm Keld • Prediger Meckels Tochter , verehliget wurde, mit welcher er 8 Kinder erzeuget und 38. Enckel erlebet ; kam endlich nach Ulm zu oben s gemeldten Ebren-Lemtern, and starb Anno 169% 74. Jahr alt , in 52ten feines Ministerii, vid. Herm D. Cypriani Hilaria Evans gel. p. 705. a.)

G.

1. GALLI, (Wenceslaus) ist ein vere triebener Evangelischer Vrediger aus Bohmen gewesen, von Pacost gebürtig. den 7. April. Anno 1600. welcher aar zeitig im 21. Jahr seines Alters vom Rath und Burgerschafft zu Jutschin oder Bolymisch Giczin zum Diacono beruse fen, und zu Prag ordinirt, bald hernach Unno 1625, von Herm Heinrich Mats thaus / Grafen von Thurnau / nach Rostelin / zu einem Bohmischen Vredie ger gesetst worden; aber im zten Sahr seines Ministeri muste er, ben angebens den groffen Verfolgungen, über das Rahr seines Alters, 63ten seines Pre- Evangelische Säufflein aus Bohmen doon

Schon entweichen , und nach Zittau flies | auch ein Fubilaum matrimoniale bes hen, allwo er 4-. Jahr im Exilio geles bet; und hat anfänglich denen vertriebes nen Bohmen, auf Chur-Fürstliche Concession, auf seiner Stube an Sonne und Fell-Edgen/eine Predigt und Got- fasset, darinnen er unter andern seine vortes Dienst aehalten , hernach mit In- treffliche Gaben , sein unerschoofenes formirung der Jugend sich hingebracht, Wemuth, und seine ansehnliche Gestalt bis er den 26. Januarii Anno 1674. ge-"eubmet, und von ihm gesagt: Erat ei storben, wie Ae. Schröter in der Exu- lolers ingenium, velox ad disciplinan lanten Historia p. 17. segg. meldet, und | quascunque arripiendas, & judicium, feinen Eebens-Eauff ausführlich beschrei- si cui alii in feliciori natura limatissibet: ABelcher, ob er wohl die wenigs mum ac prope divinum, industria in ste Beit im Predigt = Amt gelebet , so legendo, in scrutando, in meditando, hatte er doch Gott über 50. Jahr dar: | quod de Origene quondam dicebatur. innen dienen konnen, wann er im Ruhes | zrea memoria fida atque tenax. M. Stand geblieben ware, und ist nur die- Fischlinus beschreibet in Memoria ses destomehr zu bewundern, daß er, bev so langwürigen Crent und Clend, bis II. pag. 114. dessen Lebens Lauff aus. in so hohes Alter hat leben können.

2. GALLICULUS. (Joachim) war anfänglich Rector zu Mestric/hernach wurde er anno 1613. Paltor zu Libes nau / und anno 1616. zu Stentschwallwo er anno 1665. gestorben, in 86. Jahr seines Alters, und 52. seines Ministerii sowol als seines Marrimonii, ohs ne die vorhergegangenen Jahre seines Rectorats. M. Blum in Jub. Th. Em. p.

84•

ein Würtenbergischer Theologus ist erstellich anno 1626. zum Diaconat nach bew erfolgten Wassen Stillstand serstlich anno 1626. zum Diaconat nach bew erfolgten Wassen Stillstand sich wieder zu seiner Gemeind begeben wollen, umd zu Neuburg in ein klein Schifflein gesehet, auf den Rhein gar nach Mühlheim zu sahren, ist aber durch ist er Antistes der Kirche zu Köteln im Wottes unerforschliches Verhängnuß, Warggrafthum Baaden worden, allwo dassischen Rheindorff und Bamset anno 1686. gestorben, nachdem er lack durch einen unglückseligen Schiffs

gangen batte. M. Blum in Jubil. D. Gog in Theol. Semilecul. Ein mehreres hat her D. Secht in Schediasmatibus Sacris, de vita Gebhardiana, pers Theologorum Wirtembergensium P. führlich, und meldet unter andern, das er viel Creus und Jammer an seinen lieben Kindern erlebet, darunter der allere empfindlichste Zufall mag gewesen senn. dak sein Endam, Michael Dester, ein gelehrter und frommer Theologus, als damaliger Ancistes der Christlichen Kirchen zu Muhlheim, wegen Unsicherheit in denen graufamen Kriegs - Laufften mit 10 Kindern nach Basel geflücket, sich allda wegen seiner Bedrangnisse wieder ein wenig zu erholen; und als er hers nach ben erfolgten Waffen - Stillstand sich wieder zu seiner Gemeind begeben wollen, und zu Neuburg in ein klein Schifflein gesetzet, auf den Rhein aar nach Muhlheim zu fahren, ist aber durch GOttes unerforschliches Verhaugnuß, dasselbe, zwischen Rheindorff und Bamfamt

famt seinem Weib, zweven Sohnen und amenen Tochtern umgekommen, daß nicht einmal dero Leichnam sind gefunden worden, welcher erbarmlicher Todes : Fall den alten frommen Batter und Groß - Vatter sehr betrübet hatte. Fob. Burckb. Majus hat demselben eis ne sinnreiche Grab - Schrifft verfasset. melche bey D. Fechtens Oration, D. Pippings Decad. Mem. Theol. und M. Fischlino 1, c. pag. 220. zu lesen, darinnen er Theologus, Sacerdos raræ eruditionis, rarioris vitæ, & rarissimi exempli genennet, und beschrieben wird, als Ortu Suevus, gente, animo, fide vere Germanus, idem in officiis rite & recte administrandis studium. fifummam fumma cum Laude semper adhibuit, in id intentus unice, ut commissi sibi gregis salutem magis quam fua promoveret commoda, ne de terrenis nimium follicitus, coelestia negligeret: etenim bonos retinuit laude, ne deficerent, malos terruit legis fulmine, ne perirent; segnes excitawit exhortationis stimulo, ne prorsus obtorpescerent; prostratos erexit solatio, ne desperarent: devios revogavit in viam, ne errabundi in exitum querent; verbo: recte credere, pie vivere, bene mori omnes voce juxta & exemplo docuit. Was seine Schriff. ten anlanget, so ist nichts sonderlichs Don ihm and Licht gekommen, und mel-Det Fischlinus von ibm, quod iis accensendus, qui utut ingenio & erudizione clari atque eximii fuerint, exiguam tamen, vel pene nullam sui me-

ne quid in publicum ederent, vel modestia, vel quorundam scribendi quoddam quasi monopolium sibi vindicantium Dictatura vel impensarum & commodæ occasionis defectus obfuit. Redoch foll er, nach Aussage, des fcon angeführten D. Fechtens, einige Scripta verfertiget haben, davon das erste eine Dissertation, de Socero Mosis, das andere gleichfalls eine Dissertation, de Concilio Apostolorum Act. XV. Das dritte aber eine Epistolam ad Joh. Fechtium in sich halten solle und zwar nennet et sie selbst epistolam integram & memorabilem ad D. Fechtium den 15. Novembris Anno 1666. scriptam [de immoderato Philosophiz, præserdem , prudentiam ac moderationem | tim Scholasticæ, studio, illiusque cum Theologia puriori commixtione, Rostochii Anno 1706. es haben aber gedachte Schrifften das Licht noch nicht gesehen, sondern sind bis dato noch im Manuscript. vorhanden.

4. GEBHARD, (Georgius) gemes sener Soch - Gräflich - Sobenlohischer Pfarrer zu Forchtenbern/war gebobe ren zu Nymtsch in Schlessen, An. 1619. dessen Vatter Martinus Gebhards des Raths daselbst, die Mutter Eva Eng. tartin gewesen. Dieser war auch ein rechter Spiegel vieler Faralitäten: bann obschon seine Eltern ansiengen, ben verspührten guten Gaben, ihn zum Studie ren anzuhalten, und dahero An. 1631. in eine Privat - Information zu einem benachbarten Priester, und im folgenden Sahr in das Fürstliche Gymnasium nach Brieg gethan hatten, so wurde doch theils er selbst von einem hefftigen Fies moriam scriptis reliquerunt, quibus | bet sehr incommoditet, theils mit der

Detrubs

betrübten Nachricht niedergeschlagen, daß seine liebe Vatter - Stadt Nymtsch bev feindlicher Beremmg in Brand gestecket, viel Menschen und Wiehe dars innen ersticket, und zertretten, Haab und Sinter daraus aeraubet, sein lieber Nats ter von einem Eroaten todtlich gebauen und umgekommen, die Mutter vor Kammer gestorben, und nebst ihm noch vier lebendige Kinder hinterlassen habe; bars neben entstund An. 1633. auch in Brieg die Vest so hefftig, daß die Schulen ges werret, alle burgerliche Zusammenkunffe ten einaestellet, und der realerende Hers 10g, Johann Christian / selbst bewos gen worden, fich nach Derinstadt an die Wohlnischen Grange zu retiriren, dahin ibn dann sein Kost - Dert, ein Fürstlicher Secretarius, Herr Georg Müller, auch mitgenommen hatte; doch fanden sie auch allda keine bleibende Stätte, und er sahe kein Mittel mehr, sein Studiren fortzuseten, sondern muste sich auf die Schreiberen legen, und bis ins vierte Rahr ben unterschiedlichen Herren dars innen zubringen, da er dann zu einem Rürstlichen Delfinischen Canklar, D. Beorg Gerharden gekommen, der feis nen Lust zum Studiren gemercket, und ibm wieder beforderlich darzu gewesen; Darauf er Anno 1637. nach Breklau aes zogen, und ben Præceptoriren ienes bes rubmte Gymnasium so lang besuchte, bis er Anno 1642. auf die Universität gehen konte, worzu er sich Straßburg erwehlet hatte; da er dann unterwegen feine Batter & Stadt Nomtsch , die er in zeben Jahren nicht aesehen, in der Asche noch meist liegend gefunden, und anstatt seiner berrlich-vätterlichen 2004- 1

nung, der Eltern Grab mit betrübten Herken finden muste. Auf der fernern Fort - Reis wurde er wieder unglücklich unterwegen, da er mit seinem Cameras den ben König - Grat in Bobmen von einer Kapferlichen Parther überfallen. gebauen, geschlagen, und eine gange Lag. Reise mitgeschleppet wurde; da sie ab r zu Nachts wieder loß gekommen, fand et folgenden Tags seine auf dem Mas gen gelassene Wahren von diebischen Leuten ganklich geraubet, und gelangte endlich kummerlich nach Altdorff, allwe ihm einige Lands-Leute wieder mit einem Viatico ausgeholffen, und allda deponiren lieffen; darauf er seine Reise nach Straßburg fortgeset, und zu Johans nis aluctich allda angekommen. hie muste er sich awar wiederum elendias lich mit Informiren behelffen, doch fege nete GOtt feine Studia Dermassen, Das er nach ausgestandenen Examine die Frenheit bekommen, in und ausser der Stadt auf die Cankeln zu tretten, ers langte auch so viel Gunst ben denen bes xubmten Theologis, daß ihn endlich Herr D. Dorschwus zu einem Pfarrer der Evangelischen Warmarischen Bes sakung, zu Neuenburg, in Preikgau, recommendiret, welche ungesuchte adttlie the Vocation er auth willig An. 1648. angenommen, und sich nach ausgestans denen Examine, welches offentlich in der Barfusser & Kirche zu Neuenburg vorgenommen wurde, den 6. Septembris an seinem Namens- Tag Gebbard, vom Berm Daniel Ruckern / Pastore und Superintendenten in Brepfach, und des Consistorii Castrensis Præside, hate te ordiniren lassen. Als aber bald dars Q 4 auf

auf der Friedens = Schluß erfolget, und Die Bestung Neuenburg demolitet werden solte, wolte er sich wieder in sein Batterland wenden; bekan aber wies derum vom gedachten Heren D. Dorschzo d. 4. Jannuarii 1650. schrifftliche Nachricht, daß er von Ihro Doch-Kurifl. Gnaden Sophia / Pfalls Gras fin ben Rhein, Herm Graf Rrafftens au Hohenlohe hinterlaffener Wittib,nebst der andern Hochs Gräflichen Herrs Schafft, sey ersuchet worden, um ein Subie Rum zur Pfar: Ohrenberg vorzuschlas gen, da deffen Antecessor, M. Jacob Kuffeneager nach Forchtenberg befordirt worden, so have er ihn darzu recommendiret; welches er wiederum als eine gottliche Vocation angenoms men, und nach gethaner Valet - Predigt zu Renenburg, auch nochmals ausaestandenen Examine, dahin aufaezos gen, und am Sonntag Jubilate præsentiret morden. Er muste aber seinem Antecessori bald wieder succediren, da folder nach Lindau an Bodensee beruffen wurde / bekain er von seiner anadis gen Herzschafft Anno 1652. die Vocation nach Forchtenberg, allivo er here mach beständig bis an sein Ende auf die 55. Jahr nur allein an diesen Ort ver-Inmvischen hatte er sich blieben ist. das erstemal verheurathet Anno 1650. mit Jungfer Maria Barbara Jäges rin / von Dehringen / welche er selbst por eine extraordinaire liebreiche und holdselige Che - Gattin gehalten, mit melcher er 11. Rinder in 19. jahriaer Che gezeuget, davon 6. ihm in die Ewiakeit porangegangen, darunter jedoch auch eis ne verheurathete Tochter, Eva Catha-

rina/ Herin Johann Andreas Rerns, Pastoris zu Hobbach, Che Liebste acwesen, deren und der übrigen ginckliche Versorgung und liebe Kindes Kinder ibm in seinem boben Alter viel Freude und Vergnügung gegeben ; maffen ber alteste Chn, Derr Johann Christoph Gebhard / ihm im Amt adjungiret mar, und succediret hatte, den ar Martii An. 1624. in coelibat gestorben. Der andere Herr Sohn ist Georg Frides rich Gebhard, Hoch Gräflicher Rath und Cammer . Director zu Dehringen annoch am Leben, und in der andern Che befindlich, von welchem auch bes reits ein Sohn, Herr Carl Ludwig, aeheimder Secretarius zu Durlach; und eine Tochter Frau Sophia Christiana an des Illustris Gymnasii zu Hildburge baufen, Herm Directorem Dehnern, und die andere Frau Catharina Barbas ra an Herm Diac. Hicken zu Reuenstein verhenrathet, ein Sohn aber und eine Tochter noch ledig sind. Der dritte Sohn war Herr Johann Jacob Gebhard / gewesener | Ctus und Hoche Gräflicher Hohenloischer Rath und Umtmann zu Neuenstein, so aber schon auch den 28. Septembris Anno 1717. im 39. Jahr zu Pest, in Ungarn, verstors ben , welcher von seiner Che Liebsten Frauen Margaretha Elifabetha, gebohrnen Kohnin, acht Kinder gezeuget, davon auch ein Sohn, Berr Friderich Carl, Soch · Graflich - Dehringischer Cances len = Rath; ein anderer Herr Philipp Ernst , Hofmeister ben dem Herin Gouverneur in Mastricht; eine Sochter, Krau Louisa Maria an Herm Philipp Gustav Herinbauern, Senat. in Rotenbura.

burg, und Frau Mar. Amalia Johanna, an Herm Andr. Jacob Helden, Haupts mann ben dem Schwabischen Creif. Res **Liment** verheurathet find. So find auch Die beeden Frauen Tochter wohl verheys rathet worden, von denen er 26. Ences lein erlebet hat. Das anderemal verchligte er sich Anno 1670. mit Jungfer Eva Maria Schochin auch aus Delv vingen geburtig, mit welcher er bis Anno 1 06. in lieb sund trostreicher Che, boch ohne Kinder . Seegen, gelebet hat. Wie er nun ein treuer Vatter semer Kinder gewesen, so war er auch ein treuer Hirt seiner geistlichen Deerde, davon dessen etliche tausend hinterlassene und mohldisponirte Concepte zeugen mus-Ten: er mar ein eiffriger Beter, bor fein rialis zu Colln an der Spree / muste Dans, vor seine Gemeinde, vor sein lies aber wegen des überhand nehmenden bes bedrängtes Batterland Schlesien: Calvinismi Anno 1614. ins Glend ace und ob ihm wohl ben so hohem Alter das hen. Darauf wurde er Pastor und Su-Bedachtnis fehr vergangen, so hebte et perintendens zu Meissen / und endlich boch noch zwey Tage vor seinem Ende Superintendens zu Merseburg allmo seine Hande empor, und ruffte mit laus er den 5. Octobr. Anno 1631. im 80. ter Stimme: Mun will ich noch Jahr seines Alters, und 58. seines Mini-einmal vor meine Schässein und sterii verstorben. M. Blum in Jubil. Th. por alle meine Juborer beten; wel- Em. p. 85. Seine Schrifften werden ches er recht hers - schneidend gethan im Gelehrten - Lexico recensiret, e. g. bat. Darauf er ben gutem Verstand | Pelargus Apostata; Anti-Pistorius: mit vielen beweglichen Ceuffzen von der Explicatio Geneseos; Calvinismus: Melt und allen Seinigen Abschied ges de Imaginibus & Altaribus ; iu Savanommen den 10. Decembr. An. 1707. da er sein Alter gebracht auf 88. Jahr, sein Predigt = Amt aber auf 19. Jahr, darinnen er nur in Forchtenberg 1300. Kinder getauffet, 400. Che Eeute copuliret, und ben 1000. Personen zur Erde bestattet. Aus communicaten Le. bens : Lauff vom herm Johann Ges I V. p. 223. ora Serinbauern wohlverdienten Archi. Diacono in Notenbura.

r. GEDICCUS, (D. Simon \ wat ein vornehmer Theologus, leslich zu Merseburg, welcher viel Blucks - und Unglucks-Wechsel erfahren; ist A. 15, 1. am Kest Simonis und Juda zu Wur-Ben gebohren, und nach absolvirten Studis in Leipzig von dem Rath allda A. 1573. Pastor zur St. Johannis - Kirche beruffen worden; darnach wurde er Diaconus in der Thomas = Kirche und Professor der Debraischen Sprach: A. 1585. kam er nach Sall in Sachsen/ als Pastor Primarius und Consistorialis, und wurde Anno 1592. Theol. 1 0ctor in Leipzia; bald darauf Churs Kürstlich - Brandenburgischer Ober-Dof - Prediger, Probst und Consistoola; Defensio Sexus muliebris adversus anonymum, quem Valent. Acidalium fuisse nonnulli perhibent, Anno 1,95. publica differtatione negantem, mulieres esse homines. Conf. M. Sie lienthals wahrscheinliche Vorstellung der Geschichte unserer ersten Estern, C.

6. GERBERS, (Christoph) gemes knem Tenen Pfarrers zu Wilckersdorff in in 88. Jahr seines Alters eines sanffren Schlessen, nachmahls zu Linda in der Sodies gestorben, nachdem er big in Ober - Lausnis, der endlich ins Exi- das 16. Jahr fich mude im Weinberg lium hat entweichen mussen; und

Schlessen zu Steinkirchen gewesenen Francisci an diesem Ort vorstehet. Phorrers, der hernach auf Wingen- Hansi in Schediasm. pag. 55. Iccand. dorff ben Lauben gekommen, und ends ip. 461. lich auch ein Exul worden, ihre Les 10. GESENIUS, (Joachin) war bens - Beschreibungen hat gleichfalls Priester theils zu Egbect / theils zu M. Schröder in der Exulantens Oldendorff / in Calenbergischen Dets Hist. P. III. Derjenigen, die 50. Jahr bogthum, und hatte dem lieben &Ott ausführlich zu beschreiben verheissen.

Emericus ju Mefferedorff, in dem nennet sich felbst einen 50. jahrigen Sechs=Stadtischen Gebiete, ist schon Priester in einem Buch, der genftiche Anno 1668, ins Ministerium Dabin ges Seelen: Argt / wider allerhand Me-Kommen, und Anno 1723. daselbst in lancholie, betitult, so in 2. Theilen 55. Jahr seines Predig-Ambts annoch Anno 1701. und 1703. zu Regenspurg am Leben, ihm aber schon von Annolheraus gekommen, von welchem weis 1786. Herr Joh. Gorg Walpert tere Umstände unbekandt sind. M. Blum substituiret gewesen; dessen Sohn, l.c. p. 87. Herr M. Gottlob Gerber zugleich anzeiget.

wesener Pfarrer zu Benau / Hoch- Machrichten Anno 1719. 3te Ord. graft. Promnikischer Herzschafftzu So: p. 523. berichten. anfanalich daselbst Diaconus von Anno | Cap. I. p. 12. - 17. 1543. biß 1553. mit grosser Erbauung 13. GLEIS, (Joh. Leonbard) feiner Zuhörer; darnach kam er auf Pfarrer zu Mordheim an Gee-Dauf, Dttendorff, allwo er 71. Jahr das und des Hochfürstlich . Schwarten. Bort des Herin gelehret hatte; und bergischen Consistorii A. C. Assessor Seendlich nach Benau, allmo er noch 38. | cundarius zu Marchbreit, und des Ca-Juhr gelebet, und endich Anno 1798, pituli Senior, war gebohren An. 1646.

des DErm gearbeitet hatte, welchem 7. GERBERS, (Georg) auch in der Zeit Der M. George Gregorius

Kirchen und Schulen vorgestanden, auch 54. Jahr in seiner Kirche gedienet , M. Blum in Jubil. p. 86.

8. GERBER, (Gottfried) Pastor 11. GIENDERUS, (Johannes)

12. GLANÆUS, (M. Fodocus) Diaconus allda zeither Anno 1709, ges wohl s verdienter Superintendens zu wesen war; wie lecander in Chur- Fever, ist Anno 1614 in 70ten Jahr Sachsischen Beistl. Minilterio p. 419. seines Alters verstorben, da er seinem But auch 50. Jahr lang treulich ge-9. GERLACH, (Martinus) ges dienet hatte, wie die unschuldigen Brieffe an diesen rau, an denen. Schlesischen Branken, Lac. Glanzum geschrieben, fan man lewar aus Boleslau geburtig, und auch fen, in Lackmanni Milcellan. Littet.

te zum Batter Leonhard Gleissen / Duff - und Waffen - Schmidt allda, aufgezeichnet hinterlassen, und am En Bapfin. de der Bibel diesen nachdrücklichen Wunsch bengefüget: 21ch mein froms mer Herr JEsu/du weist und wirst wohl zuseben / wo meine Seele bleiben soll / der du vor sie also gesorget / daß du dein eigen Les ben vor sie gelassen hast / auf daß du sie erlossetest. 26 du überaus Kommer Lirt und gebenedeyter Bischoff aller glaubigen Geelen/ du wirst freylich an mir nicht erst lere alauben zu versorgen seyn, so will meiner Sand und Versorgung stes ben oder seyn soll: dann wie bald Augenblick binweg gerissen haben? Darum / O du Fromme und Ges ner Land / daraus dirs niemand nehmen oder stehlen kan / dann ich hab nenug / daß ich weiß / daß in rent. Florum, nebst Berrn Gora meines Vatters Bauß sind viel Ludwig Crangen/ vocirten Pfarrer Wohnungen, ach so komme nur un Michelbach ordiniret worden. von

den 4. Dec. ju Meinbernheim ; hat bald & Err JEsu/ mit einem seek Ende/ und führ uns aus diesem elenden Jammerthal zu dir in den welcher bernach auf Marckbreit gezos bimmlischen Freuden = Saal / das gen / und ein besonderer gottseeliger für will ich dir Lob singen / das Mann gewesen ist, der die H. Schrifft werde wahr/ Amen. Ach komm ja fleißig gelesen hat, wie er dann nicht bald Berr JEsu/ Amen. Wels mur in seiner Jugend Anno 1645. in ches bey einem gemeinen Mann von ets Lothringen von Neuen - Jahr an biß ner besondern Krafft des Geistes ineis auf den 9. Marti die Bibel jum groeys nem angefochtenen und durch den Glaus ten mahl durchlesen, und in Meins ben bewährten Herken, ein sattsames Bernbeim in folgenden Jahr von I. Zeugnis ist, und ware zu wunschen. Advents . Sonntag big jum 10. Jan. Daß wir viel folde Christen batten. Die wieder hindurch gebracht, wie er selbst Mutter war Barbara, eine gebohrne

Et frequentirte anfanglich die Lateis nische Schule zu Marckbreit und hiers l auf das Gymnasium zu Ulm, allwoer (lid) perorando & sub Præs. M. Majeri R. disputando de substantia & Accidente horen ließ. Gieng darauf Anno 1669. nach Jena, allmo er aber wegen geringer Mittel nur 12. Jahr persistiren konte, doch disputirte er por seiner Ruct Richt noch sub Præs. M. Feb. Ern. Buttneri de Johanne Baptista. nen/ wie die Seelen/ die an dich und als er nach hauf kam, informirte er theils ben Herin Ambtmann Joh. ich auch nicht / daß meine Seele in Friedrich Jagern zu Castell, theils ben Deren Ritter = Hauptmann Fuchsen. von und zu Bimbach, bif er An. 1675. mogre sie der bose Zeind in einen von Soch Surfil. Schwartbergischer Berischafft zu der vacanten Pfare Crassolzbeim beruffen, von dem Ldb. creuer! hab und behute sie in dei- lichen Consistorio zu Marchreit darzu examinirt, und durch den damahligen Pastor und Decanum allda, Derin Lau-

Dannen er aber nach 2, Jahren schon Derrn Cochtermann zum Sublicuten su obgedachter Pfarr Mordheim an Seehauß ist befordert worden, allwo er zeit seines Pfarr Wimbts 646. Kinder getauffet, 214. paar Che & Leuth copuliret, und 393. Personen begras ben. Anno 1700, wurde ihm wegen seiner Theologischen Geschicklichkeit und Erfahrung die Assession bev dem Dochfürstlichen Consistorio in Marcke breit aufgetragen, alltwo er sich auch in Causis Matrimonialibus und Examimibus Candidatorum wohl gezeiget, und in seinem Ambt als einen rechten Evsterer por WOttes Ehre und wider alle Laster erwiesen. Dreymabl hatte er sid) verheurathet, (.) Anno 1675. mit Jungfer Unna Carharina, obgedachs ten Herrn Decani Flori Cochter, die aber in andern Kinds - Nothen schon wieder verstorben. 2.1 Anno 1678. mit Jungfer Maria Philippina/ ges bohrne Hollagerin / Münkmeisters Lochter aus Würtsburg, mit welcher er in 13. jähriger veranügter She 7. Kinder gezeuget, daraus ein Cohn, Derr Dictrick Anshelm Gleiß / als Pfarrer zu Crassolsheim Anno 1713. frühzeitig gestorben; eine Tochter aber an Herrn Seinr. Gögen / jegigen Pfarrer zu Marck Hernsheim verheusathet ift. 3.) Wilt Fran Waria Mars garetha / Herrn Simon Bernbard Rasce / gewesenen Pfarrers zu Mein-Rockheim Wittib, mit welcher er 28. Rahr ohne Kinder - Seegen gelebet. In seinem Alter hatte thn das Gedacht. sis sehr verlassen, daß er eine geraume Zeit seine Predigten lesen, und ende Uch Anno 1715, obgedachten seinen

annehmen muste, so hat er doch immer noch bisweilen die Predigten und ans dere Actus Ministeriales perrichtet, unb die lette Prediat Anno 1724 am X: Sountag p. Trin. noch mit groffen Evfs fer verrichtet: aber darauf etlich Wos chen tranck gelegen, und sich zu seinem Ende bereitet, welches Anno 1724 den 2. Octobr. erfolget, seines Alters 78. Jahr, weniger 2. Monath, nache dem er von dem soten Jahr feines Minilterii schon ein drittel erlebet batte. Dessen leichen-Vredigt Serr Johann Laur. Deuerling, obbeschriebener Jubilæus, die Parentation ober serr Gorg Albrecht Weinrich / wohl verdienter Disconus & Consist. A. C. Assessor, jego Secundarius au March breit gehalten. Und dieses ist derjenige Jubilæus, Dessen bereits in der Borres de gedacht worden, welcher die Incention hatte, nach vollig überlebten soten Ministerial - Johr einen solennen Jus bel - Actum in der Kirche zu March breit, wo er ordiniret worden, anzus stellen, worzu der alldortige beliebte und belobte Paltor Herr M. Reis / einige Exempla solcher Jubel - Priester colligiret, und hernach nebst diesem zu gegenwartigen Tractat communiciret bat. Deffen Evangelische Antecelsores und Successores waren folgens De :

1. Borg Stoly / Der erste Evangelis sche Pfarrer allda.

Joachim Schmidt / der sich 1548. auch bikwellen Fabricium geschrieben und auch des Capiculi Ruralis 214 Windsbeim Decanus gewesen, mas 46. Jahr 46. Jahr Pfarrer allda, und viel- 1667. Joh. Leonhard Gleiß; dieser leicht auch ein Jubilzus gewesen.

1594. Valentinus Apel, der auch eine zeitlang des Windsheimischen Capiculi Decanus morden, und An. 1606. gestorben.

1606. M. Johann Bosler / vel Dobler / tam Anno 1616, an Marei Schechsii Stelle, und starb Anno

1627.

1616. M. Paulus Gerbst / dessen Watter Matthäus Gerbst / Exul Augustanus ob Calend. Gregor. ist in Marcfbreit eine zeitlang Diaconus und hernach Pfarrer zu Erlach worden, und allda gestorben.

1619. Clemens & undermann/Rotenburgo-Tuberanus, mort. d. 4. Jul.

1633.

1633. M. Reinhard. Frid. Facobaus, der auch ein Jubilæus zu Mein:Berns beim worden, de quo s. l.

1639. Nicol. Esper, von klein Lancks heim, ist Anno 1641. hieher nach Marck Bergel gekommen, und 1673. allbie gestorben.

164 L. Joh. Seint. Suchs/ Michaeli-

politanus Ottonicus.

1647. Frider. Rues, Stettbacensis Francus.

1648. Mich. Schriccelius, Hilperhusanus, m. in flein Lanckheim Anno 1653.

1649. M. Joh. Frid. Notnagel, Windshemio - Francus.

1655. Johannes Kizfelder, Sclaccow aldo-Bohemus.

1667. Joh. Georgius Seyboth, Rotenburgo Francus.

Jubilæus.

1625. Jacobus Freymann, von Mis chelbach an der Eucken gebürtig, vors bero Pfarrer zu Marck Herrnsheim. allwo er post intervallum seinem herrn Natter, Joh. Gorg Freys mann, der Anno 1723. um Pfings sten, als Paltor ju Gnocheim gestors

ben, succediret batte.

14. GNANI, (Caspar) ein Auns spurgischer Priester, war gebohren Anno 1553. am Tag Pauli Bekehruna. und nachdem er zu Tubingen studiret hatte, bekam er zu erst ein Diaconae in Zweybrücken / baid darauf ein Pa-Itorat zu Meisenheim / davon er ies doch nach geraumer Zeit wieder vers trieben wurde, weil er dem Calvinis ichen Catechismo nicht unterschreiben. noch das Volck daraus lebren wolte. Doch ist er durch Göttliche Vorses hung bald tvieder versorget und zum Kirchen-Dienst nach Zugspurg beruffen worden, allwo er Anno 1628. in 53. Jahr seines Predig-Ambis verstors ben. M Blum in Fub. p. 87.

15. GOECKEL, (M. Balthafar) ein Prediger zu Ulm / und zulest Senior des ganken Ministerii in der Stadt und auf dem kand, auch des Gymnasia allda Scholarcha, war in seiner Jugend von seinem Stieff-Vatter allbereit zu einem Mekger aufgedungen, welches Handwerck zu lernen er auch angefans gen, und eine zeitlang getrieben hattes meil ihn aber der liebe GOtt zu dem ορθοτομείν ( Metaphora secund. Beram à ritu secandi sub lege victimas sumtà) ausersehen, als hat er auch durch einen

belone

besondern Trieb von dieser Handthierung abgelassen, die Studia wohl angefangen und glücklich continuiret, also, daß er bernach Sott in seiner Kirche co. Zahr lang treulich gedienet, und zu obigen Chren - Alembtern gelanget ift. Er starb Anno 1656. den 13. Octobr. in 75. Sahr seines Alters, Dessen Schrifften Witte in Diario Biogr. ad Annum 1656, verzeichnet hat. Freheri Theatr. p 593. Serpil. in Epitaph. der Schwab. Th. p. 120. Secret. Exp.

III. p. 228.

16. GOETZE, (Balthafar) Eißs fesdischer Pastor zu Sachsendorff / ist nach ruck gelegten Univerlitats-Nabren anfanalich Pastor zu Pfeffersdorff worden, allwo er ben 13. Jahren seis nem Ambi wohl vorgestanden, worauf er von dem Fürstlichen Consiltorio zu Coburg nach Sachsendorff beruffen murde, da er noch 39. Jahr im Dienfe des Herrn gelebt, und ist endlich allda Anno 1667. seines Alters 82. Rahr und 10. Tag verstorben, nache dem er 52. Jahr weniger 10. Wochen im Vredia = Almbt gelebet hatte. Diezel, in der Einfeldischen Stadt-und Mrediaer-Hilt. p. 127.

1. GOETZ, (M. Johann) ein mobl sperdienter Prediger ju Francks furt / mar gebohren zu Hersfeldt An. 1573. und als er zu Wittenberg und Marburg studiret hatte, wurde er zu erst Diaconus zu Saarbrucken, in der Graffschafft Rassau, nach 10. Jahren Paltor in der Reichs-Stadt Friedeberg, und ob er schon nach Oldenburg und Schmalkalden Vocationes zu Superinzenduren ausgeschlagen batte, so nahm

er doch endlich das Seniorat zu Francks furt am Mann an, und verwaltete es biß auf Anno 1652. da er im 51. Jahr seines Predig-Ambts verschieden. Blum in Jubilao p. 87. Dieser murs de als Cauff-Zeug erbetten zu seinem Enckel, Johann Daniel Arculario, dem wunschte der Groß-Vatter, Gott wolle den Tauff-Vathen als einen liebs reichen Johannem, und verständigen Daniel ausrusten, und zu seiner Zeit ihm in Franckfurt, als einen Successorom, folgen lassen, welches 3.Ott auch erfullet bat, daß er ein vornehmer Theologus, Doctor und Vrediger in Francks furt worden, ohnerachtet es ein schlechs tes Ansehen gehabt, da er im andern Jahr schon seines Groß-Batters, und im dritten Jahr feines Batters durch den Tod beraubet wurde; er sehet aber in seinen Lebens-Lauff darzu, daß man daraus sehen könne, mie weit aotte seeliger Eltern Gebeth und Wunfc bey SOtt angenehm sey, und erhoret werde. Dr. Gog im Sendschreiben an einen si. jährigen Prediger in Dos beln p. 41. zehlet solches unter die Præsagia Eruditorum de Eruditis, davon M. Joachim Mangel / Conrector der Parchimischen Schul im Mecklens burg. eine Disputation heraus gegeben, und seket derer noch etliche ben, e. gr. daß Ur. Balduin mit D. Meisnern und D. Hülsemann einsmahl in eine Disputation gegangen, denen Herr D. Ros ber auf der Gassen begegnet, und über viel Beschwernis und Fatalitäten geklaget, dem Balduin geantwortet : Er wurde bald nach Wittenberg tommen, und sein Successor werden; welches Rober

ader es ist doch erfolaet. als M. Samuel Heinzsus seinen gnas p. 1170. Den Ruhm, daß et ein fleifile diasten Landes-Kürsten zu Dese besuch- ger und gelehrter Mann gewesen, und te, batte der damablige Superintend der Local - Visitation, welche Anno Eccard ibm die Succession mit diesen 1617. in der Unter & Herschafft Morten aminitet: Tu meus Joseph Schwarzburg geschehen, nebst M. eris, claudesque mihi oculos, melches Barth. Bermelio, Damabligen Diaco-Anno 1616. erfüllet worden. dem seel. D. Joh. Gerhardo findet man! dergleichen, daß er XII. Jahr vor seis nem Ende, dem berühmten Sal. Glassio, ber dessen Abschied von Jena, mit einem Carmine propemtico gratulitt, und darinnen das Distichon gesetzet: Te successorem tacita mihi vice notabam,

Et patrem teneris post mea fata meis.

melches auch eingetroffen, indem unter denen 3. Theologis, so der sterbende Gerhardus an seine Stelle vorgeschlas gen, Glassius die Succession würcklich erlanat. Vid. Jo. Ant. Strubberg, in Diar. Salan. Trimestr. l.p. 215. welche digression der geehrte Leser im besten permercfen molle.

fener Schwarzhburgischer Decanus zu der Inauguration des neuen Rectoris Sondershaussen / ist von Geburt ein zu Sondershaussen . Matthai Zims Franck und zu Themax gebohren ges mermanns, bengewohnet, welcher mesen den 1. Dec. Anno 1949. Dessen ihn hernach, als Inspectorem Scholz, Batter Leonhard Goge, Burgermei- fehr hoch altimiret, auch unterschiedlis ster allda mar. Nach absolvirten Studiis wurde er Anno 1574. Pfarrer zu Burg , Preppach in Francken, und nach 14. Jahren wegen seiner guten Qualitaten und schonen Gaben, Paltor | sepn. und Decanus zu Sondershaussen an

Abber mit größter Demuth abgelehnet, won denen Derm Berfassern der uns Ingleichen schuldigen Nachrichten in An. 1719-Bon | no zu Arnstadt, bengewohnet, auch die 12. Articul der nach - gefolgten neuen Kirchen-Ordnung hat verfassen beiffen. Anno 1608. die alte St. Andreass Rirche zu Sondershaussen eingerissen, und biß 1620. daran gebauet, auch den 11. Jun. h a. in poldreicher Berfamme' lung vieler Kürstlichen, Gräflichen, Adelichen und etlichen 2000, anderer Personen, als eine Rirche zur Zeil. Dreyfaltigkeit eingewerhet wurde, bat er in hohen Alter des Ziten Jahrs, über den ersten Theil Pfal. 122. eine recht geistreiche und Schriffts maffige Einwenhungs - Predigt gehalten , die auf Derischafftliche Verordnung Anno 1621. zu Leipzig gedruckt worden. So. batte er auch nebst dem damabligen Superintendenten zu Arnstadt M. Frid. 18. GOETZE, ( Johannes) getwes Rhodio, den 8. Novembr. Anno 1591. che Carmina auf ihn verfertiget, die Libr. Carminum Zimmerm. p. 413. seq. zu finden, daraus viele Specialia zu des fen Lebens-Geschichte follen zu erseben

An Verfolgung und Widerwars M. Andr. Hunolds Stelle. Er hat l tigkeit hatte es ihm fo wenig als andern

**X** 2

ż

derlich hatte ihm der damablige Cantaemachet, welcher dem Crypto-Calvinianismo bengethan, denselben ohne Scheu vertheidigte, auch dem Decano einmal offentlich in einer Predigt widers fprochen, welches in der Gemeine grofses Aergernis, dem Decano aber viel Berdruß und Widermartigken erregte; doch hat GOtt ihn erhalten und Almbis entschet, daß er in Unanade ges

fallen und weg ziehen muste.

Indem An. 1621. den 3. Jun. ents daben seine schöne Bibliothec und Mobilien einaebusset; als er aber in herandes Gesichts und Plag von Podagra um einen Substituten angehalten, wurs de ihm wider Vermuthen an statt des selben ein neuer Superintend an obges gegen eine jahrliche Pension auf Lebenslana dimittiret, darauf er noch st. felbst noch überlebet hat; wie er dann storben, æt. 76. Jahr 9. Mon. 2. 14. Jahr Pfarrer zu Burg- Preppach, 12. Sahr würcklicher Paltor und Decanus und si Jahr Emericus & rude donarus gemesen, und also siz-Rahr in Ministerio aelebet hatte.

rechtschaffenen Lelrern gefehlet, son- lädnischen Historico Jovium genemet wurde Anno 1605. Conrector zu Arns ler, Salomo Platner viel Werdruß stadt, Anno 1618. Rector zu Seleben, und starb Anno 1633, welcher auch ein gelehrter und sehr fleißiger Mann gewesen, und ein Schwarzburgisches Chronicon in MSto, als einen starcken Folianten, hinterlassen, so in Schwarks burgischen Archiv zu Sondersbauffen in

Originali aufbehalten wird.

19. GOLDNER, (Wolffgang) den Cankler nach 10. Jahren seines gewesener Pfarrer zu Isiga, (welcher einer von 32 Geschwistern und war das sechste Kind der ersten She gemesen;) war gebohren zu Munchenreuth standenen groffen Brand hatte er sein in der Obern Pfalk, im Stifft Wald-Mohn Hauf von 14. Gesparren, und sassen den 23. Februarii Anno 1573. kam Anno 1581. in die Schul nach Gera, und nach 7. Jahren in die Cannabenden boben Alter wegen Abgang dien : Schul mach Murnberg; nach Berfliessung eines Jahrs gieng er An. 1589. mit andern 6. als eine Cantorev in Italien, und kam nach Rom zur Zeit Pabste Sixti V. allwo er aber meldten 11. Bermelio gesetzet, und er bald in Gefahr kommen mare, indem auch eines Teutschen Rectoris Sohn in die Inquisition damable gekommen, Stahr gelebet und seinen Successorem und verbrandt worden, deswegen er sich wegbegeben, und ist Cantor at erft Anno 626. den 20. Sept. an der Bordernburg in Steuermarck worden: damahle alldort grassirenden Pest ges Anno 1592. kam er erst nach Regens sourg in das Gymnasium Poëticum und Wochen 5. Tag nachdem er vorhero Anno 1594. gieng er nach Leipzig, Anno 1598. ist er von dem Derm General - Superintendenten jum Soff, Johann Streitbergern zur Pfarr Liebenstein ordmiret worden. Smolff Sahr hernach Anno 1610. wurde er Dessen einer Sohn, Herr M. Pau- Pfarrer ju Königswart, und blieb 13. Ins Goge, der sich nach jenem Ita- Jahr an selbigen Orte, wurde aber das feible

selbst sehr verfolat, vertrieben, und me in pleno consessu von ihm gespros durch den Kriea um all das Sciniae chen. gebracht. Endlich kam er nach Isiga der getaufft, 1177. Leichen begraben. In des seel. Herr Dr. Scherhers curriculo vitæ, bep dessen Ecich = Pres diat, wird desselben auch gedacht, daß er des Ministerii der Höffischen Diceces Senior gewesen, und nicht allein 86. Jahr alt worden, sondern auch eben so viel Kinder, Kinds-und Kinds-Rinds - Kinder hinterlassen; dann er batte sich zwermahl verheurathet Anno 1528. mit Barbara Müslin zu Arks berg, mit welcher er in 22. Jahren 12. Kinder erzeuget, uud Anno 1629. mit Anna Beckin, mit der er auch 3. Kins der bekommen, von 15. Kindern aber 62. Enckel und 9. Uhr . Enckel erlebt / melche 86. an der Zahl zusammen ause machen. Er hat zulest noch vor seinem Ende etliche Jahr ohne Brod, Fleisch, Wein und Bier sein Leben geführt, und in seinem letten Euger keine Schmer Ben gefühlet, sondern ist recht entschlafs Herr Superintendens hat ihn ten. in etlichen Schreiben an Hugonem eis nen Pium und Eruditum Senem genens net, und da er in einer schonen und! bemealichen mahl vom Synodo abaefordert, bat Pfarrer zu Zaalsdorff und dem Fifolche Herr Superintendens offente lial Stotterin / in die Leinziger Inspelich abgelesen / und honoriscentissi- | Etion gehörig, allwo dermablen Herr

20. GOLDNER, ( Fohannes) etc. und starb daselbst Anno 1659. im 62. Hochfürstlich : Pfalkgräslicher Hoff-Sabr feines Predigt - Ambis, deffen Prediger und Beicht- Batter zu Balds Leich - Predigt von Deren Nicolao Hu- fassen, soll nach dem Bericht des bes gone gehalten, und in Druck gelassen schäffrigten Secretarii des Wolffs worden. Es ist merckwurdig / daß er gang Goldners Bruder gewesen sen, über 4000. Predigten gehalten, 260. und 32. Kinder gezeuget haben, (Expaar She s Leute copulirt, 1318. Kins ped. X. p. 889.) mag aber wohl hierins nen ein Frrthum vorgeben, und viels mehr Johannes Goldner / desselben Batter zu verstehen senn, der von Werdau aus Meissen gebürtig, und anfanglich des Persons Reicharts gewesenen Pfalt-Grafen Soff-Caplan zu Waldsassen worden, hernach aber als Pfarrer nach Monchenreuth aco fommen, allwo er noch 46. Jahr 6. Monath und s. Tag in vielen Berfolgungen am Dienst des DErm gelebet. und den 24. Man Anno 1612. als ein Jubilæus gestorben; als aber nach seis nem Tod das kand in der Vavisten Hande gekommen, und er schon 26. Rahr unter der Erden gelegen mar. haben sie seine Gebeine noch ausgegraben, und in der Lufft hin und wieder zerstreuet, daß keines ben dem andern geblieben. Dieser hatte mit 2. Meis bern 32. Kinder gezeuget, mit jeder 16. als 19. Sohne und 13. Töchter, web che der einige Wolffgang Goldner alle überlebet batte.

> 21. GOLDNER, ( Johannes) ein anderer Jubel - Priester dieses Rab. Evistel sich das lette mens, war Churfurstl. Sachischer 300

**Tobann Ebristian Mörlin die Sees** Ien & Sorge verwaltet; derselbe hatte auch so. Jahr in H. Predig - Ambt, SOtt und seiner Kirche gedienet, wie der beschäfftigte Secret. Exped, X. p.

228. bezeuget.

22. GOMARUS, (D. Franciscus) ein berühmter Reformitter Theologus, an vielen Orten letlich zu Gröningen/ mar gebobren zu Brügge den 30. Jan. Anno 1563, hatte ju Strafburg, Deis delberg und Oxfurt studiret, und wie Dr. Quenstedt de Patriis Erud. Viror. p. 105, von ihm schreibet, ist er der fupra Lapfariorum seu Contra-Remonstrantium Dux & Antesignanus gemes Er ward anfangs Anno 1587. fen. Arediger bev der Niederlandischen Gemeine in Franckfurt an Mayn; nache gehends, als er zu Dendelberg Theologiæ Doctor morden, Professor Theologiæ zu Leiden/ allipo er mit seinem Collega, Jacobo Arminto, scharff di-Diervon kam er zur Professputirte. sione Theologiæ in Samur, und wurde endlich der oberste Professor Theol. und der Hebraischen Sprachzu Groningen / allivo er in seinem Almbt sich so fleikia erwiesen, daß er innerhalb 22. Sahren seine Lectiones nur awenmal ausgesetset, welches er um desto mehr thun kome, weil er bis in sein hohes Alter gefund geblieben, welches er den | 11. Jan. Anno 1641. mit dem Tod bes schlossen, nachdem er 54. Jahr in Ministerio gelebt hatte. vid. das Gelehrs ten . Lexic. und M. Blumen in Jub. stament Commentarios, Examen con

Investigationem originis Sabbathi, Poëticam Hebraicam f. Comment. de Lyra

Davidis geschrieben.

23. GORMANN, (Andreas) aes mesener Superintendens zu Seida/ hats te in dreven Orten, zu Schönau/Ans naburg und Seida seinem DErm JEsu mit aller Treu gedienet, und den 6. Jul. Anno 1714 seine Ambte Jubels Arcude in Seida gehalten, woben D. Augustus Müller / Superintendens zu Ressen, eine besondere Rubel-Prediat aehalten, und darinnen Andream Apoltolum in Andrea Gormanno redivivum porgestellet, mie D. Gos ne in den Wohltbaten der Stadt

Dobeln p. 7. hat angeführet.

24. GRÆTER, (M. Philippus) Würtenbergischer Probst zu Berbrech. tingen / war gebohren zu Cantstadt ums Jahr 1540. und als sein Herr Batter, Caspar Grater, Hof. Predis ger zu Stuttgard worden, kam er in solche Schule, allwo er, wie er selbs sten in den Biblischen Historien-Buch Part. I. in der Dedication gemeldet, Corruptos seculi & aularum mores gar ges nau zu betrachten, Gelegenheit hatte. da doch sein Herr Natter unter einem gottseel. Fürsten, Zergog Ulrichen gestanden, vor welchen er alle Tag des Nahres predigen muste; indem dieser alorwurdige Fürst kein mal weder auf eine Jago gereiset, noch in ein Bad gegangen, wann er nicht zuvor die Pres diat gottliches Worts angehöret hatte. Nach absolvirten Studiis zu Tubingen, p. 88. Er hatte über das Neue Te- murde er Anno 1559. Caplan der Kirche zu Sarttenberg / und nach 3. Jahtroversiarum de Genealogia Christi, ren Pastor in bem Stadtlein Manole ten am Schwarkwald, allwo er fast 40. Jahr gelebet, bif er erst Anno 1601. Probst' zu Herbrechtingen wors Sein Biblisches Bisto, den war. rien = Buch mird von vielen hoch ges schäßet, welches auf dem Schlag, wie der Engellander Joseph Hall, sein Werchverfertiget, eingerichtet ift: ingleichen seine Schan / Cammer von Lutheri Geschichten, Schrifften und Abschied. Er starb nach zuruck geleg: ten subilæo Anno 1612. wie Johann Schopf in Collog. de vita æterna mels det, aber nach Brunnii Zenanus Anno 1613, vid. M. Fischlini Memor. Theol. Wirtemberg. p. 184, M. Blum in Jub. p. 89.

25. GRAJUS, (Facobus) ein Liefflandischer Theologus, welcher awar zu Annaberg Anno 1603. gebohren worden, und wundert sich M.Blum in Fubil. Theol. Emer. p. 89. Daß M. Tobann Dietrich / in seiner Dissertation de Annæberga & claris viris inde oriundis, diesen vortrefflichen Theologum nicht unter die Erudicos Annæbergenses gebracht habe. Er hat über 50. Rahr in Officiis publicis gelebet, nems lich Anfangs, als Rector zu Riga/ hernach als Pastor zu Barson / und endlich als Probst zu Rockenhausen/ auch des Königlichen Ober . Consiltorii in Lieffland Assessor; er starb den 23. Jul. Anno 1686. in 83sten Jahr seines Alters, als er 52. Jahr GOtt in Kirchen und Schulen gedienet hats Er hat Harmoniam Catholicam super articulum sec. Symb. Apost. in XVIII. Oracula dispartitum, hinterlassen. Witte, in Diar, Biogr. ad An. 1686.

26. GRAMMER, (Undreas) ges wesener Abt zu Bebenhausen in Wire tenbergischen Herhogthum, war gebob. ren ju Bondorff, Anno 1539. von gemeinen Eltern und Bauers . Leuten, und da er durch das Fürstliche Stipendium auf Schulen und Univerlitäten feine Studia absolviret hatte, kam er ju erst Anno 1561. jum Diaconat im Bote war / nach 6. Jahren wurde er Pfars rer zu Wila / ein Jahr lang; hierauf Superintendens ju Breckenheim an Laurentii Frisei Stelle, allmo et 10. Jahr lang gelebet. Anno 1580. kam er zu der Inspection Goppingen/ und Anno 1597. wurde er Abt ju Bebens hausen/ und starb den 5. May Anno 1612. in 73sten Jahr seines Alters und 52. seines Ministerii. M. Pischlinus in Mem. Theol. Wirtemb. pag. 176. ruhmet von ihm, daß er Insignis contra vitia Zelotes, filius Tonitru, simulque Exemplar vitæ & pietatis Christianæ que wesen ser; und wegen seiner herrlichen Gaben, auch an andere Ort ausset fein Vatterland fen beruffen, und verlanget worden. Gein Leichen-Textif aus dem Matth. IV, 18. - 22. genoms men gewesen, von der Beruffung Des tri und Andrea/ die ihren Batter bers lassen, und Besu nachgefolget find.

27. GREBISCH. (Melchior) ein Jubilæus aus der Ober = Lausnit, zu Cunewalda / dessen Batter gleiches Mahmens Chur = Sachsischer Pfarrer zu Langen = Wolmsdorff gewesen / allwo er 44. Jahr der Kirche Gottes gedienet hatte, und den 16. Och. Anno 1604 gestorben ist, von deme Here M. Carl Sam. Senff in seiner Kitz-

den

den & Reformation und Jubel & Ges Schichte des Amts Stolven p. 219 ein mehres gedencket. Deffen John aber ift nach feinen Academischen Jahren anfanglich Pfarrer in der Ober - Laufinis zu Commarsdorff worden, und 30. Jahr allda im Dienst des Herrn gewes sen; von dannen ist er Anno 1610. nach Cunewalda welches unfern das von gelegen, beruffen worden, allwo er Den 26. Junii Anno 165. gestorben, wiewol er zehen Jahr vor seinem Tod schon, als ein 50. jahriger Lebrer, sein 21mt ultrò aufgegeben hatte. Christ. Heckel in der Beschreibung der Stadt Bischoffewerda pag. 318. Zu der Zeit If Hen Christoph Schläger / Pfarfer zu Eunewalda, und Herr U. Thom. Siegfr. Felmer, zu Cottmaredorff.

27. GREBITIUN, Johannes ein Ober . Laufiniter Priester in Billendorff von Senfftenberg geburtig, An. 1591. dessen Batter ein Mekaer allda gewesen war, welcher ihn doch von Ju aend = auf fleißig zum 'tud ten hatte an= gehalten; und als er seine Fundamenta ju Bauben wohl geleget hatte, kam ibm Die Lust an, mit einigen Commilitonen in fremde Lander zu reisen giengen dahes ro durch Schlessen, Bohmen, Mahren, Desterreich, und kamen nach Schemnig, einem Ungarischen Berg-Stridtlein, allwo cr von dene Lehtern willig und freund-Lich aufaenommen wurde. Als er sich nun eine Zeitlang allda aufgehalten, und von einer schweren Kranckheit wieder aufgekommen, wolte er sich nach sieben Jahren, daer von Saus weggegangen, mieder in fein Batterland wenden; kam !

fen, und hatte auch daselbst in dem vortrefflichen Gymnasio seine Studia prosequiret, wann ibn die Lest nicht forts getrieben batte ; kam derowegen gar heim, und wurde Dofmeister benm jungen Berin von Schönberg. dreven Nahren bekam er das Dinconat in dem Städlein Rubland in der Ober Eaufinis; hatte sipar folche Vocation schon ein halb Jahr ausgeschlagen, weil er der Sorbischen und Wendischen Eprach nicht wohl erfahren war; da man aber northmal bey ihm anhielte, so übernahm er solches dennoch, und hate te daben ungemeine Mühe, bis er sols che Sprach erlernete. Anno 1622. wurde er von Graf Sigmund von Promnit nach Billendorff beruffen, und ob er wohl viel Berfolgungen auszustehen hatte, so dauerte er dennoch 46. Nahr allda aus, bis er Anno 163. entschlaffen / nachdem er 50. Nahr SDtt in seiner Kirche treue Dienste ges lentet hatte. Verhenratet war er aewes sen mit Sophia Borischir mit web cher er sieben Kinder erzepact, die alle wohl versorget worden, wie in Hansi Schedia/mate à pag. 8. - 11. ausführe lich beschrieben zu finden. Dieser Zeit wird Derr Amandus Frenzel Das Wfarz. Almt alldort verseben.

einem Ungarischen Berg-Städtlein, alls wo er von dene Lehrern willig und freund lich aufgenommen wurde. Alls er sich nun eine Zeitlang allda aufgehalten, und von einer schweren Kranckheit wieder aufsgesommen, wolte er sich nach sieben Iahren, daer von Haus weggegangen, wieder in sein Vatterland wenden; kann Gregorius / Pastor und Inspector allda gewesen. Nach absolvirten Studis Academicis hat er von Anno wieder in sein Vatterland wenden; kann Gregorius / Pastor und Inspector allda gewesen. Nach absolvirten Studis Academicis hat er von Anno wieder in sein Vatterland wenden; kann Gregorius / Pastor und Inspector allda gewesen. Nach absolvirten Studis Academicis hat er von Anno wieder in sein Vatterland wenden; kann Gregorius / Pastor und Inspector allda gewesen. Nach absolvirten Studis Academicis hat er von Anno wieder in sein Vatterland wenden; kann Gregorius / Pastor und Inspector allda gewesen.

zu Grünberg 44. Jahr das lehr = Amt treulich geführet, welches zu dieser Zeit Herr M. Johann Samuel Claufniker verwaltet, und ist leglich von gottlosen Soldaten elendiglich ums leben gebracht worden, D. Gog in Theol. semisec. p. 16. Seine entsetliche Todes Art beschreibet hochaedachter Herr D. Gog in Send - Schreiben/ an dem 11. jährigen Roblischen Dres diger / aus des Waldheimischen Inspe-Ctoris, Derm M. Aegydii Widii Leich Predigt über 2. Tim. IV. 7 8. nachfols gender massen : Den 16. Octobris Anno 1632, find sechs Kapserliche Reuter von Mitweida nach Grunberg geritten, melche Veter Rost, Burger allda, bev sich gehabt, der zugesehen, und dieses ausaesaget: als sie Abends um 8. Uhr in die Pfarz gekommen, haben sie nies mand funden, und dieselbe Nacht auf dem Stroh geherberget. Fruh morgens brachten die Franzosen, so unter ihnen waren, den guten Herrn Warrer barfussig, als ein Schlacht - Schaaf, aeführet, und haben ihn in der Stuben unmenschlicher Weise gemartert : Erste lich mit einem Strick den Ropf geruttelt, dak die Augen heraus getretten, und er aufs Strob niedergefallen ift. 2. Mit eis ner Urt und Kraut-Dacken auf dem Rus den, auf die Beine, und fonften aeschlagen. 3. Die Hande inwendig aufges Schnitten, und mit beiß = fiedendem Waffer gebrennt, über welcher schröcklichen Marter gedachter Peter Rost benseits gegangen, und solche nicht mehr ans fchauen konnte; und ein Bauer, so noch ift gar davon gegangen.

Marter hat der feel. Herr Pfarrer des mùthia gebetten, ihm das Leben zu schens cken, er wolle ihnen gerne alles geben, aber Geld habe er nicht mehr, indem er Tags vorher 200. Gulden/ und wieder 60. Thaler denen Kriegs Leuten schon habe meggeben mussen, welches sie doch nichts beweget, sondern haben mit Mars tern angehalten, und sich erst Morgens gegen 8. Uhr davon gemachet, auch ets mas vom Haus: Rath mitgenommen. Dieses war der erste Passions - Gana gewesen; und bald darauf den 18. Octobris ist der andere noch viel ers schrecklicher erfolget, indeme 8. bis 9. Exabatten, den feel. Herrn so jammers lich zerschlagen, gepleuet, geanastiget, und gepeiniget haben, daß die Thur-Pfosten und Stuben = 2Bande hatten weinen moaen. Dann als die Nache barn und Vfar? = Kinder am dritten Zac. ins Saus aekommen, ihn aufachaben, und begraben wolten, so haben sie erste lich den seel. Mann in der Stuben todt aefunden, ber welchem eine Benl-Art und groffer Brugel gelegen, und ist ihe me das Genick und hintere Hirns Schaale eingeschlagen gewesen, alcich als wenn einem das Genick mit dem Rad zerstossen, und gar zerschmettert ware. 2.) Im rechten Urm hat er eis nen Stich gehabt, und ist ihm das Gelenck entitiver, und braun und blau aeschlagen gewesen. 3.) In line. cken Urm ist wieder alles braun und. blau gewesen, an Handen die Finger ge= schrencket, daß das Blut zum Rageln heraus gesprungen, das Membrum Virile Daben gewesen / und auch mit zugesehen, | braun ,blau und aufgelauffen ; unter In solcher benden Knien die Beine mit Fesseln ges febrens

vornehmsten, Schnabel genennt / auf bessere Gedancken gebracht. Nach tes ben Jahren wurde er Anno 1542. nach Fob Cellarii, als ersten Evangelischen Pfarrers in Drefiden Tod, vom Her-109 Mauritio, nachmaligen Chur- Rurften in Sachsen , jum Pfarrer und Superintendenten in Drefiden beruffen, mofelbst er viel treue Dienste gethan hat. Mit Chur-Kursten Augusto war er als Hof : Prediger auf zwen Reichs : Tage gereiset / und daben gewesen / als die Evangelischen Fürsten zu Franckfurt vor Dem Kauser nicht mehr schworen wols ten : 211s mir GOTT helffe und alle Seiligen / und vor das lettes te gefetet murde: durch fein beiliges Wort. Ingleichen hat er denen Res ligions=Conventen zu Leipzig / Meis: fen / Wittenberg / Torgau / Naum: burg / Juterbog und Lichtenberg bengewohnet. Mahrenden seines 45. fahrigen Predigt - Amts zu Drefiden ift Der Rath daseibst zweymal ausgestor= Anno 1580. ist er zu dem neuaufgerichteten Ober : Consistorio als ein Affessor bestellet worden, da er sich Dann über die 75. Stuffen, die er hinauf steigen muffe, wie auch über das muhsame Superintendenten: Umt sehr In 61. Jahren war er beschwerete. nur imermal franck, und vertrieb das Rieber mit Krebs - Augen, die er in ros then Wein eimunehmen pflegte. &Ott hatte ihm Kinder und Kinds-Kinder beschehret, davon aber keine Special-Nachricht vorhanden. Er war sonst ein gar gelehrter Mann, der nebft der Mutter und Lateinischen Sprach, auch die

wohl verstanden, und ein so autes Ses dachtnis gehabt, daß er sich alles, was er nur in seiner Jugend gelesen, geseben, gethan ,gehöret und erfahren hatte, vole lia erinnern konte, und behielte bis in sein ezstes Jahr ein so gutes Gesicht, daß er ohne Brillen auch den klarsten Druck lesen konte, ohnerachtet er doch bisweilen Noth und Schwachheit am lincken Aug erlitten, daran es ihm fast mie D. Pomerano ergangen, der in seis nem Alter auch ein Aug eingebuffet, ohne daß er es gemercket, bis er das gute Aug einmal ohngefähr zugehalten, und erst wahrgenommen hatte. Wie boch er an dem Chur Fürstlichen Sof ges achtet worden, ist daher abzunehmen, daß er nicht allein zu allen wichtigen Dingen gezogen, sondern auch von dem Eddl. Chur Kursten Augusto aus besondern Gnaden zu Gevattern gewone nen worden welchen Gevatter Brieff die fortgesetten löblichen Sammluns gen von alten und neuen Theologischen Sachen Anno 1721. in IVten Beytrag pag. 386. einverleibet, und in der folgenden pag. 541. die Uberschriffs bengefüget: Meinen lieben Gevattern/ Serm Daniel Grefern/Pfars rern zu Dreßden / zu selbst eigenen Sanden. Die Unterschrifft: Im Dalms Sonntag des 1574. Jahres. Augustus, Chur-Kurst. Darzu seket jemand: Sabt Danck Seri Chur-Surst eurer Ebr/

hinfuro thut es keiner mehr.

Nachricht vorhanden. Er war sonst ein ber beschrieb sein Leben selbst, und gar gelehrter Mann, der nebst der Mutzter und Lateinischen Sprach, auch die Briechische, Debräische und Lürckische 83. Jahr von 1504. an, die 1587. so

auch hoc Anno zu Drefiden unter dem Sitel: Historia und Beschreibung des Lebens : Lauff Dan. Greiseri, 1. Alphabet und 6. Bogen starck gedrus cet worden, und in obgemeldten VI. Sammlung pag. 537. legg. recensitet mird, daben eine Predigt vom heiligen Abendmahl, und Chur - Fürst Mauritii Leich - Vredigt bengefüget stehet. foll auch von ihm Anno 1565. eis ne Postill, und Anno 1571. 51. Pest= Predigten heraus gekommen sepn. Sonsten ist auch Anno 1678. zu Dreße den in Quarto von einem der geist und weltlichen Rechte Geflissenen ediret: Pastorar allda beruffen; war ein gelehr-Historia von Antunft / Leben und ter Mann, und starb den 20. Februarii Mandel/ auch zeitlichen Sintritt des Anno 1709. im 51ten Jahr seines Pawerland Gerin Dan. Gresers / ic. storats allda, ohne die vorher geganges worinnen viel Theologische, Juristische, Politische und Historische Anmerckuns gen mit eingeschaltet, aber auch ein und andere Dinge weggelaffen find, die man in des seel. Mannes eigenen Auffaß findet , und nicht ohne Vergnügen lieset war ; dem wiederum ein Sohn, Herr Teste Dn. M. Reizio, welcher sothane Schrifft besiket. Nach solcher ist er Anno 1591. menf. Febr. ju Dreften beerdiget worden im 87. seines Alters: nach dem Gelehrten = Lexicon aber den 29. Septembris 1591. erst gestorben. Er hatte 59. Jahr in der Evangelischen Kir che das Predigt 21mt verwaltet, und ift 6. Jahr vorhero im Pabsthum Pries ster und Prediger gewesen, in allen 65. Sahr in Ministerio gestanden.

31. GRITZNER, (Cafpar) ein Zamburgischer Kirchen Diener, in der Nicolai-Kirchen allda, hatte das gottliche Lehr= Amt auch über 50. Jahr geführet, bis er alt genug und Lebens-

satt zu seinen Battern ist versammlet worden, wie aus Anckelmanni Inscriptionibus Hamburgensibus M.Blum in

Jub. pag. 50. hat anaeführet.

32. GROHMANN, (Michael) Chur . Sachsischer Pfarrer zu Otten. dorff in die inspection Bischoffswers da gehörig, wurde ebenfalls, wie Herr Martin Clunge / nach seinen Schuls und Universitäts = Sabren, anfänglich Pastor zu Durze Gennersdorff in der Ober - Laufnis, und nach 6. ein halb Jahr erft Substitutus zu Ottendorff. bernach den 18. Maji Anno 1652, zum nen annos Ministerii in der Substitution und vorigen Pfarz. Deffen Sohn. Hetr Theodorus Grohmann, wurde sein Successor, der vorhero schon 29. Jahr Pastor an andern Orten gewesen Gottlieb Ernst Grobinann / Anno 1717. succediret hat: aus Christian Seckels Anhang der Beschreibung der Stadt Vischoffswerda p. 310.

33. GROSS, ( Nicolaus) mein feel. und geliebter Batter, ist derieniae, mel ther zu dieser Arbeit Anlas gegeben. und dessen schon in der Vorrede ist Meldung geschehen, der war gebobren in der Haupt = Stadt Culmbach, den 11. Decembris An. 1645. dessen Eltern waren, Meister Johannes Groß/ges wesener altester Burger und Weiße Gerber in Culmbach, und die Mutter Barbara eine gebohrne Schirmerin. welche beede Che - Leute auch die Gma-

De von & Ott genossen, daß sie zu einem bohen Alter gelanget, ein Jubilzum Gamicum erlebet, und 51. Sahr mit einander gehausset haben. Machdem derselbe die Fundamenta zu seinen Studiis in Eulmbach geleget, hat er sich auf die Universität Jena begeben, allwo er Sub Præsidio M. Christiani Hoffmanmi, den 18. Maji Anno 1670 de Norma disputiret, und ben seiner Armuth in Choro Musico seine meiste Sustentation gefunden, auch seine Collegia unter Hundshagio, Götzio, Mulzo und Niemanno fleissig besuchet. Dierauf hat er eine Zeltana mit Præceptoriren ben der Jugend zugebracht, und sonderlich zu Schlait in der Hahnischen Avothecken sich drev Jahr aufgehalten, aber von dem damaligen Derm Superincendenten, M. Gabriel Hartung, wegen seines Wolverhaltens und mit vielen Predige ten dem Ministerio allda geleisteten Assistenze ein schönes Testimonium und Recommendation in fein Watters Eand zuruck aebracht. Anfanalich wurde er Anno 1675. zu der Doch = Frenheris llch = Kunsbergischen Pfarz Sarsdorff/ so in das Eulmbachische Capitul gehös rig, von dem damaligen Geschlechts Seniore, Herin Julius Hector von Runsberg beruffen / allwo er in die zehen Jahr GOTT und seiner Kirche treulich gedienet, bis er auf erhaltene ordentliche Vocation von dem Soche Burstlichen Consistorio zu Bavreuth Anno 1685. Die Pfart Langensteis - nach im Unter = Eand bezogen, allwo neuen Thurn, als auch in dem eins gepfarzten Fulal, Grossen karbach/

ein neues Kirchlein von Grund aans era bauet, und sein Andencken allda in Sees aen hinterlassen hat. Anno 1693. wurs de er zu obgedachter Pfarz Cassendorff beruffen / und bezog solche auch noch sels biaes Kahr, allwo er bis in das 31. Rabr mit vielen Seegen gelebet hat. Gleichwie er nun drevmal mit dreven besondern Pfarz Bemeinden Harse dorff, Langensteinach und Cassendorff aleichsam ist vermählet worden; also hatte er sich in solcher Zeit auch drens mal verbeprathet gehabt, das erifeinal mit Jungfer Susanna Maria Megs nerin/die aus Schlaiß gebürtig gewes sen, mit welcher er den 9. Novembris Anno 1675. in Harsdorff Hochzeit ges habt, und in die 21. Jahr eine vergnüge te und gesegnete Che besessen. Dieses war meine auch noch in Tod geliebtes ste Mutter, welche mich als den Erstgebobrnen noch in Mutter = Leib GOtt in seiner Kirche zu dienen gewidmet, und in allen zehen Kinder zur Welt gebohren hatte, die ich aber in meinem letten Universitats = Sahr Anno 1696. durch einen frühzeitigen Tod und mit dersels ben vielmutterliche Hulffe und andache tiges Gebet verlohren habe. Von dies sen Kindern aber hat der seel. Berstors bene an seinem Ende 45. Enckelein, und von meiner ältesten Tochter Mas ria Barbara, die an den dermaligen Soch- Grafich Sohenlohe- Schillings. fürstischen Diaconū zu Wilhermsdorff, und jekigen Pfarrer zu Franckenau, Heren Johann Christoph Stephani er sowol an der Mutter - Kirche einen i verhenrathet worden , zwen Ur - Enckelein, in allen aber 58. Seelen erles bet, die von ihm un sund mittelbar ents fprossen

Che gemacht hat. seiner letten Pfarz, viel Berfol hatte. Uber dessen Namen aung und Ungemach erdulten muffen, und kein besseres Mittel wider alle Widermartiakeit zu senn erachtet, als ein andachtiges Bebet, mit welchem er auch alle seine Feinde hat entweder zu versohnen oder zu überwinden gesuchet, und SIC USU assiduo sequitur NOS Daben fleiffig an fein Symbolum gedacht: Ut fert Divina voluntas. So ist er auch in feinem gangen Leben von vielen und schweren Kranckheiten nicht incommodiret gewesen, ausser, da er in Cassendorff war aufgezogen, und ein Kind auf dem Arm tragend, den ersten Eritt

Proffen waren ; dann nach dem Tod i in das Pfarz : Saus gethan hatte inore Dieser seiner geliebten Rahel, hatte er auf dasselbe Kind keine gesunde Stund fich in folgendem Jahr das anderemal de mehr in der Welt gehabt, sondern verheprathet mit Frauen Anna Maria, in folgenden Jahr gestorben, er aber gebohrnen Rolbin verwittibten Loch, hatte von der Suffte bis an den Knorren nerin / mit welcher er auch ein Rind ges am rechten Bein ein entfehliches fchmeris zeuget; und nach deren Sod das drit- hafftes Reissen und Stechen empfuntemal mit Jungfer Susanna Magda- den , und Tag und Nacht lange Zeit Iena , einer gebohrnen Beringin von groffe Wehe- Tage fühlen muffen, mos Beroldsgrun, wo ihr Berz Stief Brus von er durch kein Mittel konte liberiret der, Georg Christoph Burger / der: werden, bis er auf ertheilten Rath die malen Pfarrer ift, mit welcher er den Eritt = Steine an der Haus-Thur hate 23. April. 1713. getrauet worden, und te ausheben lussen, darunter man allers bat mit derfelben 11. Jahr vergnügt, hand Zeug von Eper-Schaalen, Haar. bis an sein Ende, doch ohne Kinder ge- Blech, und andern Sachen eingegras lebet hat ; woben denckwurdig ist, daß ben gefunden, welche man weggerauer eben an dem Zag, daran er das drit: met, worauf es von sich selbst wieder temal mit der hinterlassenen Wittib nachgelassen. Auch an seinem Ende ist Hochzeit gehalten, sie wiederum in er mehr schwach, als kranck worden. Sod verlassen, und also an 23. April- bis er Anno 1724. durch einen Maraden Anfang und Schluß seiner dritten simum, wie schon in der Borrede er-In solchen seinem wehnet ist, mehr eingeschlaffen, als gedrenfachen Priester = Amt sowol, als storben, im 80 Jahr seines Alters, da in seinem dreymaligen Chestand, hat er bis an das zoste Ministerial-Jahr te er viel Creus, und sonderlich in gelanget, solches aber nicht überlebet

NICOLAUS GROSIUS boch hat er alles großmuthig ertragen, hatte ein auter Freund ehedessen nache folgende Anagrammata verfasset:

SIC U.U NOS GLORIA. O SIS CLARUS, IUNGO. OCULUS IN AGRO SIS.

GLORIA digna.

Sic laus intrepido parta labore venit.

O! Grosi IUNG(), docto SIS CLA-RUS IN AGRO: Ecclesia nitidus SIS OCULUSque

mane.

Die sämtlichen Evangelischen Pastores zu Marck Cassendorsf werden nachfols

gende gefunden:

Johannes Bidermann/ war der erste Evangelische Pfarrer allhie, der noch vor der Reformation von Derrn Margarafen Casimiro die Pfarr bekommen, wie in dem Farstlichen Land-Buch zu ersehen. Dem tolate

II. Micolaus Selbinger/ab An. 1537.

bif 52.

III. Matthias Oelmann/ An. 1552. biß 64.

IV. Agidius Müller / Anno 1562. ad 94.

V. 21dam Schirmer / Anno 1594. bir 1624.

VI. M. Theodorus Grommann, Anno 1624, ad 30.

VII. M Johann Roth/ Anno 1631. ad 1658.

VIII. M. Johann Leonhard Eck / Anno 1658. welcher den 28. Nov. 1666, begraben worden.

IX. M. Johann Friedr. Tretscher / ist Anno 1667. zu Pfingsten aufges 10gen; und den 10. Martii 1674 ges storben.

K. M. Johann Wolffgang Erhar. di, ab 1674. der den 22, Octobr. An. 1688. allda gestorben.

XI. M. Johann Christoph Schöpff Fam den 5. Maji Anno 1689. und starb den 28. Jun. An. 1693.

XII. Micolaus Groß / Dieser Judilæus.

XIII. Georgius Schlemmer / wurs de Pfarrer zu Kaprlindach Anno

Successor sendorff Anno 1718. 1724.

34. GRUBEL, (Johannes) mar Diaconus zu Cabla / und hatte sein Predig-Ambt fast si. Jahr geführet, darinnen er Anna 1693. im 83ten Jahr seines Alters gestorben sevn soll, wie in Rittelmanns Beschreibung des Saal & Stroms p. 42. geweldet stes het, ex Commun. Herrn M. Reis nens.

35. GRÜNER, (Johann Görg) Hochfürstl. Bayreuthischer Pfarrer zu Burg - Bernheim, und Senior des Vener. Capituli Neostad. ad Ayssum, ist gebohren den 5. Jun. Anno 1649. zu Guttenberg ben Culmbach, darinnen das Soch - Adeliche Geschlecht der Herren von und auf Guttenberg, uns terschiedliche Nitter-Site bat ; Des sen Herr Watter, auch Johann Gorg Gruner / von Regenspurg geburtig, Pfarrer daselbst, die Mutter, Frau Margaretha, gebohrne Kehlin gewes Nachdem nun sein Herr Watter bald darauf nach Melckendorff beruts fen, aber schon den 10. Maji Anno 1656. Durch allzufrühzeitigen Tod in den 33sten Jahr von GOtt aus der Welt abgefordert, und hierdurch die hinterias fene Wittme, mit 5. unerzogenen Kindern, ins Elend gesetzet worden, so ist dieser Vatter-lose Wank noch 2. Jahr ben seiner Mutter verblieben, und hernach zu einem Schneider nach Culmbach gethan worden, das Nanckwerck allda zu lernen. Weil aber sein Berz Vatter ein autes Andencken in Culms bach hinterlassen, so erbarmte sich der 1699. Paltor Adjunctus in Cass damablige Rector, Herr M. Otto über ihn,

ibn, und nahm ihn vom Schneider-Stubl meg, und in die Arme-Schule auf, darinnen er biß 1669. verblieben, bernach aber sich auf die Universität Jena begeben, wohin er nicht mehr berg, zc. Allein es ist dennoch in nache -als 7. Athl. mitgebracht, die er durch fein Singen erworben, und von etlis chen Sonnern verehrt bekommen. Ob ibm nun schon kein Deller mehr geschicket worden, so hat er sich doch 3. Jahr allda aufgehalten, und vielgute Freunde gefunden, die ihm behulfflich gewefen, darunter fonderlich der damablige brachte, das Anno 1686, das Wfarrs Philosophia Adjunctus, Hen M. Jol hann Jacob Porzelius, der bernach Pfarrer am Boden - See worden, in Bamberg geführet wurde, unwissend, der Philosophie, und der berühmtel Hen Dr. Georg Goge in der Theologie und Homilie thn getreutich informiret, und viel Gutes gethan haben. Da aber die Kost in Jena immer theus rer worden, und derfelbe mit Herrn Beschuldigung, daß er auf der Can-Nicolao Großen / der vor dem sein Condiscipulus zu Culmbach, und hernach sein beständiger guter Freund biß in den Tod geblieben ist, sich durch das Singen erhalten muste, auch schon damit auf dem Land einige Beneficia zu suchen resolviret war, so beruffete ibn feine Frau Mutter Anno 1672. wider Bamberg geschicket wurde ; worauf er nach Hauf, eine Information ben Berm vor das Convent, Darinnen der Bis David Becken / Hochfürstlich=Bay= reuthischen Ambts-Casinern zu Zwer- Rechenschafft von ihm gefordert wornit anzunehmen, daselbst er auch 4. Jahr den : welcher sich aber bierinnen derverblieben; worauf er unvermuthet massen legitimiret, daß er nichts geres den 7. Febr. Anno 1676, in seines seel. Det oder in dieser Materia geprediget Natters ehemahlige Pfarr und insein habe, als was die Herren Poncificii Geburts - Ort Guttenberg beruffen, selbst geschrieben, und in ihren eigenen und als er zu dem damabligen Herm Buchern hatten; sonderlich Jacobus Ritter , Dauptmann von Guttenberg de Voragine in Aureis Legendis sive

gefordert murde, ihm die Vocation mit diesen Worten in die Hande gegeben morden: Da hat er eine recht Gotts liche Vocation zu der Pfarr Guttens folgender Zeit dieses Guttenberg ein ubler Marter-Plat demselben worden. da einer der Gerren von Guttenberg im Untern Hauß Römisch-Catholisch. und zugleich sein argster Verfolger wurde, der vorher sein Beicht-Sohn gewesen war ; welcher es auch dabin Dauß mit 18. Musqueritern umgeben. derfeibe gefangen genommen und nach aus was Ursache solches geschehe. Da er nun schon 6. Wochen im Gefangnis gesessen, und in solcher Zeit sich auch im Essen vor Gifft in Acht zu nehmen gewarnet worden, erfuhr er erst die bel wider die Mutter Gottes geredet. und solche gelästert habe; konte aber zu keiner Verantwortung kommen, bik von dem Herm Marggraffen Chris stian Ernsten/ der damablige Obers Ambtmann zu Baversdorff, Herr von Schönfeld / zu dem Bischoff nach schoff selbst bevaewohnt, gebracht, und Hilten

Hiltoria Lombardica, welche er auch, so aleich beubringen ließ, und ihnen vor die Augenlegete; worauf der Vischoff poll Unwillen wurde, und ihn mit dies sen Worten dimittirte: Er moae nun bingehen wo er hin wolte. Ob er nun schon einen Revers seiner Unschuld wegen erhalten, und in einer Gutsche nach Dauß geholet wurde, so behielte er iedoch an gedachten Herm von Guttenberg einen beständigen Feind, der eine geraume Zeit ein geladenes Pistol auf ihn geführt, und auch einmahl nach ihm wf geschossen, aber verfehlet, hingegen nachgehends sein eigen Weib, 2. Kinder und die Maad erbarmlich ermordet hat. Derowegen Berg Bruner zu Barreuth um eine anderweite Beförderung sollicitirte, und in folgenden Jahr Anno 1687. das vacante Diaconat in Marck Burgbernheim erbalten, dahin er eben zu der Zeit gekommen, da der Frankos in der daran gelegenen Rotenburgischen Landwehr sengte und brennete, und sehr arosse Theurung darauf erfolgte, daß er mit seiner Familie kaum allda leben Dann er hatte sich gleich in erffen Jahr seiner Bedienstung verheus rathet mit Barbara Krauseneckin, Marr-Tochter von Berneck, und mit thr anfanglich eine Tochter, hernach 7. Sohne in einer Ordnung, und letse lich noch eine Tochter erzeuget, von welchen 3. Sohne auch Theologi wors den sind, nemlich Herr Stephan Grüner / wurde Pfarrer zu Schorns weisach Anno 1710, und starb an der allda graffirenden hitigen Arancheit, Anno 1723. Peri Johann Sienfried

Gruner, wurde 1719. Pfarrer au Dachbach, und hernach zu Obernbochstädt, starb Anno 1724. an einem Blut - Sturt ; Johann Michael Gruner / wurde 1724. seinem Herrn Batter substituiret. Massen der alte Derr Gruner nach dem Tod des obbes schriebenen Jubilæi M. Deuerlings An. 1699. Unne in der Pfarr succediret. dessen Adjunctus er ben der Caplaney schon 4. Jahr gewesen war; und hat bis dabero an solchen Ort schon manches Unalucks-Wetter über sich mussen erachen lassen, und so viel Creuk, theils an feinem eigenen Hauf, theils von ans dern Widerwärtigkeiten erdulten muß sen, daß man sich wundern muß, wie er dabed so lang und bik auf diese Stunde, schon in die st. Jahr in Mimisterio, hat leben können. liebe Hauß-Frau verlohr er schon den 8. Man Anno 1707. durch den Sod, und lebet nun auf 20. Jahr in dem Wittwen-Stand, der er zu letten Chren dieses Denckmahl in das Pfarrs Buch geschrieben:

Dormis post curas placideque Marita quiescis;

Quis mihi curarum denique finiserit?

Committam hoc Domino, Dominus dabit his quoque finem,

Post curas requies certa parata

Wunderbar ist er auch einmahl vor les bens-Gefahr von dem lieben GOtt bes hütet worden, als er in den theuren Jahren einen Wagen mit Kern nach Rotenburg führen ließ, und die im Land gelegenen Sachsen-Gothischen Sotdaten en ihn das Geld einnehmen sahen, **Hossen** sie ihm in Schlingenbach jupassen, und allda zu berauben oder ermorden; er stieg aber vor dem hlingenbach von Wagen, und gieng den Ruß = Ofad bart an ihnen vor = , da sie gelegen und eingeschlaffen en; als aber der hernach fahrend mmene Bauer sie aufweckte, giens se auf ihn log, und wolten das D oder den Pfasten haben: Als Dieser bezeugte, daß derselbe mit 1 Geld schon über dem Wald heim angen sep, haben sie ihn geschlagen gehieben fortfahren lassen, er aber rrettet davon gekommen. er letten Kranckheit hat er sein Gebinis und sein Gesicht verlahren, geniesset anjego die Ruhe im hos Alter. Bep seinem Abzug von ttenberg hat er nachfolgende Verke Undencken binterlassen: z natum excepir, Parochum me,

terra, recepit,

se post hanc cœlum, Patria vera, manet.

ria namque mihi hæc, ut dicam, injulta Noverca,

Juæ manet in Cœlis fida futura Parens.

rea in Zoar me, Clementissime,

Juan lætus dicam : PERDITA TERRA VALE!

a valedicens tamen hæc polt plura relinquam:

fic Te quotquot amant meque fovere, fove.

ril run die Antecessores auf Dieset er bereits ben Dern M. Deuerling schon sind angeführet worden, und dies fer Derz Gruner anfanglich Caplan eis ne zeitlang gewesen, so folgen anieso auch die Derm Diaconi ju Burgberns beim à tempore Reformationis:

Petrus Arnold, Anno 1531.

Georg Mekel oder Megel, An. 1557. Sixtus Halbmajer, Onoldinus An. 1546. fit Ludimoderator h. l. Anno 1571. Paltor in Gastenfeld Anno 1572. Diac. h. l. An. 1574. m. d. 11. June 1615.

Johannes Knieger sie Diac. h. l. 1616. & Paltor in Adelhoffen An. 1623.

Leonhard. Röllius, nat. Dachsb. 1594. fit Collega Tert. Neostad. 1613. Diac. h.l. 1623. m. d. 4. Octobr. 1.6 } 2.

Simon Figulus, succedit 1623. Le Palt in Urffersh. 1636. m. d. 15. Apr. 1639.

Georg Theoph. Rhummel, succ. sit Past. Baudenb. 1659, m. Anno 1672

Joh. Adam Seyfart, nat. in Thiers. heim, Anno 1635. fic. Diac. 1659. Paltor in Oberhochstädt 1667. m. d. 2. Sept. 1692 vivit adhuc in Filio, Joh. Jacobo Seyfarso, Past, Baudenb.

Joh. Nathan Seyfart, Antecessoris frater, fit Diac. 1667. abiit inter milites Anno 1687.

Johann Görg Grüner, fit, Past, h. L.

M. Johann Laurentius Weidner, succedit, fit Diacon. Neapolitanus ad Ayssum Anno 1703. ubi etiamnum operatur in vinca Domini.

Joh. Ruckstäschel, Sparneccensia, fuie

Substitutus Zellensis, fit Diac, h. I. 1703. Pastorin Stubach An. 1714 m. 1722.

Gottlieb Berner, Baruthinus, succedit, & sit Pastor in Unterfellendorff,

Caspar Zapf, fuitAdjunctus in Schmerheim, sie Past. in Westheim 1712. huc vocatus 1724.

36. GRUTZMANN, (M. Das niel) wohl s verdienter Pfarrer zu Brennungen/ in das Hoch-Grässiche Consistorium zu Stollberg am Hach gehörig, ist Anno 1668. als Prediger dahin beruffen worden, und An. 1723. annoch am Leben gewesen, welcher als so damahls sein Jubikzum Ministeriale bereits mit 5. Jahren überlebet hatte, wie lecander in Chur Sächsischen Beistlichen Ministeria p.375. hat ans geführet.

37. GRYNÆUS, (D. Johann Jacob) ein berühmter Reformirter Theologus, letlich zu Basel war ges bohren ju Bern, in der Schweiß den 1. Octobr. Anno 1540. dessen Batter Thomas Grynzus geheissen, und das mahls allda Pastor gewesen, hernach aber Anno 1559. nach Rötheln, als Inspector der Kirchen beruffen worden. Im sten Jahr kam er in die Schul nach Basel, im exten Jahr 1551. murde er in die Rolle der Studenten des Pædagogii eingeschrieben; schon in keinem 19ten Jahre, nemlich An. 1559. wurde er ben seinem Batter ju Ros teln Diaconus; Anno 1563, gieng er wieder auf die Universität Tübingen, allda zu studiren, und war dazumal noch der reinen Evangelischen Lebre zuaethan, promovirte des folgenden Jahrs in Doctorem Theologia, und murde Anno 1565. gu Roteln seines Batters Successor. Anne 1575. kam er nach Basel / als Professor V. T. und bes bielte doch die Inspection über die Margaraflichen Kirchen. An. 1584. bekam er Vocacion nach Zeibelberg! und diente allda der Kirche und Academie 2. Jahr lang, hernach ruffte man ibn wieder nach Basel zur Professione Theologica & Historica. M. Blumius in Jubit. Theol. Emer. pag. 90. meldet, daß er gewesen Calvinista dulciloquus, sed maximus hypocrita, qui publico efficio p. 58. annos fun-Etus eft. Deffen Epicaphium pag. 91. enthalten, welches aber viel gutes von ibm beseuget: Quod simplicitate cordis, sinceritate doctrinz, vitaque integritate conscientiam Deo probaverit, & curis, laboribus, senio, doloribus colicis confectus tandem lenta febre Ingleichen hat extinctus fuerit. &c. ihn Fanus Gruterus sein Glaubense Genoß, nicht genugsam loben können in seinem Lateinischen Carmine, wels ches M. Ub/a im Leben der berühme testen Kirchen-Lehrer und Scribenten p. 198. anführet. Im 72. Jahr verlohr er sein Gesicht fast ganklich . und muste viel vom Stein, und von der Colie ausstehen, daben er offters in seinen Schmerken geseuffhet:

Ut nunc trifte mori est, sie dulce resurgere quondam, Christus ut in vita, sie quoque morte lucrum est. Interris laborest, requies sed suavis in | den Fabrum von Cosinis eine gewisse

Beit der Reformation gelebet, und An. Engel Gottes gehalten. nach, als er die Evangelische War-ben. heit erkennet hatte, vicler Gefahr un-

Materie scharff vertheidigen borete, und In fummo venient gaudia summa sich mit ihm hierauf besprochen, dieser aber ihn folgenden Tages durch den Mit seinem She-Weib Lavinia de Ca- Rath desselbigen Orts wolte gefangen nonicis zeugte er in 40. Salven 7. Kins nehmen laffen, da kam ein ansehnlicher der, darunter ein einiger Sohn gewes alter Mann ins Wirths = Dauß, wels fen, er starb endlich den 30. Augusti cher Melanchthonem heraus ruffen 1617. im 77. Jahr seines Alters, und ließ, und ihme anzeigte, daß dem Grybat Enarrationem aliquot Psalmorum næo eine Gefahr vorstunde; worauf & Prophetarum, demonstrationes Evan- Melanchthon alsobaid gerathen, er sol gelistarum, Chronologiam brevem te sich fortmachen, und hat ihn auch bik Evangelicæ Historiæ Logicique artificii an den Rhein au einem Schiff bealeis in Epistola ad Romanos declarationem, tet gehabt, da gleich darauf die Rathse sciagraphiam Theologiæ secundum tres Bedienten angekommen, und ihn ge-Methodi formas und viel andere fangen nehmen wolten; aber er war Schrifften hinterlassen. vid. Gelehrt. folcher Gefahr schon entgangen gemes Lexic. Deffen Batter ift ein naher fen ; und weil man foldben alten Dann Better und Anverwandter von dem bernach zwar gesuchet, aber nicht mehr Simon Grynzo gewesen, welcher zur gefunden, so hat man ihn vor einen Es starb 1493. auf einen Dorff ben der Stadt aber diefer aute Mann ichon im 48. Beringen, in der Grafschafft Hohen- Jahr seines Alters, wie M. Uhsal. c. sollern, gebohren war, ju Pfortheim p. 200. deffen Lebens - Lauff aus ans Melanchthonis Condiscipulus, und her dern Scribenten umständlich beschries

38. GUMBRECHT, (Martinus) terworffen gewesen, jedoch durch Sott- ein wohl-verdienter Pastor Primarius in liche Providence allezeit wunderbar er: | Bauzen oder Budißin / war aeburhalten, und daraus errettet worden, I tia aus Sprottau, und nach absolvire fomoble als er zu Ofen in Ungarn schon ten Studiis Academicis, anfänglich auf der Munche Anklage ins Gefang- Keld-Prediger gewesen, Anno 1632. mus geworffen, aber auf Borbitte der aber ist er Pastor zu Alt . Drefiden Ungarischen Noblesse wieder befrevet worden, und als der Hoff - Prediger worden; als auch, da er als Profes- Herr Arnold Mengering nach Ale for Græcæ Linguæ ju Depdelberg An tenburg beruffen wurde, an deffen 1529, nach Speper gereiset, allda ben Stell gekommen, wie aus Ant. Weeiner Reichs-Verfammlung wegen der ckii Beschreibung der Stadt Drefiden Religion, seinem guten Freund Me- zu ersehen. Anno 1640. wurde er von lanchthonem ju fprechen, und als er dem Churfursten an den Rath m Baus

Ben recommendiret, und als Pastor 1 Primarius dahin beruffen, allwo er 38. Jahr der Gemeine Gottes vorges Nanden. Als er aber alt und schwach worden, ist ihme Herr M. Henr. Bafil. Zeidler adjungiret worden, welcher nachmahls Anno 1703.an Soms sag Qualimodog. Da er zu friih in Die Rirchen geben wolte, von einem beff: tigen Schlag getroffen, auch gehlings gestorben : jener aber hatte sein Alter auf 82 Jahr gebracht, und ist den 14. Jun. Anno 1679. aufchlaffen, als er auf 59. Jahr in Ministerio Ecclefialtico gelebet hatte, wie Mattheus Hansi in Sched. cit. pag. 54. seq. bes zichtet.

39. GUNTHER, (M. Andreas) war als ein Exulant aus Ungarn nach Naumburg gekommen, und daselbst Ieslich Anno 1709, als Archi-Diaconus gestorben, in 76. Jahr seines 211s ters, in 51. Jahr seines unterschiedlis chen Predict-Amts. Deffen Leichen-Predigt Herr M. Johann Rudolph Cademann Prediger in Naumburg gehalten, über Thren. III, 22.23.24. melcher die Güntherischen Fata Pa storalia sind bengefüget, die er selbst! hatte aufgesetet, und lesens swurdig sevn werden. Unter solchen ruhmet daraus Herr Dr. Gdze in denen denckwurdigen Wohlthaten GOt tes an der Stadt Dobeln pag. 42. dessen Zochachtung des Priester. tichen Seegens / den er von dem gottseel. Herrn Dr. Geiern mit Auflegung der Sand mitgetheilet bekommen, er sich bernach in seinem PredigteAmt

allda bev schweren Berfolaungen fehr aetrostet habe. Und als auf seinem Tod-Bett dieser sterbende Greiß von Herrn M. Cademann mit dem Kirchens Scegen eingesegnet wurde, richtete et sich im Bette nochmabl auf und sprach: Viun wohlan / Herr Collegn! er hat mich gesegnet, ich will ihn auch wieder segnen : legte die bees den Hande auf dessen Naupt, und brach in diese Wort aus : Ich habe ihn gesegnet / ja der SErr hat ihn gesegnet / er wird auch gesegnet bleiben. Worauf er in dem HErm entschlaffen.

40. GÜNTHER, (Andreas) ein anderer dieses Nahmens, gewesener Schlesischer Prediger zu Oelse / war gebohren zu Münsterberg in Schlessen Festo Bartholomæi 1549. und wurde anfanglich Pfarrer zu Raroschte, bers nach zu Obernick / hierauf zu Stres lics / und endlich Anno 1592. Probst u Oelse / Senior und Scelen - Sore ger zu Döberle / auch Assessor des Fürstlichen Collegii allda, allws er dann Anno 1631. in 82. Jahr gestore ben, nachdem er 55. Jahr im Deil Predigt - Amt zugebracht hatte, wie Herr Dr. Goge in Theol. Semisec. p. 16. aus Foh. Sinapii Oelsnographia; inaleichen der *Agent* von Bauß Fonct. III. p. 963. referiret haben.

dessen Beisen des Priester, den GÜNTHER, (Johannes) ein kichen Seegens / den er von dem gottseel. Herrn Dr. Geiern mit Ausser, wird auch von Herrn Dr. Geiern mit Ausser, derrn Dr. Gören in Theol. Semil. p. 17. und M. Blumio in Judil. p. 92. aus M. Joh. Tob. Gleichis Dissert. de er sich hernach in seinem Predigt-Amt

ket, daß er 53. Jahr Losoriensium Paftor unweit Ulm gewesensey: aber der
beschäfftigte Secretarius Exped. X.
p. 881. giebt aus Misandri wohlges
plagten Priester folgende Nachricht:
Johann Ginther: Pfarrer zu Lons
fer, Ulmischer Derrschafft, ist 73.
Jahr in Predigt = Amt gewesen, hat
in 10cten Jahr noch geprediget, und
ist in 10zten Jahr seines Alters ges
storben.

42. GUTLE, (Johann Wolff, gang) war Hochgraflich-Castellischer Pfarrer und Ministerii Senior zu Rus denhausen / gebohren den 1. Nov. Anno 1614. ju Schleusingen, dessen Batter, Wolffgang Gutle, Naths Nach gelegten Herr allda gewesen. Fundamentis in Gymnalio zu Schleus fingen, und absolvirten Studiis zu Jena, wurde er anfänglich zur Castell= Rudenhäusischen Pfarr Eichfeld An. 1643. beruffen, 2. Jahr hernach zur Pfarr Rudenhaufen / allwo er in Die 50. Jahr im Weimberg des HErrn gearbeitet, also daß ihm in seinem Le= bens-Lauff nachgerühmet wurde, wie er in seinem ganken Amt bif an sein hochstes Alter nicht eine einige Predigt unterlassen. Endlich ist er den 6. Maji Anno 1695. im 81. Jahr seines 211/ ters, und 52. seines Ministerii gestor-In dessen Leich-Predigt ist aus dem Psal. XXXI. v. 6. die Davidische Seelen = Sorge von C. Ad. Zemschen, damahligen Pfarrer zu Eiche feld, vorgestellet, die Abdanckung aber von Herm Friederich Abraham Marckarten / nachmahligen Succellose und Hof-Predigern allda, vor jeko l

Ministerii Seniore, Consistoriali und Pattore zu Steinach an End-Sce gehalten, und in den Druck gegeben worden.

## H.

1. HAACK, (Daniel) war Stadt Vfarrer in des Beil. Romischen Reichs-Stadt Bopfingen / welcher den IV. Sonntag nach Trinit. Anno 1699. fein softes Ministerial - Jahr glucklich zuruck geleget, und sein besonderes Jubel: Seft daran teverlich begangen. ist hernach Anno 1702. in 53ten Jahr seines Ministerii verstorben ; dessen Derr Gohn, Johann Daniel Zaact/ Superintendent zu Rordlingen, seines Herrn Vatters Umts = und Lebens. Jahre nicht erreichet hat. Serpil. in Epitaph. der Schwab. Theol. p. 121. Deffen Bildniß haben seine Kinder ibm zu Chren Anno 1700. verfertigen lasfen , daran diese Ubersund Unterschrifft zu sehen:

ich erwache nach deinem Bis des Pfal. XVII, 15.

Daniel Saack / Pfarrer in des Heil. Nom. Neichs - Stadt Bopfingen, in Jahr Christi 1700. seines Alters 73. Predigt-Amts 51. Jahr.

Vleun Rinder stellen hier den als ten Vatter für /

Mach blosser Leibs-Gestalt; Er aber spricht: mann ihr

Solgt meinen Tritten nach/ fo werd ihr erst das Leben /

Wann ich schon tod an euch selbst eigentlich mir geben.

Ihren

Ihrem lieb - werthesten Herrn Batter gehorsamlich überreichet / von seinen 8. Sohnen und einigen Tochter.

G. Marcell Haack del. & pinxit.

2. HAAGEN, (M. Joh. Bartholomeus) gewesener Furftlich . Wurtenbergischer Rath, General-Superinrendentens, und Abt des Closters 26delberg / hat in seiner Jugend wun-Derliche Faca und ungemeine Merchahde der gnädigsten Vorsehung GOttes au preisen gehabt; Dann er war zu Gusenstatt, in einem Wurtenbergischen Dorff, Beidenheimischer Dia. ces den 6. Augusti Anno 1633. auf dies fe Welt gebohren, deffen Eltern gemeine Bauers-Leute gewesen, von welden et jur Deil. Tauff befordert, und Bartholomeus daben benennet wors den ; als aber in folgenden Jahr An. · 16:4. die Schlacht ben Mördlingen verlohren aegangen, und die Kanserlis the Armee, wie eine Sundfluth, in das Perkogthum eingebrochen, ist durch Krieg / Dest und Hunger, das gange kand auf das ausserste ruiniret worden, und des guten Saagen seine beeden Eltern auch umgekommen. Woranf ihn seine Schwester, ein Mägdlein von 10. Jahren, in denen Baldern und Höhlen berum geschler= pet, und eine zeitlang mit Wurheln, Krautern und Brennefteln ernehret, bif fie endlich felbst Hunger fterben wolte, und auf Gutachten ihrer Freunde, das Kind in ein Kissen gewickelt, eins mahl zu Nachtszeit auf einen langen - Sis, der vor dem Warsenhauß und Dospital zu Ulm vorbanden war, bin-

legte, und auf und davon gienge. Als er nun von dem Spital . Pfleger, oder Wapsen-Batter, gefunden worden, und nicht wissend, ober getaufft, oder in denen schweren Krieas - Zeiten ungetaufft geblieben ware, so bat ihn Der M. Balthasar Gökelius den 3. Maji An, 1636. jur Heil. Touff tras gen, und Johannem nennen lassen, bet Zunahme aber wurde ihm Funden gegeben, über welchen Casum bernachs mable der berühmte Superintendentens allda, Dr. Conrad Dieterich/ in de nen Rernhafften Consiliis Theologicis, ein Decisium gestellet, und behauptet, daß man in zweiffelhafften Källen billig die Lauffe zur Versicherung vornehme, quia non potelt dici iteratum, aned non creditur effe factum. Er be fam anfänglich zu einer Pflegerin, Ros sinen Sammerlin / welche ibn aber hernach, als die Gespenster sehr in selbigen Gemächern graffirten, einer andern so. jährigen Jungfer, Nahmens Barbara Echardin / übergeben, so in einem besondern Dauk wohnete, und derjenigen, so die fallende Sucht hatten, pflegete, an welcher er auch eis ne rechte Mutter gefunden, die ibn herblich geliebt und so getreulich erzogen, daßsie ihn schon im sten Jahr in die Teutsche Schul, und ein Jahr bernach in die Lateinische geschicket, dars innen er, ob ihm schon viele zuwider waren, dermassen durch alle Classen, von der ersten biß siebenden hindurch gestiegen, daß er vielen Geschlechtern und Kauffmanns-Kindern in dem Examine ist vorgezogen, und mit schönen Berebrungen begabet, von seiner Milea

Mutter aber mit Kleidern , Buchern | Patronin und Pfleg = Mutter noch imund andern Nothwendigkeiten verseben morden, die solches selbst ihrer Anno 1652. kam er zu der Pfarr Wan: Mothdurfft abgebrochen, und auf ihn gemendet hatte, welche aute, und ans Dere in der Stadt Ulm bif auf Anno | Dau, mit vieler Befahr vom Baffer, 1646. genossene Wohlthaten er nie permalten, und daben Schulmeisters mable anuasam hatte ruhmen und SOt- Dienste thun muste. Nach 4. Jahren tes reiche Bergeltung davor anwun- famernach Robiberg in die Schweiß, schen können. Dierauf hat sein altester und dienete der Kirche GOstes allda Bruder, als damabliger Innwohner 12. Jahr. Von dannen kam er in au Saolsbeim, ben der Westung Asperg | Das Städtlein Pfullingen / und murfich um ihn bekummert , und nachge- De Camerarius des Capitule zu Reutfraget, mo derjenige Knab sich befinde, lingen. Anno 1677, ift er Superincender um dieselbige Zeit vor dem Ways dentens zu Blaubavern und An. 1681. sen & Hause mare gefunden worden ?! und nachdem er das Elend, und die Stuttgard worden. Endlich hat er Woth eröffnet hatte, die damals das ben berannahenden Alter und abneh-Kind betroffen, ist er von seinem Der-Kommen und Ursprung völlig berichtet und bewogen worden, sich ins kunfftis ge, jum beständigen Undencken seiner Doppelten Tauffe, Johann Barthos Iomaum zu heissen. Als es nun hierauf wieder in Teutschland Friede worden, bat er sich auf Anschlag geehrter und gelehrter Manner, mit herrlichen Zeugnussen von seinem Rectore Conrad Merckio, und von M. Christoph Lindenmayern / Superintendenten zu Heidenheim, nach Stuttgard zu dem alorwurdigen Fürsten Eberharden begeben, und um anadigste Aufnehe mung in das Fürstliche Stipendium zu Tübingen demuthiast angehalten, auch nach ausgestandenen Examine alsobalden erhalten, allwo er hernach seine Studia fleißig fortgesetet, und nach gehaltenen 2. Disputationen Magi-Ber morden ist ; worzu ihm seine alte | Scholarumque Patronus, qui tristem à

mer die Unkosten bevgetragen hatte. gen in der Göppingischen Diæces, woben er auch die Kirche zu Frauerns Hof - Prediger und Consistorialis 311 menden Krafften erlanget, daß er Abt au Abelsberg und General - Superintendens ernennet wurde, daben er auch big in Tod verblieben. Er hat nicht gekitten, daß man viel Ruhms von ihm gemachet; peccator sum, sagte er, & gratia divina indignus, und ist ie Derzeit seines Ursprungs eingedenck acblieben, dahero als er zur Hof- Predis gers Stelle beruffen worden , hat er dieses Denckmahl gestifftet : Wer birid) Herr / Herr / und was ist mein Sauß / daß du mich bieher nebracht hast / II. Sam. VII. v. 18. Was ich bin und was ich gethap habes ist alles von deiner Zand's **分集中! gekommen!** deinem thiha men sey Ehr und Preiß in Ewig. teit! Er war, nach des Parentatoris Zeugnuß, Candidus, Gravis, Cordatus & humanus Ministrorum Ecclesiæ

se dimitteret neminem. denckwurdig:

Ouem Puerum fecit Deus orbum utro-

que Parente,

Pater;

Maagius in teneris dupli de fonte lavatus,

Ærumnæ vires sultulit inde no-Baptilmi 1

amaris.

Christicolas vivo pane

Et miserum miserans quem virgo exceperat, Aula

ovans.

Nomine mutato bis tinclas, bisque re- sen war. Er studirte zu Rostock, und pertus,

M. Fisch. in Memor, Theol. Wir. senb. P. II. p. 420. feqq.

Dor seinem re nennen ihn Haasenum, der zu Gas Ende, bat er seine Kinder und Kindes | len in der Luttichischen Dicces an einem Kurder zu sich beruffen, und ist mit ih- Ort 100. Jahr Priester gewesen und nen in das GOttes - Hauß zu Adels- im 127. Jahr Anno 1886. gestorben. berg gegangen, da sein Berr Sohn Daß er aber zu einem fo hohen Alter M. Gottfried Saagen / zu seinen gekanget, soll verursachet haben, weil groffen Eroft Priefter gemefen, deme er dreper Sachen Abstemius gemefen: er befohlen in der Predigt Gott ju Mulierum, Ebrietatis & Iracundiæ. M. dancken, vor alle Barmherkigkeit und Blum in Jubil. Theol. p. 93. Agent, Treue, die er an ihm erwiesen babe , Fonck. III. pag. 777. womit übereinitims und in seinen Nahmen von denen Zu- mete der berühmte Professor in Dans borern Abschied zu nehmen, worauf er Big, Paulus Pater, so den 7. Deden 11. Junii An. 1709. im 57. Jahr cembr. 1724. verschieden, und fich felbst feines Predigt-Amts die Welt geseeg- | diese Grabschrifft gesetet : Hic sieus net. Unter seinen Epicaphiis ist Dieses elt Paulus Pater, Mathematum Professor, qui nescivit in vita, quid sit conflictari cum morbis, irâ moveri, cupiditate aduri ; decessit vità cœlebs. Conscriptis Patriæ est reddicus ille Anno 1724. Den 7. Dec. Cob. Beit. Extract. 1725.p. 26.

4. HABICHORST, (D. Andreas Daniel) ist auch ein alter wohl s vers dienter Theologus zu Rostock gemes sen, und Anno 1654. schon in diffente liche Alemter getretten, auch 1704. erst Ut, quem dira fames herbis pascebat su Rostock gestorben, hat aber mit seis nen Vocationen und Aemtern sehr wurd cibaret derbare Fata erlitten. Er war zu Biszovo in Kürstenthum Schwerin ges bohren, dessen Batter, Daniel Za bichorst / in unterschiedlichen Mecklens Cum magno ereptum Mose teneret burgischen Bestungen Commendant, die Mutter Agnetta Grollin gewes da er An. 1654. seine Eltern in denen E Dumo patriam repperit ille Do- Pfingst - Fevertagen besuchte, und auf dem Schloß Fürstenberg eine Predigt ablegte, horte solche ein Raths & Herr aus dem Uckermarckischen Städtlein 3. HAASECK, (Antonius) ander Phychen, und gefiel ihm dermaffen, daß

er ihn seinen Collegen recommendirte, und zugleich zum Rectorat ihrer Stadt: Schut beruffen ließ. Folgenden Jahrs 1655. wurde er Diaconus zu Strells und Rector der Schule allda / quittirte aber 1657. beede Alemter, und gieng wieder nach Rostock, seine Studia forts auseken. Anno 1658. wurde er Magister und gecrönter Poët, tractiete dars auf Theologica, une bekam von Ders tog Christian Ludwig zu Mecklenburg, die Professionem Theologicam; ehe et aber solch Amt antrat, reiste er vorhero in fremde Lander, und dispueirte auf unterschiedenen Universitäten, zu Grypsmalde, de quatuor Conciliis Occumenicis; ju Giefen, de Berengarianismo; als er nun nach Sause kam, sein Amt anzutretten, und speciminis Loco, de eucharistica mortis do-. minicæ commemoratione, disputiret hatte, wurde doch nichts aus seiner Beforderung, wie es offiers manchen auten Menschen, wegen unbilliger Feinde, gar fatal zu gehen pfleget, doch hat er sich immer mit seinem Nahmen das ben aufgerichtet, und sich Habichtrost, per Anagramma: Ich habe trost / zu nennen gepflogen, wie der berühmte Serpilius, de Script. Biblic. in Prophet. Esaiam pag. 394. gedencket. Anno 1669, bekam er von der Theologischen Facultat Frenheit, ein Collegium Exegeticum über die schwersten Derter des A.T. zu lesen. Anno 1671, promovirte er zu Gropswalde in Licentiatum Theologia und wurde in folgenden fahr Professor Oracoriæ, hielt aber daben Collegia Hebraica, und viele Disputagiones Theologicas. Er bekan nach

der Zeit von dem Derkog zu Schwes rin nochmalls Befehl zur Theologischen Profession, erhielte aber noch nichts damit, weil ihm von andern so viel Sindernuffe in dem Weg geleget morden. Anno 1679, promovirte et zu Grivswalde in Doctorem Theologiæ, und hielt darauf 5. Disputationes Anti - Papisticas, melche er dem Regles renden Dergog zu Mecklenburg, Chri-Stiano Ludovico, so Eatholisch mote den war, dedicirte, aber an statt der vorigen Gnade, solche Ungnade das mit verdiente, daß er auch pon seiner Profession suspendiret murde, zu wels cher er aber Anno 1681, wieder ist eins gesettet worden. Als er Anno 1686. in andern Verrichtungen nach Wien reisen muste, überreichte er dem Kans fer Leopold seine Semi-Centuriam Anagrammatum, worinnen vieles, bom Kayser selbststunde, welches Tractætaen der Kavser auch sehr anadia angenommen, und dem Habichorstio selbst in Lateinischer Sprach wieder geants mortet. Ben seiner Ruckkunfft wurs de er noch selbiges Jahr Theologiæ Professor, Consistorii Assessor und An. 1693. Senior der Theologischen Facultát. Er war in seinem boben Alter noch schr vigereus, daß er auch offters, schon über 70. Jahr alt, gesprochen: es ware ihm noch fo zu muth, als wann er ein Mann von 30. Jahren ware, wie M. Uhsa in Leben der berühme ten Rirchen . Lehrer und Scribenten pag. 687. D. Pipping in Niem. Theol. p. 1558. dessen Lebens . Lauff ausführlich beschrieben. Unter andern Schrifften hat er auch Rollochium U 2 Lite-

fein eigen Curriculum Vitz aufgesetet, aus welchem Derr Serpilius 1. c. pag. 292. seiner sich selbst gestellten Nativitat mit folgenden Worten gedencket: Cùm in Themate suo geneshliaco obfervaret, Jovem, Planetam benigniffimum, hora nativitatis suz ante meridiem, Mense Martio, & quidem sole ascendente, in decima domo, qua religionis & honoris est, adeoque in medio cœli fuisse constitutum, eumdemque juxta Mathematicorum observationes designare, natum in sua puam functionem promovendum, non temere quidem signo hoc se inter pieratis fludia & preces animari passus fuit; quoniam tamen eundem quoque Jovem, præclara quæque designantem, in prædicta honoris & religionis domo ab una parte à Saturno & ab altera parte à Marte quadrato, h. e. hostili aspectu respici ; atque adeo infestos hos planeras duos, hoflium invidias, infidias, obtrectationes, injurias, perfecutiones, defraudationes & impedimenta significare observaret, quibus ille ad altiora, à funerioribus destinata, promovendus subinde foret obnoxius, ita tamen. ut signa victoriæ contra hostes, cœlique vindictæ ab hostibus sumendæ, non plane abessent (qualia sanè in sequentibus abunde cognoscentur, ut varia proinde fata ejus) B. Lector mirari non adeo debeat, animum fimul in timore Domini ipse obfirmavit, & intuitu victoria, DEI providentia sub-

Literatum beschrieben, und darinnen | secuturæ, patienter multas plane injurias toleravit, & insidias, finiumque suorum omni jure sibi debitorum, coarctationes tolerare Theologico pectore non reformidavit, sperans, fore, ut justitiz aliquando locus sit futurus.

5. HACCIUS, (Wilhelm) Senior und Pfarrer zu Utleben in dem Hoche Gräflichen Amt Swringen, war auf diese Welt gebohren zu Gellingen / Amts Franckenhausen den 28. Man am Zoge Wilhelmi Anno 1593. allwo dessen Batter Caspar Sacke ein Innwohner familia pracipuum & fi Theologia gemesen, die Mutter Elisabetha Bischofe operam dederit, in Ecclesia ad præci- fin. Ob nun zwar sein Batter nicht gesonnen war, ihn studiren zu lassen, so hatte er doch ein treffliches Ingenium gezeiget, und die wenigen Pfennige, fo ihm feine Mutter zugeworffen, auf Bie cher verwendet, und sich damit in die Fremde, dem Studiren nachzuziehen. in GOttes Namen gewaget; wie ex dann nach gelegten Fundamenten in der Schul allda, fowol in der Lateinischen Sprach, als sonderlich in der Music. die ihm hernach trefflich fortgeholffen. Anno 1611. mit seinem Bruder Bers tholdo sacken/welcher hernach Seels Sorger zu Sega worden ift, seine erste Ausslucht nach Einbeck, von dannen nach dem Clausthal, hierauf in die das mals florirende Mindische Schule ges wendet, überall sein Brod mit Singen verdienet, und allda unter Herrn Rectore M. Johann à Beringhausen, und Con Rector, M. Joh. Sagittario aute Progressen gemachet; nach sies ben Jahren auf den Trivial - Schulen bat er lich in das berühmte Fürstliche Gymna-

Gymnalium w Stadt Sanen begeben, welches mit trefflichenProfessoribus bes II. erhalten, die An. 1621-lu Rinteln publiciret worden, welchen solennen Actibus inauguralibus dieser Haccius auch bengewohnet, und nebst andern Studiosis aus dem Seminario Stadthagensi in das Paradisum Rintelensem ist verseket worden / da er dann an beeden Orten sich vier Jahr mit groffem Lob und Rus Ben aufgehalten, und die berühmten Manner Li. Josuam Stegmannum, D. Joh. Gifenium, D. Eberhardum Mesomylium mit allem Fleiß gehöret, und sechsmal publice sowol in der Philosophie als Theologie disputiret hatte. richtung anderer Studenten, mehrete D. Sal. Glassi, damaligen Superinten-Zeit in wichtigen Sachen mit ihm correspondiret / dergleichen auch Herr D. Glassius, Cellarius, Rothmalerus, und andere vornehme Theologi gethan, derer Brieffe er sub titulo: Litera præcipuorum Virorum, hinterlassen hatte.

Hierauf wurde Herr M. Haccius von seiner Soch-Gräflichen Herischafft anfanglich zum Rectorat in Francken-

hausen vorgeschlagen, aber davor bald zu der vacirenden Pfart = Stelle nach fetet war, und ju einer Academie folte Utleben Anno 1622. beruffen, bev feis gemacht werden, welches auch hernach nem Examine mit diesen Worten aes geschehen, da Fürst Ernestus die Privile- ruhmet : Audivimus viriles tuas Regia Academica vom Rayser Ferdinando sponsiones, und Dominica X. post Trinit. vom Derm M. Nicolao Albano. Inspectore zu Kelbra, ingleichen Herm Beinrich Landgrafen / Archi - Diaconus in Franckenhausen, hierzu ordiniret, und 14. Tag darauf investiret, wel chem Umt der Herr Senior 51. Jahr so rubmlich ist vorgestanden daß in seis ner Leichen = Predigt ist gemeldet wors den: Utleben werde dieses Mannes Bleichen schwerlich wieder bekome men. Doch hat er auch seinen Theil Trubfalen an Schimpf, Spott und unverdienter Lasterung von den Kindern dieser Welt erdulten, und darinnen dem Diefer fein besonderer Bleiß bewegte Borbild seines Meisters Jesu abnlich nicht nur den Durchlauchtigsten Herm werden muffen. Und ob er wohl offt Fundatorem, fondern auch den Berin Urfach gehabt, anderweite Beforderuna Grafen Ludwig Bunthern zu Schwarz- zu fuchen und anzunehmen, so bat er ieburg und Hohestein zu milden dipen- boch aus Bochachtung seiner ersten diis , und fein eigener Bleif in Unter- Beruffung und treuen Ginratben Berm qualeich feine Unterhaltungs . Mittel, denten ju Sondershauffen, diesen Ort Daß er defto, besser proficiren kunte; ja durch anderwärtige Vocation nicht vers er erhielte auch die Freundschafft seiner wechsten wollen , ohnerachtet er Berren Profestorum , daß fie nach der manchmal mit denen Seinigen kummerlich allda leben muste, welches er auch dren Jahr vor seinem Ende turch ein Schreiben an den Herrn Leichen- Dres diger, M Joh. Casp. Hessium, Inspector und Confistorial. zu Kelbra / expresse ben seinem Lebens- Lauff zu mels den / und ihn zu entschuldigen gebetten hat, daß er ohne sein verschulden, denen Seinigen nicht mehr habe hinterlassen U 3 Fonnèn

Bonnen, die Worte seines Brieffs haben also gelautet: Ich habe es nicht ans dern / noch die Meinigen besser vers sorgen können / ex loci tenuitate, und bey so unerhort geringem Salario, auch da ich sub belli turbine continue interturbicet / und mit Brand und öffterer sehr graufas men Plunderung persape totaliter enerviret worden ic und diese concien muß ob hasce rationes nothigst gedrucket / und per vigilantiam Filiorum natu & dignitate majorum ad publicam lucem eingerichtet werden. 'In dem beiligen Sheftand hat er sich im andern Rahr seiner Bedienstung Anno 1624 eingelassen mit Jungfer Anna / gebobrne Leisin von Kran-Cenhaussen, und an ihr eine sehr Lieb - und Tugendreiche, forgfältige und haushältische Lebens-Gesellin durch gottliche Vorsorge überkommen, mit welcher er bis in das soste Jahr in hochstvergnügter und gesegneter She ben Freud und Leid gelebet / und 13. Kinder aezeuget bat, davon die meisten mohl verforget, zu schonen Ehren- Aemtern gelanget / und ihrem Heren Batter viel Freude ermecket haben, indem Ber Lic. Georg Haccius, Pastor ben St. Maria Magdalena in Hamburg, Herr M. Joh. Mich. Haccius, Archi-Diaconus zu Stollberg worden, die unter andern ihren Derin Vatter auch barinnen sehr erfreuet, als er von ihnen er= fahren/was vor grosse Liebe sie ben ihe ren Zuhörern erwecket, daß man um des grossen Zulauffs willen die Kirche an einem Ort mit neuen Empor Rirs | in Jubil. pag. 93. Agent von Sauss chen habe versehen mussen; von allen Fonct. III. p. 777. derselbe hat mit seis

seinen Kindern aber hat er 59. Kindess Kinder erlebet. Sein Ende belangend, so ist er an einer besttigen Dusten, zeben Tage vor seinem Tod, bettlägerig wors den, und haben des Alters Abkrafften Die Krafft der Medicamenten dermassen gehindert, daß er immer schwächer worden , und mit volligem Verstand bis an sein Ende, den 11. Maji Anno 1673., sanst und seelig entschlassen, da er 80. Jahr, weniger 17. Tag in der Welt, 49. Jahr und 8. Tag im Cheftand, und 51. Jahr im Predigt - Amt gelebet hatte; von seiner gelehrten Feder ift weiter nichts an das Licht gekommen, als eis niae Leichen - Vrediaten, die er denen Edlen von Rossenau / und eine dem Schwedischen Capitain, Herm von Berterig / gehalten hatte. Seine Abs danckungs - Rede ist vom Heren M. Johann Seinrich Sempeln/Archi-Diac. zu Heringen, über die Wort Epaminonda gehalten worden; Sat vixi. invictus morior.

6. HACKMANN, M. (Facobus) Könial. Schwedischer Consistorial-Rath in denen Herzogthumern Brebs men und Vehrden/ auch Senior Ministerii und Pastor zu St. Nicolai in Stade/hat nomine Ministerii Stadensis Anno 1690, eine Præfation zu dem Stadischen Gesang Buch gemachet, welches der arosse Lieder = Freund Serpilius pag. 92. fortgesenter Liedets Gedancken wor das beste halt, so ibm bishero zu Gesicht gekommen sind, starb im Januarii Anno 1699. im 60steu Jahr seines Predigt - Amts M. Blum

nem Natter und Groß. Natter über dritthalbhundert Jahr in der Welt gelebet, davon Herr D. Jacob Sieronys mus Lochner Königl Schwedischer Consistorial - Rath / Ober = Pastor in Brehmen und Superintendens, in einer Anmerckung ber seinem Kling & Gediche te, zu dessen Herrn Bruders M. Carl Ariderich Lochners / wohl » verdien» ten Pfarrers in Furth Seltenen Alter, nachfolgende eigenhändige Nachricht bengefetet hat : als ben neulicher Ges " cenwart von mir begehret, mein, meis,, nes Batters und Groß, Batters Les .. bens : Jahre, die GOtt aus Gnas " Den gegeben; so bezeuge aus meines, feel. Watters Mund, daß sein Bats " ter und also mein Groß-Vatter/Vis ... colaus Sackmann / sep alt worden , 110. Jahr, und da er gestorben, sep, mein Batter 23. Jahr alt gewesen: " Mein Watter aber, Gerhard Sact, " mann , hat gelebet 95. Jahr , und " da er starb, war ich 13. Jahr alt; " nun werd ich auf kunfftig Martini 82. " Bahr alt, bringen alfo Groß - Bat ... ter, Batter, und ich, als Sohn, zus " fammen 287. Jahr, davon gehen 23. " und 13. Jahr ab, und bleiben übrig " 25 .. Jahr. " Diese Nachricht geschabe An. 1693. morauf er nochbis 1699. gelebt, und 88. Jahr alt worden ist.

7. HAEGELINUS, (M. Melchior) gemesener Abt zu Rönigsbronn war gebohren zu Thamm, im Amt Konigsbronn, den 8. Octobris Anno 1540. von gemeinen doch ehrlichen Eltern; als er im 19. Sahr Magister worden/ ist er nach absolvirten Studiis erstlich Anno 1562, Diaconus zu Bocknan- Boblingen gebohren, den 19. Martii

gen; ein Jahr hernach Pfarrer ju Wie la bey Tubingen worden, und Anno 1567. kam er an seines Schwehr- Bats ters, Johann Busmanns / Stelle nach Ober & Pflingen / allwo er sich dergestalt aufgeführt, daß er An. 1 74. Pastor und Superintendens zu Bietige heim worden. Nachdeme er 29. Jahr allda gelehret, bekam er Anno 1602. die Abten zu Königsbronn, wie auch die Inspection zu Serdenheim und die Assession bev dem geheimen gande Rath. M. Fischlinus in Memor. Theol. Wirtemb. ruhmet ihn , daß er gewesen sey, Vir, qui gravitatem cum humanitate temperare noverat, in confiliis providus, humilis erga quoscunque, præsertim vero temperantiæ ad Exemplum Chrysostomi studiosisfimus, quippe qui diætæ regulas violare visus est nunquam, dahero er sein Leben über 90. Jahr in beständiger Gesundheit zugebracht bat; Anno 1630. wurde er im Monat Augusto von des nen Executoribus des Rayferlichen Bes fehls, die Closter wieder einzuraumen, ins Exilium im hohen Alter getrieben. begab sich zu seiner Tochter nach Ober-Eflingen, und beschloß allda des folgenden Jahre, den 3. Martii Anno 16.1. sein Leben, unter vielem nachdencklichen Gebet und Seuffgen vor das Deul der Rirchen und seines geliebten Batterlans des, da er fast 70. Jahr in Vrediats Amt gelebet hat

8. HAGENLOIUS, (M. Anshelmus; gewesener Probst zu Denckens borff und General Superintendens im Herzogthum Würtemberg war zu

Anno 1554.; dessen Batter gleiches Namens, Burgermeister allda gewesen; nachdem er nun schon in der Kindheit einen auten Kopf gezeiget, und seine Studia glucklich absolviret hatte, auch Magister Repetens Lectionum Astronomicarum worden war, ist er Anno 1581. zu Lowenberg Diaconus, und bald darauf Pastor zu St. Leonbard in Stuttgard worden; Anno 1586. bekam er das Decanai zu Lauff, und Anno 1591. ist er mit Bewilliaung des Derzog Ludwigs / als Superintendens der Reichs. Stadt Regenspurg beruffen worden, welchem wichtigen Anno 21mt er 17 Jahr vorgestanden; Anno 1608. wurde er wieder als Decanus zu Weiblingen in sein Vatterland beruffen, und anno 1628. wurde er end= lich Probst zu Denckendorff und General-Superintendens, allmo er auch im hohen Alter mermal ins Exilium getrieben wurde, das erstemal Anno 1629. da man die Closter wieder weg. zunehmen begunte, und Anno 1634. nach der Schlacht ber Nördlingen, beaab fich darauf nach Eflingen, und fand allda seine Erlösung von allem Ubel. Als Anno 1601. Das Colloquium 14 Regenspurg angestellet wurde / war er nicht allein zugegen, sondern hat auch in einer herelichen Predigt vorhero in Gegenwart verschiedener Reichs = Kur = | sten von benderlen Religionen am XVIII. Sonntag nach Trinit. aus dem Evangelie das Argument, de infallibili Controversiarum judice, heresich ausgeführet. In seinem groffen Stuffen-Jahr kam er ganklich um sein Gesicht, wurde ihm aber durch einen Au- dem Groß - Watterlichen Saus erzo-

gen - Arkt wieder bermaffen restituiret, daßer 18. Jahr noch bis ins höchste Alter accurat sehen konte. Er war in Regenspurg dermassen beliebt, daß er in seiner Valet- Predigt selbst gerühmet. er habe allda mehr neue Jahrs. Berche rung bekommen, als in Weiblingen seis ne gante Befoldung getragen. Er batte seine sonderbare Lust an Liedern, und Singen, und auch auf seinem Tod-Bett, sich wie ein Schwan felbst ju Grabe gesungen; gestorben ist er den 26. Novembr. Anno. 1634. im 54fter Jahr seines geführten Amtes und Ches standes. M. Fischlinus in Memor. Theol. Wirtemb. P. I. p. 309.

9 HAHN, (Julius Ernestus) Hoch & Fürstl. Mecklenburgischer hochverdienter Hof - Prediger und Beicht- Vatter dermalen noch im Leben und Seegen, war in seiner Jugend der Apothecter's Runst gewidmet gewesen, und erst im 12ten Jahr zum Studiren gekommen; doch hat er durch besondern Fleiß alle Wersaunmis wieder ers seket, daß er noch sehr jung nach Gras bau als Pastor und Hof- Prediger ben Herzog Friderich zu Mecklenburg-Gras bau beruffen worden, darauf er von dannen bev denen regierenden Herzos gen zu Mecklenburg Schwerin an dem Soch Fürstl. Sof zu oberwehnten Che ren = Aemtern gelanget ist. Derfelbe hat Anno 1724. ein solennes Driesters Fubilaum gehalten, da deffen Herm Cohns, M. Julie Ernesti Sabns/der. maligen Dom - Predigers zu Gustrau. geliebte Tochter, als des Herm Hofe Predigers Enckelein, so mehrentheils in Kest, mit Herm D. Sabertorn, Medi- famlich ist ermordet, und alle Welt, ja cinz Practico, jum groften Bergnus Freunde und Feinde, darob in Erstaus gen des hocherfreuten Groß - Vatters, nen gesetzet worden. Dieser getreue M vriesterlich copuliret worden. Noch Zeuge GOttes war den zz. Julii Anno kine besondere Freude hatte sich dersels, 1679. auf diese Zammer svolle Welt be daben verhoffet, da dessen anderer gebohren worden, und nach rühmlichst Herr Gohn, M. German Joachim Sahn / SS. Theologiz Baccal und das mals des Drekdnischen Ministerii zum heiligen Creut belobter und beliebter Mittwochs : Prediger, welcher sich so= wol durch unterschiedliche gelehrte Di-Toutationes, als andere erbauliche Schrifften schon wohl bekannt gewes machet batte, die von ihm verlangte Danck - und Jubel - Predigt hatte hal- wieder zur Ehre und Dienste Gottes ten follen; meil aber der unverhoffte lanwenden molte; alleine es muste durch Tod seines geliebten Herm College, M. Polyc. Runads perhinderte, daß er | fo ferne und so lana von seiner Gemein-De wegzu gehen, sich nicht getrauete / als hatte er seine kindliche Schuldigkeit dißfalls darinnen beobachtet, daß er in eis ner offentlichen Dedications - Schrifft, seiner aufrichtigen und abgenötbige ten Vorstellung wie er gegen seine Beicht:Rinder sowol in als ausser dem Beicht: Stuhl sich zu verhalten pflege / seine Gratulation abgestattet, und mit einem geistreichen Wunsch seis ne Abwesenheit ersetet. Aber ach des, ben aller dieser Glückseligkeit, hochst Serm Immanuel Sorns / SS. Theol. unalückseliaen lieben Batters, weaen Des betrübten Todes dieses seines ges ISS. Thoma in Leipzig jüngsten Tochtor, liebtesten Sohns! Dann eben dieses ift derienige / mar schmerklich ermorde- | we verkenrathet, und mit derselben 10. te, doch glorieuse Martnrer zu Dreff-Den, welcher bald darauf den 21. Maji | get hatte. Anno 1726. durch die verruchte Sand nem Studiren, wie forgfältig in denen

gen worden, an eben folchen Jubel- eines verteuffelten Boswichts, so arauabsolvirten Studiis zu Leipzig, auch das selbst gezeigten herrlichen Proben seiner lebendigen Erkänntnis, hatte er ankänas lich nach Lubeck kommen sollen, und wegen vorgestandener Vocation dahin schwere Versuchungen ausstehen muß sen, indem et gerne in seinem geliebten Leipzig, allwo er seine Wissenschafften durch SOttes Seegen erworben, auch sonderbate Kingung und Vorforge Sottes das werthe Dresden der Schau-Plat seiner Lehre und seines Leidens werden, dahin er nach einer A. 17.6. gehaltenen Gast Dredigt von einem Doch Edlen Rath, als Viaconus ben der heiligen Creut = Kirche, bes ruffen wurde, von welcher Stelle er noch dremmal Anno 1707. als Krühe Prediger, Anno 1708. als Freytags. Prediger, und Anno 1724. als Mite wochs = Brediger befordert wurde, das ben er sich noch Anno 1708. mit der das maligen Jungfer Dorothea Sophia/ Doctoris, Confistorialis und Pastoris au und nachmaliaen hochst-betrübten Wit. Kinder in hochst sveranuater Che aezeus Wie fleißig er sich in seis **36** 

Amts. Berrichtungen, wie behutsam in dem Amt der Schlussel und Beichts Stuhl, und wie eifrig er fich in der wahren Religion und allein seeligmachenden Evangelischen Glauben bewiesen habe, das bezeugen nicht allein seine herzlichs hinterlassenen Schrifften, sondern auch der hochverdiente Drefidnische grosse Theologus, Herr D. Valent. Ernst Loscher, als Testis exceptione maior, in der Vorrede, der erst nach des fen Tod and Licht gekommenen Chars Rreptage - Predigten , oder, aufgeriche teren GrabeMable des unschuldige netodreten JEfu / darinnen er Ihn, als Martyrem veritatis & Charitatis, poraestellet, und ibm das diffentlich wol gegrundete Zeugnis gegeben : Daß sein Religions - Lifer in teinewege blind und unziemlich aewesen sey/ sondern eine solche Christen - und Lehrer. Tugend, welche GOttes Wort erfordert, derowegen er ihn, als einen andern kenzum, der Nach: Welt jum Grempel vorgestellet, und diese Worte bepaesebet : Gedencket an diesen Lebrer und schauet sein Ende an! melches allerdings, als er in seinem Blut gelegen, zwar betrübt und traurig. aber doch daben glorwurdig und seelig gemesen ist. Dann es fande sich eine gottlofe Cains. Brut , deffen Rame, Krank Laubler, wegen dieser grausamen Missethat, in Schmach und Schande emig verflucht bleiben wird, der ein reutender Trabante und pabstischer Relis gion gewesen, welchen der gottselige Mann vormals in dem Evangelischen Blauben unterrichtet, und mit vieler Lieb und Wolthaten gepfleget hatte, der. leidender Theologus in Francken A. F.

selbe kam aus Eingeben des Morders von Anbegin, Dienstags nach Cantate, den 21. May Anno 1726. unter tvährens der Mittags - Mahlzeit in dessen Pfarz Wohnung, (welche nach ihm dessen geliebtester Collega, Berr M. Johann Jacob Strunge / bezogen, auf den der DErz den Geist ienes Eliz in dops pelter Maas wolle ruhen lassen!) fore derte ihn unter dem aralistiaen Bors ivand vom Esten heraus, daß er ihm eis nen schweren Gewissens & Scruvel ente decten musse, daran Seel und Seelias keit gelegen ser; und unter den liebreis deften Bezeugungen wirfft der verruchs te Morder ihm nicht nur einen Strick an, sondern gibt ihm auch mit einem hierzu besonders erkauften Meffer s. tödtliche Wunden/ darüber er auf der Stelle seinen Beist aufgegeben, und feis ne Wohnung mit Blut erfüllet bat. 36 habe die Ehre gehabt, mit diesen theus ren Mann Anno 1719. in Carls & Bad bekannt zu werden, und seine in dessen geistreichen leichen - Predigt von dem wohlredenden Blut eines unschule dia getödteten Abels / samt benges fügten Lebens-Lauff gerühmte portreff. liche Tugenden zu erkennen: und als ich am Sonnabend nach seinem farasen Ende diesen Todes - Kall über Anspach hatte erfahren, muß ich gestehen, daß ich bin über dieses Gerichte Gottes unter meinen Meditationen dermassen eritans net, daß, semehr ich hinein gesehen, se unerforschlicher mir dasselbe vorgekoms men, und mehres nichts als die Worte Pauli zu reden und zu ruffen vermoche te: O welche eine Tieffe! Ein mits M. bat

teines

M. hat folgende Christliche Poesse dar- ! ob gezeiget:

Sanguis Dresdensis Galli eheu! voce canorâ

Clamat, quem effudit pertruculenta manus;

Papa, Tibi ne sit, surdo quasi, fabula dicta:

Cantat jam Gallus, Tu resipisce Petre.

10. HAMELMANN, (D. Hermannus) General-Superintendens in Oldenburg einer Graffchafft in Westphalen, und berühmter Historicus, schreibt in der Epistola Dedicatoria P. I. Hist. Eccles. Renati Evangelii: Cenfebam mihi jam cano, & ministerium Ecclesiasticum intra annos 56. exercenti propediem moriendum esse. Ideo semper optavi & adhuc opto, ut saltem aliquæ hujus nostræ partes, si plane non omnes, ante meum ex hac vita discessum in publicum prodirent, &c. welche Præfation derselbe A. 118-. abgefasset. Alleine Herz D. Gog im Gend's Schreiben an einen 51. jahr rigen Dobl. Jubel - Prediger pag. 29. formiret ein Dubium aus der Lebens-Beschreibung des seel. Manns, so des fen ausammengedruckten Schrifften fürgesetst stehet, daß er Anno 1525. erst gebohren, und Anno 1552. and fanglich nach Lauen ins Vredigt : Amt gekommen; solchemnach konte er das mals so alt und grau noch nicht gewes fen senn, sondern erst von 60. Jahren, und also noch nicht 56. Jahr das Pres

so noch nicht bekannt, wo der Fehler stecke? Die gewisseste Nachricht wire de ju finden seyn in Herrn J. G. Lencks felds Historia Hamelmanni, melde id aber noch nicht habe zu handen bekoms men können. In dem Gelehrtens Lexico stehet der Dies mortis, der 27. lunii anno 1595, welchemnach er in 43. Ministerial - Jahr gestorben mare, allein es wird allda gemeldet, daß er das Evangelium zu Camen zu lehren, und die Jugend zu unterrichten habe angefangen, und sich auch Anno 1576 auf dem Lutherischen und Reformirten 5ynodo zu Jevern mohl etwiesen habe.

II. HANECKEN, (D. Meno) if unter denen Superintendenten zu Lüs beck sehr berühmt gewesen, sowol wes gen seiner Gottseligkeit, als auch wes gen seiner besondern Klugheit. Er war gebohren zu Bleren im Oldenburgis schen, den 1. Martii Anno 1595. und anfanglich Anno 1619. zu Oldenburg in einen Schul-Dienst getretten, bald darauf aber An. 1622 mit Herrschaffts licher Erlaubnis auf die Universität Bittemberg gegangen, bernach in einer porgenommenen Reise auf verschiedene Academien , Leipzig , Altdorff , Tubins gen, Basel, Straßburg und andere Städte, endlich An. 1626. nach Mars burg gekommen, allmo er Philosophiz moralis, hernach Ling. Or. and Theologiz Professor worden. Allhie hatte er verschiedene Vocationes erhalten, die er aber alle abaeschlagen, bis er ende lich als Superintendens zu Lübeck bes ruffen wurde. Bur Che hatte er Fray . Justinam Eleonoram, Dern D. Balth. Diat - Amt verwaltet haben , und ist al | Menzeri Tochter, und lebte von Anfang ŒΖ

seines ersten Schul Amts 52. Jahr bis an sein Ende, so den 17. Februarii anno 1671 ersolget. Er hatte Synopsin Theologiæ; Scutum Catholicæ veritatis; Expositionem Epistolæ ad Ephesios; Doctrinam de justificatione hominis coram DEO; Grammat. Hebr. nebst andern Schrifften hinterstassen, ex Witte Diar. M. Blum p. 95. M. Uhsain Leben 1c. pag. 95. Gelehrt.

Lexicon p. 1117.

12. HANEWINCKEL, (Gerhardus) ein Bremischer Theologus. wels cher auch allda A. 1583. gebohren wors den, und anfänglich Prediger, hernach auch Professor ver Orientalischen S: rachen allda gewesen, war sonders Ech ein in dieser Literatur sehr erfahrs ner Mann, welcher auch Elementa Grammaticæ Arameæ, h. e. Chaldaicæ & Syriacæ, Hebræis respondentia, ingleichen Syllabum Vocum omnium primitivarum Hebraarum ans Eicht ges Er hatte 18. Jahr dem Vres geben. Diat = Amt vorgestanden, und ist den 15. Februarii Anno 1669, gestorben, M. Blum p. 94.

13. HARDERUS, (D. Wolffsgang) Superintendens und Professor in Leipzig/und des Fürsten = Collegii Collegiatus, war in Leipzig gebohren ben 30. Octobris Anno 1522. nach absolvirten Studien kam er nach und nach zu obgemeldten Chren = Stellen, und wurd zugleich Pastor zu St. Nicolai allda, als er aber Anno 1594. wes gen des Crypto - Calvinismi verdachtig worden, so wurde er von der Superintendur entsehet, doch hat er andere Academische Berrichtungen verwaltet,

und ist nach Zerm D. Gögens/ aus dem Calendario Historico Ephororum Lipsiensium genommenen Bericht, in Th. Sem. Anno 1601. gestorben im 51. Jahr nach Antritt seiner Alemter: wies wol nach Anauthens Relation in Ehsten: vollem Alter pag. 10. in dessen Grad: Schrifft zu St. Nicolai in Leips zig, stehen soil, daß er im 90ten Jahr seines Alters verschieden den 16. Febr. Anno 1601., aber unter dessen Bild in Thomano soll siehen Anno 1602. At. 80. welches auch im Gelehrten: Le-xico approbiret ist.

14. HARI INGEN, (D. Martin von) Prediger zu Horn in Holland, hielte Anno 1719., da er 50. Jahr im Amt war, eine Predigt über II. Petr. 1. 14. dann ich weiß / daß ich meine Zütten bald ablegen muß, 2c. und begieng sein Ministerial Jubilzum, starb darauf den 23. Februarii Anno 1719. 78. Jahr alt. Leipz. Gelehrt. Zeit.

1721. p. 259.

15. HARPACH, (Johann Caspar) war Pastor und Superintendens zu Glaucha/in der Grässich-Schönburs gischen Herzschafft, welcher An. 1705. in dem Herzn verstorben, da er 82. Jahr alt, und 50. Jahr in Ministerio gestans den war. Knauth im Ehren = vollen Alter p. 11. allwo dermalen Herz Johannes Colerus in diesem Dienst der Gemeinde Gottes vorstehet.

16. HARTEL, (Conrad) Pastor zu Gildersheim/ nicht weit von Sotztingen, ist 54. Jahr in dem Predigte Umt gestanden, und hatte sich zwar An. 1704. seinen Enckel zu einem raren Erempel substituren lassen, doch ist er

noch von so ruhigem Alter gewesen, folvirten Studiis zu Alltdorff und Strake daß er das Amt mehrentheils bis an burg, auch daselbst erlangten Lauru sein Ende selbst verwaltet hatte. D. Gos Poetica anfänglich mitten in schwersten

in Theol Sem. p. 17. & 40.

ein alter wohl = verdienter Priester in der Rotenburgischen Landwehr, gemesener Pastor zu Wettringen / alls mo der berühmte Tauber's fluß / davon die Stadt Rotenburg / zum Unterschied des Rotenburgs an den Meckar / bevbenahmet wird, mitten im Porff seinen Ursvrung nimmt; Derselbe war anfänglich Pfarrer zu Sochbach / und fam Anno 1594. nach gedachten Wettringen, allwo er biß auf Anno 1627, am Dienst des DEren gestanden, und in 80ten Jahr seines Alters auch daselbst gestorben ist, nachdem er 52. Jahr der Kirche Sottes treulich gedienet hatte. war der aluckleelige Stamm / Watter, Lii in Notenburg Rector, und endlich des noch bist diese Stunde in gedachter Reichs - Stadt Rotenburg hochverdienten und gesegneten Garts mannischen Geschlechts / nehmlich:

Lin Vatter Herm M. Johannis Hartmanni, P. L. C. welcher vormahls Pfarrer zu Kinderfeld gewesen, und nachmable Anno 1617. in die nen unsterblichen Nahmen hinterlassen, Stadt Kotenburg als Diaconus berufs fen, und Prediger zu St. Johannis, and endlich Archi - Diaconus daselbst morden ist, starb aber m. Nov. Anno

Lin Groß Vatter Hern M. Jo. bann Georg Zartmanns / auch P. I. C. melcher den 7. Martii An. 1611. 212 Rinderfeld gebobren, und nach ab- | meines ehemabligen daselbft gewesenen

Kriegs-Läufften Anno 1636. Pfarrer 17. HARTMANN, (M. Facobus) zu Liechthal / Anno 1640. Pfarrer zu Schmerbach / und daben Anno 1648. der Pfarr Spielbach adjungiret worden, biß er Anno 1658. als Pastor der Kirche jum D. Weist in Hosvital beruffen wurde / allwo er auch den 13. Jan. Anno 1661, ges storben, woben denckwürdig aus seis nen Lebens , Lauff, daß er auch die Stunde seines Todes gewust, und immer nach der Zwolfften Stunde ges fraget, auch so bald dieselbe gehöret

worden, seel. verschieden ist.

Ein Ur . Groß . Vatter , Herm Johann Ludwig Gartmanns/wels cher anfänglich auch Pastor in Sviels bach, hernach des berühmten Gymna-Superintendens allda worden int: worauf er an Tubingen nach gehaltes ner Disputatione Inaugurali unter Dr. Wagneri Præsidio, de Elencho Morali, den Gradum Theologiæ Doctoris angenommen, und sich sowohl mit seis nem besondern Umts - Euffer, als auch mit vielen erbaulichen Schrifften eis und ist den 18. Jul. Anno 1680 gestors ben, vid. D. Freheri Theatr. und M. Uhlæ Leben der berühmtesten Kirchens Lehrer p. 700.

Lin Ur : Ur : Groß . Vatter der bisherigen beeden vornehmsten Thealogorum zu Rotenburg, nemlich izeren Christoph Ludewig Hartmanns / æ 3 getreuen

tendens allda / und folgenden Jahrs au Aktdorffnach gehaltener Disputatione Inaug. de Oeconomia Conversionis, ex Jerem. XXXI, 18. Theologiæ Do-· Mor worden ist, welcher auch annoch der Gemeinde Glittes und der sämbt- baben. Uchen Rotenburgischen Vrieskerschafft mit grosser Erbauung und vielen Geegen vorstehet.

Dessen Herr Bruder ger, M. Friderich Ernestus Hartmann, ges wesener treu-verdienter Besver-Prediger, Consistorialis und Scholarcha in verwichenen Jahr 1726. am XXII. Conntag p. Trinic, in Calibacu perftors

ben ift.

Der Allerhöchste GOtt wolle alfol jenen noch einigen Stamm dieser bes Kirche begraben lieget. Ex Commuruhmten und hoch sverdienten Familie inicatione Geren Johann Caspar seiner Kirchen zum Trost noch ferner in Gefundheit, Leben und Geegen erhals ten, und dessen Jahre big in das hohe bard) Dochfürstl. Würtenberaischer

Alter vermehren!

18. HARTHUNG, (M. Gabriel) Bochgräflich & Reufischer Paltor und ten Sammlungen der unschuldigen Superintendens zu Schleit, hatte seis nem Hepland auch 52. Jahre in seiner sten Betrachtung de Anno 1726. p. Kirche getreulich gedienet, und dieselbe Anno 1664. durch einen seel. Abschied Dern Sohns, M. Eberbard Das gesegnet, dessen Herr Sohn, M. Joh. Gabriel Sarthung/ ihme in gleicher Würde nachaefolaet ift. Es meldet awar Herr Knauth im Chrensvollen 211s ter, daß obgemeldter Jubilæus Anno 1664. gestorben sen; ich besitze aber alt, und über 50. Jahr in Prediate felbst ein Testimonium, welches das Amt und Chestand gelebet habe. In sambtliche Ministerium zu Schleiß den gleichen melden die Leipziger gelehre 26. Maji Anno 1673, meinem scel, Bate te Zeitungen im Jahr 1724. Numero

getreuen Conrectoris, nachmahligen ter wegen dessen zwen jahrigen Aufsund Diaconi, welcher Anno 1703. Superin- Bohlverhaltens ben dessen Præceptoxacuren allda ertheilet hatte, darimen M. Babriel Garthung/ M. Joh. Eabriel Sarthung / M. Michael Marquart und Joh. Gorg Berger/ allesamt eigenhändig sich unterschrieben

19. HATTENBACH, ( Fobannes) ein Gennebergischer Theologus, war Pastor zu Schweina / und Des Gerichts zu Altenstein Inspector, welcher si. Jahr dem lieben GOtt in feiner Kirche treulich gedienet hatte, und ein Vatter ist gewesen, des berühmten General-Superintendentens zu Meinungen Herm M. Jona Christian Bate tenbachs / der den 26. Febr. Anno 1695. allda gestorben und in der Stadt Wenels.

20. HAUBER, (Johann Eber, Superintendens zu Vaysingen an der Eng, wird in denen fortgesetze Nachrichten von alten und neuender 863. angeführet, Occasione seines vid Saubers / welcher an die Stelle Derm Dr. Andrea gekommen, und Superintendens zu Stadtbagen more den sen, auch daben gemeldet, daß ie ner schon Anno 1724. auf 78. Jahr XXXXX, XXXIIX. p. 213. daß derselbe ein Ensetel des ehemahligen Hochfürstliche Würtembergischen Hos Predigers und enfrigen Theologi Johann Sausders sen, deme obbemeldter sein einisger Verr Sohn, M. Sb. Dav. Hausder, damahliger Repetent, ein kleisnes Wercklein de Metempsychosi dediciret, und ihm zugleich zu seinem 78. Nahmens Lag, und mehr als 50. jahs rigen Ministerio und Chestand gratulitet habe.

21. HAUFFE, (Johannes) geswesener Paltorzu Wedingen ben Radeberg, wurde zulest, wegen hohen Alters, als ein Emeritus angesehen, bis er Anno 1714. sein muhsames Leben geendiget hatte in 51. Jahr seines Ministerii, und 81ten seiner ganken Lebens-Zeit. Knauth in Ehren-vols

len Alter p. 11.

22. HAUFF, (Georg) ein Nörds lingischer wohl sverdienter Brediger, war iwar anfanas von Anno 1568. iu Saarburg in der Grafschafft Dettingen drithalb Sahr Diaconus, hernach murde er Hospital = Predigerzu Nord= lingen, ferner 14. Jahr Diaconus zu St. Georgen, und endlich 34. Sahr Prediaer in Carmeliter = Closter allda, und nachdem er also 52. Jahr dem lies ben GOtt in keiner Kirche getreulich gedienet hatte, forderte er sich wegen hohen Alters selbsten ab, und genosse noch 3. Jahr die Ruhe, bis er endlich Anno 1623, sein Leben in 81ten Sahr seines Alters beschlossen hatte; wie in dem Epplinischen Jubel-Carmine des merctet wird. Dessen Sohn wird fepu:

23. HAUFFE, (M. Georg)
gleichfalls wohlsverdienter Wordlins
gischer Priester, welcher Anno 1588.
den 6. Martii allda gebohren, und An.
1610. ansänglich Substitutus zu Daus
denzell/ hernach seines Pastoris Successor worden ist; Anno 1613. kam
er in das Dorff Selmstädt/ und 1617.
in seine Geburts-Stadt, allwo er erste
lich Diaconus, hernach Archi-Diaconus und Consistorialis worden ist; er
starb den 12. Oct. Anno 1660. in soten
Jahr seines Ministerii. M. Blum in Jub.
p. 95.

24. HAUPT, (Thomas) war anfänglich Diaconus zu Gerrenstadt, und hernach noch 54. Jahr Paltor zu Grossenfaul gewesen; Dessen Sohn

25. HAUPT, (Jeremias) hatte biß in 58. Jahr Kirchen und Schulen gedienet, und haben beede also ihre Umts = Jubilæa weit überschritten, wie Joh Christ. Kölner in Wolaviographia Not. 31. mit gar wenigen ges dencket.

26. HAUSDORFF, (M. Salos mon) P. L. C. gewesener Pastor. Prim. und Scholæ Inspector zu Lauban / war gebohren zu Lauban den 7. Dec. An 1604 dessen Batter Herr Görg Hausdorff 42. Jahr Burgermeister alls da gewesen. Er bekam seine erste Berruffung zum Sub - Rectorat in Patria Anno 1631. vier Jahr hernach in das Laubanische Ministerium, als Diaconus, und Anno 1662. als Pastor Primarius. Er entschlieff Anno 1684. den 1. Mart. im 52. Jahr seiner Kirchensund Schuls Dienste. Er hat auf Einrathen seines Pathens ansänglich Jurastudiret, aber

•

aus sonderer Inclination sid hernach am Theologie gemendet, in der Pest= Zeit ben seinen Schul-Amt viel ausgestanden, und auch die Cantor-Stelle offt mit vier Knaben in der Kirche vers feben muffen, in einem Brand groffen Berlust an seinen Buchern und Manuscripten erlitten, und derer kaum 3. oder 4. errettet. 2118 er auf seinen Tods Bette gefragt worden, wo fein Les bens-Lauff sen, den er schon Anno 1665. entworffen? sagte er: In IE Alls er auch fu dem Gecreunigten. einsmals auf seinem Tod = Bette hers um lanate und man ihn fragte: wornach er greiffe? svrach er: 17ach met nem JEsu. Wie der beschäfft. Seeret. III. Exped. p. 229. gemeldet. Plura de eod. & tota Familia vid. in Derrn Rectors Zoffmanns Lebens, Geschicht ber Laubanischen Palt. Prim. p. 216. Dessen Herr Sohn aber gleis des Nahmens war:

27. HAUSDORFF, (M. Salos mon ) in die 52. Jahr treu = verdien= ter Paltor ju Bernstatt in der Ober-Laufinik, gebohren zu Lauban den 19. Decembr. Anno 1641. der das Glück gehabt, daß nicht allein obgemeldter fein Batter, sondern auch sein Große Batter mutterlicher Seiten, Herr Abe raham Richter, ein subilæus allha zu Bernstatt aewesen war. Machdeme er in seines Vatters Schule big in das 18te Jahr treffliche Fundamenta geles get, und mit einer Oration de Laudibus Philosophiæ valediciret hatte, begab er sich nach Coburg Anno 1659. und erfuhr unterwegen, daß seine Nat-

ben Eltern dermassen mit betroffen wors den, daß sie ihn mit Geld-Mitteln wes nia secundiren konten. Doch beschers te ihm BOtt allda besondere Gönner, die seinen Fleiß authalsfen; wie er dann Anno 1661. unter dem Præsidio Serrn Dr. Seldii, de Philosophia Theologiæ ancillante, publice disputirte, und von Herrn Protessor Wölffing mit einem Carmine also beehret murde, das der Anfang dieser war:

Hausdorffi, Venerandi Tu spes optima Patris.

Atque animæ, credas, portio chara meæ.

Eximia in nostro vivis cum Laude Lyceo,

Quam tibi virtutis gignit & artis amor. &c.

In solchen Jahr zog er noch mit herre lichen Zeugnüssen auf die Universität Helmstadt, nachmahls auf Wittens berg, Leipzig und Jena, allwo er in Philosophicis zu lesen angefangen, aber auf Vatterlichen Vefehl nach Hauß muste, da ihn Anno 1664. sein Groß. Vatter, Richter/ auf Anhalten der Gemeinde, zu einem Substituten bes fommen, deme er Anno 1668, auch im Paltorat succedirt, und darinnen bes ständig bif an sein feel. Ende beharret. In währender Zeit hatte er sich zu 2. mablen verheurathet, anfänglich an des gewesenen Rectoris zu Lauban M. Schwarzbache hinterlaffene Wittib, die sener nur etliche 20. Wochen zur Che gehabt, Marthen Mariam / Herrn Johann Georg Seidels von Rosenthal auf Bocke / gewesenen ter - Stadt abgebrandt, und seine lie- | vornehmen Raths zu Budisin Toch-

ter, welche im 4ten Jahr in schwerer Geburth mit dem Kind todes verblis then; und das andermahl an Jungfer 2 Anna Catharina Besserin / in wels chen beeden Shen ihm der liebe SOtt 14. lebendige Kinder bescheret, die meistentheils noch ben Lebzeiten wohl versorget worden, davon er auch 46. Enckel und Ur - Enckel erlebet hat. Sonderlich ist er sehr glücklich gewesen alle seine Tochter wohl zu verheurathen. Dann die erste Martha Susannalist an Gottlob Bergmann / Pfarrer zu Gerlachsbeim: Dorothea Charttas an Michael Schletten / Vfarrer in Dietrichsbach, Fohanna Christiana an M. Michael Frengeln/Pfars rern in Colm; Anna Selena an Chris stian Jacob schultetum, Pfarrer in Wittgendorff; Anna Eleonora an D. Joh. Christ. Bohmen / Medicum in Jauer; Maria Catharina an Christ. Islen, Pfarrer in Teutsch Ofig; Martha Maria an M. Abr. Schus berth / Pfarrer in Weigsdorff, glucklich verehliget, von den Sohnen aber einer Salomon Gottlob/ Burs aermeister in Hojerswerda, Urbanus Gottlieb/Pfarrer in Heynewalda, welchen sein lieber Herr Watter selbst inveltiret hatte; Georg Abraham/ Königlich Vohlnischer Ingenieur und Premier-Lieutenant; Bernhard Theodor, J. U. Stud. und Fan. Val. Traus GOtt / der freven Kunst noch ergebener, ben seinem Tod gewesen. Was Demnach Nicolaus Rodingius, Th. Dr. and Prof. zu Marburg, der An. 1580. gestorben, in das Register, wo er seis ner 15. Kinder Geburths-Sag aufge-

zeichnet, eingeschrieben : Laus Deo. pro benedictione, das hat dieser seel. Mann gleichfalls Ursach gehabt, als welcher so viel Freud an seinen Kins dern erlebet batte: ingleichen was dem Dr. Valentino Schachtio, Pastori und Professori zu Rostoch, so den 12. Jul. Anno 1607. gestorben, von D. Eilhard Lubino in der gehaltenen Leichen-Rede ist bevaeleget worden: Duoinprimis sunt, quæ in ipso à viris bonis observari omnium bonorum interest. quorum alterum illi cum omnibus Dei Filiis in hac vita commune fuit: alterum, quod illum ab hujus mundi filiis separavir. Illud, quod bonorum exercitia. zrumnz & calamitates hujus seculi, fores ejus frequenter pulsaverint: Hoc, quod in politicis hujus seculi artibus, in quibus homines de mundo. suæ prudentiæ & felicitatis proram & puppim collocant, se puerum, imo infantem professus sit. Das ist auch dies sem M. Hausdorff in seinem Lebense Lauff bengelegt worden, indeme ben seiner schönen Gelehrsamkeit man keis ne eitle, sondern blok auf GOttes Che re und des Nachsten Nuken oder Ers bauung zielende Wissenschafft ber ihm suchen dorffte, ja er hatte selbst von sich aufgezeichnet gehabt : " Mein ,, Zweck ist wohl allezeit GOttes Che ... re, und die Erbauung meiner Gemeine gewesen, daben ich aber " mohl Ursach habe, mit dem berühme, ten Ers-Bischoff zu Armach in Irr. ,. land, Facob Userio, als er Anno, 165 f. in 76. Jahr seines Alters fter. ben folte, zu beten ; O Domine, condona quæso mihi inprimis pecca-,, . ta omifta omissionis, weil man freylich nicht, allezeit solchen Ernst und Eyfer, als " die Wichtigkeit wohl erfordert, ans,. gewendet, auch sonsten mehrmahlen, da und dort strauchelt, wie ich dann " gerne erkenne, daß ich meinen, Schas in einem irrdischen Gefäß " trace, and have ich wahr zu senn be= ... funden, mas der berühmte Hugo-,, nottische Prediger zu Caen in Nors, mandie, so Anno 1692. in seinem " Exilio in Holland gestorben, nemlich ... Petrus Boscius, den der König in " Kranckreich selbst vor den beredesten .. Mann seines gangen Reichs gehals " ten, in einem Brief an des Mar-, chals von Turenne Gemahlin geklas " get : daß die gar zu grosse Begiers " De viel zu lernen und zu wissen, ihn " in seinem Umt sowohl als in dem Eye " fer, der Deiligkeit nachzulagen, gehindert have, massen ich auch diffs " ters aus solcher Begierde viel Zeit " persaumet, die man besser hatte ans " menden können; doch mein GOtt " wird mir auch hierinnen gnadig seyn. .. Ach lender ist es schwer zu beklagen, daß viele Studicende und Gelehrte dies sen arossen Rebler an sich haben, und denselben zur Bereuung nicht einmah-Ien sehen noch erkennen wollen. Den fie aber allzuspät an ihrem Ende bereuen muffen.

An vielen Creuk hat es demselben Mann auch nicht gefehlet, da er in seiner Rugend in Coburg einmahl leicht um sein Leben hatte kommen können, als andere Gymnalten mit einigen Bur-

den zu Boden geschlagen worden. Bepm Antritt seines Vrediat = Amts hat ihm ein Hergens - Freund Herr Schultetus Vfarrer zu Schönau ein fein grosses Creus gewünschet, daß er sich nicht überheben mögte, welches ihm auch mobl eingetroffen, da gottlose Leute ihm das Vfarr-Dauf über seinen Kopff angezündet, daß nebst seinem Vermds gen seine Bibliothec und alle Manuscripta verbrandten, die er bik in seinen Tod bedauret : deraleichen Schaden er ben nachmahliger Einascherung des Städtleins nochmablen erlitten. Sein Symbolum mar: Mea Salvator Hæreditas, darauf er auch seinen letten Jahrgang in dessen Vredigten gegrüns det, und GOtt als das Erbtbeil der Slaubiaen betrachtet, auch daben ass wünschet, daß solches sein Schwanens Gesang seyn mogte, welches ihm auch der PErz über Leben und Tod gewähe ret, nachdem er an XI. Sonntag p. Trin. seine lette Predigt mit diesem Epiphonemate geschlossen: Hic me non Plato, sed Dominus ipse vitæ & necis jussit quiescere. Prostratis quippe omnibus meis viribus, justit me unice mortem & æternitatem meditari. Huic me, meosque omnes & commissium mihi hactenus gregem ex toto corde commendo. Hic sit maneatque eorum omnium Hæreditas & portio in hoc & futuro seculo, Amen. Er starb den 17. Octobr. Anno 1715. in 74. Sahr seines Alters und sasten seines Heil. Predigt=Amts, nachdeme er vorhero gewohnt gewesen, allezeit an seinen eern in Aftion gerathen, von welchen Weburts - Sagnach Anzahl seiner Jaher bernach unschuldig mit vielen Wun- I regewisses Geld, und am grünen Donneritaa

1. Rthl. an Geld unter die Armen auszutbeilen. Unter Dessen Epicediis findet sich auch eines von Heren M. Auguito Posselten, Paltore Primario in Bita tau, verfertiget, darinnen unterschied- ferin, seiner Frau Schwieger-Mutter, liche Jube le Priester kurstich beschries ben werden, worden auch die unterschiedlichen herrlichen Scripta D. Hausdorhi angeführet werden, welche weil sie in wenig Danden sevn werden auch hiermit zu communiciren sind. nemlich:

Eine Brand - Predigt, darinnen unterschiedliche Notabilia, das Städtlein

Bernstadt betreffend.

Zwen Huldigungs Predigten, und eine grosse Anzahl Adeliche Priesterlis the und andere Leich sund Dochkeits Predigten, Inveltitur - Hochzeit & Leis chen = und Trost=Reden; eine Thurm= und Wennacht- Vredigt.

Ein Steinbach als ein Bild eines 1711.

Idblichen Burgermeisters.

Arrhabo divini Amoris, Crux & Corona, cum lemmate; Arrhabo mei Dilecti, ad nuprias Andreæ Meiphia Dn. Joh. Kilingii Cons. ibid. filia 1698.

Masal Tob. Seu, Bona Fortuna, næis. non illa, quam Hæbræi à Jevis Itella, quam stellam Justiciæ vocant, & fortunam magnam Altrologi, vane expe-Stant, sed illa, quam JEHOVA, Justitia nostra, stella Jacobæa distribuit, ad Dn. Ben. Gerbern, Archi - Diac. Glogav. 1701.

Labores, solatia & præmia, ex illu- 1721, p. 106.

nerstag von einem Scheffel Brod und ftri apparitione, Exod. XXIV. v. 9.10. 11. descripta, ad D. Joh, Christ. de Schweiniz.

> Sell s brennende Lampe / über das Grab Frau Anna Dorothea Bese worumen nebst andern gelehrten Sas chen souderlich eine Untersuchung des so duncteln 34. Canon. des Concil. Illibertani: Cereos per diem placuit in Cœmiteriis non accendi, inquietandi enim sanctorum spiritus non sunt.

> Angelus Metator, Dux Israelis per desertum in Terram promissam, ad Dn. Godofr. Ludovici S. S. Th D. & Gymnasii Casim. Cob. Directorem.

1714.

Friederich Seidels denckwürdie ge Gesandschafften an die Ottomans nische Prorte, auf Befehl Rudolphi II. verrichtet, durch Friedrich von Krecke wif, mit iconen Anmerckungen,

Heilige Betrachtung über das LIII. Cap. Elaiæ nebst seiner Valet-Predigt,

Anno 1715.

Unter denen MSS. aber ist noch vor ræhii J. V. D. & Synd. Görl. cum So- handen eine Collectio Memorabilium de Eruditis Laubanensibus, und Meλέτημα de ignibus, ut vocant, Johan-

28. HAUSEN, ( Ernst Gotts fried) ein Erfurthischer Pastor ben der Evangelischen Gemeinde zu St. Thoma und des Evangelischen Consi-Itorii Assessor, starb den 24. Maji An. 1721. in 82ten Jahr seines Altersund szten seines Predigt - Amts. SENIORUM Dignitas, Munia, burgischer Zeitungs: Extract Anno 29 HECHT Magdeburgischer Priester, war gebobren Anno 1580. und dienete der Rirche Gottes über 10. Jahr lang, starb endlich als Prediger zu St. lohannis in Magdeburg den 30. Nov. Anno 1660. 80. Sahr alt. M. Blum

in Jub. p. 96.

172

30. HEER, (M. Nathanael) ein Laufniger Priester zu Lauban / wurs de Diaconus allda Anno 1663. hierauf Anno 1673, Archi - Diaconus, und hat von GOtt die besondere Gnade achabt, noch 10. Jahr über sein Jubilæum Sacerdotale ju leben, welcher den 12. Jan. Anno 1723. gestorben ist, an dessen Stelle Herr M. Conr. Bott: ner succediret hatte, darneben Herr M. Gottfried Edelmann Paltor Primarius und Herr M. Joh. Gottlob Leer / Diaconus in eben dieser Kirche zur S. Drenfaltigkeit dermahlen befindlich find. Iccander in Chur & Gachs. Seifts. Ministerio p. 401.

31. HEERBRAND, (D. Facobus) ein alter Würtenberaischer Theologus amd Probst zu Tübingen / war gebohren zu Gienaen in Schwabenland An. 1521. nachdem er zu Ulm die Fundamenta gelegt, und nach Wittenberg Fam, Lutherum und Melanchthonem zu hören, hat er sich dermassen fleißig Dewiesen, daß er sich aller liederlichen Sefellschafft entschlagen, und dahero pon seinen Commilitonibus nur die Schwähische Nacht = Eule genennet wurde. Als er nach f. jahrigen Academischen Leben nach Dause kam, und Herr D. Schnevff ibn auf 2. vorges leate Fragen sehr geschwind, und ge-

29. HECHT, (M. Petrus) ein schickt antworten horte, saate derselbe hieruber: Dominus te mihi obtulie. Er wurde anfanglich Diaconus zu The bingen aus Liebe der Studien, da er zu gleicher Zeit hatte Pfarrer, und Inspector zu Göppingen werden kinnen: da er dann vielmahl im Schloß vor dem Herkoa Ulrich hatte predigen mussen, der ibn sonderlich liebte und diffe ters von ihm sagte: Dieser junge Mensch wird ein grosser Theologus Anno 1548. wolte er das werden. bekannte Interim nicht annehmen, und wurde auch darüber von seinem Amt geseket, jedoch Anno 1550. vom Hers tog Christoph zu Würtenberg, als Paltor der Kirche zu Herrenberg, und Inspector der benachbarten Kirchen bes ruffen, promovirte auch selbiges Jahr zu Tubingen in Doct. Theologia, und gieng in folgenden, mit andern zu dem Concilio nach Trident. Anno 1569. wurde er vom Margarafen Carolo zu Baden verlangt, nebst andern Theologis die Reformation der Rirchen in seinem Lande vorzunehmen, und auch von ihme zum General-Superintendenten nach Pfortheim beruffen; war aber kaum 2. Monat allda, so berieff man ihn sur Professione Theologica nach Tubingen, das nahmer an, hielt aber vorhero allda sein Jahr aus, und gieng imwischen mit dem Margarafen zu der Versammlung der Fürsten und Theologorum nach Franckfurth: da ihn dann Churfurst Octo Geinrich m Pfalt, gern auf die Universität nach Beidelberg gehabt hatte, bavor er sich aber bedanckte, und gieng nach Tubingen, allwo er 2. mai Rector der Uni

Universität morben. Anno 1562.1 tourde er jur Theologiæ Professione nach Sena beruffen, und ihme 1000. fl. Salarium angebotten, so er aber auch ausgeschlagen. Unter seinen Schrifften ist sonderlich sein Compendium Theolog. sehr hoch gehalten, und auf Bitte Joh. Zygomalæ und seremiæ von Con-Rantinopel durch Martin Crusium ins Griechische überseget, nach Constans tinopel, Alexandrien in Egypten, ja gar in die Sartaren übersendet wors Den, davon der Poët Cellius also ges schrieben:

CompendI illius quæ sit præstantia

Europæ atque Auæ jam didicere

Denckwürdig ist von ihm, daß er in seinem ganken Leben nicht mehr als ein einig Exemplar ber Bibel gebraucht, und folches mit vielfältigen Lesen und bengesetten Anmerckungen dergeskalt abgenußet, daß man verschiedenes kaum mehr hat lesen konnen. G01ches hielte er vor einen grossen Schak, und mehr als 100. fl. werth, wie Adami in vitis Theol. pag. 323. berichtet, und p. 322 fagt er : Fuit Theologus in suo officio diligens & assiduus, adeo ut ne nox quidem, hominum quieti & laborum intermissioni data, à cura officii avocare eum potuerit; Er war Decanus des geistlichen Collegii, Alumnorum Ephorus, würcklicher Kirchens Rath, Probst zu Tubingen und Cants 1er der Universität, in seinem gangen Leben aber ein vortrefflicher Berfechter der Evangelischen Warheit, wie- aber Perkogs Eberhardi III. Beichte der die Papisten; Er starb An, 1600, | Batter bleiben, und zu Stuttgard

den 22. Maji im 80sten Jahr feines 216 ters und soften seiner geistlichen Dienste. D. Gon in Theol. Semisec. pag. 1c. M. Blum in Jubil. pag 8. M. Uhsa in Vita der berühmtesten Kirchens Lehrer p. 208. M. Fischl. in Mem. Theol. Wirtemb. I. p. 74. Wie hoch dieser Lehrer von groffen Herren gehalten worden sev, bezeuget Adami in Vitis Theol. Et si quid ad Theologi commendationem hoc facit, gratus acceptusque fuit, non uni Electorum, Principum ac Dynastarum in Austria præsertim & finitimis regionibus, qui haud raro magnificis ipsum prosecuti funt donis. Illustrissimus enim Rheni Palatinus Neoburgicus insignibus Heerbrandum ornavit, & virum, facem ardentem dextra gerentem, arma familiæ ejus gentilitiæ esse voluit.

32. HEERBRANDUS, (Wilhel. mus) gewesener Probst zu Denckens dorff / war gebohren den 16. Maji Anno 1582. und bekam nach absolvirs ten Studiis Academicis Anno 1607. seine erste Vocation zu dem Diaconat nach Urach. Anno 1614.nach Severe bach, ein Dorff, so 1. Stund von Stuttgard gelegen. Anno 1624, wurs De et Pastor und Superincendens 32 Urach/ und zugleich 1627. Hofe Pres diger und Assessor des Consistorii allda: Anno 1648. wurde er auf der Cankel unter der Predigt vom Schlag gerühe ret, doch ist er durch Gottes Gnade wieder genesen, und darauf An. 1650. Probst zu Denckendorffund General' Superintendens worden, woben er *y* 3 mobs

mobnen muste. M. Fischlinus P. II. Memor. Theol. Wirtemb. pag. 119. gibt ibm das Zeugnuß, daß er Theologus prudens, cordatus und pius gemesen. Rach der Rördlinger Schlacht wolte er sich nicht von Stuttgard weg Degeben, sondern mit seinen Zuhörern aleiches Berbananus aussteben. Sein Leben schloß er den 12. Maji Anno 1658. im 76sten Jahr seines Alters, und siften seines geiftlichen Umts, amd wurde an kinem Geburts . Tag

bearaben.

174

33. HEIDANUS , ( Abraham ) ein Reformirter Hollandischer Theologus zu Leiden / war gebohren den 10. Aug. Anno 1597. zu Franckenthal in der Pfalt, dessen Batter, Caspar Heidanus, sessich nach Amsterdam rum Prediaer beruffen worden. mard anfangs nach absolvirten Studiis und Reifen Hof - Prediger zu Maerden big Anno 1627. Da er ins Consi-Rorium nach Leiden beruffen wurde. Als die Provinz Geldern eine Academie zu Dardewich aufrichtete, trug sie ibm Protessionem Theologiz auf, Lei- De. den aber wolte ihn nicht dimittiren, und gab ibm eben dergleichen Function, 1 darinnen er bik an sein Ende beharret, melches den 15. Octobr. Anno 1678. erfolget, nachdem er 16. Jahr in uns terschiedlichen Aemtern gelebet hatte. M. Blum in Jub. p. 97. allwo dessen Epicaphium befindlich stebet, und daraus zu ersehen ist, daß er mit seinem Watter und Große Batter in continuatesten Kirchen & Lebrer p. 703. alle pag. 362,

wo auch dessen Schrifften recensiret merden, darunter Oratio de singularibus Scripturæ Sacræ, Examen Catechilmi Remonstrantium, Oratio de componenda inter Christianos pace & Concordia, corpus Theologia Chri-(tianz.

34. HEIDER, ( Jacobas ) war Pfarrer zu Lißfeld / und batte ein doppeltes subilæum somobl in der She als in dem Amt erlebt gebabt, darins nen er 73. Jahr gestanden, wie M. Blum in Jub, Theol. Emer. pag. 99. aus seines Derm Batters Tractat, de Fubileis Gamicis, angeführet, daß er Anno 1552, gebobren, umb Anno 1632. wieder gestorben sep. Es muß aber folches Ort nicht die Stadt Eiks feld sepn, indem Den M. Diezel in feiner Eißfeldischen Stadt aund Aredis gers Hiltorie dessen nicht gedencket; aber unter denen Paltoribus zu Erna findet sich Christoph Friederich Zeys der / der von Themar geburtig, Anno 1678. dahin gezogen, und Anno 1684. nach Ummerstadt beruffen wurs

35. HEIMREICH , ( Fohannes ) war Inspector der Nordstrandischen Kirchen, welcher den 3. Nov. Anno 1664. im 14. Jahr feines Prediats Amts, im 52. seines Che - Stands, und 79. seines Alters gestorben, bes richtet dessen Sohn, M. Anton. Zeim reich / Pfarrer auf dem Mobre in Nord-Strand, in seiner Nord-Fries sischen Chronic Cap. XIII. pag. 18. ta Serie 128. Jahr in Ministerio gelebet | vid. M. Jac. Dan. Exnsts ausers babe. M. Ub/a im Leben der berühme lesene Gemuths . Ergoblichkeiten.

36. HEIN.

36. HEINSIUS, ( Fohannes) Pastor und Inspector zu Naumburg an der Saale, brachte sein Ministerium auf 54. Jahr, die Lebens = Jahre aber nur auf 79. Knauth im Ehrensvollen

Alter pag. 11.

37. HEISS, (Johann Georg) ein mobiverdienter l'aftor und Superintendens zu Memmingen / war nicht allein in dieser Fregen Reiche , Stadt Anno 1625. gebürtig, sondern auch gleich Anfangs Anno 1650. allda ins Ministerium gelanget, und in verschies denen Aemtern gestanden / bis er ends lich Pastor Primarius und Superintendens daselbst worden, allwo er auch den 20. Maji A. 1701. im Siften Jahr feines Ministerii, 76. Sahr alt, feel vers forben. Ex communicatione D. Georgi Wachteri, Ober, Pfarrers dafelbit. 28. HEISCH, (Andreas) war molverdienter Pastor zu Reichenbern/ in die Friedlandische Inspection gehos zig, fo in denen Bohmischen Granken gelegen , und ift über fein Priefterliches Subel Jahr der Rirche Gottes bedient gewesen, hat aber in seinem hohen Als Ter und 53 ten Jahr feines Predigt-Umts ben unbilliger Verfolgung des sämtlichen Friedlandischen, Reichenbergischen und Seidenbergischen Evangelischen Ministerii noch in das bittere Exilium ges ben muffen. Es geschahe solches Anno 1624. da die unglückselige Reformation im Konigreich Bobmen ist vorgenommen worden / so ergieng dieselbe auch über die Derischafft Friedland, die Damals Herr Christoph, Frey : Gerr pon Rabern/Herr auf Friedland, Reis

te, darinnen Herr M. Wolffgange Gunther / Pastor der Stadt Friedland und Superintendens der drey Herrs schafften gewesen war. Wie erbarms lich nun die guten Priester von ihren Christlichen Gemeinden vertrieben ?wie häuffig die verlassenen Seelen ihre forts getriebene Priester einen weiten Wea begleitet? mit was vor Seegen gegens einander, mit was vor Weinen und Sanddrucken sie den beweglichsten Abe schied von einander genommen? Fan ohne Bewegung des Herkens und obs ne Thranen nicht gelesen werden in der weitlaufftigen Lebens-Beschreibung des oberwehnten Derin Superintendenten Bunthers, ben Dern M. Schröters merchvurdigen Exulanten - Hiftorie à pag. 184. bis 242. darinnen auch pag. 225. des samtlichen Presbyteria Friedlandensis, Reichenbergensis & Seidenbergensis nachdencklicheund bewealiches Testimonium vor ihren mit ib nen vertriebenen Derin Superintendenten M. Gunthern enthalten , ben wel chen obiger Jubilæus zuerst mit diesen Worten unterschrieben stehet: Andreas Heischius, Past. Reichenbergensis, atat. a. 83. Ministerii 73. Es mird wurdig fenn, etwas davon hieher zu inferiren, was offtgedachter Deri M. Guns ther von seinem Abschied selbst darins nen beschrieben hat : Als ihme, alles Supplicitens und Lamentitens von der ganken Gemeinde ungeachtet, seine Kirche und Pfarz - Wohnung weages nommen, und zugleich ein Vabstischer Meß Driester davor eingeführet morden, welches unter dem Lauten der Glochenberg und Septenberg in Besit hat | chen mit solenner Procession von des

nen Commissarien aus dem Schloß in die Kirche geschehen war; nahm er uns ter beweglichen Einsegnungs - Reden seinen Abschied, und gleng unter viel tausend Thranen zu Fuß zur Stadt hinaus auf Zittau hin; da begleiteten ihn über zwentausend Personen von dem Rath und Burgerschafft, und einer groß sen Unzahl von der Landschafft, die schon von frühen Morgen an gewartet hatte, und ihm eine viertel Meilwegs bis auf die Hunnersdorffer Sohe nachfolgten, mit vielen Jammer - Rlagen, Seuffzen und Weinen. Daselbst stunde er auf einem weiten Felde stille, bis sie alle zusammen kamen, und einen Circkel geschlossen hatten, darauf that er gegen diese grosse Menge noch eine durchdrings liche Feld sund Valet - Rede, nach Ans leitung des Abschieds, den Paulus von benen Aelteifen zu Epheso genommen, Actor. XX. 17. 38 und vermahnete sie darinnen zur Standhafftiakeit und Treue gegen ihren HErin JEfum; und nach verrichtetem Gebet wurde von ihnen das Vatter Unser einmuthig gebes tet, und mit dem Lied; Erhalt uns/ 6里11 / bey deinem Wort / unter frevem Simmel der Beschluß gemachet. Ferner lauten seine Worte also: "Da das alles geschehen, danckte ich ihnen ... por das ansehnliche Geleit zu meinem " Exilio, moruber ein sehr hefftiges, Weinen und Heulen ben sedweden ,, entstunde, also daß sie mir um den " Hals fielen, die Hande boten, und " mich so hart bedrängten, daß ich auf " den Wagen, welchen ich hinter mir " fabren ließ, steigen muste; gleiche,, wol vermahnte ich sie von dannen " worden, indem er in denen letten Jaha

noch immer , troftete , und segnete fie, ,, und nahm endlich von ihnen gute. Racht. Welches lettere ein so bits " teres Wehklagen und Weinen vers. ursachte, daß ob solchem traurigen. und erbarmlichen Spectacul nicht al., lein einem das Herk bluten und zer- .. brechen, sondern auch die Steine zum ... Mitleiden hatten mogen bewogen " werden. Und es wird niemand dies " fen Schmerken versichen komen,wer " nicht deraleichen an sich selbst erfahe " ren., Davor aber GOtt alle getreue Priester und Christliche Gemeinden in Gnaden bewahren wolle.

39. HELBIG, (Andreas) war Pastor Primarius zu Görlig / allwo Herr M. Foh. Sam. Laurentii aniego die Stelle begleitet, derfelbe hatte auch s 1. Jahr im Ministerio gelebet, und ift den 4. Julii An. 1643. im 79sten Sahr seis nes Alters allda gestorben; woben denckwirdig gewesen, daß er kurk vor seinem Ende eine bewegliche Amts-Prediat aus dem Matth. V. an seine Ges meine gehalten, und folche darinnen aes segnet hatte. Rnauth im Ebren-vol len Alter p. 11.

40. HEMMINGIUS, (Nicolaus) ein Dannemarckischer Lehrer zu Cove penhagen/war ein berühmter Predis ger, und hatte sein Leben sehr hoch ges bracht, indem er Anno 1513. gebohren, und erst Anno 1600. den 25. Man in 87. Jahr seines Alters gestorben, dahes ro weit über 50. Jahr in offentlichen Chren - Alemtern wird gestanden sepn. Wiewol er auch 11. Jahr vor seinem Ende, als ein Emericus, ist declaritet

ren gang blind worden ist, welches von | feinem vielen Nacht - Studiren foll hergekommen senn. Sonsten aber wird wegen seiner Aufrichtigkeit in der Relis gion noch fehr an ihm gezweiffelt, indem er nicht nur von dem damaligen Konia, Friderico II. einen Befehl ausgewürctet, daß niemand von allen geist und weltlichen Vasallen im gangen Konige reich, ben Straff der Landes & Berwei: fung, det Formulæ Concordiæ unters Schreiben, oder einiges Eremplar in das Reich bringen soll; sondern auch in dem Articul de S. Coena nicht allzurich= tia gewesen sen; darinnen er jedoch seis nen Frithum noch revociret habe. 2Bies mol auch hiervon der berühmte Masius behaupten will, daß seine Recractation nicht im Ernst acschehen, wie der Auctor Observationum Miscellanearum Part. II. pag. 758. aus unterschiedlichen Au-Ctoribus anführet.

41.HEMPEL, (Thomas) war Pa-stor zu Dienstadt und Buchau und hatte in diesen zweren Kirchen dem Hern Christo 54. Jahr gedienet bis er den 15. Novembris Anno 1631. im 85sten Jahr seines Alters verschieden, wie aus Godofr. Feinlert Theatro Morientium, D. Gog in Th. Semisec. p. 17. und M. Blum in Jud. p. 99. anges führet haben.

42. HENCKE, (Petrus) Pastor au Gevelsberg/ des Amts Wetter in der Marck, war Anno 1717. schon 61. Jahr lang in Ministerio, und an dem damaligen exfreulichen andern Reformations – Jubilzo noch am Dienste GOttes im Leben. D. Cypriani Hilazia Evangel. p. 339.

43. HERBERT, (Johann) geives sener Pastor und Inspector zu Thann, hatte das Licht dieser Welt erblicket zu Soncheim vor der Rhon, den 6. e. cembris, mar Dom. II. Adv. An. 1607. deffen Vatter war gleiches Namens, ein Beck und Schultheiß allda, der in den schweren Kriegs - Zeiten viel Sora und Unruhe ausgestanden; die Mutter Cae tharina, gebohrne Ubelackerin: er frequentirte das Gymnasium zu Schleus fingen unter denen Præceptoribus, M. Gottwald / M. Jäger / Müller / und M. Sorgern und hatte in gleichen Zeis ten viel Unglück und Elend erlitten: Anno 1628. ist er in das Academische Gymnasium nach Coburg gekommen, und hatte allda D. Mayfarthen / M. Scommen / Steinbruch und Spinde lern gehöret; von dannen ist er Anno 1630. nach Straßburg auf die Universität gezogen; worauf er ein Pæs dagogiam ben dem Herm von Wurms fern / Groß - Hofmeistern zu Mümpels gart, und Ober - Bogten zu Hornberg auf dem Schwarswald verwaltet, bis er An. 1633. zu der Pfarz Mortheim vor der Rhon, so damals samt dem ganken Franckenland in Schwedischer Gewalt war, vociret, auch deswegen nebst Derin M. Rebhan / nachmaliaen Superintendenten zu Ensenach, zugleich ordinitet, und vom Heren M. Valerio Serbergern / Past. & Adj. au Oftheim, daselbst investiret worden: muste aber nach der unalücklichen Rördlinger Schlacht in das Exilium mit vielen andern Pastoribus tretten, morauf er An. 1635. nach Stetten vor der Rhon, von Enfenach aus / zu der daselbstigen Vfars berufo

nen Commissarien aus dem Schloft in die Kirche geschehen war; nahm er uns ter beweglichen Einsegnungs - Reden seinen Abschied, und gieng unter viel tausend Thranen zu Fuß zur Stadt hinaus auf Zittau hin ; da bealeiteten ihn über zwentausend Versonen von dem Rath und Burgerschafft, und einer grofsen Anzahl von der Landschafft, die schon 1 von frühen Morgen an gewartet batte, und ihm eine viertel Meilwegs bis auf die Hunnersdorffer Sohe nachfolaten, mit vielen Jammer & Klagen, Scuffzen und Weinen. Dascibst stunde er auf einem weiten Relde stille, bis sie alle zusammen kamen, und einen Eirckel ges schlossen hatten, darauf that er aegen diese grosse Wenge noch eine durchdrings liche Reld = und Valet - Rede, nach Un = leitung des Abschieds, den Paulus von benen Aeltesten zu Epheso genommen, Actor. XX. 17.38 und vermahnete sie darinnen zur Standhafftiakeit und Treue gegen ihren HErm JEsum; und nach verrichtetem Gebet wurde von ihnen das Varter Unser einmüthig gebes tet, und mit dem Lied: Erhalt uns/ お述い / bey deinem Wort / unter frevem Himmel der Beschluß gemachet. Kerner lauten seine Worte also: "Da das alles geschehen, danckte ich ihnen ... vor das ansehnliche Geleit zu meinem " Exilio, moruber ein sehr hefftiges, Weinen und Heulen ben jedweden ,, entstunde, also daß sie mir um ben " Hals fielen, die Hande boten, und " mich so hart bedrängten, daß ich auf " den Wagen, welchen ich hinter mir " fahren ließ, steigen muste; gleich: ,, wol vermahnte ich sie von dannen "Ivvorden, indem er in denen letten Jahe

noch immer, trostete, und segnete sie, .. und nahm endlich von ihnen gute, Racht. Welches lettere ein so bit-, teres Wehklagen und Weinen ver- " ursachte, daß ob solchem traurigen ... und erbarnlichen Spectacul nicht als ... lein einem das Hers bluten und zer- " brechen, sondern auch die Steine zum ... Mitleiden hatten mogen bewogen ... werden. Und es wird niemand dies ... fen Schmerken verstehen komen, wer .. nicht dergleichen an sich selbst erfahe " ren. " Davor aber GOtt alle getreue Priester und Christliche Gemeinden in Gnaden bewahren wolle.

29. HELBIG, (Andreas) war Pastor Primarius zu Görlig / alling Herr M. Fob. Sam. Laurentii aniego die Stelle begleitet, derfelbe hatte auch si. Jahr im Ministerio gelebet, und ift den 4. Julii An. 1643. im 79sten Sahr seis nes Alters allda gestorben; wobep denckwürdig gewesen, daß er kurk vor seinem Ende eine bewegliche Amts- Dres digt aus dem Matth. V. an seine Ste meine gehalten, und solche darinnen ges seanet batte. Rnauth im Ebren-vol len Alter p. 11.

40. HEMMINGIUS, (Nicolaus) ein Dannemarckischer Lehrer zu Cove penhagen/war ein berühmter Predie ger, und hatte sein Leben sehr hoch ges bracht, indem er Anno 1513. gebohren, und erst Anno 1600. den 25. May in 87. Jahr seines Alters gestorben, dahes ro weit über 50. Jahr in offentlichen Chren - Alemtern wird gestanden seyn. Wiewol er auch 11. Jahr vor seinem Ende, als ein Emericus, ist declaritet

ren gang blind worden ist, welches von ! seinem vielen Racht . Studiren soll het: | fener Pastor und Inspector zu Thann. Sonsten aber wird gekommen fevn. wegen seiner Aufrichtigkeit in der Relis gion noch fehr an ihm gezweiffelt, indem er nicht nur von dem damaligen König, Friderico II. einen Befehl ausgewürcket, daß niemand von allen geist und weltlichen Vasallen im ganken Könige reich , ben Straff der Landes . Bermel: funa, der Formulæ Concordiæ unter-Schreiben, oder einiges Eremplar in das Reich bringen soll; sondern auch in dem Articul de S. Coena nicht allzurich: tia aewesen sen; darinnen er sedoch seis nen Irithum noch revociret habe. 20ies mol auch hiervon der berühmte Masius behaupten will, daß seine Retractation nicht im Ernst geschehen, wie der Auctor Observationum Miscellanearum Part. II. pag. 718. aus unterschiedlichen Au-Ctoribus anführet.

41.HEMPEL, (Thomas) war P2stor zu Dienstadt und Buchau/und batte in diesen zwepen Kirchen dem Herin Christo 54. Jahr gedienet/bis er den 15. Novembris Anno 1631. im 85sten Jahr seines Akers verschieden, mie aus Godofr. Feinleri Theatro Morientium, D. Gog in Th. Semisec. p. 7. und M. Blum in Jub. p 99. anges führet haben.

42. HENCKE, (Petrus) Pastor 14 Gevelsberg / Des Amts Wetter in der Marck, war Anno 1717. khon 61. Nahr lang in Ministerio, und an dem damaligen erfreulichen andern Reformations - Jubilzo noch am Dienste BOttes im Leben. D. Cypriani Hilaria Evangel, p. 330.

43. HERBERT, (Johann) gemes batte das Licht diefer Welt erblicket zu Sontheim vor der Rhon, den 6. e. cembris, mar Dom. II. Adv. An. 1607. dessen Batter war gleiches Namens, ein Beck und Schultheiß allda, der in den schweren Kriegs - Zeiten viel Svra und Unruhe ausgestanden; die Mutter Cas tharina, gebohrne Ubelackerin: er frequentirte das Gymnasium zu Schleus fingen unter denen Præceptoribus, M. Gottwald / M. Jäger / Müller / und M. Sorgern und hatte in aleichen Zeis ten viel Unglück und Elend erlitten; Anno 1628. ist er in das Academische Gymnasium nach Coburg gekommen, und hatte allda D. Mayfarthen / M. Arommen / Steinbruch und Spinde lern gehöret; von dannen ist er Anno 1630, nach Straßburn auf die Univerlität gezogen; worauf er ein Pæs dagogiam ben dem Herm von Wurms fern / Groß - Hofmeistern zu Mümpels gart, und Ober - Boaten zu Hornbera aut dem Schwarswald verwaltet, bis er An. 1633. zu der Pfarz Mortheim vor der Rhon, so damals samt dem ganken Franckenland in Schwedischer Gewalt war, vociret, auch deswegen nebst Derin M. Rebhan / nachmaligen Superintendenten zu Eusenach, zugleich ordinitet, und vom Herm M. Valerio Serbergern / Past. & Adj. au Oftheim, daselbst investiret worden: muste aber nach der unalücklichen Rördlinger Schlacht in das Exilium mit vielen andern Pastoribus tretten, morauf er An. 1635. nach Stetten vor der Rhon, von Enfenach aus / zu der daselbstigen Vfars. berufo

beruffen murde, eben zu der Zeit, da die graufame Pest an allen Orten schrecklich graffirte, darangu Sontheim 400., zu Stetten aber 200. Menschen schnell gestorben, daben er doch durch Gottes Bliade benm Leben erhalten wurde. An 1658, ist er von gesammten Gann-Exbenvon und zu der Sann zum Pfars rer zu Cann beruffen worden, allwo er O. XV. post Tr. d. a. seine erste Predigt gehalten, und bis an sein seeliges Ende dasige Pfarz unter vieler sorgfältiger

Austalt und Gefahr verfeben.

Er hatte in einem doppelten Thestand gelebet, und zwar 1...) mit Sibylla/ges hohrner Schmidin, mit welcher er 6. Kinder gezeuget, vier Sochter und zwey Sohne, derer jungere bald gestorben, der ältere aber "Herr Johann Chris Rian Serbert / I. U. Cand. und des innern Naths im Gericht zu Schweinfurt ift, mit Hinterlassung einer einigen Sochter/ Juliana Rosina/ An. 1709. im Giften Jahr feines Alters gestorben. Mon den vier Sochtern ist die andere and jung verstorben, die erste, Anna Sibylla an Herm Christoph Ulrich Zerwart/Pfarrern zu Stetten, die dritte Catharia Urfula an Herm Undreas Franzen / Schultheissen zu Sann, und die lette, Margaretha Barbara an Perm M. Wolffgang Adam Fungcurtium, Pfarrern zur Wertha verehlichet worden.

Als ibm seine liebe Che-Frau, Sibylla / und Tochter Uma Sibylla ge= Rorben / hat er ihnen folgendes Ehren-Denckmabl geftifftet:

١.

١

O seelige Sers! du bist wohl werth! so lang auch stehen man die Erde daß man in Ehren deiner denct/ und dich im Tod mit Lob beschenct.

IVstorVM soboLes beneDICta erit.

Was gottsfürchtige Leute And/ derselben Gichlecht/Mann/Weib und Rind/

gesegnet sind ihr Nam und Ebri vergebet nun und nimmermebr.

Jugleichen ist denckwurdig, was er beeden zu Ehren an seinen Herm Soche ter = Mann in diesen Chronostichis ents morffen :

Ad Generum suum, Dn. Christ. Ulr. Herbartum, Palt. Stettensem:

HeV pater !heV MErito binas DepLoro SibyLLas,

atque meam, atque tuam, quin vel urramque meam;

HeV Merko!heV blnas DefLes gener Ipse SlbyLLas,.

atque tuam, atque meam, quin vel utramque tuam-

Digna Mathulaleis seclis fuit utraque: verum

utraque nunc superat secla Mathulalea-

Sic ego parenstristissimus parento cum Genero meo.

Zum andermnal hat er fich An. 1665. verehliget mit Frau Margarethai verwittibten Mollerin/mit welcher er ohne Rinder - Geegen gelebet. dessen Schrifften sind in öffentlichem Druck gekommen: CanDIDatVs SI-Sal Va reCorDatio IVita Maneblr. I dereVs IVbILans, Leich : Prodigt ben Detin Herrn Amtmann Reinickens Sohnlein aus Apocal. VII. 13. seq. VIVus and Mæ tVrbatæ DVLCor, aus Pl. XVI. 7. seg. Bey Beerdigung herm M. Bornschurers, Diac. zu Cann, 1677-Etliche Lieder, die in Herm Wezels Lies der & Historie Part. 1. pag. 409. aus D. Ludovici Libro Memoriali Gymnal. Er ift in Schleus. angeführet stehen. SOtt seelig verschieden zur Sann ben 18. Februarii Anno 1686. im 78iten Tahr feines Alters, da er seinen guten Berstand bis an sein Ende behalten, wie er dann etwa eine Stunde vor feis ner Auflösung seinem Herm Sohn folgendes Eccostichon in die Feder dictiret:

VIVere IoVa ple, pLACIDeqVe MI. grare IVVato:

Hæc duo si teneó, dives abundo bonis.

Deffen Leichen - Predigt hat ihm fein Damaliger Diaconus, nachmals Vfarrer zu Euerbach, Herz M. Franciscus Caspar. Bocris ex Ps. XIII. 6. 7. 3ch boffe aber / 1c. gehalten. Sein Controfait ift ben deffen Cochtermann, Herrn M. Englert, Con-Rector in Schweinfurt befindlich, worunter folgende von ihm felbst verfertigte Subscription zu lesen:

Sola Juventutis, mea spes, bone Christe, fuisti:

Sola senectutis spes mea, Christe, manes.

haVt pLVra VoVebo:

٠.

Itus crit.

Seine Chronosticha, movon er ein sonderbarer Liebhaber gewesen, find unzehlich, ja er hat felten etwas, sowol Carminice, als in prosa, anders aufgezeichnet; wie er dann wenige Zeit vor seinem Ende auch ein gedrucktes Leis chen Carmen, so er Hern Joh. Chris stoph Groppio verfertiget, also geschlos-

FeLIX Consequitive si Vitz gav-Dia Magna

denatus, merito Carmine dignus erit.

Daben er sich unterschrieben: Ætatis anno 78. Ministerii 53.

44. HERMANN, (M. Fohannes) Chur - Sachsischer Pastor zu Augus stus Burg in die Chenniger Inspection gehorig, allwo das bekannte Ronigliche Berg - Schloff, und daben das Stadtlein Schellenberg befindlich, war geburs tig den 24. Julii Anno 1616. zu Mitte werda, hatte zu Leipzig und Jena seis nen Studiis obgelegen, und kam Anno 1644. nach Augustus-Burg, allwo er bis an sein Ende verblieben, welches Anno 1697. erfolget war. Herr Fris derich Steger / gedencket in der Leis chen - Prediat über Thren. III. 24. seq. pag. 31. dessen Amts - Berrichtungen mit folgenden Worten : " In seinem Amt, das er in die 51. Jahr und ets .. liche Wochen geführet, hat er nicht " allein 5363. Predigten gethan, sons ... dern auch darüber 1144. Kinder ges ... Ergo tenens Modo te, saCra spes, tauffet, 364, paar Che-Leute getrauet, \_ 102 3. Jung-u. Alte zu Grabe gebracht ... Vivam vel moriar, spes mea Chri- auch zehen Ubelthäter zum Rad, Galgen, Feuer und Schwerdt begleiten ..

belffen., D. Gog in Th. Sem. pag. 17. M. Blum in Jubil. p. 100. der Zeit ist Herr M. Ernst Germann, ohne Aweiffel ein Sohn deffelben, Pastor

und Schloß Prediger allda.

45. HERMANN, D. Jacharias) ein Breglauischer berühmter Prediger und inspector, war allda den 14. Februarii Anno 1563. auf diese Welt ges kommen, allwo sein Herz Batter, Mis chael Germann / auch Senior und Archi Diaconus au Mariæ Magdal. ges wesen war, dahero er allda die Geles genheit gehabt, das berühmte Gymnasium zu frequentiren, daraus er nach Wittemberg gegangen, und den dessen Rucktunfft Anno 1185. Collega der Maria Magdalenen & Schul in Patria, bald aber daben Prediger im neuen Kirch : Hof worden ist; bis ihm durch den Tod Herm David Renischen A. 1589. das Diaconat zu St. Maria Magdalenen angediehen, in welchem er 4. Jahr feines lieben Vatters Collega ges Er gelangte hierauf zum mesen war. Subseniorat, and muste An. 1607. auch Bas Vredigt - Amt zur Heil. Dreyfals tiakeit über sich nehmen. Endlich wurde er Anno 1611. als Pastor zu St. Elis sabeth und Inspector der Evangelischen Kirchen und Schulen erwehlet, auch zu Kranckfurt an der Oder, als Doctor Theologia, creitet, welchem Umt er in die 26. Jahr mit allen Ruhm und Sorgfalt vorgestanden, und unter ans dern das Compendium l'heologie vor felbiges Gymnasium geschrieben; 2118= dann ihm Anno 1634. sein ältester Sohn/ Herr Daniel Germann als

er selbst nach zweven Jahren aar als Emeritus declaritet murde, bis er den 21. Maji Anno 1637. in dem Derin vere storben, ba er 74. Jahr in der Welt und ohne die zwen Jahr in der Schule fait 10. Jahr in Ministerio zu Breklau aclebet batte. M. Blam in Jubil. Theol. Emer. pag. 100. Pantkii Lebens : Bes schreibung der Breflauschen inspectorum pag. 39. dessen Epitaphium in der berühmten und vermehrten Schles fift. Driester Duelle / zu seben sent wird.

46. HERMANN, (M. Michael) war ein Sohn des D. Zachariæ Hermanni . und auch berühmter Prediges w Breflau gewefen, den 24. Januarii A 1593. gebohren, jog aus der Prese lauschen Schule A. 1610. nach Wite tenberg, gieng auch nach Tubingen und Strafburg, allwo er sub Præsidio Fob. Fabri de Baptilmo & Fide parvulorum disputirte. Rehrte guruck nach Leipe zig / und ben seiner Ankunfft in Breffe lau versahe er ein gannes Jahr des als ten Krancken Derin Pastoris zu St. Mar. Magd., Joh. Scholgen, Amt mit Predigen; nach dessen Sodt erhielt er Anno 1618 das Diaconat, und im folgenden Jahr auch das Amt eines Predigers zu der Beil. Drepfaltiakeit. denen er 19. Jahr ruhmlich vorgestans den. Anno 1636, wurde er Probst zum Seil. Geift und Pastor zu St. Bernhardin in der Neustadt, und endlich Anno 1665. Pastor Magdalenzus. Er hate te die Gnade von GOtt zwen Jubilæz zu erleben: anfänglich schon A. 1658 ein Jabitaum Seculare Hermannianum, Pro-Pafter an die Seite gesetzet, und I da diese Familie schon hundert Jahr in unber#

Uchen Ober Pfarrern und Consistorialen zu Sommerhaussen, aus dessen
Communication diese Nachricht ist ers
halten worden. Sonsten aber lebet der
Senior Herpfer schon viele Jahre in guster Bereitschafft des Todes, der sich bereits Anno 1716. aufschriftliches Ers
suchen von Herm M. Reizen zu Marcks
breit seine Leich sund Abschieds Arie hat verfertigen lassen, darzu er die Contenta nebst der musicalischen Compofition selbst hergegeben, welcheal so ans
sänget:

Willkomm erwünschter Tag / der meine Wallfahrt endet/ so gehts von Thrånen = Thal/ nun einst zum Freuden : Saal/ den ich bis ander viel Seuffzer abs gesendet. Tur fort/ aus Sodom fort! Lin Zoar bab ich dort. O gried! O Sicherheit! die geinde sind gedampfet; dann meines JEsu Blut nab so viel Rrafft and Muthi daß ich den Glanbens-Rampfhelds ritterlich gekampfet: Mun folgt die Lebens - Cron zum schönen Gnaden = Lobn. Mein Arbeit-volles Amt / das Was chen vor die Seelen/ der vielen Sorgen Prast/ die schwere Creuzes & Last/ and was die Welt gethan / mich dann und wann zu qualent fa was nur ängsten könnt/ das alles bat ein Endi Dargegen eilt mein Geift zum Chor der Datriarchen

hin/wo der Söchste thront/ wo nichts dann Freude wohnt/ und hinterlässet hier / was irdische einzusargen/ mit dieser legten Red/ zum Christichen Valer.

48. HERWEG, (M Johannes) berühmter Prediger und Abt des Clos sters Michelstein, war aus Lübeck den 12. Januarii Anno 1194. geburtig, und hatte nach denen Schul-Jahren seine Studia in Wittenberg, und endlich ju Delmstädt prosequiret, allwo er auch den Gradum empfangen. Mach fole them kam et anfanglich Anno 1625. sum Pastorat Dimmeln und Truthas ben Wolffenbuttel, und ist von D. Heinr. Wideburgio introduciret more den ; aber Anno 1628, wurde er als Hof Prediger nach Blanckenburg beruffen, und wurde nach M. Joachimi Heielmanni Tod auch Superintendens daselbst. Endlich ist er Anno 1613. als Abt des Closters Michelstein, alle wo er auch den 18. Octobris 1677. ges storben, nachdem er 83. Jahr in der Welt, und 52. Jahr im Predigt Amt gelevet hatte. M. Blum in Jub. Theol. Emer. p. 101.

49. HESSE, (Wolffgang) Churse Sachsischer Pfarrer zu Milckau / in die Chemniker Ephorie gehörig, war gestürtig von Sebnik, und ansänglich Pfarrer zu Rumburg und Zainssbach, so in denen Böhmischen Gränsken gelegen/hernach kam er nach Größenischau / ben Nochlik, und starb des Kines Alliers 84. Jahr. von welchem et

Kich ereianete, von dem Dochacbabrnen 1 Grafen und Heren, Heren Wolffgang Dietrichen von und zu Castel A. 1669. mens. Septemb, jur damass vacirenden Pfan Wiesenbronn anddiast beruffen worden. Alsdann er sich durch adttlis the Direction den 26. Octobris verch= liget, mit Heren Carl Rosdmanns, gewesenen Pfarrers zu Sidendorff, ben Beildorff, nachgebliebenen jungsten Jungfer Tochter, mit welcher er 55. Rahr weniger 5. Wochen in unverruckter Che gelebet, und 11. Kinder erzeus get. Als aber derfelbe Anno 1673. ben Der ehemaligen Kriegs-Unruhe im Land Don Kavserlichen Soldaten vollkommen ausgeplundert worden, haben der das mals regierende Herr Graf zu Rüden= hausen, Herr Philipp Gottfried / ihn au einer Consolation weiter befordert, und auf todtlichen Hintritt Heren M. Sartmanns, gewesenen Pfarrers zu Ober = Eissensheim, welcher auch so. ganger Jahr in dem Ministerio allda soll gelebet haben, und ein würcklicher Jubilkus worden senn, davon man aber Keine weitere Special - Nachricht hat er= halten konnen, an die vacant-wordene Stelle beruffen, die er gleichfolgendes Jahr 1674. bezogen, und ohne die vorhergehenden Amts = Jahr nur an dies sen Ort als ein Supra-Secularis sich annoch am Leben, und in seinem 85. Jahr ben zimlicher Gesimdheit befindet; weil er aber an denen Augen einige Noth leidet, so ist er nunmehr als ein Emeritus declariret, und ihme der gewesene Diaconus zu Burg- Haßlach, Herr Rnoll / zum Substituten vor wer Jahren gegeben worden.

Seine getreue Che = Battin und forar fältige Haus = Mutter ist ihm Anno 1724. im 74ten Jahr ibres Alters durch einen fatalen Kall im Pfarz - Haus und denen daraus erfolgten todtlichen Zufällen, zu seinem arossen Leide Wesen gestorben, da sie von 11. Kindern 5. hatte in die Hohe gebracht, und meis stens aluctich ausgehenrathet gesehen, davon nemlich A. der altere Sohn, Ber Vitus Philippus Herpfer, Ihro Doche Kurstl Durchlaucht von Würtenberg au Stuttaard wurcklicher Regierungse Rath und geheimder Secretarius des Lobl. Schwäbischen Creises: welcher chemals s. Jahr als Auditeur und Commissarius ben dem Konia in Schweden, auch mit ihm in Bender gewesen ; B der jungere, Herr Carl Christoph Gerpfer als Hoch = Kurste lich = Ottingischer geheimder Cabinets-Secretarius employret ist. Won des nen drev Tochtern ist a. ) die alteste Frau Friderica Juliana, mit Herin Johann Beinrich Muschen / Hoche Graff. Casselischen Sof - Vrediger und Confistorial Rath verehliget gewesen, aber durch dessen frühzeitigen Tod in betrübten Wittwen - Stand gesetet . worden. b.) Die andere/Frau Eva Maria an Heren Wilhelm Friderich Zeublen Soch Fürstl. Gemeinschäffts lichen Regierungs = Secretarium und Juris Practicum zu Coburg verhenras thet worden, aber schon vor 20. Jahr ren seella verstorben. c.) Die dritte, Krau Jacobina Eleonora / lebt dato noch in vergnügter Che mit Herr M. Johann Volpert Ebern / Hoche Graffich Eimburgisch - Gemeinschaffts

lichen Ober Pfarrern und Consistorialen zu Sommerhaussen, aus dessen Communication diese Nachricht ist erskalten worden. Sonsten aber lebet der Senior Herpferschon viele Jahre in guster Bereitschafft des Todes, der sich bereits Anno 1716. aufschriftliches Erstichen von Herm M. Reizen zu Marcksbreit seine Leichs und Abschiedes Arie dat verfertigen lassen, darzu er die Contenta nehst der musicalischen Composition selbst hergegeben, welcheal so ans sanget:

Willeomm erwünschter Tag / der meine Wallfahrt endets so gehts von Thrånen = Thal nun einst zum Kreuden - Saal/ Dahin ich bis anher viel Seuffzer abs gefendet, Tur fort aus Sodom fort! Lin Zoar hab ich dort. O gried! O Sicherheit! die Keinde sind gedampfet; dann meines JEsu Blut nab so viel Rrafft and Muthi daß ich den Glanbens-Rampfhelds ritterlich gekämpfet: Mun folgt die Lebens = Cron zum schönen Gnaden = Lohn. Mein Arbeit-volles Amt / das Was chen vor die Seelen der vielen Sorgen Prast/ die schwere Creuzes = Last/ sand was die Welt gethan / mich dann und wann zu qualent fa was nur ängsten könnt/ das alles hat ein Endi Dargiegen eilt mein Geift zum Chor der Datriarchen

hin/wo der Söchste thront/ wo nichts dann Freude wohnt/ und hinterlässet hier / was irrdische einzusargen/ mit dieser legten Red/ zum Christlichen Valer.

48. HERWEG, (M. Fohannes) berühmter Prediger und Abt des Clos sters Michelstein, war aus Lübeck den 12. Januarii Anno 1194. geburtig, und hatte nach denen Schul-Jahren feine Studia zu Wittenberg, und endlich zu Helmstädt prosequiret, allivo er auch den Gradum empfamen. Mach fole chem kam et ansånglich Anno 1625. um Pastorat Vimmeln und Truthai ber Wolffenbuttel, und ist von D. Heinr. Wideburgio introduciret more den ; aber Anno 1628', wurde er als Pof Prediger nach Blanckenburg beruffen, und wurde nach M. Foachimi Heielmanni Tod auch Superintendens daselbst. Endlich ist er Anno 1653. als Abt des Closters Michelstein, alls wo er auch den 18. Octobris 1677. ges storben, nachdem er 83. Jahr in der Welt, und 52. Jahr im Predigt: Amt gelevet hatte. M. Blum in Jub. Theolo Emer. p. 101.

49. HESSE, (Wolffgang) Churs Sachsischer Pfarrer zu Milckau / in die Chemniker Ephorie gehörig, war gesburig von Sebnik, und ansänglich Pfarrer zu Rumburg und Sainssbach, so in denen Böhmischen Gränsbergelegen/hernach kamer nach GrößMilckau / ben Rochlik, und starb deseibst, den 11. Octobris Anno 1651. skines Alters 84. Jahr, von welchemer

amb

auch 57. Jahr in Predigt Amt zuges bracht hatte. Vid. Beschäfftigter Seeres. Eped. X. p. 882. Zu dieser Zeit ist Ser Christian Ernst Werner/Paltor

111 Groß - Milckau.

50. HESSE, (M. Petrus) Churs Sächsicher Pfarrer zu Mutschen in der Superintendur Grimma/ war ges bohren zu Gölffer in Westphalen, und tog aus dem Hamburgischen Gymnatio auf die Universität Leipzia, allwo er auch Anno 1517. Paltor in Hospital au St. Georgen / hernach Diaconus au St. Nicolai, und endlich Archi - Diaconus zu St. Thomæ, in allen 30. Jahr in Ministerio zu Leipzig gewesen ist. Als aber der Calvinismus daselbst überband genommen, muste er entweichen, und kam nach Friefland, allwo er Graflicher Hof-Prediger und aller Kirchen Vilitator General's zehen Jahr lang ges mesen; endlich wurde er wieder in Chur-Sachsen, und nach Mucschen beruffen, allwo der Zeit M. Johann Phis lipp Oheim Pastor, and Herr Chris North Schaarschmid Disconus sind, allwo er noch ben gehen Jahr lebete, und doch noch in Leipzig gestorben ist; dann er reisete Anno 1605. dahin auf keines Stief = Sohns Hochzeit, bekam daselbst eine gehlinge Schwachheit und fein seeliges Ende in 76. Jahr feines Alters, und soten seines Prediat = Amts, mie aus D. Bonens Elogiis Germanorum quorundam Theologorum, Der Agent von Saus Fonct. III. p 965. anführet. Deffen Leich-Predigt ift durch Dern D. Georg Weinrich, Superintendonten in Leipzig gehalten, und aus den Worten Pl. LXXI. 1.6. 17. 18. und 19.

verl. Davids demuthige Supplication an gottliche Majestat abgehandelt worden. Der mit allerhand Assairen ber schäffrigte Secretarius Exped. X. pag. 874. rucket unter die Jubilzos auch mit ein Tobiam Sessen Würtembergischen Pastorem zu Bernhaussen, der auch 50. Jahr in Ministerio gelebt habe; alleis ne M. Fischlinus hat in Memor. Theol. Wirtend. Part. 11. p. 384. klarlich dars gethan, daß er sein ganzes Leben nur auf 48. Jahr gebracht, und in Ministerio nicht länger als 18. Jahr gelebet habe.

11. HESSE, (M. Gottfried) Chur Sachsscher Archi - Diaconus in der Stadt Degauist Anno 1709, im 75ten Jahr seines Alters gestorben, als er 50. Jahr im Ministerio zugebracht hatte; deme damals Herr M. Johann Uns dreas Walther ist substituiret gemes sen, welcher nach dessen Tod Diaconus. Anno 1714. Archi Diaconus, auch endlich Anno 1718 als Herr D. Joh. Rudolph Cademann nach Gera be: ruffen worden, Pastor und Superintendens daselbst worden ist, und noch am Leben allda seyn wird. Dessen Fata, und wie solcher ben des Durchlauchtige sten Derzogs Moris Wilhelms unveraeklichen Wiederkehr aus dem Nabst thum, nach der auf ein paar Jahr verlassenen Evangelischen Warheit, zu des ro Confessionario beruffen worden, das von unter andern offentlichen Schrifften der Gelehrte, auch seine GOttes Wuns der an Ihro Soch - Fürstl. Durch, laucht/Berzon Morin Wilhelman Sachsen/mit allen daben vorgelauffes nen denckwurdigsten Umständen zu lesen

185

find, welche der seel. Herr D. Rechens berg in leipzig, als Censor, singulare & mirandum Providentiæ Divinæ documentum Augustanæ Confessionis, intitulitet hat, recensitet Gen Johann Ibis anhero und noch, den Zwingluni-Christian Crellius in dem jette lebene den geistlichen Ministerio des Chur-lund Christlich erkannt, und neben und Purstenthums Sachsen, p. 210. -- 213. mit andern Christlichen reinen Kirchen,

12. HILWACHIUS, (Michael) Sabr in Schul - und Kirchen - Aemtern Augsvurgischen Confessions - Ber-Strafburgischen I heologo, Casparo Hedioni, Anno 1521. nebst dem M. Francisco irenico. Vfarrern zu Etlinlingen, aus guter Freundschafft einen fen 2020; sarrapus lautet alfo; Dochzeit - Gast abacgeben. In Bes trachtung, daß einem gemeinem Wefen an guten Schulen viel gelegen ist, bat er erst sich selbst in die Schul-Dienste begeben und die Jugend in Pfortheim, Straßburg und Zwenbrücken treulich informiret, alsdann ist er auch benen Kirchen . Hemtern in Zweybrucken vorgeschet worden , und hat noch über 20. Sahr der gemeine GOttes treulich vorgestanden. Sowol in der Lehre vom beiligen Abendmabl, als auch in denen andern Glaubens Artickeln hat er es allezeit mit Euthero treulich gehalten, und offentlich bezeuget, daß er weder dem Zwinglio noch Calvino benuflichten Bonne. Wie er dann unter andern in 1

einer Schrifft an den Herzog Wolffgang / nebst Flinspachio offentlich bes zeuget hat: 1.) Daß wir Pfarrer und Kirchen Diener Dieses Kurftenthums, loum und Calvinismum nie für recht denselben nicht für einen rechtmäßigen. em alter wohlberdienter Schul - und Berstand und Erklarung des HErm Kirchen - Lehrer zu Tweybrucken / ist | Nachtmahls gehalten. 2.) Daß wir 87. Jahr alt worden, und über 50. leinhellig den Pium consensum der gestanden. Er war aus dem Graiche mandten, als der Sachlischen, Meise gau geburtig, und einer unter den ersten nischen, Würtembergischen, Strafburgewesen, die der Reformation Lutheri auschen, ze. bis anhero, wie auch noch bevgepflichtet, deswegen er auch zu sel- laeschiehet, steiff und fest gehalten haben, biger Zeit aller Orten hochgeachtet wor- lerkennen auch denfelben pro Orthododen : welcher auch dem berühmten | xo intellectu der den Worten der heis ligen Schrifft am gemässesten sev, auch daben mit Verleihung der göttlichen Snaden zu verbleiben gebencken. Des

> Verbi renato lumine. Michael Hilspachus Grachous, Primus quoque inter czteros, Cultum abdicans Papisticum. Cum plurimis fidem fuam Cum præstitisset in scholis, Fidelis, heic Przconibus, Symmista fidus extitit. Primum Scholis, Templis dein Recte & pie Christum docens Postremo Pastor ut suit. Denos bis annos, pie obiit,

d. VI. Aug Anno CIO IO LXK. Ætatis LXXXVII. SPES MEA CHRISTUS.

Ag

Data

daben so viel erspahret, daß er von dannen Anno 1642, auf die Universitat Königsberg hat ziehen können. Als er nun seine Studia daselbst möglichst excoliret hatte, und keine Mittel mehr porhanden waren, muste er sich auf das Informiren begeben, und ist Anno 1644. nach Marienburg gekommen, allwo er in denen daselbstigen Insuln die Jugend informirte, und unter solchen auch ben einem Pohlnischen Wovmoden, der zwar vor sich ein Widers tauffer gewesen, jedoch aber seine Kinder Evangelisch ziehen ließ. Als er nun damit 8. Jahr zugebracht hatte, und bernach auf Nurnberg wieder kommen war, wurden ihm daseibst alsobald Dienste angebotten, die er auch nicht ausgeschlagen, sondern nur vorher in seine Vatterstadt zu reisen sich ausaes betten. Als er aber daselbst angelans get , und herr Stadt-Pfarrer Meehlführer seine Ankunfft erfahren, ließ er ihn nicht wieder nach Nürnberg, weil die Subjecte damable gar rar gewes sen, und die meisten Pfarren noch ode aelegen sind; wurden ihm demnach so gleich drey Pfarren ju Ober . Gulg. bach / zu Over , und Mittel-Dach: ftetten / samt dem Filial Berglein angetragen, und als man von Burnsbera die Bewilligung eingeholet, mit einander anvertrauct, darzu er Anno 1612, von Herrn M. Christoph Meels führer / Superintendenten, Herrn M. Laspar Sammerschinied/ Hose Vres digern, herrn M. Johann Geret / und M. Georg Japfen / Diaconis, ist ordiniret worden. Wie er nun in bosen Zeiten ist auterzogen worden,

also war er auch gewohnet schlecht m leben, und hatte bald ein ehrliches w wahret, weswegen ihm auch die Dere schafft etliche Bauren - Hof schenden molte, weil er Mittel habe folche baum zu können; er hat sie aber nicht av genommen, mit der Entschuldigung: Er sep ein Geistlicher, und habe schwe re Seelen-Sorge, moge sich also in diese Sorgen und weltliche Dande nicht stecken. Als aber das land Bolck-reicher worden, hat er felbstge rathen, man konne nach Mittel Dache stätten einen eigenen Geistlichen seken, dergleichen auch hernach mit Gulbs bach gescheben, und batte berselbe Ober - Dachitatten allein behalten, daselbst er sich nicht nur als einen aes treuen Seelen-Vatter, sondern auch als einen rechten leiblichen Watter ass gen seine Pfarr-Rinder bewiesen, und denen Armen mit Geld und Getraid ohne alles Interesse ausgeholffen, mese sendwegen er auch eine ungemeine Lies be allda aenossen und unaerne versohren wurde. Da er aber alt und ziems lich kräncklich worden ist, hat er sein Amt aufgegeben, und sich zu seiner Fran Tochter nach Gereuth ben Castell ges wendet, sein Alter in Rube und Stile le gar zu beschliessen, oportet enim aliquid temporis intercedere inter vitæ negotia & mortis discrimina; mie et sich dann daselbst auch wohl zu seinem Ende bereitet, und wann er von scie nen Freunden ist besuchet und gefraget morden: wie er sich befinde? so hat er geantwortet : da sike er und sen reikfertia; erklatte es aber auch, mohin er reisen wolle : cen Dimmel zu

Welches auch Anno 1705. erfolget, Darauf er zu Castell bearaben worden, feines Alters 86. Jahr, nachdem er **Dor** 53. Sabren zum Ministerio war ordiniret worden. Welche Nachrichten ex communicatione Gerrn Samuel Andrea Happels, Hochfürstlich : Ans Hachischen Vfarrers zu Welhausen er-

balten worden.

47. HOESNER, (Georg Mis chael ) Dochgraffich = Dobentobisch = Dfedelbachischer Pfarrer zu Eschel bach / war gebohren zu Dehringen, m. Octobr. Anno 1635. dessen Batter ein Burger und Schuster zu Waldenburg gewesen; die Mutter eine aes bohrne Englertin, wiewohl er weder hero, Anno 1702. aus Unvorsichtige Natter noch Mutter gekannt hatte, teit eines Gutschers, nicht weit von indem sein Batter & Jahr vor seiner Pfedelbach, da er einer Leich, Proces-Ankunfft in die Welt, und seine Mut- sion bengewohnet, einen gefährlichen ter I. Jahr nach seiner Geburt gestorben, dahero seine Education sehr kums merlich gewesen; und als er ein we= te, so wurden seine Krafften etwas nia erwachsen, kam er in die Schule geschwächet, daß er von Anno 1711. nach Dehringen, allwo er als ein Umsinger oder Pauper, wie sie allda ges er aber doch noch 2. Jahr sein Amt nennet werden, eine geraume Zeit sich felbst mit verseben, weil das Gedachts aufgehalten, und seine prima Studiorum fundamenta geleget hat, ben dem Præceptore Schaffnern, Conrector Rappen und Rector Donningern. An. Derzschafft rude doniret worden, mors 1653. begab er sich auf die Universität auf er noch 2. Jahr gelebet hatte. In Strafburg, und fand dafelbft, als ein verlassener Warse, wiederum GOts tes beilige Vorsorge durch unterschiede tiche Informaturen, also daß er sich s. Rahr allda aufgehalten, und seine Studia unter denen berühmten Theologis Joh. Schmidio, Joh. Conr. Danhavero und Joh. Sebalt. Schmidio pro- feines Alters und seten von Anfana

sequiren konte. 'Rachdem er Anno 1659. juruck gekommen, ist er von dem damabligen Regierenden Herren Gra fen zu Waldenburg Philipp Gottfried. zu einem Diacono allda beruffen und jugleich auch zu einem Informatore der Dochgräflichen Fräulein eonstituiret worden, welcher Function er bik An. 1663. vorgestanden; hierauf bekam er eine Vocation zu der Pfart Bschels bach und dem Filial Rieselseld, in sele biger Herrschafft, in welchem Amt er biß an sein Ende gelebet, und demsels ben big Anno 1711. noch 48. Jahr ohne Adjuncto getreulich vorgestanden: alldieweil er aber schon 9. Jahr vors Sturk von einem hohen Berg hinab samt Pferd und Gutschen erlitten hats an einen Vicarium bekommen, daben nis noch fabig, die Alugen noch helle und das Gehör noch immer aut gewes sen, bis er Anno 1713. von anadiger Ebestand hatte er sich schon An. 1619. mit einer gebohrnen Wüttigin begeben. mit welcher er 11. Kinder gezeuget, und als sie Anno 1683, verstorben ist er biß an sein Ende in Wittipens Stand verharret, welches den 27. [uk Anno 1715. erfolget, im 80sten Sabe **44 3** scines.

feines Ministerii. In solcher Zeit hats te er unter dreven Regierenden Herren Grafen gelebet, nemlich unter Ihro Doch Grafichen Excellenz Herm Gras fen Ludwig Gottfrieden/ unter dem er verstorben; unter dessen Derm Bats ter, Herm Grafen Hiskia, welcher nebit seinem Herin Bruder, Graf ne ordentliche Vocation zu der verles Ariedrich Braffren regierte, und anfanglich unter dessen Heren Groß-Vatter, Graf Philipp Gottfrieden/der ibn anfänglich beruffen batte. યાહ Machrichten von DermSuperincendenten Meistern zu Weickersheim, und dessen

Herrn Sohnzu Hochbach.

58. HOFFMANN, ( Fohannes) Hochadelicher der Herren von Würtsbohren zu Steinheid den 13. Nov. An. 1642. Dessen Vatter war Herr Nicolaus Possmann, damable Pfarrer daselbst und nachgehends zu Ebersdorff, die Mutter Catharina, Herrn Wolffgang Geigers, Diaconi zu Schalkau Tochter; weilen er nun Das lett = gebohrne Kind seiner Eltern gewesen, und die ersten alle in der zar= ten Kindheit verstorben, so wurde der hochste GOtt von seinen Eltern herts lich angeflehet, um dieses Kindes Les bens-Fristung, welches er ihnen auch gewähret, darauf er dann von seines Natters Information in die Schule und Gymnasium nach Coburg gekoms men, darinnen er dermassen proficiret, daß er nach gehaltener Oratione Valedictoria de Margaritis Anno 1665. nach Jena ziehen konte, auf welcher Universität er seine Studia Philosophica,

1670. continuirte, worauf er sich eine zeitlang mit Informationen zu Untere Lind-und Sonnenfeld aufgehalten, bis ihme durch Gottliche Schickung Anno 1646. den 14. Maji von dem Doch Wohl - gebohrnen Herrn, Herrn Jo hann Veiten von Würzburg 1 eie diaten Pfarr Burnarub behändiget wurde, worauf er sich mit dem Burggruber Schul = und Rasten = Meistern nach Jena begeben, und fich dafelbit am Nest Johannis ordiniren lassen, wek ches Pfarr . Aint er 18%. Jahr mit möglichsten Fleiß bermaltet , bif er nach dem tödlichen Hintritt Herrn Jos hann Gorg Eprings, gewesenen Pfarburg Pfarrer zu Mitroig / war ge= | rers zu Mitroig / zu dieser verledigten Pfarr beruffen, dieselbe Anno 1695. bezogen hat, allwo er auch durch SOte tes Gnade ben 85. iahriaen Alter annoch in Leben ift.

Gleich anfangs hatte er sich Anno 1676. verheurathet, mit Jungfer Mars garetha Dehindin/ mit welcher er 3. Tochter erzeuget, aber ben der lettern schmerklichen Geburt seine liebe Ches Genofin in sten Sahr schon eingebus set. Worauf er sich Anno 1683. zum andern mal verchliget mit Jungfer Amalia Catharina Mockelin/ Herrn Johann Geinrich Möckels/ Hoche fürstlich = Brandenburgischen Gold-Arbeiters zu Culmbach und Constabels auf der Westuna Blassenburg einigen Cochter, deren Berr Bruder, Johann Friedrich Möckel bereits in der Vorrede p. ist gedacht worden; mit welcher er 5. Sohne gezeuget / Theologica und Homiletica bif ad An. I davon nur der jungste noch am Leben.

Dann ob ihm schon Anno 1722, wesen seines hohen Alters und abnehmens den Gedachtnis sein anderer damahls noch lebender Sohn Herr Johann Thomas Lossmann/ als ein 8. jährtiger Studiosus Academicus von seiner gnädigen Herrschafft zu einem Substituten ist adjungirt gewesen, so hatte er doch sein geistliches Amt nicht länger als 36. Abochen mit besondern Enster verrichten könnon, und hat darauf die arge Welt gesegnen mussen; deme nachgehends Herr Philipp Peter Sickweiler ist als Adjunctus substituiret worden.

19. HOLLSTEIN, (Christoph) ein Laubanischer Priester, war zwar anfangs auch in die Schule eingetrets ten, und nach absolvirten Academichen Cursu Studiorum, Baccalaureus ber der Laubanischen Schule worden, nach 2. Jahren aber wurde er Anno 1612. Diaconus allda, und An. 1616. Pastor zu Geibedorff ben Lauban, allwo er auch Anno 1660, gestorben, nachdem er 12. Jahr seine Treue an Rirchen und Schulen bewiesen hatte. Der beschäfftigte Secret. Exped. 14. p. 230. Rnauth in Ehren-vollen 211= ! ter p. 11. es nennen awar beede Geils, dorff / welches aber nicht in der Laußs nis, sondern in Voigtlandischen Erais der Plauschen Inspection gelegen ist.

60. HORN, (Samuel) ein alter Schlesischer Priester, der ben Unstang der Reformation gebohren worsden zu Friedburg Anno 1526. und in den berühmten Schulen zu Franckenskein, Breslau und Goldberg, sons

derlich unter der Information des vors trefflichen Rectoris Valentini Propens dorffs, wohl zugenommen, und hiers auf eine kurke Zeit zu Wittenberg feis ne Studia prosequiret; alsdann ist er schon in 1sten Jahr der Schule zu Dlau in Nieder-Schlesien An. 1542. vorgesetet worden, daraus er nach 11. Jahren Anno 1553. zum Pfarrs Ams Rudelsdorff beruffen, und nach 10. Jahren Senior der Diæces Streinen und Muntschen declariret worden a allmo er auch Anno 1610. im 84. Jahr seines Alters gestorben, da er ausser denen 11. Schul - Jahren 57. Jahr im Ministerio zugebracht, und in folder Zeit an Kindern, Enckel und Ursenckeln 94. ander Zahl erlebet hats Wie solches alles M. Blum in Jub. Theol. Emer. p. 104. bezeuget, und ihm den Ruhm bepleget, daß er Clarissimus Theologus & Lutheranze ορ 3 οδοξίας affertor candidiffimus gemes fen fev.

61. HUDEN, (Otto) ein Brans denburaischer Priester aus der Alten Marck / ist Anno 1589. zu Verlebera an dieses Taas-Licht gebohren worden. und nachdem er zu Wittenberg und Kranckfurt an der Oder studiret hatte. ist er zu erst als Diaconus zu Lavel bera Anno 1614. beruffen worden: nach 2. Jahren wurde er Pastor zu Megdorff und Biesenthal/ und enda lich Senior der ganken Diæces Osters burg; er starb den 21. Sept. Anno 1668. da er 79. Jahr in der Welt, 54. Jahr in Predigt = Amt und 52. Jahr in Chestand gelebet hatte. M. Blum in Jub. p. 105.

62. HüB.

62. HUBNER, ( Adrianus) Chur . Sachsischer Pfarrer zu Schil da/ in die Torgaulsche Inspection ges borig, wo dermahien Herr M. Jonas Dierscher Pfarrer ist. Er war gebobren zu Beltig den 4. Martii Anno 1518. wo deffen Batter, Hannf Hub ner, Amts . Schöffer gewesen war ; ju Torgan, Leipzig und Wittenberg batte er studiret, und noch als ein Studiosus sich verheurathet Anno 1541. mit Margaretha, aus Wittenberg geburtig, die ihm herr M. Sebaft. Fro. schel und herr M. Gorg Rorarius gefrevet; Herr Dr. Dommer aber und Valentin Mellerstatt ihr Better, jur Kirche geführet haben. In folgenden Jahr An. 1542. ist er ordentlicher Weise zum Diacono gen Oschan beruffen worden, welches Umter 1. Jahr | verwaltet, worzu ihm Herr Dr. Lus ther und Phil. Melanchthon seine Literas confirmatorias mit eigener Hand unterschrieben. Anno 1547. ist er als Pfarrer nach Schilda beruffen worden, und daselbst bis an sein Ende verblieben. Mit seinem Weib hat er 18. Nahr eine friedliche und gesegnete She besessen, und 5. Sohn, auch 5. Loch, ter mit ihr erzeuget, von welchen Kins dern ihm 8. ander Pest gestorben, daran er und sein Weib auch 2. mal franck iederzeit wieder genesen. Anno 1560. batte er arossen BrandsSchaden erlits Prubsal ausgestanden. Und weil er muste, hatte ihm Churfurst Augustus | den unter dem Themate: bey peranimbenden Aiter Anno 1585.

seinen Sohn, M. Caspar & übnern zum Sublticuten gegeben, und noch so. fl. jahrlich aus dem Kirchen - Rasten zur Besoldung beplegen lassen. Darauf er Anno 1602. Diefe Welt gefegnet, als er 6. Jahr in Predigt-Amt gemes fen und 84. Jahr 6. ABochen 2. Tag alt worden mar. Dessen Leichens Predigt verrichtete Herr Tobias Beis ther Pfarrer zu Torgau, die zu Wite

tenbera aedruckt murde.

63. HUMMEL, (Johann Mi chael Soch-Gräflicher Pappenbeimis scher Pfarrer zu Bürtelbron / und des Capituls zu Dappenheim Senior und Consistorialis; derselbe hatte nach gelegten Fundamentis in Schulen An. 1679. sich auf die Universität Straffe burg begeben, allwo er sich in die s. Bahr lang aufgehalten, und durch uns ermudeten Fleiß ben der Theologischen Facultat eine solche Gunst erworben. daß ihm nicht nur der berühmte Theologus Herr Dr Danhauer, schon An. 1662. Die schrifftliche Permission geges ben, in und ausserhalb der Stadt zu predigen, wann ihm beliebte; sondern estant auch die sämtliche Facultät ihn bev seinem Abzug mit einem trefflichen Testimonio sub dato d. 11. Jan. 1664. begleitet; worauf er auch noch selbis ges Jahr jum D. Predigt - Amt bes gelegen, jedoch durch Gottes Gnade fordert wurde, also daß er schon Anno 1714. sein Priesterliches Jubilaum perrichtet, und auch dasselbe diffentlich ceten und sonst auch noch viel Creuk und lebrirte, worzu ihm unterschiedliche Carmina und andere Gratulationes pers alle Wochen 4. Predigten ablegen fertiget und zusammen gedrucket wurs

Jubel-Cron /

Trant unter tausenden nicht einer leicht davon.

Warunter sonderlich eine gar gnädige Epistola gratulatoria Beren Grafen Friderich Ernesti von Vappenbeimfols genden Inhalts ift: Impense sum gavisus, fimul ac audivi. Te Jubilæum aliqued pattorale eelebraturum, optarem sane, ut carmine quodam huic Jubilizo Tuo applaudere possem; sed cum vena počtica nondum mihi fluat, permittes, ut Epistola hac Studium meum Tibi significem. Age crgo, V. R. celebres jubila tua, & ita quidem celebres, ut me primum corum applausorem credas, ita enim de Te & eruditione tua sum persuasus, ut non aliquot annorum, sed integrorum secuforum memoriam abunde mereri credam. Vale interim, meque precibus tuis porro commendatum habe, ad omnia officiorum genera Tibi vicissim promptus paratusque FRIDERICUS ERNESTUS, Comes Pappenheim. Auch haben die beeden berühmten Reflores, her M. Joh. Alexand. Doderlein / ju Weissenburg, und Herr M. Joh. Mich. Doderlein / zu Windsheim, solches Jubilæum ses der mit einem Lateinischen Carmine bes Lungen.

64. HURTELIUS, (David) Doche fürstlich - Ansvachischer Prarrer zu Gundelsbeim und Wachenhoffen / an der Altmubl, und Senior des Capituls zu Gungenhausen / war aes bohren ju Weisenburg den 1. Sept. | Gluck, schon in 21. Jahr befordert zu Anno 1534.

Des Alters und des Amts gepriefine | Vitus Hurtel, damable Briefter alle dorten gewesen, aber in seinem Leben auch wunderbare Fata gehabt hatte: Dann er war anfänglich ein Monch im Eloster Gerres in Unter - Desterreich : und weil er noch in seiner Minderichs rigkeit, und auf Zureden seiner Muts ter sich in das Monchen-Leben beaeben. aber desselben überdrüßig worden ist. hatte er von dem Abt Paulo An. 1525. den 22. Apr. die Logiaciung, und von dem Bischoff Laurentio Anno 1527. sub dato Rom, wie die Diplomata laus ten, die Confirmation seiner Dimiteirung erlanget und sich in das Reich heraus gewendet, da ihm dann das aufgehende Licht des Evangelii dermas fen in die Augen geschienen, das ex sich in den Evangelischen Vriester Ors den begeben, und sich hiezu hatte vociren und ordin ren lassen; darauf ex dann 1. Jahr zu Oettingen, 4. Jahr ju Altheim, 16. Jahr ju Weissens burg, 4. Jahr zu Berolpheim, und eben so lang zu Trommetheim das Wort des Evangelii treulich aepredis get, und am letten Ort den 24. Maji An. 1558. verstorben, mit Dinterlass fung drever Sohne Davids / Mas thans und Samuels / welche alles samt Priester worden sind. Go ift also dieser David Surtel, anfanation in die Schule zu Weissenburg, bernach in das Closter Heilsbron und von dannen nach Wittenberg gegans gen, und hatte in keinen Wiffenschaffs ten über seines Gleichen zugenommen. Dahero fande er auch benzeiten das Deffen Batter Der | werden, und kam amfänglich nach Diettens

tenheim, als Diaconus, 2. Jahr lang, bernach ins Diaconat zu Gungenhaus fen 4. Jahr, und endlich nach Guns delsheim und Wachenhoffen, allwoer: der erste Evangelische Prediger wore den, und daselbst 47. Jahr bif an sein. seel. Ende verblieben ist. Ob er nun. mohl allda eine wuste zerrüttete: Aircheund viel aberglaubische und abaottische Leute angetroffen, und daden eine elens de baufällige Wohnung, so habe er iedoch seine innerliche und ausserliche Kirche bestens zu: erbauen allen Fleiß angewendet, und sich in seinem Amt: so mobl verhalten, daß er des Capituli: Camerarius und Senior morden, und in. guten Anschen, gewesen war: Dreps mahl hatte er sich verheurathet, und: mit der ersten Frau 1. Sohn und 5. Tochter, mit der andern auch 1. Sohn! und mit der dritten keine Rinder gezeus get : Seine Kranckheit ist in hoben! Alter das Rothlauffen und überhand: 1671. Magister worden, und folgens genommene Dite gewesen, darüber er-Keinen Geist aufgegeben den 15. Nov. Anno 1608. nachdem er 74. Jahr 1. Wochen in der Welt und 53. Jahr storelis, disputiret, auch selbst docenin Ministerio gelebet hatte, dessen Leis, chen Predigt von Derin M. Martino: te, bifer denis. Maji Anno 1674, von Moningero. Decano und Pastore jui Gungenhausen über Es. LX. v. 19-22; gehalten, und IChus als das emige Licht, Sonn und Schild ist vorgestels let worden, darmnen: folgendes Epicaphium enthalten:

Hoc David Hurtelius recubo, sub mar-1 mor ad aram,

DEI;

Et Mundum & Satanam, Mortenique, sed Auspice Christô,

Davidico vici pectore , Victor Ovo.

Tu: Duce, Magnanimus qui transis Hospes, eodem

Exemplo, hos holtes vincere diffe meo.

65. HUSS, (M. Augustus) Docto fürstlich - Brandenburgischer gewesener alt s verdienter Geistlicher zu Dietens hoffen / war gebohren deni 18. Martii Anno: 1647. dessen: Batter .. Deinrich Duß, um der Religion willen ein Exulant aus Bohmen gewesen, und fich als Vfraguern, und Pandelsmann in Veurnberg niedergelaffen hatte. Nachdem dieser eine zeitlang zu. Nürnberg: die Classen, und hernach das berühme te Gymnalium ju Doffrequentiret bats te, ist er etliche Jahr auf der Universität Altdorff geblieben,, allwo er Annoden Jahrs sub Præsidio Herm Johann: Christoph Sturmii, de: Autoritate Interpretum. Naturæ, ac speciatim Arido der Itudirenden Jugend gedienet hats denen damabligen Leonrodischen: Ders ren Vormundern: ju der: vacirenden: Caplancy Dierenhoffen/ auf unbes wust geschehene besondere Recommendation der Derren Professorum ordents licher Weise beruffen, und baid dars auf Anno: 1676. an des seel. Herrn Johann Daniel Sischers: Stelle zu bem Dietenhöffischen Pfarr-Umt felb. Qui longo Servii: tempore. Præco, sten dargestellet wurde; deme er auch i als ein getreuer. Hirt, mit, vieler Erbamma

bauung vorgestanden, bis er sich zu Ende des 1718. Jahre, wegen abnehmenden Kräfften in bohen Alter von seinem schweren Umt selbst abgefordert, und zur Ruhe begeben, bingegen sol= che Last an seinen Sohn, Herrn Dhi: lipp Rudolph Zussen / vorhero ges wesenen 10. jahrigen Diaconum übers lassen, und demselben nebst seinem andern Sohn dem nachmabligen Discono. Heren Christoph Carl Zussen / durch Derry Dechanten zu Langenzenn, Boham Georg Söhnern felbst pers Tohnlich præsentiren geholffen; wies wohl er sich nachgebends dennoch nicht von allen Laboribus Sacris entrogen, sondern offters in Rothfall die Amts= Predigten, Bet . Stunden, Kinder. Lebren und Administrirung der Heil. Sacramenten, mit jedermanns vers mundern verrichtete, und also in wahrenden seinem Predigt = Amt zu Dies tenhoffen, welcher Pfarr er ben 71. und 1. Jahr vorgestanden, 315. paar Che Leute copuliret, 1380. Kinder, nemlich 704. Sohnlein und 676. Toch. terlein getauffet. 1033. beerdiget, nems lich 433. Erwachsene und 600. Kinder. Zu einem Che-Gemahl hatte sich derselbe durch Gottliche Providenz ers wehlt gehabt, Fran Maria Mag: dalena, weiland Perrn Balthafar Schenckens, gewesenen Beamtens in Neuhoff, hinterlassenen Wittib, mit welcher er auch big in das soste Jahr eine friedliche und gesegnete Che beses fen, und 6. Kinder erzeuget, davon Herr Obilipp Rudolph Suß dessen Successor, Derr Christoph Carl Sus/ Dermabliger Diaconus, und Derr Jos

hann Leonbard Sug / Hochfirst. Eulmbachischer Commissarius in Munche Aurach ben dessen Tod vorhanden av In seinen Seil. Almt ist er mesen. nicht ohne Creus und Verfolgung ges wesen, sonderlich als er noch unter Catholischer Herrschafft gestanden, und um seiner Ants - Treu willen 2. mabl cassirt, auch nebst denen Mobilien, Weib und Kindern, auf die frepe Straffen geschleppet worden , darum daß er zwepen Jesuiten, die sich der Kirchen - Schlüffel bemächtiget, Kind-Tauffen und andere Kirchen / Actus verrichten wolten, solche durch Benstand etlicher Christsenfriger Versonen wieder abgenommen, und aus dem Rirchhoff gejaget hatte. Anno 1698. war er eine geraume Zeit von einer vehementen Wassersucht incommoditt, doch aber durch heitsame Mittel wieder dergestalt davon befrevet, daß er seis nem Amte durch Gottes Gnade wieder wohl vorstehen konte. Er starb endlich an einem Schlag-Fluß den 17. Sept. Anno 1724. in 88ten Jahr seines Alters und ziten seines Predigt-Amts. Sonst bat sich der feel. Mann auch dars innen wohl um diese Pfarr verdient gemachet, daß er auch das Gottess Sauf fowohi in der Mutter-Kirche, als auch in denen eingepfarrten Filial wohl repariren lassen, dabever in dem alten Thurn-Knopff eine Lateinische Schrifft gefunden, die Anno 1560.- von Herrn M. Johann Scherkern, damahligen Pfarrer zu Dietenhoffen, auf Vergament geschrieben ist hinem geleget wors den, darinnen einige Antiquitäten ents halten, daraus sonderlich dieses dencks 23b 2 mùt Dia.

wurdig, daß die Evangelische Lehre gleich im Anbegin der Reformation Con Anno 1520. am allerersten unter allen Orten in Francken - Land von der nen damaligen Priestern, Herm Caspar Drechteln/ Pastore, und Derin Laurentio &illern / Diacono, if ertens met, und offentlich: gelehret worden, for wol von dem Pastore in Diedenhofen, als auch von dem Diacono in dem Filial Rlein-Saklach, dahin die Leute aus der umliegenden Gegend in groffer Menge msammengeflossen, also daß auch darob der Diaconus Hiller auf . Befehl des Heren Marggrafen, Geors gen , ju Anspach , ift in Berhafft genoms men, und ine Gefangnie geleget mor-Den. An statt dessen nur, daß man bes forget res werde dem guten. Mam fein Leben toften, ift durch deffen Berante wortung und Beständigkeit dem Fürsten felbst das licht des Epangelii dermafe fen in das Gewissen gedrungen, daß er nicht allein denfelben wieder loß gelafe fen , fondern auch felbit ein eiffriger Ber kenner des Evangelischen Glaubens worden ist, und denselben hernach mit Lebens - Gefahr auf dem Reicht - Tag zu Augspurg offentlich bezeuget hat. Ins aleichen hat er auch einen munderlichen Ablag Brief in Originali gefunden, melcher der incorporirten Filial Rirs the zu Unter = Schlauersbach , duhin chedessen eine grosse Alahikart gewez fen / Anno 14°7, von einem Wenk Bischoff zu Wurtburg auf die Eage Jacobi, Margarethæ und Bigi: tæ, nchst einer kleinen Capful voil vorgegebener Leliquien von Beinen und Kleiders

morden, auf 40. Zag Vergebung todte lichet, und 80. Tag Vergebung läftiger Sunden und ein Jahr; dadurch ebedessen die elenden Gewissen sind in die Irre geführet worden.

66, HYLLER, (Wartin) de Schlesischer Vriester, war der Kirde Gottes zu Delse / auch 50. Jahr lang porgestanden, und daseibst Anno 1611. im. 76sten Jahr feines Alters verftere ben, wie aus des Synapi Oelsnographia M.Blum in Jub, Th, Em, p. 106 berichtet.

## E.

r. JACOBAEUS, (M. Reinbath Friderich) Soch - Fürstlich - Anfradifder Stadt : Pfarrer zu Mannberne heim, aus einem alten priesterlichen 👀 fchlecht entforoffen, welches von Luthomi Beiten, bis hicher, in gerader Linie fechs Evangelische Geistliche abstammend zeigen fan: Sintemal deffen lite Groß Batter, ber tirfprung bierben. Johannes Jacobaus in dem Wirtems beraischen Land noch ein Mönch gewes fen, welcher aber zur Zeit. ber Reformation, deichwie Lutherus und ander re, das Closter. Leben verlaffen, sich zur dem Evangelio gewendet, und auch in: . den Chestand begeben hat. Der ander re, als dessen Groß - Batter, M. 9hannes: Jacobaus, welcher der Formula Concordia unterschrieben / und danumal ein Capitularis ber Superintendur Urach gewesen, nachgehends aber Abt in Rioster Denckendorff worden ist. Sein Batter war der III. M. Gatts Klecklein solcher Deiligen, ist gegeben I fried Incobaus, ankanas Diaconus an: Baanana.

Baanang, auch in der Würtemberais schen Herrschafft, hernach Pfarrer zu Rurnbach, in der Dioeces Suchlingen; von dannen er durch die offtermals ein= Kallende Feinde ist veriaget worden, auch in der Klucht zu Derdingen bey dem Schlof Ravensberg im Coten Jahr feis mes Alters verstorben / allwo er jedoch Deffen. **mobl** ist bearaben worden. Sohn, der IVte, ist obiner Jubilaus, davon dis Orts ein mehrers wird ges meldet werden. Bon diesem kam: V. Hern M. Johann Leonhard Faccobeus, der anfänglich Substitut ben seis nem Batter gewesen, bis 1686. Nach dessen Tod aber auf Höttingen bep Weissenburg zum Pastorat beruften wurde, und nach vier Jahren zur Pfart Seanik gelanget, allwo et 25. Jahr nestanden, bis er endlich wegen offtmas liger Maladie gemüßiget wurde, Anno 1715. seine Pfarz zu resigniren:, und mif seinen Privat- Sit nach Mannbern beim sich zu begeben , allwo ex jedoch ben gefunden Lagen benen Derren Beiftichen bier und da mit Predigen zu Dienen sich beflissen ; wie er dann auch in einer folchen Vicariais : Arbeit auf dem Predigt. Stuhl zu Stefft Anno 1720. von Schlag gerühret, bald dare auf gestorben, æt. 60. annis. Endlich It ber Gohn von diefem , und Encfel des lubilai der VI in diesem Predicers Stamm, Herr Johann Christian Fapobaus, anfanglich drep Jahr Substiwrus Parentis ju Segnis, und darauf Pfarrer zu Chnheim, unter dem Decaiat Uffenheim, allda noch am Beben, und lienet Gut mit vielen Seegen, wels ber hiervon die Machrichten commu- den ben dem Liebsteinischen Regiment,

Aber unsern Mannberns nicitet hat beimischen Jubel - Priefter betreffend, fo ist derselbe Anno 1609. zu Bachnana aebobren, wo dessen Berr Batter, M. Sottfried Jacobaus damain Diaconus\_ die Krau Mutter, Sophia / Herrn Car spar Luzens / Dechants zu Waiblingen, Cochter gewesen. Machdem er nun feine Fundamenta in Christenthum und Sprachen einiger maffen geleget, und m Tubingen der Universitats-Matricul einverleibet worden, welches fcon: Anno 1620. 2t. 11. geschehen mar, bes kam er nach 4. Jahren Anno æt. 16. prima Lauren Gradum, moben er eis ne Oration de Amicitia gehalten. Wies derum nach f. Jahren disputirte er Anno 1630. 2t. 21. an feinem Geburts & Tag unter dem Prasid. Conr. Cellarit. Phys. P. P. de Elementorum Natural. und wurde gleich darauf Magister. welchen Gradum ihm Ber Melchior Meschlin, Mathel Prof. ein febr alter Mann conferirte, welcher eben ders aleichen auch feinem Heren Batter. ter "weven Brudern , und einem Bate ters Bruden Cohn schon mitaetheilet batte, von welchen Seiten elinien obne Ameiffel diesenigen Jacobni herstome men, beren einer im borigen Segulo in: Coppenhagen Medicina Doctor, und annoch ein anderer Johannes Adola phus Facobaus in Engeland, ein Mitaalied der Koniglichen Societat der Wif. senschafften ist. Dierauf giengen seine wunderbare Fara an, die er in der Melt gehabt hatte, tann Anno 1632 21.23 wurde er Feld- Prediger unter dem groß. sen Konig Gustavo Adolpho in Schmer 23 to 33

Kanferlichen General, Johann Teclam. Grafen von Tylli, in einer groffen Schlacht ben Leivzia überwunden umd 1400. der Feinde erleget batte; nach eis nemhalben Jahr kam er von diesem Res giment weg, und wurde zu Würthburg bev dem Truchsekischen Regiment zum Reld - Prediger angenommen, allivo er auch in denen Stifftern offentlich ges prediget hatte: als aber both darmy das blutiae Treffen ben Luten geschehen. darimen dieser großmächtigste König umbermunden Sodes verblichen, ubil und augenscheinlichen Düsse Gones cum Epaminonda invictus mortuus est ; so quimirte er die Kriegs Dien-Re, und wurde vom Herin Christian Baron von Seinsbeim Anno 1631. zetzt. 24. zum Pfarrer nach Seehaus und Morrheim beruffen, in welchem Sahr er sich auch mit Jungfrauen Walburgis Friderica, gebohrne Gerhars din verheprathet, aber, wegen der noch fortwährenden Kriegs - Troublen, noch viel Fatalitäten ausgestanden hat. Dann als in folgendem Jahr darauf nach Windsheim begeben, ein Privatdie Schwedische Armee unter Herzog Bernharden zu Sachsen von denen no 1640. wiederum von Doch Rurst-Kapferlichen geschlagen, und ein Eintall von denen Kanserlichen Soldaten und Croaten in solche Gegenden vorgenommen worden, muste er mit sei- noch nicht allda wohnen komte, sondern nem 2Beib gleich andern in den ZBald fich mit seinem schwangern ZBeib in das entfliehen, sein erstgebohrnes Sohnlein Schloß Neuhof begeben muste. Im aber Christian Johann, wurde seinem nachfolgenden Jahr wurde ihm die Schweher, Remigio Gerharden, Seinsbelmischen Hof-Roch, von den Eroaten mit Gewalt entrissen, und in das Feld geworffen, aber von dem hochel storben / bat er sich zu Roth mit eines

als dieser Ronig Jahrs vorhero den die Schweden nachgekommen , und je ne aus der Gegend verjaget, alsdam sie es wieder lebendig gefunden; und als hierauf die Croaten bald wieder au kommen, die Walder durchsuchet, und viele Flüchtende getödtet, und vermundet hatten, wurde er doch von dem alle machtigen Gott famt denen Seinigen in dem Schloß des Seehauses wunder barlich erhalten, in welchem sie sich verstecket batten, obnerachtet die Femde mit blossen Sabeln alle Winckel durchsuchten, deraleichen ausnehmlichen er bernach nochmal zu Marckbreit in eis nem andern dergleichen Ginfall erfab. ren. Als aber 1638. ju Ende des Jahrs, der entsetiche Surm entstanden, da man wegen eines grausamen Wetters. so mit Donnern, Bliven, Strahlen. Sagel / Sturm - Winden und Plats Regen alles erfüllte, der Welt Unters gang besorgete, hat er in dem folgenden Jahr aus unbekannten Ursachen seine Pfan za Rordheim religniret, und sich Leben zu führen; wurde aber schon Anlicher Herrschafft zu Ansvach zu der Pfare Marck - Erlbach und Linden vociret, wiewol er wegen Unsicherheit Vfar: su Roth conferiret, welche er 11. Tahr verwaltet; und als indessen sein erstes Che-Weib Anno 1649, vers sten GOZE wunderbar erhalten / bis! Diathe, Berwandten Tochter, Johans

na Plisabetha Jordanin/zum andern= | ... mal verebliaet. zur Pfarz Ober - Verrieden gelan- und zwar anfänglich Anno 1612, nach gen, und hatte das Doch - Fürstliche Præsentations - Schreiben schon erhale ten, wurde aber vielleicht durch der Acinde Neid, vornemlich aber durch Softes Direction geandert, und ihm noch selbiges Jahr das Decanat und Stadt. Vfarz Langenzenn anvertrauet, Deme er auch wohl vorgestanden, bis ad Annum: 1657. Daran ihm die Vocacion zu der Pfarz und Kitzingischen Decanais Bermefung in Maynbernheim augetheilet worden, welchen Amts er | Jahr bewiesen hatte, welchen Abschied auch noch 29. Tahr aetreulich gevileget. er unter vielen Ebranen, seiner Rubds bis er Anno 1686. in 77sten Jahr seie rer von der Gemeine genommen, wie mes Alters, und faten: frines gansen: que dem Auctuario Inscriptionum Ministerii feelig verstorben. In beer Hamburgensium Derr D. Gog in der ben Shen hatte er 17. Kinder erzeuget, Chrift Driesterlichen Jubel & Freude p. davon die aus der ersten Se alle in der 20. item im Send Schreiben p 26. Rindheit und ledigen Stand verstori Ben: ; von der andern ist obbemeldter. Pfarrer zu Segniß, ingleichen Zieronz mus Kriverichy ein Kriegs-Commisfarius , und Johann Georg / Stabte M., Joh: Jægeri , Haufeldia Thuringi. Schreiber in Uffenheim gemesen; brep, qui com Spartam sacram magna pie-Cochter sind auch an ansehnliche Geiste lichen verheurathet gemesen, als Jo-Banna Susanna/an Herm: Johann Georg Pfeiffern / Pfarrer zu Obers hochst, ben Weissenburg :: Maria Magdalena an Herm Laur. Goblern, Pfarrern zu Unter = Ickelskeim ; und die drit e an Herm Adam Schustern-Pfarrer zu Schönbach / der noch nach: Wutter Willen am Leben: Dein gez Egnetes Priester-Seschlecht durch zwen wilkommene Secula bis auf diese Zeie! zn;.

٠, ٠

2. JAEGER, (M. Johannes) more: Anno 1652. solte et Prediger zu St. Jacob in Samburns Arensburg oder Waldehorn im Lans de Sollstein zum Prediger beruffen: Anno 1616. kam er nach Burfleth/ im Cande Redwia, als Paltor, aber Anno 1618. jum Diaconat nach Same burg, welches er den 20. Septembris Anno 1667: mit einer Abdanck, Erins nerung-und Gesegnungs - Vredigt über Ebr. XIII.7. wieder niedergeleget, da er in West-und anderngefahrlichen Zeiten seine Treue der Kirche Gottes 15. hat angeführet ; er starb darauf den 29. Januarii Anno 1668. seines Alters 83. Jahr: Deffen Grab & Schrifft laus tet also: Memoriz Rever, Viri. Dn. tate & industria in universum annos: 55. in hac vero Ecclesia Jacobza usque in annum 50. ornasset, atque hac ipla functione lenio confectus esset. Anno 1667, d. 20. Sept. inter Auditorum suorum lacrymas è suggestu se: abdicavit, & in Christo placide obdormivit Anno 1668. d. 29. Jun. ætat. lipe 84. Hero ara exequialis, quam: liberorum pietas extorlit, fuit: confegratai

> 3. JAHN. (Johann Andreas) Chur - Sachsischer Pastor 14 Rabnis/ mi

300

in die Superintendur Neustadt an der Orl gehörig, ist zu Saalfeld den 18. Decembris 1642. gebohren, und nach absolvirten Studiorum cursu An. 1665. zum Diaconat nach Rahnis vociret worden, zwer Jahr hernach bekam er das Pastorat, und lebte Anno 1723. bes reits 58. Jahr im Amt, und über 80. Jahr alt, da Herr Johann Cyriacus Edymid / ihme Anno 1721, substituiret worden, und Herr Johann Mars tin Refler / damals Diaconus gemes fen. Er starb aber endlich alt und Les bens: fatt 1725. da er 82. Sahr alt wors den, und 60. Nahr im Ministerio geles bet batte. Ex notificatione Dn. M. Joh. Christoph, Stemleri Archi - Diac. Neost, ad Orlam. Jocand, Geistliches Minist in Chur : Sachsen p. 186.

4. JANI, (M. Christoph) ein Sanoverischer Prediger, war gebohe ren zu Rengelroda, Frentags vor Palmarum, Anno 1565, und wurde zu erst bon Anno 1587. Pastor zu Mariens burg bev Delmstädt; nach dregen Jah: ren wurde er von dem Rath zu Sanos ver zur Ægydien-Kirche dahin berufs fen, welche Aemter er über 50. Jahr verwaltet, und ist Anno 1638. im 73. Jahr seines Akers gestorben, M. Blum

in Jub. p. 106.

s. JENIGEN, (M. Georg) Churs Sächfischer Vfarrer zu Eudricsch nach Leipzig gehörig, war von Pirna aus Meissen gebürtig / und in die 53. Jahr im Predigt. Umt gestanden, welcher den 12. Februarii Anno 1718. ben solcher seiner anvertrauten Deerde im 77sten Rahr seines Alters verstorben. D. Göz

Dobein pag. 7. ein mehrers ober wich zu finden von ihm sepn, in der dritte Beplage jum Leipziger Jahr-Buch ad Annum 1719.p. 218. au Diefer 3ei foll Herr M. Christian Gottlieb Mich nig die Seelen : Sorge allda vermele ten.

6. JENTZSCH, (M. Fobannes) leklich gewesener Chur Sachsischer Superintendens zu Ofchatz / war gebobe ren zu Mügeln, in der Wursper Dioes ces, and nach seinen Schul-Jahren studirte er zu Wittemberg von Anno 1604. bis 1610. als aber die Destall da ansieng zu geassiren, begab er sich nach Desterreich, und wurde ber dem tapfern Delden, Frev Derin Siamund von Kollonitid, Dof - Prediger auf feinem eine halbe Meil von Wien gelegenen Gut Inkersdorff, allwo er sein Amt fowol auf dem Land als in der Stadt Wien bis An. 1616, verrichtet. Diets auf hat ihn die Lutherische Gemeine u Presburg zu ihren Pastore beruffen, welchem Amt er ebenfalls fast 20. Rabe vorgestanden, und eine solche Sorgfalt zuFortpflankung der Evangelischen Lebe re erwiesen, daß ihn die Keinde der göttlichen Warbeit nicht langer allda dulten wolten, da es sonderlich der Cars dinal und Erk - Biscoff Perrus Pazmannus dahin getrieben, daß man ebens der der Stadt mehr als einen Prædicanten an seiner Statt anzunehmen, als ihn langer zu behalten, gestattet. Dars um er endlich die Seelen in keine Ses tahr zu segen, im August. Anno 1625. von Presburg weg, und nach Breslau gegangen, batte auch daselbst seine Bes in denen denckwürdigen Wolthaten an i forderung gefunden, wann er nicht lies ber

ber seinem Watterland zu dienen bätte i Gelegenheit erwarten wollen; dars auf et Anno 1638. jum Superintendenten - Amt nach Oschan beruffen worden, darinnen er bik Anno 1662. gelebet, und seine Amts . Tabre auf 52. seine Lebens - Zeit aber auf 77. Stabr aebracht hat. M. Blum in Jub. Theol. Emer. p. 106. D. Gog in Send-Schreiben p. 50. Rnauth in Chren s vollen Alter pag. 11. Dessen Sohn M. Christian Jentsch / wur. De bev seinen Leb - Zeiten noch dessen Collega su Oschat, so ihm alleseit bochst erfreulich gewesen. "Dann, bat ein lieber alter Batter einen 2 wohlgerathenen Gohn, (feset Detr D. Gos himu, der ihm in Amt " jur Seiten stehet, ber mit ihm den " Herrn Christo dienen, und deffen Reich von gangen Dergen befordern hilfft, so hat er sich vor recht gluckseelig zu schäsen. Fan auch seinem .. Lieben W. Ott vor die moblaerathene "Auferziehung und Versorgung nicht a genuafam dancten.

7. JENTSCH, (M. 20braham) ein Schlessscher Pastor 14 Welse / der felbe hatte anfanglich auch ein vaar in Exilio leben mussen ; endlich hatte | Schröer als Pastor befunden. er aber das Pastorat und Probsten zu

auf die lette sein Gesicht aanslich verlobren, und wegen des Paltorats Dos berle einen Substituten muste segen lassen, so vermaltete er doch das Predis gen in der Stadt, und siek sich alle Sonntag auf die Cankel führen, bik er Anno 1703. seine Amts - Verrichs tungen mit seinem Leben geschlossen, im 80ten Jahr seines Alters und gr. seis ner Alemter. D. Gog in Theol. Semilec. p. 40. Rnauth in Chren-vols len Allter p. . 1 1. Es verheisset aber Derr Job. Casp. Ebertus, Ecclesia Evangel, ap. Zdunenses in Polonia Majore Palt. Prim. & Insp. Scholæ in seis nem gelehrten Dirschberg p. 17. von diefen Theologo Macrobio mit mehrern zu handeln in denen Theologis Sileliæ Semisecularibus, so von thm auerwars ten.

8. JENTSCH, (M. Christian) mac Pastor zu Wildenhayn / welchen Herr Knauth in Chren svollen Aiter p. A c. agr kurstich anführet, und mehs res nicht bemeldet, als daß er so. Jahr in Ministerio gestanden und 80. Jahr alt worden sey; ist auch nicht angezeiget; ob er in dem Wildenhaun gewesen, so in die Inspection Grossens Jahr den Schul - Staub kosten muß hann gehörig, wo Derr Christian fen, da er von Anno 1661. Rector ju Dersch/ ber Zeit Paltor ift ; oberob Wingingen gewesen, 3. Jahr aber jer in dem zur Torgauischen Inspection Paitor daselbst. Dierauf hatte er in gehörigen Wildenhaun gelebet habe? das bittere Clend tretten und 9. Jaht Iroo fich bighero Herr M. Jac. Samuel

9. [ERING, (M. Wichael) cin Delse bekommen, da ihn GOtt nach i berühmter Lehrer zu kall in Sachsen, Jeinen Erubsalen wieder erquicket; in Iwar gebohren zu Schmolla An. 1529. welchem Amt er sich dermassen enfrig und als er seine Studia zu Wittenberg and fleißig erwiesen, daß, ob er schon labsolviret hatte, ist er der Lateinischen Schul

tenbeim, als Disconus, 2. Rahr lana, hernach ins Diaconat zu Gunkenhaus fen 4. Jahr, und endlich nach Sundelsheim und Wachenhoffen, allmoer der erste Evangelische Prediger wors den, und daselbst 47. Jahr bif an fein. feel. Ende verblieben ift. Ob er nun. mohs allda eine wuste zerrüttete Kircheund viel aberglaubische und abgöttische: Leute angetroffen, und daden eine elens de baufäilige Wohnung, so babe er iedoch seine: innerliche, und ausserliche: Kirche bestens zu erbauen allen Fleiß angewendet, und sich in seinem Amt. so mobil verhalten, daß er des Capituli: Camerarius und Senior morden, und in. guten Ansehen gewesen war. Drevmahl hatte er sich verheurathet, und: mit der ersten Frau 1. Gohn und 5. 1 Tochter, mit der andern auch 1. Sohn 1 und mit der dritten keine Rinder gezeuei get : Seine Kranckheit ist in hohen, litat Alitdorff geblieben, allmo er-Anno Alter das Rothlaussen und überhand: 1671. Magister worden, und folgengenommene Dite gewesen, darüber er-Kinen Geist aufgegeben den 15. Nov. Anno 1608. nachdem er 74. Jahr 1. Wochen in der Welt und 53. Jahr in Ministerio gelebet hatte, deffen Leichen-Predigt von Derm M. Martino: Moningero. Decano und Pastore jui Gungenhausen über Es. LX. v. 19-22: gehalten, und IEsus als das ewiae Licht, Sonn und Schild ist voraestels let worden, darinnen, folgendes Epicaphium enthalten:

Hoc David Hurtelius recubo, sub marmor ad aram.

DEI;

Et Mundum & Satanam, Mortemque, sed Auspice Christô.

Davidico. vici. pectore., Victor Ovo.

Tu Duce, Magnanimus qui transis Hospes, codem

Exempla hos hostes vincere dife meo.

65. HUSS, (M. Augustus) Doche turstlich = Brandenburgischer gewesener alt s verdienter Geistlicher zu Dietens boffen / war gebohren den 18. Martii Anno: 1647. dessen: Batter , Deinrich Duff, um der Religion willen ein Exulant aus Bohmen gewesen, und sich als Pfraguern und Sandelsmann in Nurnberg niedergelaffen hatte. Rachdem dieser eine zeitlang zu. Nurnberg die Classen, und hernach das berühme te Gymnasium ju Dof frequentiret hat te, ist er etliche Jahr auf der Univerden Jahrs sub Præsidio Heren Johann: Christoph Sturmii, de Autoritate Interpretum. Naturæ,, ac. speciatim. Aristotelis, disputiret, auch selbst docendo der studirenden Jugend gedienet bats te, bis er denis. Maji Anno 1674. von denen damahligen Leonrodischen: Ders ren Vormundern; zu der: vacirenden Cavlancy Dierenhoffen / auf unbes wish geschehene besondere Recommendation der Derren Professorum ordents licher Weise beruffen, und bald dars auf Anno: 1676. an des seel. Herrn Johann Daniel Fischers Stelle zu bem Dietenhöffischen Pfarr-Limt felb: Qui longo Servii tempore Præco, sten dargestellet wurde; deme er auch l als ein getreuer. Hirt, mit, vieler Erbauma

bauung vorgestanden, bis er sich zu Ende des 1718. Jahrs, wegen abnehmenden Kräfften in boben Alter von seinem schweren Umt selbst abgefordert. und zur Ruhe begeben, bingegen sol= the Last an seinen Sohn, Herrn Phi: lipp Rudolph Sussen / vorhero ges wesenen 10. jährigen Diaconum übers lassen, und demselben nebst seinem andern Sohn dem nachmabligen Diacono. Herrn Christoph Carl Hussen / durch Derry Dechanten zu Langenzenn. Bobam Georg Söhnern felbst per-Tohnlich præsentiren geholffen : wies wohl er sich nachgebends dennoch nicht von allen Laboribus Sacris entrogen, sondern offters in Nothfall die Amts= Predigten, Bet . Stunden, Rinder. Lehren und Administrirung der Deil. Sacramenten, mit jedermanns vermundern verrichtete, und also in wahrenden seinem Predigt = Amt zu Dies tenhoffen, welcher Pfarr er ben 71. und 1. Jahr vorgestanden, 315. paar Che Leute copuliret, 1380. Amder, nemlich 704. Sohnlein und 676. Toch. terlein getauffet, 1033. beerdiget, nems lich 433. Erwachsene und 600. Kinder. Zu einem Che-Gemahl hatte sich ders selbe durch Göttliche Providenz ers wehlt gehabt, Frau Maria Mag: dalena, weiland Deren Balthafar Schenckens, gewesenen Beamtens in Neuboff, hinterlassenen Wittib, mit welcher er auch bis in das soste Jahr eine friedliche und gesegnete Che beses fen, und 6. Kinder erzeuget, davon Herr Philipp Rudolph Sug dessen Successor, Derr Christoph Carl Suff dermabliger Diaconus, und Derr Jos

hann Leonhard Sug / Hochfirst. Eulmbachischer Commissarius in Munche Aurach ben dessen Tod vorhanden as In seinen Beil. Amt ift et nicht ohne Creus und Verfolgung gewesen, sonderlich als er noch unter Catholischer Herrschafft gestanden, und um seiner Amts - Treu willen 2. mahl cassirt, auch nebst denen Mobilien, Weib und Kindern, auf die frepe Straffen geschleppet worden , darum daß er zwepen Jesuiten, die sich der Rirchen = Schluffel bemächtiget, Kind. Tauffen und andere Kirchen . Actus verrichten wolten, solche durch Bevstand etlicher Christzenfriger Versonen wieder abgenommen, und aus dem Kirchhoff gejaget hatte. Anno 1698. war er eine geraume Zeit von einer vehementen Wassersucht incommodist, doch aber durch heitsame Mittel wieder dergestalt davon befrevet, daß er seis nem Amte durch Gottes Gnade wieder wohl vorstehen konte. Er starb endlich an einem Schlaaskluk den 17. Sept. Anno 1724. in 88ten Jahr feines Alters und 11ten seines Predigt-Amts. Sonft hat fich der feel. Mann auch dars innen wohl um diese Pfarr verdient gemachet, daß er auch das GOttess Dauß sowohl in der Mutter-Kirche, als auch in denen eingepfarrten Filial wohl repariren lassen, daben er in dem alten Thurn-Enouffeine Lateinische Schrifft gefunden, die Anno 1560.- von Herrn M. Johann Scherhern, damahligen Pfarrer zu Dietenhoffen, auf Vergament geschrieben ist hinem geleget wors den, darinnen einige Antiquitäten ents halten, daraus sonderlich dieses dencks 25 b 2 mùt dia.

wurdig, daß die Evangelische Lehre gleich im Anbegin der Reformation Chon anno 1520. am allerersten unter allen Orten in Francken - Land von der nen damaligen Priestern, Herrn Caspar Drechtein/ Pastore, und Derm Laurentio &illern / Diacono, ist ertens met, und offentlich gelehret worden, fox wol von dem Pastore in Diedenhofen als auch von dem Diacono in dem Eilial Rlein-Saklach, dahin die Leute aus der umlitgenden Gegend in groffer Menge zusammengeflossen, also daß auch darob der Diaconus Hiller auf Befehl des Heren Marggrafen, Geors gen , zu.Anspach , ist in Berhafft genoms men, und ins Gefängnis geleget wor-Den. Anstatt dessen nur, daß man beforget ,es werde dem guten. Mam fein Leben kosten, ist durch dessen Verante mortung und Beständigkeit dem Fürsten felbst das l'icht des Evangelii. dermass fen in das Gewissen gedrungen, daß er nicht allein denfeiben wieder loß gelafe fen , fondern auch felbit ein eiffriger Ber Benner des Evangelischen Gaubens worden ist, und denfelben bernach mit Lebens - Gefahr auf dem Nieichs - Tag zu Auglourg offentlich bezeuget hat. Ins gleichen hat er auch einen wunderlichen Ablah Brief in Originali gefunden, melcher der incorporirten Filial Rirs de zu. Unter = Schlauersbach , duhin chedessen eine grosse ABahlfart gewes fen / Anno 14°7, von einem Wenh Wischoff zu Würtburg auf die Lage Jacobi, Margarethæ und Bagistæ, nchst einer kleinen Cavsul voil vorgegebener Reliquien von Beinen und Kleider-

morden, auf 40. Zag Vergebung todte licher, und 80. Eag Bergebung laffiger Sunden und ein Jahr ; badurch ebedeffen die elenden Gewiffen find in die Irre geführet worden.

66. HYLLER, (Martin) ein Schlesischer Priester, war der Kirche & Ottes zu Delfe lauch 50. 3ahr lang porgestanden, und daselbst Anno 1651. im. 76ften Jahr feines Alters verftere ben, mie aus des Synapi Oelsnographia M. Blum in Jub. Th. Em. p. 106. berichtet.

I.

r. JACOBAEUS, (M. Reinbard Priderich ) Soch = Fürstlich - Anfrachifcher Stadt : Pfarrer zu Mannberne heim, aus einem alten priefterlichen Defchlecht entfproffen, welches von Luthori Beiten, bis hicher, in gerader Linie fechs Evangelische Beiftliche abstammend zeigen fan: Gintemal deffen Ute Groß Batter, der tirfprung hiervon. Fohannes Jacobaus in dem Birtema bergischen Land noch ein Monch gemes fen, welcher aber jur Beit ber Reformation, gleichwie Lutherus und anderre, das Cloffer Leben verlaffen, fich ju dem Evangelio gewendet, und auch in den Cheftand begeben hat. Der andes: re, als deffen Groß = Batter, M. 7hannes Jacobaus, welcher der Formulæ Concordiæ unterschrieben / und dajumal ein Capitularis Der Superintendur Urach gewester, nachgehends aber Abt in Riofter Denckendorff worden ift. Gein Batter war der III. M. Gotte Slecklein folder Beiligen, ift gegeben I fried Jacobaus, anfange Diaconus gu

Bagnang, auch in der Würtembergi- 1 Schen Herrschafft, hernach Pfarrer zu Kurnbach, in der Dioeces Guchlingen; von dannen er durch die offtermals eins Kallende Feinde ist verjaget worden, auch in der Klucht zu Derdingen bep dem Schlof Ravensberg im boten Jahr feis nes Alters verstorben / allwo er jedoch wohl ist begraben worden. Deffen. Sobn, der IVte, ist obiger Jubilaus, Davon dig Orts ein mehrers wird ges meldet merden. Bon diesem kam: V. Hern M. Johann Leonhard Faccobaus, der anfänglich Substitut ben seis nem Batter gewesen, bis 1686. Nach dessen Tod aber auf Höttingen ben Weissenburg jum Pastorat beruffen wurde, und nach vier Jahren zur Pfart Segnit gelanget, allwo er 25. Jahr sestanden, bis er endlich wegen: offtmas tiger Maladie gemüßiget wurde, Anno 1719. seine Pfarz zu resigniren:, und auf seinen Privat- Sik nach Mannbemy Beim sich zu begeben , allwo ex jedoch ben gefunden Lagen denen Derren Beifilichen hier und da mit Predigen w dienen sich beflissen ; wie er dann auch in einer folchen Vicariats : Arbeit auf dem Predigt - Stuhl ju Stefft Anno 1720. von Schlag gerühret, bald dare auf gestorben, ær. 60. annis. Endlich ift ber Cohn von diefem , und Enchel des Jubilai der VI. in diesem Predigers Stamm, Herr Johann Christian Facobaus, anfanglich drep Sabr Subilitutus Parentis ju Gegnis, und darauf Pfarrer zu Chnheim, unter dem Decanat Uffenheim, allda noch am Beben, und Dienet But mitt vielen Seegen, wels ber hiervon die Machrichten commu- ben bey dem Liebsteinischen Regimene.

Aber unfern Mannberns nicitet hat. heimischen Jubel - Priester betreffend. so ist derselbe Anno 1609. zu Bachnance aebobren, wo deffen Herr Batter, M. Sottfried Jacobaus damain Diaconus die Krau Mutter, Sophia / Herrn Car spar Luzens / Dechants zu Waiblin gen, Sochter gewesen. Machdem ep nun feine Fundamenta in Christenthum und Sprachen einiger maffen geleget, und m Tubingen der Universitats-Matricul einverleibet worden, welches schon Anno 1620. 2t. 11. gefchehen mar, bee kam er nach 4. Jahren Anno æt. 16. primæ Laureæ Gradum, moben er els ne Oration de Amicitia gehalten. Bies derum nach s. Jahren disputirte er Anno 1630. 2t. 21. an kinem Geburts Laa unter dem Præsid. Conr. Cellarii. Phyl. P. P. de Elementorum Natural. und wurde gleich darauf Magister. welchen Gradum ihm Den Melchior Meschlin Mathel Prof. ein febr alter Mann conferirte, welcher eben bers gleichen auch feinem Horrn Batter: ter "meyen Brudern , und einem Bate ters Bruden Cohn ichon mitgetheilet batte, von welchen Seiten Einlen obne Ameiffel diesenigen Jacobni berftome men, beren einer im vorigen Seculo in: Coppenhagen Medicina Doctor, und annoch ein anderer Johannes Adolphus Facobaus in Engeland, ein Mite alied der Koniglichen Societat der Wif. lenschafften ift. Dierauf giengen seine wunderbare Fara an, die er in der 2Bele: gehabt hatte, tann Anno 1632. 21.23 wurde er Feld- Prediger unter dem arofe Sen Ronig Gustavo Adolpho in Come **326** 33

als dieser Konia Jahrs vorhero den 1 Rayferlichen General, Johann Teclam. Grafen von Tylli, in einer groffen Schlacht ben Leipzia überwunden und 1400. der Feinde erleget batte; nach eis nembalben Jahr kam er von diesem Nes giment weg, und wurde zu Würsburg ben dem Truchsekischen Regiment zum Reld - Prediaer angenommen, allwo er auch in denen Stifftern offentlich ges prediget hatte: als aber bald darauf das blutige Treffen ben Lugen gescheben, darinnen dieser großmächtigste König, unüberwunden Todes verblichen, ubi cum Epaminonda invictus mortuus est; so quitrite er die Kriegs Diens fte, und wurde vom Herin Christian Baron von Seinsbeim Anna 1631. zetat. 24. zum Pfarrer nach Seehaus und Mortheim beruffen, in welchem Sahr er sich auch mit Jungfrauen Walburgis Friderica, gebohrne Gerhars din verheprathet, aber, wegen der noch fortwährenden Kriegs - Troublen, noch viel Fatalitäten ausgestanden hat. Dann als in folgendem Jahr darauf die Schwedische Armee unter Herzog Rapferlichen geschlagen, und ein Einfall von denen Kapserlichen Soldaten und Croaten in solche Gegenden vorgenommen worden, muste er mit seinem Weib gleich andern in den Wald entfliehen, sein erstaebohrnes Sobnlein aber Christian Johann, wurde seinem Schweher, Remigio Gerharden, Seinshelmischen Hof-Roch, von den Croaten mit Gewalt entrissen, und in das Feld geworffen, aber von dem hoche

die Schweden nachgekommen, und jes ne aus der Gegend verjaget, alsdann sie es wieder lebendig gehunden; und als hierauf die Croaten bald wieder aes kommen, die Walder durchsuchet, und viele Flüchtende getödtet, und verwuns det hatten, wurde er doch von dem alle machtigen Gott samt denen Seinigen in dem Schloß des Seebauses wunderbarlich erhalten. in welchem sie sich verstecket hatten, obnerachtet die Femde mit blossen Sabeln alle Winckel durchsuchten, dergleichen ausnehmlichen und augenscheinlichen Wülffe Wottes er bernach nochmal zu Marckbreit in eis nem andern dergleichen Ginfall erfab. ren. Als aber 1638. Ju Ende des Jahrs, der entsetliche Surm entstanden, da man wegen eines grausamen Wetters. so mit Donnern, Bliben, Strahlen, Sagel / Sturm - Winden und Plats Regen alles erfüllte, der Welt Untergang besorgete, hat er in dem folgenden Jahr aus unbekannten Urfachen seine Pfart zu Rordheim religniret, und fich nach Windsbeim begeben, ein Privat-Leben zu führen; wurde aber schon An-Bernharden zu Sachsen von denen no 1640. wiederum von Doch Fürste licher Herrschafft zu Anspach zu der Vfari Marck : Erlbach und Linden vociret, miewol er wegen Unsicherheit noch nicht allda wohnen konte, sondern sich mit seinem schwangern Weib in das Schloß Neuhof begeben muste. Im nachfolgenden Jahr wurde ihm die Pfarz zu Roth conferiret, welche et 11. Tahr verwaltet; und als indessen sein erstes Ches Weib Anno 1649, vers storben / hat er sich zu Roth mit eines sten GOTE wunderbar erhalten / bis ! Rathe-Bermandten Tochter, Johan-

na Plisabetha Jordanin/ 1um andern= zur Pfarz Ober - Verrieden gelan- und zwar anfänglich Anno 1612, nach gen, und hatte das Soch . Fürstliche Præsentations - Schreiben schon erhale ten, wurde aber vielleicht durch der Feinde Neid, vornemlich aber durch Softes Direction geandert, und ihm noch selbiges Jahr das Decanat und Stadt. Pfarr Langenzenn anvertrauet, deme. er. auch wohl vorgestanden, bis ad Annum: 1657. Daran: ihm die: Vocation zur der Mfarz und Kitzingischen Decanais Bermesung in Maynbernbeim zugetheilet worden, welchen Amts er auch noch 29. Jahr getreulich gepfleget, bis er Anno 1686. in 77sten Stahr seie! nes Alters:, und 54ten: seines gansen aus idem: Auctuario-Inscriptionum Ministerii seeligiverstorben: In beer Hamburgensium Der D. Gog in der ben Chen hatte er 17. Kinder erzeuget, Christ's Priesterlichen Jubel & Freude p. davon die aus der ersten She alle in der 20. item im Send & Schreiben p. 26. Kindheit und ledigen Stand verstori beni ; von der andern ist obbemeldter 29. Januarii Anno 1:668. seines Alters Pfarrer zu Seanik ingleichen Bierony | 83. Jahr: Deffen Brab - Schrifft laus mus Friderich / ein Kriegs - Commisfarius , und Tobum: Geoty / Stabte | M., Joh: Jægeri: ,, Haufeldia Thuringi. Schreiber in Uffenheim gemesen; drep, qui cum Spartam: sacram magna pie-Söchter sind auch an ansehnliche Geiste lichen verheprathet gewesen, als To-Banna Susanna / an Derin Johann que in annum 50. ornasset, atque hac: Georg Pfeiffern / Pfarrer zu Oberhochst, ben Weissenburg ; Maria Mandalena an Herm Laur. Goblern, Pfarrern zu Unter = 3ckelskeim; und die dritte an Merin Abam Schustern Wfarrer zu Schönbach / der noch nach GOttes Willen am Leben! O ein ges Kegnetes Vriester-Seschlecht durch zwen voilkommene Secula bis auf diese Zeis! ten:

•, •

2. JAEGER, (M. Johannes) more mal verehliget.. Anno 1652. solte er Prediger zui St. Jacob in Samburns Arensburg oder Waldehorn im Lande Hollstein zum Prediger beruffen; Anno 1616. kam er nach Burfleth/ im Eande Redwig, als Pastor, aber Anno 1618. sum Diaconat nach Lame burg, welches, et den 20. Septembris Anno 1667: mit einer Abdanck, Erins nerungeund Gesegnungs - Predigt über Ebr. XIII. 7. wieder niedergeleget, da er in Veffeund anderngefährlichen Zeiten. seine Treue' der Kirche: Gottes' 55. Jahr bewiesen hatte, welchen Abschied er unter vielen Thranen, seiner Zuhos rer von der Gemeine genommen, wie hat angeführet ; er itarb darauf den: tet also: Memoriz Rever, Viri. Dn. tate & industria in universum annos: 55: in hac vero Ecclesia Jacobza usipla functione lenio confectus effet. Anno 1667, d. 20. Sept. inter Auditorum suorum lacrymas è suggestu se: abdicavit, & in Christo placide obdormivit Anno 1668, d. 29. Jun. ætat: tipe 83. Hier ara exequialis, quam: liberorum pietas extorlit, fuit: confegratai

> 3: JAHN, (Johann Andreas) Chur - Sachlischer Pastor zu Rabnise

In die Superintendur Neustadt an der Dri gehörig, ist zu Saalfeld den 18. Decembris 1642. gebohren, und nach absolvirten Studiorum cursu An. 1665. num Diaconat nach Rahmis vociret worden, zwep Jahr hernach bekam er das Paitorat, und lebte Anno 1723. bes reits 58. Jahr im Amt, und über 80. Jahr alt, da Herr Johann Cyriacus Schmid/ihme Anno 1721, substituiret worden, und Herr Johann Mars tin Refiler / damals Disconus gemes fen. Er starb aber endlich alt und Les bens: fatt 1725. da er 82. Jahr alt worden, und 60. Tabe im Ministerio geles bet hatte. Ex notificatione Dn. M. Joh. Christoph, Stemleri Archi - Diac. Neost, ad Orlam. Jocand, Seifliches Minist in Chur : Sachsen p. 186.

4. JANI, (M. Christoph) ein Sanoverischer Prediger, war gebohren zu Rengelroda, Frentags vor Palmarum, Anno 1565, und wurde zu erst bon Anno 1587. Pastor zu Wariens burg ben Delmstädt; nach dregen Jah. ren wurde er von dem Rath zu Sanover zur Ægydien-Kirche dahin berufs fen, welche Aemter er über 50. Jahr perwaltet, und ist Anno 1638. im 73. Jahr seines Alters gestorben, M. Blum

in lub. p. 106.

5. JENIGEN, (M. Georg) Chur-Sachfischer Vfarrer zu Eudritsch nach Leinzia gehörig, war von Virna aus Meissen geburtig / und in die 53. Jahr im Bredigt. Amt gefranden, welcher den 12. Februarii Anno 1718. ben folcher seiner anvertrauten Heerde im 77sten Rahr seines Alters verstorben. D. Göz Dobeln pag. 7. ein mehrers aber wird zu finden von ihm sevn, in der dritten Beplage jum Leipziger Jahr-Buch ad Annum 1719.p. 218. zu biefer Beit foll Derr M. Christian Gottlieb Wie nia die Seelen Borge allda vermals

6. JENTZSCH, (M. Fohannes) letlich gewesener Chur Gachfischer Superintendens zu Oschan / war gebobe ren zu Mügeln, in der Wursner Dioeces, und nach feinen Schul-Jahren studirte er m Wittemberg von Anno 1604. bis 1610., als aber die Pestall da anfieng zu grassiren, begab er sich nach Desterreich, und wurde ben dem tapfern Delden, Frey- Derin Signund von Kollonitich , Dof - Vrediger auf feis nem eine halbe Meil von Wien gelegenen Gut Inkersdorff, allwo er sein Amt fowol auf dem kand als in der Stadt Wien bis An. 1616. verrichtet. Diets auf hat ihn die Lutherische Gemeine u Pregburg zu ihren Pastore beruffen. welchem Amt er ebenfalls fast 20. Aabt vorgestanden, und eine solche Sorgfalt zuFortoflankung der Evangelischen Lebre erwiesen, daß ihn die Feinde det göttlichen Warheit nicht länger allde dulten wolten, da es sonderlich der Cardinal und Ers. Bischoff Perrus Pazmannus dahin getrieben, daß man ebens der der Stadt mehr als einen Prædicanten an seiner Statt anzunehmen, als ihn langer zu behalten, gestattet. Dars um er endlich die Seelen in keine Be fahr zu seken, im August. Anno 1635. von Prefburg weg, und nach Breklan gegangen, batte auch daselbst seine Bein denen denckwurdigen Wolthaten an i forderung gefunden, wann er nicht lies

ber seinem Batterland zu dienen batte i auf die lekte sein Gesicht aanklich ver-Belegenheit erwarten wollen; dars out et Anno 3638, 11111 Superintendenten - Amt nach Oschan beruffen worden, darinnen er hiß Anno 1662. gelebet, und seine Amts - Jahre auf 52. seine Lebens . Zeit aber auf 77. Stade gebracht hat. M. Blum in Jub. Theol. Emer. p. 106. D. Gog in Send-Schreiben p. 50. Rnauth in Chren - vollen Alter pag. 11. Dessen Sohn M. Christian Jentsch / wur-De bev seinen Leb - Zeiten noch dessen Collega zu Oschatz, so ihm allezeit bocht exfreulich gewesen. "Dann " bat ein lieber alter Batter einen ... woblgerathenen Gohn, (febet Derr D. Gos hingu, der ihm in Amt aux Seiten stehet, der mit ihm den Deren Christo dienen, und deffen ten. Reich von gangen Dergen befordern hilft, so hat er sich vor recht gluckfeelig zu schäßen, kan auch seinem Tieben GOtt vor die wohlgerathene .. Auferziehung und Versorgung nicht ., genugfam dancken.

7. JENTSCH, ( M. 20braham ) ein Schlesscher Pastor zu Welse / Derseibe hatte anfanalich auch ein vaar Jahr den Schul Staub kosten muß bann gehörig, wo herr Christian fen, da er von Anno 1661. Rector ju Derfch, ber Beit Paltor ift ; oberob Wingingen gewesen, 3. Jahr aber jer in dem zur Torgaulschen Inspection Paltor daselbs. Dierauf hatte er in das bittere Elend tretten und 9. Jahr Irvo sich bishero Herr M. Jac. Samuel in Exilio leben muffen ; endlich hatte Schröer als Paltor befunden. er aber das Pastorat und Vrobstev ui Delse bekommen, da ihn GOtt nach

lobren, und wegen des Paltorats Dos berle einen Substituten muste setzen las sen, so verwaltete er doch das Predis gen in der Stadt, und ließ sich alle Sonntag auf die Cankel führen, bis er Anno 1703. seine Ants - Berrichs tungen mit seinem Leben geschlossen, im 80ten Jahr seines Alters und fr. seis ner Alemter. D. Gdg in Theol. Semilec. p. 40. Rnauth in Ehren-vols len Allter p. 11 I. Es verheisset aber Dett Fob. Casp. Ebertus, Ecclesiz Evangel, ap. Zdunenses in Polonia Majore Palt. Prim. & Insp. Scholæ in seis nem gelehrten Dirschberg p. 17. von diesen Theologo Macrobio mit mebrern au bandein in denen Theologis Sileliæ Semisecularibus, so von thm au erware

8. JENTSCH, (M. Christian) mar Pastor zu Wildenhayn / welchen Herr Knauth in Shren svollen Aiter p. 11. ger kurstich anführet, und mehs res nicht bemeldet, als daß er 50. Jahr in Ministerio gestanden und 80. Rabr alt worden sen ; ist auch nicht angezeiget; ob er in dem Wildenhaun gewesen, so in die Inspection Grossens gehörigen Wildenhayn gelebet habe?

9. [ERING, (M. Wichael) cin berühmter Lehrer zu Sall in Gachsen. einen Trubsalen wieder erquicket; in Iwar gebohren zu Schmolla An. 1529. velchem Amt er fich bermaffen enfria und als er feine Studia zu Bittenbera and fleißig erwiesen, dog, ob er schon labsolviret hatte, ift er der Lateinischen

**Equil** 

Sir.

Schul nu Gall in Gachsen 14. Jahr | Ministerii verstorben, ) und fulienz. poraestanden, unter welchen auch das Gymnasium allda seinen gesegneten welcher den 22. Dec. Anno 1607. Anfang genommen, wie Derr D. Lu dovici in setner Schul & Historie P. II. o. 12. anzeiget: Interauf ist er zur Sc. Morits - Kirchen allda beruffen worden, und dat daselbst noch 40. Sabr lang gelehret, bif er Anno 1607. seel. verkorben, da er Christo in Kirchen und Schulen 54. Jahr lang gedienet batte. M. Blum in Jub. p. 107. fub ret aus D. Gottfr. Olearis Halygraphia dessen Epicaphium an , folgenden Inhalts:

Hanc faciem Michael Jeringus habebat, ad annos

Multos templo qui prætrat atque Scholæ.

Smolla ipsi patriam, titulum Witcher- Ifruchtbar gewesen. ga Magistri,

Lutheri exemplo voce potente de-

Hallensem inde Scholam bis septem rexit ad annos,

Mysta quadraginta Mauritianus erat.

Et sic per quinquagints, cum quattuor - annos

poli.

Pfarrer, und 33. Jahr Superincendens Schwang. m Sidhbach gewesen und den 18.

herm Nic. Pauers J. U. D. Cochtet; gebobren worden. Er max anfance lich 10. Jahr Pfarrer zu Dietenhafe fen allwo nachmahls Herr M. Sus auch ein Jubilæus morden ift; und fam hierauf nach Eschenvelden und Ros nigstein/ so im Sulsbachischen Lande Bericht gelegen, alivo er noch 40. Jahr Pfarrer gewefen und Senior worden ift. Er hatte anfanglieb Frau Margaretha Schneiderin, ur Che, Derm Gorg Schneiders / feines Antecelloris III Dietenhoffen Zochter welche Anno 1678. obne Kinder veta fforden ; nach deren Sobe nahm er Frau Apolloniam Salouven / ges. bohrne Schreiberin, meiche and me Et ist à rempore Restitutionis der erfte Pfarrer in Efchenvelden und Konigfiein gewefen, und den 15. Sept, Anno 1689, at 82. Jahr feines Alters und 50. feines Minilterii alldagestorben, besters Leichens Predigt Derr Jac. Prætorius. Superintendens ju Gulabach über Apoc. II. 10. gehalten ; deme Hen Christons Laurus von Murnberg , verheriger Christo servivis; jam tenet altra Rector in Gulabach substituiret und hernach dessen Successor wurde; da aber folcher den 24. Sept. Anna 1713. ro. IUGLER , ( Georg ) ein | ac. 12. verstorben, ist Sen Clandius Sulbachischer Pharrer ju Bschen- Lederer / bont Gutsbach an. dessen velden und Konigstein / war ein Stelle gekommen : Aus erhaltener Sohn, Herm M. Joh. Juglers / Rachricht von Herm Andrea Sees (der 5 Inhr Diaconus, &. Jahr Stadts | deln / wohl-verdienten Pfarrer ju Jils

11. JUNGHANS, (Samuel) Febr. Anno 1613. in 46, Jahr feines ein Chur-Sachfischer Diacorrus zu Leite ben,

ben , in der Meignischen Ephorie , ift an folden Diaconat in diefem Ort Der Rirche Christivon Anno 1669. big 1719, bedienet gewesen, und auch dafelbst als ein Semilecularis verstorben, mie Iccander im jest lebenden geiftlie chen Ministerio Des Churrurftenthums Sachfen pag. 83. meldet ; und Diejes daben als denckwurdig anführet, daß feither Anno 1540. Daran der Evanges lifche Wittes-Dienst allba angefangen der difmablige Paltor , Der Da, die Mutter, Maria Rayffeyfus/ Borrfried Martini / Der eiffite fen und nicht mehr als einer Joh. Buttner / der schon 43. Jahr allda gemefen , mutiret, und nach Berfeld gegogen; unter denen Diaconis aber fen diefer subilæus auch der eilfte geroes fen, deme Gert Geine. Christ. Geb fuccediret bat.

12. JUNGHANS, ( M. Johanmes ) Archi - Diaconus Emeritus ben' dem Stadt Minuterio gu Dirna / ift aus Drefiden geburtig, und nach Deffen Academifchen Sahren anfanglich Anno 1673. Jum Paltorat nach Riels nen-Balthersdorff beruffen worden ; Anno 1676. fam er nach Etabortt und geben Sahr darauf zum Diaconat Pirna , Diederum nach 40. Jahren aum Achi-Diaconat, allmo et Anno .1723. als Emericus annoch am Leben gemesen darneben Berz Christian Carl Stempel / SS. Theol. Doctor, als Paltor Primarius und Superintendent ; Der M. Christian Werner/ Diaconus; Der Joh. Stephanus Schmelner / Diaconus Substitutus, und Herr M. Michael Scheibner / Cademann. als Hospital - Prediger dem, soblichen

. . . .

Ministerio allda ju felbiger Beit borges standen sind. lecander im jegigen Chur - Gadbfifden Geiftlichen Mini-Iterio p. 92.

13. JUST . ( Johann David ) gewesener Pfarrer ju Buchenbadt / war zu Schwäbisch-Pall gebohren den 24. Aug. Anno 1641. Deffen Batter Berr Jacob Juft, des auffern Raths und Gerichts . Bermandter, auch Gaft-QBirth jum guldenen Delm all eine Rauffmanns . Tochter Dafelbit ges mefen ift. Seine Fundamenta legte et im Gymnasio au Dall, und jog bon dannen Anno 1661. nach Altdorff und in folgenden Jahr nach Bena : nach feinen Academifchen Sabren ift er An. 1.667. ins Dredigt - 21mt gefretten, und von dem damabligen Deren Grafen Joachim Albreche zu Kirchberg, mach Stein = Rirchen beruffen morden, allwo er so, Jahr Die Seelen-Sorge gepfleget ; Anno 1677. ift er nach Rocher - Sterten gekommen, und dafeibst 3. Sabr Schlog- Drediger gemelen ; Anno 1680. wurde er nach Buchenbadt beruffen, allwo er am Undreas Albend Anno 1723. perftor: ben, da er bif ins sete Jahr Dem lies ben SOtt in seiner Kirche gedienet hats Aus Communication Herrn Superintendens Meisters/14 Weickerss beim.

KADEMANN, ( M. Balth.) vide

1. KÆSTNER, (Isaacus) svar EC 2 CID. ein Ansvachischer Pfarter ju Jach , Ang in die Superintendur Viena porhero aber zu Seuchendorff, und batte in beeden Pfarren der Kirche Sontes 13. Jahr gedienet, auch eben so lang mit feiner Che - Frau Regina Barbara in vergnügter Che gelebek, und ist den 4. Decembr. Anno 1713. im soften Jahr seines Alters verstorben.

2. KALDENBACH, (Emanuel) gewesener Pfarrer zu Pfungstadt in der Grafschafft Erbach, hat daselbst die Gemeine Christi 60. Jahr lang getrenlich geweidet; ein Jahr aber por seinem Ende, stehet in desselben Personalien, da das Alter überhand nahm, und die Unvermöglichkeit ihm auf den Hals wuchs, daß er seinem Dienst nicht mehr genngsam war, bat er denfelben selbst aufgesagt und sich das hin declariret : daß et lieber der Ges meinde Christi allda, als sich selbst molle gerathen feben. Which also noch ein Jahr in der Ruhe, und starb An. 1618. seines Alters 81. Jahr und 61. in Ministerio. Dessen Leichen - Prediat has Herr Dr. Henricus Leuchterus, Paltor und Superintendens au Darmstadt über Luc. II, 29. gehalten, welche auch allda gedruckt wor-Den.

a. KAUTERBACH . ( M. Chrid) Aoph Seinrich) Paltor Emeritus gu Beifing / ist gebohren Anno 1639. Mutter Eva Thomasia gervefen. Als und als et seine Scudia auf Schulen et feine Grammatical - Fundamenta in und Universitaten vollführet hatte , Der Schul geleget hatte , ift er ju feie wurde er Anno 1667. jum Predigts nem Bruder, Mam Rayfer / der Amt nach Dobra beruffen , geben bernach ben Sifleben Pastor ju Stete Jahr hernach kam er nach Ditters- ten worden, nach Franckfurt an der

horia, allwo er Anno 1723. als en Emeritus in seten Sahr seines Ministerii noch am Leben, und deffen Sobn. Den M. Immanuel Seinrich Ran terbach ihme substiewert gewefen. Crellens jest levendes geiffliches Ministerium in Churfürstenthum Sachsin p. 94.

4. KAYSER, (David) getvefener Pfarrer und Senior Emericus zu Bur tenbach / war in seiner Jugend ein Discipul und Audicor ber trefflichen Doctorum, Lutheri, Melanchthonis, Jone, Crucigeri, Eberi, und hernach 52. Jahr im Ministerio ; er starb den 3. Sept. Anno 1607. in feinicht 1280 Climacterico , nemilet in 848en Tabe feines Alters du Burtenbach, deffen Leichen - Predict ist durch Derm M. Tobiam Baleichern von Augfourg aber I. Petr. V, z. 3. 4. gehalten wor ben , welcher beffen Adjunctus in nachmabliger Successor gewesen ift.

1. KAYSER, (Georg) ehemahliger Pfarrer zu Rengersdorff ber Gorlis, in der Laufinis, wo zu dieser Beit Den M. Christian Friederich Silfcher Pfarker ift; derselbe warges dohren in dem Städtlein Schucke nan / 3. Meil von Zittan gelegen, den 18. Febr. Anno 1596. wo deffen Bats ter Georgius, ein Handelsmann, die dorff, und Anno 1691, nach Geiß Aber auf die Univerlität geschicket mov

morden, deffen Information zu geniese sen; da aber solcher die Universität quittiete, hatte et erst die Schul zu Wauten besuchet, und den Unterricht M. Zach. Biccii genossen; von dans nen ist er Anno 1613. nach Zittau und endlich nach Frenberg gekommen, alls wo er dem Derm Rectori, M. Joh. Schellenbergern viel zu dancken gehabt, bif er in dem Stand gewesen. als Scudiolus mieder nach Franckfurt an gehen, und seine Studia zu prosequiren; da aber der Calvinismus allda Aberband nahm, gleng et nach Wittenberg, hörte daselbst die vortressliche Manner, Hutterum, Balduin, Franzium, Meißnern; und als ihm ends lich die Mittel entglengen, wurde er Anno 1616. Cantor in Romburg; nach 2. Jahren aber wurde er von Derm Casp. de Redewiz jum Pfarts Amt in Schönbach beruffen, wels chem er bis Anno 1633. vorgestanden, daran er von Herm Casp. de Nostiz als Pastor zu Rennersdorff angenoms men worden, allwo er noch 33. Jahr ae-Lebet bat.

In Shestand ist er getretten mit Fustina Senn Matthei Sirschen i Pfarrern zu Romburg Tochter, und hat mit the 26. Jahr in einer glücklis chen Che s. Sohn und s. Tochter geleuget: nach deren Todt Anno 1642. mit Anna / Frid. Crussi eines Raths Herrn Tochter sich verehliget, und mit thr 24. Jahr ohne Gall und Verdruß gelebet, D welche eine rare Bluckfees ligkeit! auch mit ihr noch 5. Sohn und 3. Tochrer erzielet gehabt. Ends Hich ist er Aano 1667, den 16. March niger Zeit that man fie in des Batters

mit seiner gangen Familia zum Deft. Abendmahl gegangen, und Abends uns ter andachrigen Gebet und Singen geiftreicher Lieder zur Ruhe gekommen ; Da er aber Morgens wieder auffunde, wurde er von einem hefftigen Schlage Flug dermaffen betroffen, daß er Abends um 4. Ubr schon tod war, da er 71. Jahr 3. Wochen 6. Tag gelebet und das allerschwerste Ungemach in Kriegs und Pest . Zeiten ausgestanden; in Predigt - Amt aber, ohne die Schuls Dienste si. Jahr zugebracht batte. Deffen Leichen - Predigt ift von Beren Gorg Getbern / Pfarrern zu Steins Kirch, & post exilium, zu Wingendorff, über Joh. VIII, 51. 52. gehale ten, und unter dem Themate: Antidotum Spirituale contra Mortem agernalem, ans licht gegeben worden. Hansi in Schedias. de Th. Macrob. Lusatia. p. 21.

6. KAYSER, (Johannes) ein Sohn des vorhergehenden und gemes sener Prediger zu Ottendorff in Schlesischen Fürstenthum, und endlich zu Besching / welcher recht erstaunlis the Fata von seiner Jugend auf bif in sein Grab gehabt hat. Derseibe mar zu Schönbach gebohren den Abend nach Martini Anno 162z. Als er An. 1630. in seiner Jugend mit seinem Bruder in die Schule nach Löbauge, schicket worden, fanden die auten Eltern ber denen elenden Kriegs-Läuffren nicht so viel in Vermogen, das Kost-Geld vor sie zu entrichten, und musten ihre Sohne wieder zuruck nehmen und zu Naus informiren lassen. Nach eis Ec 3

Die Schul, zu denen Freunden; als aber Anno 1633. die Pest allda ents standen, und sein Bruder auch damit angestecket worden, schickete man sie wieder beim zu den Eitern, aber zu nach Marienthal gegen Lothringen gegroffen Jammer des ganten Hauses, schicket wurde. In dieser Station ift Dann als der Bruder allda an der er auch wiederum vieler Gefahr unter Pest gestorben, und kein Mensch ihnen hierinnen bepspringen woite. muste bieser Sohn mit dem betrübten Batter den Berstorbenen binter dem Pfarte Pauf alleine begraben. Es currancts te daran die Mutter, und sturben auch zwey Schwestern, davon er die lette mit seiner wieder etwas genesanen Mutter begraben muste, weil innerhalb 18-Wochen kein Mensch zu ihnen kommen dorffte, welches Elend mit keiner Res der mag auszusprechen sevn. geendigter Pest kam er wieder nach Schluckenau, und als dessen Herr Natternach Rengersdorff vociret mar, in die Schule nach Löbenberg; da aber allhier Anno 1637. die Kirchen und Schulen von denen Vanisten wege genommen worden, gelangte er ends lich in die Schule zu Lauban: so erbarmliche Faca hatte dieser Mensch in feiner Jugend gehabt, die auch nache gehends nicht gemangelt haben. Nachdem er endlich allda valediciret, gieng er Anno 1641, nach Hall in Sachsen, und in folgenden Jahr mit einem Cas meraden, David Ehrentraut, der bernach Lof- Prediger zu Mompelaard worden ist , nach Straßburg / allwo er seine Studia empla prosequirte : bif er von Dr. Heidenio an des Herkoas

Geburts : Stadt nach Schluckenauin Ruckern / bamable in Brevfach recommendiret, und sodann sum Felds Prediger angenommen, ju Pfotsbeim den s. April Anno 1645. ordiniret, und zu dem Eruchsenschen Regiment worffen gewesen, sonderlich ben denen Scharmükeln und Schlachten; und da hernach die gante Armee geschlas gen worden, muste derkelbe ben der Macht über den Thein schwimmend entstiehen. Er wurde war bald dars auf bey einem andern Regiment als Reld-Prediger angenommen, hatte abet auch hierben das Unglück, das ihm das Uferd unter dem Leib erschossen wurs de. seine Equipage, Mantel und Reich einbußte, und sein Leben mit der Rlucht als eine Beute davon brachte. erfolgten Stillstand resolvirte er sich mit einigen Eands - Leuten nach Hauk un reisen, und wolte bernach wieder auf Straßburg zuruck kehren : seine Eltern liessen ihn aber nicht hinmea und Herr Deinrich von Reichenbach auf Siebeneichen, beruffte ihn An. 1648. jum Pfarrer nach Ottendorffund No ben.

Nun solte man gedencken, das **SOtt auch einmahl den Rube-Stand** und die Erquickung in seinem Amt und Chestand nach so vielen Trubsaalen wurde haben angehen laffen : allein cs waren auch beede voll Jammer und Elend. Dann nach 4. Jahren muste er schon von seiner Pfarr-Gemeind fich in das bittere Exilium vertrieben seben. von Waymar Hof - Vredigern, Dan. | und gab darauf eine zeitlang ber Herrn

Tobia Bartbisso, der von Schlagsehr aetroffen war, einen Vicarium ab, bis er wieder befordert wurde; da er dann endlich Pfarrer ju Besching worden nahe ber Winkig; was er aber das felbst vor Creuk und Ungemach erlitz ten, stehet in Matthei Hansi Tract. non Theologis Longævis Siles. Dec. III.

Also war nun auch sein Chestand auf aleiche Weiß beschaffen, Da er sich Anno 1654, mit Elisabetha / Herrn Tobie Baruthit, Archi - Diaconi 111 Lignis, Tochter verheurathet, und 11. Kinder mit ihr zeugete, 8. Sohn und 3. Tochter, hatte er das Sauf-Ereuk, daß fein einer Gobn, Johann Gorg, unstania worden, und in Ketten und Banden muste geschlossen, auch in sols chem Send bev seinem Todt hinterlasfen werden / welcher Anno 1702. ers folget, da er 80. Jahr alt und 57. Pahr in Ministerio gewesen war. 250: ben er selbst in seiner Lebens-Geschichse mit angemercket, daß er 13. Universitäten theils besuchet, theils allda Rudiret habe; und 65. Predigts Stuble von ihme wären betretten wors den. Ach wie freudig: wird dieser Creus & Trager aus diesem Jammers that in seine Ruhe und himmlische Ers quictung getretten fenn! hier kan sich ein jeder sviegeln, der offtmahl vermeinet, daß er gar zu viel ausstehen musse, und mag mit seinem bescheide= nen Theil Trubfaale vorlieb nehmen. Hansi in Sched. de Theol. Macr. Lu-

der Leipziger Dicces, allwo bishers Per M. Johann Christian Lock das Paitorat verwaltet; derselbe mar den 22. Nov. Anno 1608. ju Ectters. dorff in dem Dennenbergischen gehohe ren, und nach absolvirten Studiis Academicis zu der Pfarr Erdbern und Falial Wachau beruffen worden, wels dem er 50. Jahr loblich vorgestanden. und ist endlich Anno 1686. in 78ten Fahr seines Alters entschlaffen. Blum in Jub. Th. Emer, p. 113.

8. KELLER, (D. Georg Zeins rich) wird im Gelehrten-Lexico Jos hann Seinrich genennet, gewesener Würtenbergischer Professor und Kirchen-Rath, auch Probst zu Tübingen. und Abt des Closters Alpirsvach, war gebohren Anno 1624. ju Hornberg. und hat nach absolvirten Schulen, seis ne Studia so sselfig fortgesetet, das er Magilter Repetens in Subingen mors ben, und zu folcher Zeit vielfaltig eis nen Vicarium an verschiedenen Kirche Svielen abgeben muste, bif er Anno 1653. Diaconus zu Kirchheimben Teck worden ist. Nach sechsthalb Jahren wurde er nach Derending beruffen . und bekam zugleich die Inspection der Rirchen Tubingen und Babenhausen. Weil er aber viel Beschwernis und Arbeit hierben auszustehen hatte, so war er trob, da er als Paltor und Superintendent nach Boblingen beruffen worden, allow er auch, in hoc nidulo sein Leben in dem Dienst feines Gots tes zuzubringen begehrte. Nichts des stoweniger muste er doch Anno 1670. 7. KELL, (Michael) Churs nach Thomagen, und bekam allda nachs Sachlischer Pfarrer zu Erdbeiter in einander obgemeldte Ehren - Stellen

an begleiten, und denenfelben 18. Nahr vormstehen, in welcher Zeit er viermal Rector der Univerlität, vielmal Decanus der Theologischen Facultat, und in den lehten zweren Jahren Decanus ber Theologischen Facultat worden ist. Er batte mit Martha Reuchlinin 49. Sahr in der She gelebet, und 11. Kins der erzeuget, von welchen er 15. Enckel erlebet, und der alteste Herr Gohn, Cormelius Beller / Ist Superintendens 111 Leoberg worden. M. Fischlinus P. II. Memor. Theo!. Wirtemb. p. 302. gibt ihm aus dem Programmate. Univers. Tübing. Das Zeugnis: Erat iple Sanctus & venerandus Senex, qui veri Theologi munus, non ambitiosis vel scriptis vel orationibus sed pietate, & utilitatis falutisque auditorum studio æstimavit, rerumque suarum satagere & munerum partes sibi demandatas recte fideliterque obire studuit. In Silentio & spe fortis, cujus Symbolum erat: In te speravi Domine, non confundar in eternum. Won thm wird erzehlet, daß er einsmals bep eis ner solennen Mahlzeit gewesen, woben eine fremde Verson auch zugegen, welthe einen seiner Collegen gefragt habe, mer dieser D. Keller ware? deme jener geantwortet: Est Professor, & homo magis pius, quam doctus. Das bos rete dieser, und nahm Gelegenheit, den fremden Deren zu fragen? Which die Univertität nicht bekannt len? und als solcher mit Vein antwortete, beschrieb er ein und andere Herren Professores. und als er auf ienen kam, der ihm gemeldte Prædicata bengeleget, sette er Darju: Et hic est homo magis doctus, I

quam pius. M. Fischlinus sahret aber in seinem Zeugnis fort: Eruditionem possedit non minus elegantem quam solidam, teste Andr. Adamo Höchstertero. Er starb den 2. Octobris Anno 1702. im 78sten Jahr seines Asters und 50. seines Ministerii, deme erstgedachs ter D. Dochstätter die Leichens Predigt über Ps. XXXV. v. 3. gehalten. Herz Prosessor Erhardus zu Stuttgard hat ihm diß Epigramma gemachet:

Victa jacet Pietas? Terras Altræa reliquit?
Fallum est, in Terris dum tua mens habitat.

9. KELLERMANN, (Christian) Sachsen - Beiteischer Archi - Duconus, mar acbohren zu Zeit den 26. April 1612., aber bon armen Eltern, desses Batter ein Tuchmacher Die Mutter eine Bauren - Tochter gewesen. Als er scine Schul - Jahre überstanden, komte ihm sein Batter nicht mehr als 15. Thaler auf die Universität Jena mits geben, und starb gleich nach zweven Wochen darauf; doch sorgte GOtt vor ihn, daß er mit kamulaturen die Communitat besablen konte. Er fiene hierauf an Anno 1637. in dem Dorff Scaudig und bernach w Teichen der Kirche GOttes zu dienen, und solchen Gemeinden mit Kehren und Predigen vorzustehen, bis er hierauf Anno 1656. aum Diaconat ben St. Nicolai nach Beite und Anno 1668. jur St. Michael-Kirche beruffen wurde, allwo er endlich Archi-Diaconus morden, und Anno 1639. im 77sten Jahr seines Alters, und 52ten seines Predigt - Amts verstorben. M.

Blum

solvirten Cursu Studiorum An. 1560. die Vfarz Ottenhofen, und wurde ber damaliger Regierung in Unspach über beede Fürstenthümer zugleich, nach abs gelegter Prob - Predigt in der Stiffts-Kirche allda von Herm Decano M. Gregorio Burmann ordinitet; hiers auf nahm er gleich im Anfang des l 156 ten Jahrs seinen Aufzug, und bens rathete im folgenden Sahr Annam Steinmesin, Umt-Schultbeissen Tochter allda, wie er solches alles selbst in das Pfarz - Buch eingeschrieben; flunde auch dieser Gemeinde treulich vor , bis auf das Jahr 1609., daran ihm wes aen boben Alters M. Christoph Sirsch ist substituiret worden, worauf er aber bald in dem Antritt seines anni subilæi verstorben. Dessen Antecessores und successives sind nach der Reformation folgende bekannt:

Jobannes Fabri von Anno 1529. an, wurde aber Anno 1537. Pastor in Marck Bergel

Jacob Schmucker / von An. 1537. bis 1555. daran er gestorben.

stephanus Majer bis 1560. starb allda.

Hieronymus Rießling / obiget Jubilaus.

Johann Tobias Rosa / von Anspach gebürtig, sit Pastor h. l. An. 1610. kam nach Marck Bergel An. 1632. nach Westheim Anno 1640. starb allda Anno 1643.

M. Wolffgang Brader / ist auch ein Jubilzus schon an seinem Ort beschrieben worden.

Johann Georg Gos / gebohren zu

Marck Dachsbach Anno 1606, war anfänglich auch allda Patris Adjunctus, kam hieher Anno 1636, starballda Anno 1660.

M. Christian Pfundel succedirte, und

starb Anno 1679.

M. Michael Partucker wird Pfarrer allhie Anno 1680. kam aber Anno 1689. nach Busbach.

Johann Georg Schultheiß / max Diaconus zu Wonseeh, kam hiehet Anno 1685., und farb den 17. De

cembris Anno 1693.

Johann Abam Micolaus Mayers von Hof gebürtig, wird allhie Pfarrer Anno 1694, und nach dreyen Jahren Disconus zu Hof.

Johann Ludwig Förster/ kam hieher Anno 1697., und succedirte hierauf keinem Batter in Marck, Leiten An.

1709.

Martin Andreas Wolffel, von Eulmbach gebürtig, succedirte demselben, und ift durch Wottes Gnade noch allda am Leben.

16. KINDERVATTER, ( Tobias Facobus bisheriger Pfarrer zu Ober-Bola,in der Weissenfelsischen Dioeces, ut gebohren Anno 1647. den 1. Nõvembris, und als er seine fattsame Profectus auf Schulen und Universitäten erreichet hatte, ist er ins Predigt. Annt beruffen worden Anno 1674. nach Ors lishausen, allwo er 12. Jahr gelebet, und Anno 1680, die Contagion auss gehalten / jedoch unter WOttes anadis ger Behätung. Amo 1685 ist er nach Ober Bosa, in der inspection Wes fensee / zum Pfarz. Amt beruffen wor den, welches er auch 38. Sight vermale Do:

diat am Ascher - Mittwoch kranck nach ! Haus gekommen, seinen geistlichen Bas Lohmern / Soche Frenherrlichen Sties bit mit bebenden Sanden abgelegt, und barifchen Schloff Wredigern zu Butzu denen Anwesenden gesprochen : Es tenheim, Bretfeld und Aisch , wobb ist vollbracht; worauf er sich auf sein verheprathet hinterlassen worden, die sisten Jahr schon die Welt gesegnet geistlichen Verrichtungen segnen wolle. Deme folgte deffen Berz Gobn, Seelens Sorae nach, welche er zwar schon seither Anno 1690. ben der grofe in die Inspection Remberg geboria, bare schloß dieselbe unter vielen Creux und Er war gebohren den c. Junii Anno Rerfolgungen d. 29, Jul. Anno 1725. 1627., und hatte jum Batter, Hern Die er nur 33. Jahr getragen hatte. Es Christianum Renzelmann / Pfarrem hick aber auch ben dessen Tod: wo ein zu Tetin auch in selbiger Gegend; zum Ratter ftirbt, so ists, als ware er nicht Groß- Batter Manhaum Kenzelmann. gestorben, dann er hat seines gleichen Lautenmachern und Vfarte Russern in an seinem Sohn hinter sich gelassen. Da er lebte, sabe er seine Lust / und solvirten Studiis Pastor zu gedachtens batte Freude an ihm; da er starb, dorffte er nicht forgen, dann er hat hinter sich gelassen einen Schutz wider seine Fein-De, und der den Freunden wieder dienen Fan. Spr. XXX. 4. c. 6. Inmassen die Ratter des Batter-Landes in Unsehung der vielen Lochnerischen Berdienste auch miederum dieses Herin Gohn, M. Carl Sriderich Lochnern / schon gewesenen Diaconum allda, zur vätterlichen Nachfolge beruffen, welcher hernach den 2. Septembris ben semer Præsentation, als ein beliebter Prediger mit vielen offentlichen Gratulationen ist empfangen Darneben sind auch dessen worden. drep Frauen Tochter an belobte Pries Ret, nemlich, Derm Michael Michae belles/Vfarrern in Heroldsberg, Herin

num in Kurth und Derm M. Gotefried Krancken Bett niedergeleget, und im der hochste GOtt noch ferner in ihren 11. KENZELMANN, (M. Chris Daniel Lochner / in dem Amt und stian) gewesener Pastor zu Trebnis, a. Stunde von Wittemberg gelegen, und fen Gemeine daselbst neben feinem Serm innen ersenior, und zwenmalPrapolitu-Ratter übernommen hatte; und bes ræKombergenlis Vicarius gewesen iff. Wittenberg. Derselbe wurde nach ab-Trebig d. 22. Februarii Anno 1612. Nach Absterben seiner ersten Hauss Frau hatte er Anno 1657. Jungfer Beatam, Herm Christoph Beningii, Pastoris in Kroppen ben Ortrand, Toche ter geheprathet, und mit ihr z. Sohne und 7. Töchter gezeuget, wovon eine Tochter an den seel. Heren M. Johann Leonhard Facobaum, obenbeschrieber nen Pfarrern zu Segnit, verehliget, und von derselben Bert Joh. Christ. Jacobaus der Zeit Pfarrer zu Chenheim nachgelassen worden, wie Herr M. Reitz benachrichtet hat. Es starb der alte liebe Herr den 30. Augusti Anno 1706. seines Alters 79. Jahr, 12. Wochen, da er 14f. Jahr im Dre digt. Amt gelebet hatte; deme deffen Beorn Briderich Wilffer / Diaco- Der: Sohn, M. Christian Beatus Rew

Renzelmann / im Umt succediret bat, nachdem derselbe schon seither Anno 1683. Pastor Substitutus gemesen, und nunmehro auch des Capituli Senior ist, dem gleichsalls Herr Christian Tobias Billia ist substituiret worden. Bev demselben hatte der bisherige Hoche Fürstliche Berr Dof : Prediger, Confistorialis, Phil. & Græc, Lit. Prof. P. and Bibliothecarius au Baureuth, muns mehro aber hochverordneter Superintendens zu Eulmbach, Herr M. Jos hann Georg Dieterich ehemalen noch als Studiolus zu Wittemberg Anno 1704 am britten Pfingst Revertag geprediget, da derfelbe eben an folchen Sag seinem Enckel selbst parentiret hats te, worauf er in dessen Album dessen Anno 1710. zu der höchsten Ehren-Lateinischen Bers eingeschrieben:

Coelica qui quarit, terra commercia spernit.

mit der Unterschrifft:
M. Christianus Kenzelmann.
Ultra dimidium seculum per singularem Dei gratiam Trebicensium
Pastor.

12. KERN, (Seinrich) gewesener besten der seine Tod aber seind noch 5. Kinder wohlverdienter Prediger in Schwädis schen Hall, war daseihst gebohren den 23. Novembels An. 1639. dessen Bats zer Leonhard Rern/ein Raths Hen Idages und weitberühmter Bildhauer allda ges wesen, nemlich der einige Herr Sohn. Idages der Leonhard Rern/ein Raths Hen Idages wesen, nemlich der einige Herr Sohn. Idagen Idages und weitberühmter Bildhauer allda ges wesen, nemlich der einige Herr Sohn. Idagen Idagen Idagen Idagen Inches werden, nemlich der einige Herr Sohn. Idagen I

nach Saus beruffen wurde, und wegen feines Herrn Bruders eine wichtige Reise nach Engeland thun muste, batte er Gelegenheit in Holland und Engeland mit vielen gelehrten Leuten bekannt zu werden, und viel Merchwurdigkeiten ju seben. Bev dessen Ruckkunfft wurde er bom Magistrat zu Hall Anno :6 .6. als Pfarrer nach Geiklingen beruffen. anno 1670. aber kam er als Diaconus in die Stadt zu der St. Michaelis Haupte Kirchen; Anno 1676. wurde er Archi-Diaconus, und noch in demselben Jahr Stadt - Pfarrer, Capituli Procurator, Consistorialis und Scholarcha. Nachdem er sich nun in folcher Station lang verdient gemacht hatte, wurde er Stelle eines Decapi und Predigers ers bobet. Vermählt hatte er sich schon Anno 1666 mit Junafer Unna Maria Müllerin, Derin Albrecht Müllers/ aemesenen innern und geheimden Rathe. Consistorialis and Scholarcha Societies ter, mit welcher er 12. liebe Kinder ers zeuget, und mit derfelben bis in das 49. Sahr in vergnügter Ehe gelebet: ben dessen Sod aber sennd noch 5. Kinder am Leben, und drev davon verheprathet gewesen , nemlich der einige Herz Gobn. Tobann Jacob Rern/war damals Afarver zu St. Catharinen, über den Kocher, eine Tochter, Frau Unna Ros sina, war an Herrn Johann Jacob Beyschlag/Pfarvern zu Westheim und Ottendorff, und Krau Gusanna Regis na an Herm Johann Micolaus Seys bold / Vfarren zu Ober - Svielbach verhevrathet / von denen der Herr Pres DD 2 :nach-

stehen, und also ein Jubilæum Semile-Præsent von 50. fl. zum danckbaren Undencken bor feine Meriten zu beschencken pflegen, so ift dieser Derz Prediger folder Ebre auch theilhafftig worden, nachdem er in dem siften Jahr feines geiftlichen Ministerii von der Welt und Areitenden Rirche WOttes abgeschieden, fo ist er noch auf seinem Tod Bett auch mit solchem Honorario zu seinem gros Ken Troft, und letten Freude auf Erden beehret worden. Er starb an einem Hals = Beule, der ihm muste eroffnet werden, den 2. Julii Anno 1716.

13. KERNER. (Balthasar) ein Spangelischer Prediger zu Ulm, war aus Karnthen geburtig, und in der Krepen Reichs - Stadt Ulm in das Ministerium aufgenommen, allwo er auch Ministerii Senior worden, dies weil er ben 50. Jahr darinnen gelebet, und Anno 1609. seine Kirchen = Diens Re mit seinem Tod beschlossen hatte; wie der berühmte Serpilius in der Les bens Beschreibung der Biblischen Scribenten Part. VI pag. 379. bezeuget. Er binterließ einen Sohn gleiches Mamens, | Jub. p. 114. welcher Diaconus zu Langendenglins gen / und hernach Pastor zu Emdins sen gewesen, endlich aber auch ins Ministerium nach Ulm kommen, und Anno 1633. im (1.2 xtat. gestorben, und Predigten über die Spistel Juda und

nachdeme ein Soch . Edler Magiftrat Jacobi ; Sochzeit - Predigten , Explizu Schmabisch - Hall die lobliche Be- cationem Esthera, Prediaten über das wonheit hatte, wann jemand unter ihe Buch Ruth und Tobiz geschrieben batnen die Gnade von GDEE hat, so. Gelehrt. Lexicon 1. 1447. Des jims Jahr lang seinem Umt getreulich vorzus gern M. Rerners Biographia ift in M. Georg Burchards Kernero redivivo culare zu erleben , daß sie foldhen ales post præfationem zu finden. Ber deffets dann mit einem silbernen Pocal oder toftlichen Sochzeit Derkein in CV. Hochzeit - Predigten bestehend, ist sein Bildnis in Rupfer zu seben, mit dem Epigrammate:

> Hæc est Kerneri facies: 6 cernere - mentem appetis, evolvas scripta sacrata Vi-Ti-Invenies, mira qua dexteritate salutem, quæsierit populi, vivat in arce poli. Ex Communicat, Dr. M. Reizii,

14. KIESEWETTER, (OBwald) ein Arnstädtischer Vriefter, war anfänge lich von Anno 1623. Substitutus 18 Arnstadt / und nach zwepen Jahren Pastor zu Zimmelsberg / bald darauf zu Große Ehrich. Endlich wurde er Anno 1642. wiederum nach Arnstadt beruffen, allwo er Anno 1666. Archi-Diaconus und des Consistorii Assessor worden ist. Er starb im Jahr 1678. da er 85. Jahr alt, und 55. Jahr im Ministerio gewesen war. D. Blum in

14. KIESLING, ( Hieronymus) gewesener Pfarrer zu Ottenhofen , war von Aub aus Francken geburtig, dessen Batter, Marx Kießling, ein Winds. heimer gewesen war, erhielte nach abfolvir-

solvirten Cursu Studiorum An. 1560. die Vfarz Ottenhofen, und wurde bep damaliger Regierung in Unipach über beede Fürstenthümer zugleich, nach abs gelegter Prob - Predigt in der Stiffts-Kirche allda von Herm Decano M. Gregorio Burmann ordinitet; hiers auf nahm er gleich im Anfang des 1561ten Jahrs seinen Plufzug, und hens rathete im folgenden Sahr Annam Steinmekin, Umt-Schultheissen Tochter allda, wie er foldres alles felbst in das Vfarz & Buch eingeschrieben; frunde auch dieser Gemeinde treulich vor, bis auf das Jahr 1609., daran ihm wes aen hoben Alters M. Christoph Sirsch M substituiret worden, worauf er aber bald in dem Antritt seines anni Jubilæi verstorben. Dessen Antecessores und succeffores find nach der Reformation folgende bekannt:

Jobannes Fabri von Anno 1529. an, wurde aber Anno 1537. Pastor in Marct Bergel

Jacob Schmucker / von An. 1537. bis 1555. daran er gestorben.

stephanus Majer bis 1560. starb allda.

Hieronymus Rießling / obiget Jubi-

Johann Tobias Rosa / von Anspach gebürtig, sit Pastor h. l. An. 1610. kam nach Marck Bergel An. 1632. nach Westheim Anno 1640. starb allda Anno 1643.

M. Wolffgang Brader / ist auch ein Jubilæus schon an seinem Ort bes

Johann Georg Gös / gebohren zu

Marck Dachsbach Anno 1606. war anfänglich auch allda Patris Adjunatus, kam hieher Anno 1636. starballda Anno 1660.

M. Christian Pfündel succedirte, und

starb Anno 1679.

M. Michael Parrucker wird Pfarrer allhie Anno 1680. kam aber Anno 1689. nach Busbach.

Johann Georg Schultheiß / max Diaconus zu Wonseeh, kam hiehet Anno 1685., und starb den 17. Des cembris Anno 1692.

Johann Abam Vicolaus Mayers bon Hof gebürtig, wird allhie Pfars rer Anno 1694, und nach dreyen Jahren Diaconus zu Hof.

Johann Ludwig Forster, kam hieher Anno 1697., und succedirte hierauf seinem Batter in Marck-Leiten An. 1709.

Martin Andreas Wolffel/von Eulingbach gebürtig, succedirte demselben, und ift durch Wottes Gnade noch allda am Leben.

16. KINDERVATTER, ( Tobias Facobus bisheriger Pfarrer zu Ober-Bofa, in der Weissenfelsischen Dioeces, Hi gebohren Anno 1647. den 1. Ndvembris, und als er scine sattsame Profectus auf Schulen und Universitäten erreichet hatte, ist er ins Predigt: Annt beruffen worden Anno 1674. nach Ors lishausen, allwo er 12. Jahr gelebet, und Anno 1680, die Contagion auss gehalten / jedoch unter WOttes anadis ger Behatung. Anno 1685 ist er nach Ober Bosa, in der Inspection Wes sensee / zum Pfarz. Amt beruffen wor den, welches er auch 38. Sight vermale Do:

set. In seinem grossen Stuffen Mahr 1 bat ihn sein Gesicht zu verlassen ange-Fangen, und ist im 61. Stahr, aller anges wandten Mittel ungeachtet, gank um Daffelbe gekommen, dennoch hat er fechs Sahr noch alleine sein 21mt ohne Sub-Atteuten verrichtet, Den Winter über die Boche imermal geprediget, die Bet-Stunden gehalten, die Episteln und Evangelien vor dem Aitar und auf der Canbel, wie auch alle verordnete Ge= bet sine hæsitatione hergesaget, die Sonntage mit ledigen Leuten und Kindern, und die Fasten durch auch mit den verehlichten Catechismus = Examinages halten, die Kinder getauffet, Krancke besuchet, und ihnen das heilige Abend= mahl gereichet, und alles in seinem Ant mit jedermanns Verwunderung und Belieben verrichtet; ausser das heilige Abendmahl offentlich auszutheilen, hat er Scheu getragen, und darzu die bes nachbarte Geistischen ersuchet. Nach verstoffenen sechs Jahren hat er Anno 1717. um einen Substituten angehalten, und Herin M. Schrötern bekommen, mit welchen er noch Wechsel = weiß die Predigten verrichtet, und den Beicht--Stuhl bis auf Anno 1723 allein vers sehen, daran er noch am Leben gewes fen, wie hoc anno Crellens jest slebens Des Weiftl. Minist. in Sachf. pag. 260. anzeiget; jedoch ist Anno 1722. die Substitution verwechselt morden, und hat dieselbe Herr Andreas Thyme bes fommen.

ein Priester zu Nordhaussen, hat sich Bleine Weil auf dieser Erd, zc. ge sowol um Kirchen als Schulen wohls chet habe. Conradi in Silesia To verdient gemachet. Er mar gebohren ta, beehret ihn mit diesen Elogio:

den 17. Octobris An. 1583. und wurde anfänglich Rector zu Erich / zwen Sahr lang; darnach ist er zum Pastorat nach Sondershaussen beruffen worden. Endlich kam er in die berühmste Stadt Vordbaussen und diente dasselbst Glit in zwenen Kirchen bis an sein Ende, welches ihn Anno 1662. bestroffen, da er sich 54 Jahr in obbesagen Len Lemtern mude gearbeitet hatte. M.

Blum: 1, c. p. 114.

18. KIRSTENIUS. (Wichael) to at lettlich ein Schlesscher Driester u Schmollen, und ein auter Poët gewefen, welcher m Brieg gebohren den 2 Julii Anno 1592., und hernach in seis nem Predict = Unit offt bat mutirer muffen; dann er kam anfänglich An. 2616. als Paltor nach Seidenpiltschy in der Mährischen Herzschafft Sternbera; im folgenden Rahe wurde et Pfarrer zu Domstadt; Anno 1619.zu Berona in Mahren, und Anno 1623. ist er zum Schlesischen Pastorat in Schmollen gelanget, in welchem ihm auch das Seniorat ist conferiret more den. Alldort hat er gelebet bis den 1. Decembris Anno 1818. daran et sein Leben gebracht auf 85. Jahr, 3. Monat und drüber, das Predigt = Amt aber auf 61. Jahr. vid. Agent. F. III. pag. 962. & Wezel Ekeder . Hist. II. p. 42. ex Sinapii Oelsnogr. pag. 444. mobin Herr Weiel aus M. Sculteti Hymnopoeis Siles. anführet, daß er auf den frühzeitigen Tod seines Tochterleins, ·Elisabeth/ das Acrostichische Lied: 是in Bleine Weil auf dieser Erd, 2c. gemas thet habe. Conradi in Silesia Toga-Bibli-

len.

Biblidos ima fuit tibi cura, secunda unterschiedenen Orten Diener aus Work Poefis:

Symbolum: Nibil est jam dictum, quod non dictum sit prius, wurde Successor starb 1695. Festo Ascensionis. Nepos: Georg Riestein/wurs de wieder Pastor Substitut. 1681. Successor nach dessen todtlichen Hintritt; find also dieselben schon über 80. Jahr

erhalten molle.

19. KLEINAU, (M. Johann) ein Pfalk - Graff. Kirchen - Rath und Georgen - Berg in Ober - Ungarn, Superintendens zu Neuburg, war gebohren zu Mürnberg / den 3. Februa- hernach aus Ungarn in das Exilium rii Anno 1527. gieng aus den Schu- tretten, darinnen er nach Erfurt gekom-Ien auf Wittemberg, wurde auch allda men, und Bastor an der Kauffmanns. Anno 1550. vom Herin D. Bugens Kirche worden war, daselbst er Anno bagen jum Predigt-Amt ordiniret, und 1704. Dom. I. Advent. ein Jubilzum folgenden Rahrs Sof - Prediger ben Ministeriale gesepret, und darauf An-Grafen Philippen von Waldeck. An- no 1706. gestorben ist; von welchem no 1552, ift er zuruck in seine Batter- Berr Wezel in dem Supplement seiner -Stadt gekehret, und ben St. Ægydien Lieder - Sistorie ein mehrers melden. Diaconus worden. Hernach ist er A. und sowol desselben als seines Bruders 1 162. wieder von dannen weg, und vom Danielis Fata recensiren wird. vid. in-Herm Pfalk, Grafen Wolffgang nach terim M. Blum. in Jub. p. 116. dersels Neuburg als Pastor zu St. Peter beruf- ben gedencket auch Serpilius in Lieders fen, und zum Kirchen - Rath declaritet | Gedancken P. I. p. 17. mit diesen Worworden; Anno 1569. wurde ihm auch ten: Daniel und Christoph Klesch sind die Superintendur anvertrauet, darauf aute Poëten gewesen, und haben, wie er den 13. Februari Anno 1602. im 51. libre unterschiedliche Schrifften bezeu-Sahr feines Ministerii verschieden, tvie | gen, viel schone geistliche Lieder gedicho M. Blum. ex D. Freheri Theatre Virorum Doct. p. 115. hat angeführet.

Sortes, und endlich Pastor zu Rus Hinc tibi perpetuum laudis aroma vi- persweil / in allen auf die 62. Jahr lang; welcher von Geroldshofen ae-Filis Georg. Kirstenius cujus burtig gewesen, und den 13. Januarii 1652. im 87sten Jahr gestorben; Bon seiner fleißigen Feder ist die geistliche Anno 1653. Patris Substitutus 1677. Biene / nebst einer Sandleicung gum ewigen Leben hinterlassen, ex Witte Diar. Biogr. D. Blum p. 115. Belehrt.

Lexic. 1. 1459.

KLESCH, (M. Christoph) Vres diger in der Kauffmanns-Kirche zu Erim Pastorat ju Schmollen, die der Herzsfurt, und P. L. C., welcher auch in der des Weinbergs noch ferner im Seegen | Teutsch z gesimten Benossenschafft der Dichtende geheissen; war von Igla gebürtig, und ehemalen Pfarrer zu St. auch Confistorii Assessor, muste aber tet, obschon der lektere, wie in Shurins gen nur allzu wohl bekannt, nach der 20. KLEE, (M. Caspar) mar an Beit durch seine Apocalyptische Grib Ien / ein wunderlicher Heiliger worden, and definegen seine Superintendur, verlassen mussen. Daniel Rleschens Der antanalich zu Dedenbura in Unaarn Con - Rector hernach Paltor nu Gung, nach geschehener Verjagung Rector zu Iena, hierauf Professor in Weisens felf, endlich Superintendent zu Dels drungen, allda wegen seiner Apocalyptischen Grillen revociren muste, und gleich darauf selbst abgedancket, in der Frucht s bringenden Gesellschafft, der Rraffrigste / in der Teutschen Ges noffenschafft der Zuldende geheissen, und unter andern den Jungsten Sag auf 1700, propheceyhet, endlich aber au Berlin in finstern die Treppen berab und sich zu todt gefallen, Lebenss Beschreibung vid. in Gelehrten - Lexicon l. p. 1460. allwo die Verwirs rung seines Haupts theils einem Gifft, den er in Ungarn von den Romische Catholischen bekommen, theils seinen grossen Dochmuth zugeschrieben wird; mag aber ben einem hohen Alter auch nahe an das subilæum gelanget sepn.

22. KLUGE, (Georg) war Pastor zu Schippenbeil in Preussen, und ist sast 200. Jahr alt worden, wels ther dahero weit über 50. Jahr in Kirchen Dienst mag gestanden seyn. Beschäfft. Secretar. Exped. XXXII.

p. 710.

Klunge, (Martin) vide Clungig.
23. KNAUTH, (M. Gottfried)
war Pastorzu Strehla, und der Oschaster Fphorie Adjunctus, vorhers aber
auch Priester zu Preßburg, und hatte
an beeden Orten der Kirche Gottes
52. Jahr gedienet, darauf er Anno

in Shrift = Priesterlichen Jubels Greude p. 27. In gedachten Subels Greude p. 27. In gedachten Streht la, allwo zu der Zeit Herr M. Jos bann Gortfried Dürger / als Paltoe und Herr w. Johann Michael Cellarius, am Dienste Gottes stehen, wird aus einem Topf geprediget, ins dem der dassige Predigt = Stuhl ober Cantel in 16. Seculo von einem Topffer oder Lassige Weistlich ist verfertiget worden. Icsander in Geistlichen Ministerio Chur-Sade

fens p. 91.

24. KNAUTH, (M. Fohannes) des gangen Chur-Sachsischen Ministerii gewesener Senior und Pastor ju Dip. poldismalda, war gebohren indembes rubinten Churfürstlichen Lust = und Jagd & Schloß Morisburg den 3. Jul Anno 1630. daran das groffe Augwurgische Confessions - Jubilæum ge fällig war, deffen Herr Batter Jos hannes Rnauth / Churfurstlicher Beamter allda, welcher nicht allein das Lob gehabt, daß er zum raren Exempel, Infignis & commendabilis Fautor & Amicus S. Ministerii, ein Beams ter / und doch ein besonderer Dries ster - Freund und Gönner gewesen fev, sondern auch als ein Politicus dies fen seinen Sohn mit einer vortrefflichen Christlichen Vermahnung zur Theologifchen Beständigkeit in einem hinter. lassenen Buch schrifftlich ermundert; die Mutter war Frau Magdalena, Hern M. Johann Hundie, Pastoris zu Brockwiß ben Meissen Cochter, welche als ein Zweig von Brieftertichen Stamm gewesen, und hat selbiger Kirchen noch \$7. Jahr vorgestanden, bis er in Jahr 1645. den 24. Febr. in 95. Jahr seisnes Alters diese streitende mit der triumphirenden Kirche verwechselt hat. Aus M. Joh. Seinweichs Rordisscher Chronic L. Vl. p. 107. M. Johann Daniel Ernst / in auserstesenen Gemuths « Ergöhlichkeiten p.

362. 26. KNOBLAUCH, (Bartho-Lomaus) ein Laufniker Priester, war gebürtig von Landshut aus Schlesien, und hat Anno 1625, ein Buch von eis ner horrenden Historia selbiger Zeiten publiciret, darinnen er gedencket, daß er 111 Marck Lissa in der Laufnis, alls no Herr M Johann Heinrich Rraw se als Pastor, Den Johann Cho. må und Herr Gottlob Lange als Diaconi, bet Zeit am Ministerio fies ben, an einem Ort und Pastorat, der Kirche GOttes schon 52. Jahr gedienet habe; wie lang er aber bernach noch gelebet ist nicht bekandt. Hanli Sched. p. 56. M. Blum in Jub pag. 116. Hen D. Gog führet in Theol. Semisec. pag. 18. den Titel feiner Schrifft an, folgenden Inhalts: Bild und Spiegel grausamer, trauriger, unerhörter, ichrocklicher und ummenfche licher Raub:Brand & Blut-und Mordthaten, so etliche grund sobse Buben aans verkehrter Natur dieser Marck. Likischen Resier in Ober - Laufnit mit ibrer gangen Karte zusammen geschworner Gesellschafft über 23. Jahr lang getrieben , viel fromme Berben zu Weg und Stegen, ja in ihren eigenen Sausern überfallen, betrübt, beraubt,

auch ihr eigen Fleisch und Blut jammerlich ermordet, ze. Wie wundersbarlich dieselben unter Sern Georgen von Dobschütz auf Schadwald ze. Grundsund Erd. Derzu zu Marckeiß sind eingekommen, bingerichtet und verstilliget worden. Neben andern heilswennen Trost. Sprüchen, Erempeln und Sistorien Christlicher Jugend und sonst manniglich zur Warnung und Bester rung vorgestellt.

27. KNOTHE, (Samuel) eine Driester in Schlesien zu Langen-Delfe ben Greiffenberg, war aus lauban gebürtig gewesen, und batte an solchem Ort dem lieben GOtt bis in das co. Zahr an seiner Kirche gedienet; und da et schon Capularis Senex gewesen. der auf der Grube daher gegangen. batte er sich Anno 1606. in seinem 77. Aahr mit Sara Barcschin aus Laus ban verheurathet, und mit ihr noch 7. Jahr in der Che gelebet, bif er den-27. Jan. Anno 1613. verschieden, da er über den Mosaischen Echens-Termin 84. Jahr alt gewesen, und hatte Herm Jacob Riecium 1um Nachfolger bee fommen. Hansi Schediasmat, pag. 56.

28. KOCH, (Christoph) ein Magdeburgischer wohl verdienter leherer, war anfänglich Prediger zu Closster-Bergen vor Magdeburg, dahin er Anno 1664. beruffen wurde, nach 4. Jahren kamer in die Stadt, und wurde Diaconus zu St. Jacob in Magdeburg, Anno 1690. ist er Pastor und des ganhen Ministerii Senior allda worden. Derselbe begieng den 12. Sept. Anno 1715. sein Docheit s Jubikeum.

Metter, Joh. Hundius, Pastor Emeritus ju Colln vor der Stadt Meiffen, megen hohen Alters und Anverwands schafft die Substitution durch das Churfürstliche Ober - Consistorium anvertrauen, allwo er auch Anno 1655. Dnc. Iudica seine Antrits : Predigt de brachte, baben er seine Actus Ministe-Innocentia Persona, Doctrina & vita riales beständig bis and Ende mit que IEsu Christi gehalten, und nach 2. Jah: ten Vigeur verrichtete. Und ob er fich ren auf erfolgten todtlichen Sintritt des wohl perluadiren laffen, wenig Rabe Derrn Senioris die Succession übertoms por feinem Ende einen Substituten in men hat ; welcher Boldfreichen Be- einiger Sublevation anzunehmen, fo meinde er auch bif in das 17. Jahr hat er boch deffen ungegebeet Die meis mit aller Eren und Sorgfalt vorges ften sowohl ordentlich als aufferordents ftanden und viel Liebe hinterlaffen hat , liche Predigten felbst über fich genome mesmegen fie auch in die daselbst neu- men, und sich weder Kalt noch Dite erbaute Kirche, dazu er den Grund ges Davon abhalten laffen. Daben er fich leaet hatte , deffen Bildnus zu beständis dann nebst der innerlichen Erbaume gen guten Andencken besonders verlans feiner Gemeinde, auch durch andere get hatten.

Anno 1671. bekam et von dem Ober = Consistorio eine unvermuthete Vocation nach Robweln, welches Ort er porhero niemahls aesehen noch gemust hat, und diente auch solcher Kirche und Bolck = reichen Burgerschafft bik ins i ite Jahr mit groffen Rugen, allmo von dessen allda gehabter Liebe und Bochachtung die, ber der an Sonntag | Stucke, auch erlangten andern loblis Jubilate Anno 1682. gehaltenen Valet-Mrediat, vergossenen viel 1000. Thras nen, das auf 1. Meil Weeg gegebes ne ansehnliche Geleit und Nachruff des Bolcks, auch die erst nachaesenbeten Carmina propemptica genugfames Beugnis gegeben haben. Endlich hielte er auf ergangene Vocation seine Haußmannin das erste mahl verheurge dritte und lette Anzugs-Predigt Dnc. Cantate ej. a. zu Dippoldswalda, alle mo er auch bernach am Sonntag Iu-

dica Anno 1705. sein durch Gontes Gnade erlebtes 50. jähriges Jubilæum offentlich celebritte, und felbiges noch ferner, zu gar ungemeinen Erempel mit 11. Jahren überstlege, und also sein ganges Priesterliches Amt auf 61. Jahr aute Unstalten , ben Reparirung der von dem groffen Brand ber noch ime lich ode gewesenen Stadt-Rirche, und St. Nicolai Kirche in der Bor-Stadt. Anrichtung einer besondern Kirchen Bibliothec, Aufführung eines por Grund aus neuserbauten Wittmens Dauses, Werbesserung der Geistlichen Gebaude und zugehörigen Grunds den Stifftungen, einen unfterblichen Nahmen erworben, und sich also in seinem ganken Leben als ein mabres Didolugeot and Digonos emplesen-

Mas aber nun feinen Cheftand und Familie belanget, so bat er sich school Anno 1657. mit Jungfer Gibnie thet, und mit ihr 26. Jahr in vers anugter und gesegneter Che 5. Sobne lund 3, Cochter erzeuget , an welchen

er aud

aet ift, als er 80. Jahr und c. Monat | 1634. deffen Batter war Chriftoph. alt und 54. Jahrim Beil. Predigt-Amt aelebet hatte. Er hatte an seinem Ende verbotten, weder seine Leich = Pres digt, noch Carmina lugubria drucken m lassen, noch auch vieles Lob von ihm du machen, dessen er in seinem ganken Leben ein Feind gewesen sey. Ex communicatione Herrn Johann Albrecht Sauerackers / Hochgräflichen Caffellischen Pfarrers zu Billingshaufen.

31. KOEHLER, (M.Christian) Chur , Sachsischer Pfarrer ju Grof- murcflicher Paltor worden ift. Anno sen = Olbersdorff, war gebohren zu Schneberg den 13. Dec. Anno 1604. batte zu Leipzig studirt, und wurde anfanalich Anno 1628. Pattor zu Wilds bach und Langenbach, in der Gräff, Uch: Schönburgischen Berrschafft Partenstein, aber Anno 1636, zu Grossens Olbersdorff, und der Annabergischen Dicces Senior, allmo M. Christoph Weisse der Zeit die Seelen - Sorg permaltet. Er hat 2. Weiber gehabt, und mit der letten 46. Jahr gehauset, starb den 20. Nov. Anno 1687. da er fast auf 60. Jahr im Ministerio geles bet hatte, alt 83. Jahr, weniger 3. Wochen. M. Blum in Jubil. p. 117. Seinen gangen Lebens . Lauff findet man in D. Christian Lehmanns, weis fand Pastoris Primarii und Superinten dentis zu Frenberg erbaulichen Leichs Predigt ( edit. 1726.) p. 36. fegg.

12. KOEHLER, (Mauritius) Chur - Sachlifther Barrer zu Langen-Wolmsdorff, in der Bischoffswerder Inspection gehörig; derselbe war gebobren ju Dregden den 5. Jul, Anno

Churfurstl. Leibsund Doff-Schneider. die Mutter, Frau Maria, gebobrne Strohdergerin. Er studirte in der Crent - Schule, und 2. Jahr zu Leinzig, darauf informirte er 51. Jahr ben dem Churfurstlichen Cammer, herrn Johann Ulrich von Grünrad. diesem eröffnete ihm der liebe Gott die Thure ju seiner geistlichen Berde Da et F. Visit. Mar. Anno 1664. Die Substitution ju Fischbach und Geeligs stadt angetretten, und bald darauf 1670. aber ift er nach Langen-Wolms dorff translociret worden, weil seine Gesundheit das Filial Seeligstadt zu bestreiten nicht vertrug, an welchem Ort er noch 53. Jahr gelebet und ist ihm An. 24, 70. Anno 1707. kin ihngs ster Sohn mitlerer Che gleiches Nabmens Herr Mauritius Robler subltituiret worden, und als er das sate Jahr erreichet, hatte er erft An. 1722. das Amt bey groffen Unvermögen völlig relignitet.

Das erste mal hatte er An. 1664. F. III. Pentec. sich verheurathet mit Jungfer Magdalenen, herrn Phis lipp Zeisings / Pastoris zu Ottendorff binterlassenen Tochter, und mit ihr binnen 7. Jahren 4. Kinder erzeuget, das von nur eine Sochter iff erzogen worden, durch welche der Seelige Rindes-Kindes-Kind erlebet bat. Darauf ex fich Anno 1671 das ander mahl vers beurathet mit Jungfer Marien Maas dalenen, auch eines gewesenen subilæi. Serrn Martin Klungens / Pastoris 211 Ottendorff hinterlassenen Sochter.

١

Die obgemeldte Vatrerliche Vermabnuna ist demselben von seinem lie. tien Geren Vatter in dem 6ten Jahr seines Alters, gang ominos aus gotts Acher Regierung, weil er in folgenden Nahr ihn schon durch den Todt als eis nen Wansen hat verlassen mussen, in das vortreffliche Buch des sogenannten Aug-Apffels Augspurgischer Confession mit folgenden Worten eingeschrieben worden, die der Herr Senior stets in Derken gehabt, und fich auch auf feis nem Todt - Bett nochmabl hat vorlesen lassen, dahero wohl wurdig ist, daß ne hier bepgesetzet werde, welche auch der beschäfft. Secret. Exped. XXX, p. 510, anführet:

a & ...

Weil Gott benen Eltern gebots ten, sein Gesetz und Wohlthaten die Kinder zu lehren, auf daß die Nachkommenden lerneten, und die Kinder, Die noch solten gebohren werden, mann fie aufkamen, auf daß sie es auch ihe sen Kindern verkundigten , daß fie fet: ten ihre Hoffnung auf GOtt, und nicht vergessen der Thaten GOttes und seine Gebot hielten : Go habe ich aus Vatterlicher Treu dir, lieber Sohn, Johannes, dieses Buch, genannt der Aug-Apstel, welches du so fieb haben solft, als deinen Aug-Apffel im Auge, hinterlassen wollen, damit du hieraus lernen mogest den Grund deiner Seeligkeit, was du von GOttes Wesen und Willen, und von die felbst fest halten und glauben folist, and wie wir durch Softes Snade zu dieser reinen Apoltolischen und allein seeliamachenden Lehre, nachdem diesel

be so lange und viel 100. Jahr, durch des Vabstes Steul und Menschens Sakungen ist verfinstert morden Reta mahne dich demnach, dieses Buch fleißig zu lesen, wohl zu beherwigen, eigentlich zu behalten, den dieser sees liamachenden wohl erkandten, und von so viel Konigen, Fürsten, Herren und Standen bekandten Lebre bif an dein Ende zu beharren, und dich das von weder Reichtbum noch Ebre, Lift oder Gewalt, abwenden zu laffen, fo lieb dir beine Seele und derfelben Seeligkeit ift, welche du auch gewiß erlangen wirst, wann du also stands bafftig wirst glauben und bleiben, dar neben auch Christlich leben und fleifie beten; darzu ich dir dann des Seil Geistes Gnade und Berskand um Christi willen von GOtt dem Natter munsche und erbitte, Amen. Merce endlich folgende Worte:

Salt ob bent wahren GOttes

Wort /

So lang the das habe hate nicht

Cloth /

Ist selbigs aber aus dem Sinn/ So ist all Gluck und Beil das hin.

Dein lieber Watter Hanns Knauth, Chur-Fürstlich-Sächsischer Amts-Schöffer zu Morishurg.

ein Unger, gebohren Anno 1550.nach, dem er zu Kressenhagen 2. Jahr als Præceptor in der Schule, hierauf zu Leck 10. Jahr als Diaconus gedienet, ist er die übrige Zeit zu Enge Paltor gerote

cemesen, und hat selbiger Riechen noch \$7. Jahr vorgestanden, big er in Jahr 1645. den 24. Febr. in 95. Jahr sets nes Alters diese freitende mit der eriumphirenden Kirche verwechselt bat. Plus M. Job. Seimteichs Rordi scher Chronic L. Vl. p. 107. Tobann Daniel Ernst / in ausers lesenen Gemuthe e Ergobuchkeiten p. 362.

26. KNOBLAUCH, (Bartho-Lomeus) ein Laukniker Priester, war geburtig von Landsbut aus Schlesien , und hat Anno 1625, ein Buch von et: ner horrenden Historia selbiger Zeiten publiciret, darinnen er gedencket, daß er 111 Marck Lissa in der Laufnig, alls mo Herr M Johann Seinrich Rraw se / als Paltor, Den Johann Thos ma und Herr Gottlob Lange als Diaconi, der Zeit am Ministerio fies ben, an einem Ort und Pastorat. Der Kirche GOttes schon 52. Jahr gedienet babe; wie lang er aber bernach noch gelebet ist nicht bekandt. Sched. p. 56. M. Blum in Jub. pag. 116. Hern D. Gog führet in Theol. Semisec. pag. 18. den Titel feiner Schrifft an, folgenden Inhalts: Bild und Spiegel grausamer, trauriger, unerhörter, schröcklicher und unmenschficher Raub: Brand & Blut- und Mords thaten, so etliche grund bose Buben gang verkehrter Natur dieser Marck-Likischen Resier in Ober - Laufinis mit ibrer gangen Karte zusammen geschworner Gesellschafft über 23. Jahr lang getrieben , viel fromme Bergen gu Weg und Stegen, ja in ihren eigenen Daufern überfallen, betrübt, beraubt, !

anch ihr eigen Bleisch und Blut jams merlich ermordet, 2e. Wie wunderbarlich dieselben unter Hern Georgen von Dobschütz auf Schadwald 25. Grundsund Erb. Derin zu Marckeliß find eingekommen, bingerichtet und vettilliget worden. Neben andern heils men Erost - Sprüchen, Exempeln und Distorien Christlicher Augend und sonst manniglich zur Warnung und Besses

rung vorgestellt.

27. KNOTHE, (Samuel) eine Priester in Schlesien zu Langen-Delse bev Greiffenberg, war aus lauban geburtig gewesen, und batte an solchem Ort dem lieben GOtt bis in das co. Zahr an seiner Kirche gedienet; und da er schon Capularis Senex gewesen, der auf der Grube daher gegangen, batte er sich Anno 1606, in seinem 77. Nahr mit Sara Barcschin aus Law ban verheurathet, und mit ihr noch 7. Jahr in der She gelebet, bik er den 27. Jan. Anno 1613. verschieden, da er über den Mosaischen Lebens-Termin 84. Jahr alt gewesen, und hatte Derm Jacob Riecium 1um Nachfolaer bee fommen. Hansi Schediasmat. pag. 56.

28. KOCH, (Christoph) ein Magdeburgischer wohl-verdienter lebe rer, mar ankänglich Prediger zu Elvster-Bergen vor Magdeburg, dahin ex Anno 1664, berutten wurde, nach 4. Nahren kam er in die Stadt, und wurd de Diaconus zu St. Jacob in Maadeburg, Anno 1690. ift er Pastor und des gangen Ministerii Senior allda monden. Derselbe begieng den 12. Sept Anno 1715. sein Docheit . Jubikeum. E 19 mp

und weil er seinem Herm Jesu auch Ichon so. Jahr in der Kirche treulich gedienet hatte, so überkam er zugleich ein Erlaß Sahr, daran er wegen seis nes hohen Alters das beschwerliche und gefährliche Predigt = Umt nieder geleget, und von dem Rath und Kirchen-Collegio seines Dienstes erlassen murde. D. Gos / aus dessen Jubels Hochzeit - Predigt, in denen Wohlthaten Gottes an der Stadt Dos bein p. 9.

29. KOEHLER, (Johannes) Hocharaflicher Castellischer Ufarrer zu Unter Altertheim / bat circa medium Seculi præcerici gelebet und von dem hochsten GOtt die Gnade gehabt, daß er 16. Jahr in dem D. Predigts Amt gestanden, und Frau Annam Mariam Trauwätterin zur Che ges babt. derer Herr Vatter auch ben 50. Sahren in der Dochgräflichen Castels lischen Herrschafft zu Ober - Alterts heim der Kirche Christi vorgestanden; und was das denctwurdigsteist, hat er auch einen Sohn als Jubel Driestern binterlassen, nemlich:

30. KOEHLERN, (M. Andream) welcher beede Pfarren Uns . ter - und Ober - Altertheim zusammen bekommen ; derfelbe war gebohren zu Unter : Mitertheim den 6. Aug. Anno 1643. dessen Eltern oben benennet sind. Seine Fundamenta hat er theils bev seinem Batter, theils in dem Gymnasio zu Schweinfurt geleget und sich Darauf auf die Wirtenbergische Universität Tübingen begeben, allwo er

sischen Universitätivenden wollen: als er aber ben seiner Ruckfunfft nach Hauß eine Prob Predigt zu Remlins gen in gnadiger Deutschafft Gegenwart abgeleget, ist ihm die nachst vacirende Vfarren promittiret, auch in einem halben Jahr darauf Anno 1669. die vacant wordene Pfarr Ober - Alterts heim zu Theil worden, und nachdeme bald darauf Anno 1673. die Pfarr Uns ter - Altertheim durch das Feuer von den Fransosen in die Asche geleget worden, ist ihm auch dieselbe durch eis ne ordentlide Vocation augetheilet mor-Anno 1676, hat er sich in den Den. S. Chestand begeben mit Jungfer Eva Maria Leppinin, und in 34. jahriger Che nur eine einige Tochter gezeuget, die aber schon in ihren 14. Jahr ju groß fer Betrübnis gestorben / und nach felnet fel. Frauen Todt hat er die übrige Lebens . Zeit in einsamen Wittmen-Stand zugebracht, aber daben das Sluck gehabt, daß er ben einbrechen den Schwachheiten des Alters einen friedlichen Subltitutum Derrn Buchenroder bekommen, und 17. Jahr lang mit demselben zum raren Erempel veranuat und ruhig gelebet, der auch bes nach dessen Successor worden ist. Und ob er schon ben so langwiehrigen Ministerio in gefährlichen Kriegs-Läuff. ten und Sterb - Zeiten auch andern Widerwartigkeiten genugsames Creuk hat erfahren muffen, so hat ihn doch WOttes Krafft und Benftand alles überwinden helffen, daß er jederzeit ein Kurbild seiner Gemeinde in Glauben. Den Gradum Magisterii erlanget. Diers Liebe und Hoffnung bif an fein Ende auf hatte er sich auch nach einer Sach- geblieben, welches Anno 1724. erfole get ift, als er 80. Jahr und 5. Monat | 1634. deffen Watter war Chriftoph. alt und 54. Jahrim Heil. Predigt-Amt gelebet hatte. Er hatte an feinem Ende verbotten, weder seine Leich » Prediat, noch Carmina lugubria drucken m lassen, noch auch vieles Lob von ihm au machen, dessen er in seinem ganken Leben ein Seind gewesen sey. Ex communicatione Herrn Johann Albrecht Sauerackers / Hochgräflichen Ca-Kellischen Vfarrers zu Billingshaufen.

31. KOEHLER, (M.Christian) sen . Olbersdorff, war gebohren zu Schneberg den 13. Dec. Anno 1604. batte zu Leivzigstudirt, und wurde anfanglich Anno 1628. Paltor zu Wilds bach und Langenbach, in der Gräff-Ud. Och inburgifchen Derrschafft Dartenstein, aber Anno 1636. zu Grossens Olbersdorff, und der Annabergischen Dicces Senior, allow M. Christoph Weisse der Zeit die Geelen - Gorg vermaltet. Er hat 2. Weiber gehabt, und mit der letten 46. Jahr gehauset, starb den 20. Nov. Anno 1687. da er fast auf 60. Jahr im Ministerio geles bet hatte, alt 83. Jahr, weniger 3. Wochen. M. Blum in Jubil. p. 117. Seinen gangen Lebens , Lauff findet man in D. Christian Lehmanns, weis sand Pastoris Primarii und Superinten dentis zu Frenberg erbaulichen Leiche Mrediat ( edit. 1726.) p. 36. fegg.

32. KOEHLER, (Mauritius) Chur - Sachsither Marrer zu Langen-Wolmsdorff, in der Bischoffswerder Inspection gehörig; derselbe war gebobren ju Dregden den 5. Jul, Anno | 34 Ottendorff hinterlassenen Sochter .

Churfurstl. Leibeund Doff-Schneider. die Mutter, Frau Maria, gebobrne Strohbergerin. Er studirte in der Crent - Schule, und 2. Jahr zu leiptig, darauf informirte er 51. Jahr ben dem Churfürstlichen Cammer Derrn Fohann Ulrich von Grünrad. diesem eroffnete ihm der liebe Gott die Thure zu seiner geistlichen Herde. Da et F. Visit. Mar. Anno 1664. Die Substitution zu Fischbach und Geeligs stadt angetretten, und bald darauf Chur & Sachsischer Pfarrer zu Grof- murcflicher Pastor worden ift. Anno 1670. aber ift er nach Langen-Molmes dorff translociret worden, weil seine Gesundheit das Filial Seeligstadt zu bestreiten nicht vertrug, an welchem Ort er noch 53. Jahr gelebet und ist ihm An. æt. 70. Anno 1707. sein jungs ster Sohn mitlerer Che gleiches Nabmens Derr Mauritius Robler substicuiret worden, und als er das 89te Jahr erreichet, hatte er erft An. 1722. das Amt bev groffen Unvermögen völlig relignitet.

Das erste mal hatte er An. 1664. F. III. Pentec. sich verbeuratbet mit Timafer Magdalenen, herrn Phis lipp Seifings / Paltoris au Ottendorff binterlassenen Tochter, und mit ihr binnen 7. Jahren 4. Kinder erzeuget, das von nur eine Cochter iff erzogen worden, durch welche der Seelige Rindes. Amdes-Kind erlebet hat. Darauf ex sich Anno 1671. das ander mahl vers beurathet mit Jungfer Marien Mage dalenen, auch eines gewesenen lubilæi. Gerrn Martin Klungens / Pastoris

ě

bis an sein Ende verwaltet. An. 1702. ist er den 30 Septembris an einer Hem plexia verstorben im 79. Jahr seines Alters und fr. seines Ministeric. Herr D. Gos in Send & Schreiben 1711. an einen 5 1. jabrigen Dobl. Jubel-Br. p. 30. In Denen Controversiis Pieti-Ricis ist er nicht durchgehends mit Deren D. Schelmig einftimmig gewesen. Dels fen Schrifften werden im gelehrten Lexico engeführet, darunter einige Differtationes de Jure DEI in creaturas; de Ordine Decretorum Divin.; de Concordia Ecclesiastica; de puncto & momento Discrepantiz inter Luther. & Reform. von der Mysticorum Quietismo contemplativo : linterricht bon der frittigen Gnaden . Beit, 2c.

41. KYMÆUS, (Gebastian) gemesener Pastor in Stetseld / war zu Walterbausen gebohren Anno 1535. und batte ju Jena drep Jahre studiret; darank wurde et extilied Anno 1560. Bfarrer zu Sacrelftadir, nach vier Jahren Diaconus ju Exfenach / und end hich bekam er das Paltorat ju Sterfeld. welchen Aemtern er 14 Jahr vorge-Panden war, ohne was er vorhero eine Beitlang auch an Schul- Arbeit verrich. tet batte. Et starb endlich anno 1615. im 80sten Sabe scines Alters. M. Blum in lub. p. 118.

. - . .

F. LAMBE, (Sciurich) Brown Chmeigischer Brediger und Ministerii Sector, war gebohren zu Gronau An. 1503. eines Euchmachers Sohn, der fen denckwürdige Worte lauter also:

St. Maria - Rirchenaufgetragen , fo er a fich von Jugend auf bis ins Alter felie funmerlich bat bebeiffen unissen, Bes schäfft. Secret, Exped. X. p. 882. Dete felbe hatte noch 3. Jahr im Bastibum gelehret, und sr. Jahr in Eutherthum, und ift den 13. Novembr. Anno 1583. in seinem gisten Sabr entschlaffen, von melchem M. Fob. Galmerus eine les senswurdige Oration verfeutiget die A. 1588. 3u Hamburg ist gedruckt worden : inalcichen geschichet dessen Melduma in Nethmajers 11 I. Theil der Bramfdweigischen: Litchen - Diftorie p. 27. (eq. woselbit auch in den 23cmlas gen einige Brieffe, an Deren D. Joach. Moerlinum nach Königsberg/p. z. an seinen Endam, Joh. Hennichium in Damburg p. r. und desten Glaubense Bekänntnis, so er vor seinem Ende von sich gestellet, p. 7. ingleichen dessen Epitaphium, daritmen dellen Lebens , Lauff kurklich und artig enthalten, körmen ace lesen werden wie foldes Herz D. Gios in der Christ Priesterlichen Jubel Freu. de p. 24- anführet, und daben meldet, daß, obschon der liebe Mann sehr lana im Predigt - 21mt gestanden, und ben 6. Vestilent-Seuchen und andern Kranckheiten sein Amt treulich in acht genome men, so habe er duch keine Schäke wer jich gebracht, wie manchmal die unare tigen Geishalse diesen Schuff machen: Lin alter Priester wird sa auch Beld und feine alte Thaler gefamme let haben. Wie er seine Arnnith selbst in einem Schreiben an seinen gemeser nen Superintendenten, D. Moerlinum. bezeuget, und fich der himmlisiken Singe den = Belohnung daben getröstet = des= Servivi

Servivi huic Ecclesia annis 44. ac multos hoc per longum tempus fustinui labores, multa sum perpessus præsertim in ipsa mutatione religionis papisticz &c. &c. Multas per peffus fum in hac diuturna statione molestias, calamitates & miserias. Sed proh dolor! laboribus meis non respondet præmium, ministerio non respondet gratitudo. Vocor Senior, ac vere sum Senior, verum hoc nomine ne teruncio quidem factus sum ditior. Fuit hactenus sane non mala consuetudo, ut Seniores in Collegiis, Coenobiis & Ecclesiis certis privilegiis præ aliis dotati, sed hanc fortunam non habeo ego, qui huic Ecclefiz servivi in Ministerio Evangelico tot annis. & multis annis fui fenior, fed usu venit mihi, quod dici solet: Wer jum Deller gebohren ift / der wird Feines Groschen Berz. Sed desisto ab hac querela & dicam: quare triftis es anima mea, & quare conturbas me? merces nostra copiosa erit in Er hielte auch dieses vor eine ocelis. groffe Linderung seines Creukes, daß ihm GOtt sein Gesicht gut dis in sem hohes Alter bewahret, wie er an seinem Endam bezeuget, da er besorget hatte, daß ihm die hefftige Dike des Fiebers baran hatte Schaden bringen mogen. Und von seinem hohen Alter urtheilte er anch aberaus Christlich mit diesen Wors ten: 3ch schreibe es zu erftich dem Gebet und Fürbitt der frommen Christen, und jum andern, daß mir der liebe ! Son Zeit genug, reche fromm zu werden, verlephen will.

stor und Senior der Evangelischen Kire che zu Memmingen, war daselbst gebobe ren Anno 155%. deffen Batter, Derz Michael Laminic, Prediger zu unseren Frauen daselbst gewesen, und batte die besondere Snade gehabt, 66. Jahr im heiligen Predigt - Amt zu leben, und fakt 90. Jahr alt zu werden, da er den 11. Novembris An. 1647. gestorben, von deme als etwas denctivardiaes zu mels den ist, daß er mit obgedachten seinem Batter und deffen Bruder, Johann Laminit, Pfarrern in Steinheim, Meine mingischer Perschafft, über anderthalb Secula, nemlich 156. Jahr lang in Ministerio dem lieben S.Ott gedienet, aus gegebener Rachricht vom Herzn Georce Wachtern / Ober - Pfarrern in Memmingen. Unter dessen Bildnis steben die Worte M. XIX. v. s. Der SEri ist meine Zuversicht / der Söchste ist meine Zuflucht.

Jch hab zu GOTT/ in meiner Voth Justucht genommen / und Lists bekommen. Er hat zu Ehren / über Begehs ren mich wohl gebracht/ und satt gen macht/ mit langem Leben/ viel Seegen geben/ Err / zu mit neige / bein Geyl bezeige.

und Fürbitt der frommen Christen,
y unn andern, daß mir der liebe
dit Zeit genug, recht fromm zu wers
h, verleyhen will.

2. LAMINIT; (M. Michael) Pa
3. LANKISCHT! (Johannes) gestiert werten die verschieder in der Handel gestiert werden.

3. LANKISCHT! (Johannes) gestiert werten.

sterii. von welchem die nova Liveraria Maris Balt. & Soptentr, ad Annum 1,700. und D. Gog in Elog. German. quorund. Theol. p. 638. leg em meh-Els melben, vid. ej. Theol. Semil pag.

4. LANCKISCH, Johannes Churs Sachlicher Pfarrer zu Görnis, in die Inspection Borna gehörig, war ge-Bohren Anno 1533. hatte &Ott ans tanglich in Schulen dienen unuffen, daraus er jum Pastorat Sormis beruffen morden, allmo er Anna-1619. gestor= ben , Reat. 80. Jahr , da er 14. Jahr in der Schule und Kirche seinem GUZZ treulich gedienet hatte. Er war der Stamm-Batter des berühmten Berm Ariderich Lanckischens, gelehrten Buchführers in Leipzig, welcher die herrliche Biblische Concordanz denen Dienern Whites zu großen Ruben an das Licht gegeben hat. M. Blum in Jub. p. 138. welches vortreffliche Werck Herr L. Ambreas Glauchius in Schedialmate de Concordantiarum Biblicarum ulu weiß, und Dahin die Worte des berühms ten sackspans applicitet, der sich also vernehmen ließ: O-divinz Concordantiz, quibus vos encomiis efferam? Vos præterquam quod verborum & Phinsium Germanos sensus exhibetis, ulum, qui longe lateque diffulus, monttrantes, obscurissimis quibusque locis in lucem subministratis, quamimpeditiffima explicatis, longe intricatifirma evolvitis, & à commentatorum placitis, hodie aut nudius tertius exortis vin veritatem nos

ces! Bu dieser Zeit ist Den M. Georg Bottfried Weber / Paltor zu Gornits dessen Antecessor, Herr Abraham Achatius Bager / Dof Drediger m Gera worden ift. legander. p. 138.

1. LANDROCK. (Tobias) ein Stollberger Priefter, mar dafelbit gebohren im Monat Nov. Anno 1598. und kam anfänglich zu der Pfare Zwonig / hierauf nach Scolberg / in welchen beeden Orten er fast so ganger Sabr die Kirche WOttes gelehret, und Zeit feines Ministerii auf die 8000. Predige ten gehalten hat, bis er Anno 1675. im 77sten Jahr gestorben. M. Blum in Jubil. p. 119.

6. LANG, ( Johannes ) wird bon-M. Blumen i. c. pag. 119. auch anges führet, daß er bis in das gote Jahr sein nes Alters das Evangelium Ebriffi geprediget habe, worauf et Altershalber fich felbst von seinem Umt abgefordert. und noch 25. Jahr in Ruhe gelebet has be : wo sich aber derselbe befunden? list nicht gemeldet, oder von ihmæigents 5. 17. 76. 130 nicht genug zu riffinen lich erfahren worden, welches ben fols chem raren Erempel zu bedauren iff, indem er fein Leben auf 115. Jahr ges

bracht batte.

7. LANG, (Mauritius) gemeses mer Pfarrer zu Walsdorff, obmweit Bamberg , Denen Frey Derren von Creilsbeim zugehörig, war aus dem Voiatland aeburtia, und nach seinen annis Academicis Anno 1665. 10 der Pfari Walsdorff. gelanget, ju welchem Drieftertichen Amter auch in der Creils. heimischen Pfarz und Frenhung New haus ordiniret worden, und ist gegen vindicatis. O Assertores! O vindi- 51. Jahr an diesem einigen Ort da es, visten manchen Anstoff gibt, Pfarrer ges Novembris Anno 1663. im 13. Sabe blieben, allwo er auch alt und Lebens- feines Predigt - Amts gestorben, als ibn fatt Anno 1716. gestorben ift; des zwen Lag porbero an einem freptagie fen Successor. Bert M. Joh Abam gen Buf- Sag nach der Predigt / da er Roser, von Marctbreit geburtig, word einem actui valedictorio in ber Schul ben ift, nachdem er ihm vorher eine beymobnete, der Schlag gerühret barb Beitlang, nemlich von A. 1707. an ad- te, 81. Jahr alt. M. Blum in Jub. page.

jungirt gewesen.

R. LANG, (M. Fohannes) Supe- 233. rintendens der Reiches Stadt Mems mingen / war allda gebohren A. 1579. ner der erften Evangelischen Priester, in und gelangte nach absolvirten Studiis der Stadt Aurich gewesen, und schon erst in feinem 29sten Jahr Anno 1608. Anno 1521. Des Heurici Brunnia in das Ministerium, in welchem er ersten Evangelischen Predigers das nachgehends Superintendens Ecclesiæ selbst Mithelffer im Amt worden, wels Patrix morden ist, und starb den 20. cher sich sonderlich zu der Zeit, da Fo. Novembris An. 1660. als et 52. Jahr bannes à Lasco in Oft e Priefland den der Christlichen Kirche gedienet, und 81. | Calvinismum gerne aller Orten intro-Rabr alt worden war; aus ertheilter duciren wolte, bep Lucheri Lehre festen Machricht Herrn Georg Wachters/ Ober-Pfarrer allda.

9. LANGHEINRICH, (Johann Wolffg.) war Pfarrer zu Wieders, berg gewesen, und etliche so. Jahr im Predigt 2mt gestanden, welcher erst Anno 1708. verstorben, wie der neus bestelke Agent von Saus aus Fonct.

gemeldet.

mesener Superintendens zu Arnstadt/ mar gebohren zu Remda in Thurins nachdem er vorhero Inquisitor der Bis gen, den 20. Octobris An. 1582. und Batte 9. Jahr zu Zena studitet; darauf fen ; als er aber von vielen Krancheis murbe er anfänglich Anno 1619, Dia- heiten und schweren Gorgen in feinem conus ju Weymar; Anno 1615. Pa- hohen Alter febr schwach worden, bats ftor ju Thanna : Anno 1618. Diaco- te et An. 1195. ein folennes Jubileum pus 111 Arnstadt / und endlich 1629. und Stlaß Jahr gehalten, und sich Inspector der Schulen und Superin- dorfauf zur Ruh: gesehet, dessen Anti-

wegen der rings um benachbarten Pas, tendens Vafelbst; allwo er auch den & 119. Beschäfft. Secret, Exped. III. p.

11. LATOMUS, (Albertus) ist the Stand gehalten, und nachdem er über 60. Jahr in Aurich das Lebr Amt perwaltet, ist er Anno 1582. im 91sten Jahr feines Alters im DErin entschlafe fen. Unschuld. Machrichten ad An. 1717. V. Drdn p. 889.

12. LATOMUS, (M. Fohannes) Decanus und wohlverdienter Prediger III. pag. 778. mit gar turgen Bericht ju Franckfurt; mar den 24. Januarii A. 1524. Daselbst gebobren; und bald nach 10. LAPPE, (M. Vicodemus) ger angegangener Reformation schon An. 1545. in das Ministorium gelanget. cher auf der Franckfurker Meffe gewes

quitas

sterii. von welchem die nova Literaria Maris Balt. & 'eptentr. ad Annum 17co. und D. Gog in Elog. German. quorund. Theol. p. 638. seq ein mehs tes melden, vid. ej. Theol. Semil pag.

4.LANCKISCH, Johannes Ehurs Sachlischer Pfarrer zu Görnis, in die Inspection Borna gehörig, war ges Vohren Anno 1533. hatte GOtt ans fänglich in Schulen dienen muffen, dars aus et zum Pastorat Görnis beruffen morden , alimo er Anno-1619. gestors ben , Reat. 80. Jahr , da er 14. Jahr in der Schule und Kirche seinem GOTT treulich gedienet hatte. Er war der Stamm-Natter des berühmten Derm Ariderich Lanckschens, gelehrten Buchführers in Leipzig, welcher die herrliche Biblifiche Concordanz denen Dienern Whites pu groffen Ruben an das Licht negeben hat. M. Blum in Jub. p. 118. welches vortreffliche Werd Herz L. Zindreas Glauchius in Schedialmate de Concordantiarum Biblicarum ulu 5. 17. 76. 130 nicht genug zu ruhmen weiß, und Dahin die Worte des berühms ten Sackspans applicated, der sich also vernehmen ließ: O diving Concordantiz, quibus vos encomiis efferam? Vos præterquam quod verborum & Phrasium Germanos sensus exhibetis, ulum, qui longe lateque diffusus monttrantes, obscurissimis quibusque locis in lucem subministratis, quamimpeditiffima explicatis, longe intricatillima evolvitis, & à commentatorum placitis, hodie aut nudius tertius exortis in veritatem nos

ces! Bu dieser Zeit ist Den M. Georg Bottfried Weber / Paltor 14 Gornisa dessen Antecessor, Herr Abraham Achatius Sager / Hof - Prediger w Gera worden ist. legander. p. 138.

s. LANDROCK, (Tobias) ein Stollberger Priester, war daselbst gebobren im Monat Nov. Anno 1558. und kam anfänglich zu der Phare Ivodnin/ hierauf nach Scolberg / in welchen beeden Orten er fast so ganger Jahr die Lirche Gottes gelehret, und Zeit seines Ministerii auf die 8000. Predige ten gehalten hat, bis er Anno 1675. im 77sten Jahr gestorben. M. Blum in Jubil. p. 119.

6. LANG, (Johannes) toird bon M. Blumen 1. c. pay. 119. auch anges führet, daß er bis in das gate Sahr feis nes Alters das Evangelium Christi geprediaet habe, worauf er Altershalber sich felbst von seinem Amt abgefordert, and noch 25. Juhr in Ruhe gelebet bas be; wo sich aber derselbe befunden? ist nicht gemeldet, oder von ihm eigente lich erfahren worden, welches bev sole chem raren Erempel zu bedauren ift, ins dem er sein Leben auf 115. Jahr ges

bracht hatte.

7. LANG., (Mauritius) gemeses mer Pfarrer zu Walsdorff, ohmveit Bamberg, denen Frey Derren von Creilsbeim zugehörig, war aus dem Voigtland geburtig, und nach seinen annis Academicis Anno 1665. 111 det Pfare Walsdorff gelanget, zu welchem Priesterlichen Amter auch in der Creils heimischen Pfarz und Frenhung New haus ordiniret worden, und ist gegen vindicatis. O Assertores! O vindi- | 51. Jahr an diesem einigen Ort, da es, megen visten manchen Anstofigibt, Pfarrer ges Novembris Anno 1663. im 13. Jahr blieben. allwo er auch alt und Lebens- feines Predigt - Amts gestorben, als ibn fatt Anno 1716. gestorben ift; Def- zwen Lag porhero an einem frentagie fen Successor, Sers M. Joh Abam gen Bus- Sag nach der Prediat / da er Roser, von Marctbreit geburtig, word einem actui valedictorio in ber Schul den ist, nachdem er ihm vorher eine bepmohnete, der Schlag gerühret bat Beitlang, nemlich von A. 1707. an ad- te, 81. Jahr alt. M. Blum in Jub. page jungitt gewesen.

R. LANG, (M. Fohannes) Superincendens der Reichs & Stadt Mems mingen / war allda gebohren A. 1579. ner der ersten Evangelischen Priester, in und gelangte nach absolvirten Studiis der Stadt Aurich gewesen, und fchon erst in seinem 29sten Jahr Anno 1608. Anno 1521. Des Henrici Brunnia, in das Ministerium, in welchem er ersten Svangelischen Predigers das nachgehends Superintendens Ecclesiæ selbst Mithelffer im Amt worden. mels Patrix morden ist, und starb den 20. cher sich sonderlich zu der Zeit, da Fox Novembris An. 1660. als er 52. Jahr bannes & Lasco in Oft estrictiand den der Christlichen Kirche gedienet, und 81. | Calvinismum gerne aller Orten incro-Nahr alt worden war; aus ertheilter Machricht Herm Georg Wachters/

9. LANGHEINRICH, (Johann Wolffer.) war Pfarrer zu Wiedersberg gewesen, und etliche so. Jahr im Predigt 2mt gestanden, welcher erft Anno 1708. verstorben, wie der neus bestelke Agent von Saus aus Fonct. III. pag. 778. mit gar furben Bericht

Ober Dfarrer allda.

aemeldet\_ mesener Superintendens zu Arnstadt/ mar gebohren zu Remda in Thurins gen, den 20. Octobris An. 1582. und wurde er anfanglich Anno 1610, Diaftor ju Thanna : Anno 1618. Diaco-, te et An. 1195. ein folennes Jubilæum

weaen der rings um benachbarten Pas, tendens Vafelbst, allwo er auch den & 119. Beschafft, Secret, Exped. III. p. 233.

11. LATOMUS, (Albertus) ist che duciren wolte, ben Lutheri Lehre festen Stand gehalten, und nachdem er über 60. Jahr in Aurich das Lebr - Amt verwaltet, ist er Anno 1582. im 91sten Jahr seines Alters im DErm entschlafe fen. Unschuld. Nachrichten ad An. 1717. V. Ordn. p. 889.

12. LATOMUS, (M. Johannes) Decanus und wohlverdienter Prediger zu Franckfutt; mat den 24. Januarii A. 1524. dafelost gebobren, und bald nach 10. LAPPE, (M. Micobennus) ger angegangener Reformation schon An. 1545. in das Ministerium gelanget. nachdem er vorhero Inquisitor der Bis cher auf der Franckfurfer Messe gewes Batte 9. Jahr ju Jena studiret; darauf fen ; als er aber von vielen Krancheis heiten und schweren Gorgen in seinem conus ju Meymar; Anno 1615. Pa- hohen Alter fehr fcwach worden, hats pus ju Arnstadt / und endlich 1629. und Erlaß Jahr gehalten , und fich Inspector der Schulen und Superin- darquf zur Ruh: gesebet, dellen Anti-

quitates Francosordix berühmt seyn. Er starb um das Jahr 1600. in 76ten seines Alters, und 5 sten von Antrict seines Predigt Amts, wie aus Jan. Jac. Boissard Vitis Virorum Doctrina Illustrium, darinnen dessen Seeschichte weitlausstig beschrieben, M. Blum in Jub. pag. 120. berichtet, Geslehrt. Lexic.

13. LAUBENBERGER, (M.Phi-Lipp.) Würtenbergischer Superintendens zu Reutlingen, gebohren Anno .1 590. studirte zu Tübingen, und wurde erstiich Anno 1612. Diaconus zu Alen in Schwaben; Anno 1628. aber Pastor u Reutlingen/ und An. 1657. Superintendens allda, trofelbst et auch A. 1672. im 82sten Jahr feines Alters ge-Storben, da er 60. Jahr im Ministerio nelebet, und auf anderthalb hundert Nachkommlinge, so von ihm hergestams met, und ihm zugehöret, hinterlagen hatte. M. Blum in Jub. p. 120. Wie von dem besten Wein der scharffite Efig zu Kommen vfleget: also hatte dieser gotts felia, und redliche Theologus das Ungluck, daß von seinen Kindern, ein Sohn, Mamens Timotheus, sed minime Timotheus, apostasiet, und zu denen Das pisten getretten. Gelbiger bat Anno 1671. ju Burkburg eine Schrifft von 12. Bogen in Quarto berausgegeben, welche den Eitul führet: Profesio sidei Catholicz, ex sola Electorali Augustana Confessione, pacificatione & declaratione, probata, atque pro indubitata Concordia, fine ulla plane disputatione, omnibus Catholicis & Protestantibus oblata, auctore Timo-

permissu Superiorum. Sie ist 1.) dent Pabst, Rayser, Eardinalen, Eatholds scholles fichen Chur-Fürsten 22.) denen Evangelischen Chur-Fürsten und der Rayser, sichen Eammer zu Speper dedicitt, 3.) besindet sich eine Præfation an die Protestanten, worinnen er mehrerer von ihme versertigter Schrifften gedencket, und pag. 63. ad nomen Senatus Reuthlingensis, annotitt: Ubi parens meus adhuc hodie jam per 43. annos Senior

& Superintendens eft.

14. LAURELIUS, (D. Olaus) war anfanglich Professor Logices. und hernad) Theologie auf der Universität Upfal, hernach wurde er Pastor Primarius in der Königl. Resident zu Stock holm, und Præsident des Consistorii Endlich wurde er Bischesfin allda. Weiteraas oder Arusien, und starb den 6. Aprilis Anno 1670. im 84sten Gabe. nachdem er seine geistliche Aemter so. Sahr verwaltet hatte. M. Blum in Jub. pag. 120. D. Bog in Theol. Semil, p. 10. ex Wittenii Diar. Biograph, ad A. 1670. darinnen auch dessen Schriffs ten recensiret werden, darunter eine Oratio Jubilza, Vindiciz pro genere Mortis Gustavi Adolphi Regis, und Albani Anatomia Papæ in Schmedis sche Sprach übersetzet. D. Loeseberi Merita Theol. in rem Lit. p. 146.

welche den Titul führet: Professio sidei Catholicz, ex sola Electorali Augustana Consessione, pacificatione & declaratione, probata, atque pro indubirata Concordia, sine ulla plane disputatione, omnibus Catholicis & Protestantibus oblata, auctore Timosheo Laubenbergerg, Jur. Canon, Lic. dis / und An. 1610. Diaconus jum beis Kirchen-Aemtern in allen 16. Jahr ges tigen Creut in Drefiden, 3. Jahr hernach itanden fenn. Er hat eine Schrifft : an Dot: Prediger Daseibst. wohl die Juperintendur zu Torgan und seinige Orationes in Laudem Mauritii das Pastorat zu Hamburg angetragen & Christiani I. conciones funebres morden, so wolte er doch lieber ju Drefie | varias ; actum Investitura D. Simon. den verbleiben; wie er dann in die 45. | Gedicci, Superint, Merseburgensis ex Sahr bis an sein Ende das Hof - Dredis Jer. XV. 10 — 21. Ingleichen Sacraser-Amt verwaltet, and den 28. De-Imentum Romano-Catholicum non cembris Anno 1678. Dafelbst perstor | Sacramentum, and Miraculum Auguben, da er 54. Jahr am Dienst des Derm gearbeitet hatte: aus Schlegelij | vid. D. Löscheri Merita Theol. in rem Lebens - Beschreibung der Beschäfft. | Lit. p. 147. Secret. Exped. III. p. 2331 208 Gelehes ren-Lexicon aber meldet an statt des Stor zu Radeburg gervesen sep.

gewesener Superintendens zu Raum-sfasset; burg, war von Jauer, ein Schlesier von EXIgVo VICo Vitales nas Cor In Seburt, und wird von Witte in Diar. Biographico ad An. 1649. anaeführet, dak er anfanglich ben der St. Thomas-Schul in Lewzig Con-Rector gewes felbst also unterschrieben. Erhard Lau- Pfarrer zu Scheibenberg und stunde erbach, D., an. zt. 74. qui cum Chri Der Rireben & Ottes bis in tas 16. Siahr Leine Conrectorat- Jahre darju iverden de in Dem Beburg ein recht. Wune

de ankanalic An. 1604. Pfarrer zu Ca- gerechnet, und er also in Schul und Und ob ihm imagines in templis fint tolerandæ? stanze Confessionis bergus gegeben.

17. LEHMANN, (Christian) Thur Sachsscher Psarrer zu Schels Pastorats zu Cadin, daß er erstlich Re- benberg aus der Dioeces Annæberg, mar zu Königswalde gebohren, davon 16. LAUTERBACH, (D. Erhard) et selbst folgendes Chronostichon ver-

aVras.

HVnc Regis SyLVaM TeVtona LingVa VoCat.

Und wurde anfänglich Anno 1622. fen, hernach Paltor ben ber Michaelis- Paft. Substit. ju Etterlein ben feinem Rirche ju Beig, und endlich Superinten- Derm Batter, M Theodof. Lehmandens ju Maumburg , auch Affestor des m, eben ju der Zeit, da er aus dem Pæ-Confistorii, in welchen Wurden er be- dagogio illustri ju Stettin erst auf Unifagten Jahrs 1649. gestorben, zeat. 80. versitäten ziehen wolte, weil fein Bate Minist. 46. Es meldet aber der neus ter damals von dem Kanserlichen Genebestellte Agent von Laus Fonct. III. ral Polcken todtlich gehauen, der Sub-Depech. XI. pag. 966. daß derselbe in stitut aber gar erschossen worden, wors einem Leichen - Carmine auf den Todt zu ihn das Ober - Consistorium kelbst Luce Pollionis fich schon Anno 1642. bewogen hatte, und hierauf An. 1639. No docui totos 50. annos Lipsiæ & in bor, welcher von sich selbstalso geschries Naumburgico Præsulatu. Da dann ben : Ich bin durch Gottes Enas Ø٩ Det

poraestellet, welche nebst denen an- sind. dern in der Borrede schon bemeldten Sorgfalt des ältern Herrn Sohns, S. T. Derrn Petri Ambr. Lehmanns/ Konialich - Vohlnischen und Chur-Sachsischen Legations - Secretarii 111 Damburg, an das Licht gegeben worden, aus dessen gittiger Communication und Ubersendung solcher Jubel-Acten auch dieses Denct sund Chrens Mabl hat konnen gestifftet werden : sondern auch ein Matrimonial-Jubilæum bat ihn Sottliche Sitte erleben lassen, mit Deffen geliebten Che . Bemabl . Frau Sabina, gebohrnen Sofferin, ben bessen den 13. Sept. Anno 1712. angestellten Celebritung der Dochsverdiente Lubeckische grosse Theologus Derr Dr. G. H. Gobe die denefrourdiae Prediger Frau, m Bezengung keiner Bep-Freude publiciret hat; welche auch eine gluekkeelige Mutter von 10. Kindern worden war, davon der jungste Sohn Derr M. Constantin Lehmann / dem Derrn Batter schon Anno 1701, im Amt adjungiret und nach deffen Ableben Diaconus allda worden ist, wo sugleich Herr M. Jos hann Tobias Gutbier das Paftorat l and Here M. Constantin Worbin Jubel - Fest gelebet, und ist den 20. Jun. Anno 1718. im 8oten Jahr feel.

Danckmahl vor die Gute Gottes | Dr. Gogen an das Licht getretten

22. LEHMUS, (Johann Görg) herrlichen Schrifften in denen Doblis ein wohl s verdienter Rotenburgischer schen Jubel . Acten durch löbliche Priester ob der Tauber; wurde ans fanglich Pfarrer ju Ohrenbach, bew nach Diaconus ben der S. Geift Kire che, oder in dem Svital der Stade Rotenburg, und endlich Pastor defelbit: er besthioß sein Leben Anno 1706. in boben Alter, da er schon sa. Jabe der Kirche Gottes gedienet batte. Dessen Berr Sohn, Wolffgang Briederich Lebinus / anfanglich Praceptor Tertiæ Classis, darnach Conrector, und endlich Rector ben dem bes rubmten Gymnasio allda, ein um die Audirende Jugend treu - verdienter Mann und auch c. 2. 1688. & seg. mein lieber Praceptor gewesen war. Ex communicat. Herm D. Harsmanns! Superintendentens allda.

23. LEHNMANN, (M. Chris stoph) war Pfarrer zu Bienowis in Schlesien, gebobren ben 5. Dec. An. 1635. dessen Berr Batter, Christoph Lehnmann / damable Ofarrer zu Dres Er Rudirte auf den ten gewesen. Schulen zu Frenberg, Luben und Breffe lan und zog Anno 1657. auf die Universität Wittenberg. Anno 1666. bekam er die Vocation nach Biengs witz / und heurathete Jungfer Annam das Archi - Diaconat verwalten. Er | Mariam / Herrn Samuel Beiden batte aber noch 8. Jahr nach feinem | burgs / Pastoris der benden Kirchen Lauersis und Rugen, jungste Tochter, und zeugte mit ihr 2. Sohne und 6. verschieden, worauf die denckwurdi- Tochter. Er war zwar von Jugend gen Wohlthaten GOttes an der Stadt | auf fehr Francklichten und baufalligen Dobeln , von Dochaedachten Derrn Bustandes, und dennoch erhielt ihn

SOtt, daß er zu einem hohen Alter, aelanate, und ob er schon auch Anno 1716. durch einen Schlag dermassen mar gerühret worden, daß er sein Amt durch die Herren Vicinos muste vers richten lassen, und er nichts mehr als die privat Cammunionen und Tauff-Actus in Nothfall in seiner Wohnung m versehen vermochte, so lebte er doch noch fort, big ihn Anno 1719. den 27. April em Recidiv betroffen, dars auf er den 4. Maji in dem Herrn vers schieden, und den 7. ejusd. zu Grab gekommen, an welchem Tag er, vor s. Rabren, mit seiner damable noch lebenden Chesfrau Dochzeit gehalten und sich ins Che . Bett geleget hatte. Derseibe batte sein Predigt-Amt über 52. und fein gantes Leben über 83. Sahr loblich geführet, und fein Symbolum erfüllet gefunden: Spes non confundit. Dessen Sohn, Herr Jos bann Gottlieb Lehnmann / ist Anno 1708. 1um Pfarr - Amt Neudorff ben Lieanis, und Anno 1714, nach Doch Firch beruffen worden; wie solches Herr Friedrich Rothscholn aus der berühmten und vermehrten Schlekischen Priester = Quelle Herrn Theod. Kraufen bevaetragen.

24: LENÆUS, (D. 70b. Canusus) Erk = Bischoff des Konigreichs Schweden und Pro-Cancellarius der Univerlität Upfal/ war zu Lenna gebohren Anno 1573, in Novembr. alls mo sein Batter, Canutus Petri, Pafor und Præpositus gewesen. Anno 1604. wurde et Professor Log. wie auch der Griechisch sund Hebraischen die Mutter Margaretha Zindlin gemes Sprach zu Upfal, aber erst An. 1612. sen war ; als er in der Kursten-Schul

sum Ministerio ordinitet; An. 1637 ist ihm das Episcopaezu Reval, und in folgenden Jahr das zu Aboa aufgetragen, und er maleich Pastor und Theor logiæ Professor Primarius zu Upsal monden ; Anno 1647. wurde er jum Erte Bischoff des gangen Königreichs erwehlet, und in Gegenwart der Konis ain Christina darzu ordiniret. Er bats te Anno 1654. den Konig Carolum Gustavum mit der Konigin Bedwig copuliret und gecronet, in folgenden Bahr Print Carolum getauffet, und hernach die verwittibte Konigin Mariam Eleonoram beerdiget. Schon Anno 1613. hatte er Catharinam, Petri Kennicii, Ers - Bischoffens Tochter gebeurathet, und starb endlich den 23. oder 25. April Anno 1699. 95. Jahr alt, da er ben 65. Jahr in ofe fentlichen Chren Aemtern gelebet bat te. M. Blum in Jubil. p. 122. item Gelehrten . Lexicon, allwo einige Schrifften von ihm, als unterschiedlis che Commentarii in Libr. N. T. Tract. de Jure Regio in Ecclesiasticis &c. anaes führet steben.

25. LEOPOLD, ( Fohannes) Brandenburg . Bapreuthischer mohl. verdienter Evangelischer Paltor zu Res bis an denen Bohmischen Grangen. desten sowohl Derr Dr. Gon, als Derr M. Blum gar fürslich gedencket, von demselben ist folgende Nachricht erhale ten worden, daß er Anno 1546. 111 Mittler-Teich in der Ufalk gebohren. 2. Meil von Rebit, deffen Batter Ens gelhard Leopold Burgermeister allba.

(Dg 3 2330

Mudiret hatte, wurde er Anno 1568. bia in Finstern siten und an feinem Se emm Diaconae nach Rebig in 22ten Jahr ficht eine zeitlang Roth leiden mufte, beruffen und heurathete nach 2. Jah- troftete er fich mit diefen Worten: Er een Jungfer Barbaram Wegerin, Re- miffe, daß ihm SOtt in der Aufferste-Roris und Gericht-Schreibers Tochter, mit welcher er 47 Jahr in der ewige unausloschliche Licht der Freu Che gelebet und 13. Kinder gezeuget | Den davor ertheilen wurde. Er ftarb permaltet und in solcher Zeit 3483. Kin- | Nabr im D. Vredlat - Amt gelebet und Der getauffet batte, succedirte er Deren faum 8. Tag vor feinem Ende fich ubel M. Johann Hagen im Pastorat und befunden hatte, daben er doch noch bif stunde demselben anch 26. Jahr vor ; auf den letten Tag immer umgeganbinaegen wurde sein Sohn, Herr M. | gen war. Christoph Leopold Diaconus, und 3. hat Here M. Jacob Seyfert/ Pfare Jahr vor seinem Ende, deffen Sohn, rer zu Thirfheim, über Sir. XXX. 1. fein Enckel, M. Wolffgang leopold, leg. gehalten, welche zu Dof gedruck thme substituiret, also daß diffters an morden. Merchwurdia-ift, daß diese bohen Resten Batter, Sohn, und En berühmte Leopoldische Familie an dies tel an einem Tag auf einer Cantel pre- | sen Ort bif auf diesen Tag in Ministe-Diaten, da der Enckel fruh um z. Uhr rio einander nachaefolget, dann obe Die Metten-Prediat, der Groß-Bat-Ischon Anno 1628, obgemeidter Batter ter die Amte sund der respective Bat- | Christian und Sohn Wolffrang von ter und Sohn die Besper-Vredigt ge- denen Kapserlichen Reformations-Comhalten , in welchen 3. Berfonen alles millariising Exilium vertrieben morden acit 2. Batter und 2. Gohn, 1. Große fo wurde doch ben Dem Friedens Watter und 1. Enckel geprediget has Schluß des M. Wolffgang Leopolds ben, welches eine besondere Gnade Sohn, Berr Stephan Leopold, ges Buttes bev dem Leopoldischen Hauf wesener Stiffts - Vrediger zu Himmelgewesen ist. Ben seinemtäglichen Ges cron Anno 1649. nach Redbis berufs bet seuffkete er zu GOtt : Lieber fen, deme bernach Berr Robann Giden SErr GUtt! ist es dein gottlicher | der Aeltere, M. Christian Leopoles Wille/ wollest du weil ich lebe/ Beine Straffe über den Marck Red. win erneben lassen / wollest auch worden war, in welcher Zeit hen Lein Leuer weder in meinen Dfarrs Sof/ noch bev meinen Sohnen / noch auch sonsten aufgeben lassen! verschieden, wurde sein Sohn, Zen darinnen ihn der liebe SOtt auch gnadig erhöret hat. Alls er gegen sein En. bu dessen Rachfolger beruffen, welcha

Maldfaffen 7. und zu Leipzig 2. Jahr de wegen seines einen Augs mit Tobung verklährte Augen geben, und das Als er folches Amt 28. Sahr F. Matthiæ Anno 1624. Da et 55%. Dessen Leichen - Bredigt Enckel, eine zeitlang substituiret, bar nach succediret, und der erste Inspector Johann worg der Jungere Diaconus gewesen, und als dieser An. 1697. Gorn Alexander Leopold, An. sep annod

annoch mit vielen Geegen allda am Dienste GOttes beschäfftiget lebet, und durch verschiedene gelehrte und erbauliche Schrifften sich bereits bekandt gemachet, aus dessen Communication, und Anno 1717. publicirten Jubels Predigt diese Nachrichten bengefüget, und noch dieses daraus denckwurdig zu melden ift, daß die meisten Herrn Leopold von dem ersten big zu diesem im 22. Jahr ihres Alters jum Ministerio gelanget find. In welchem Ort zu der Zeit der berühmte und beredte Gerr Georg Samuel Martius, als Pastor und Inspector die Gemeinde Soltes mit Gottlichen Seegen beforget.

26. LESSNER, ( Johann Mar. cus) gewesener wohl-verdienter Nurnberaischer Stadt = Pfarrer zu Lauff / mar gebohren in dem Baverischen Dorff Feld & Kirchen den 7. Jun. des damable angefangenen Prieden-Jahrs 1646. dessen Watter Herr Wolff Friedrich Legner / zu selbiger Zeit Regiments Duartier . Meister unter dem Chur-Baverischen Regiment des Runafolben, nachgehende Reihenstels nischer Richter zu Schwarzenbach und endlich Verwalter bey Herrn von China ; der Groß-Batter aber Herr M. Beinrich Lefiner denominirter Pfarver zu Weidenberg gewesen; die Mut ter war Frau Anna Maria Brucks maperin, Amts & Schössers Tochter ans Dipoldismalda ben Dreften. Und meil er deffen ben der H. Tauff überkommene beede Nahmen Act. XII, 12. an einem treuen Botten Gottes ges funden, hat ibm foldber in seinem Le-

ben viel Erost gegeben. Weil er nun schon in 7ten Jahr seine liebe Mutter in einer schmerklichen Geburt zweper Awillings-Sohne verlohren, und durch die Strengigkeit einer Stieff - Mutter aus dem vatterlichen Sauf getrieben wurde, hat er von Jugend auf viel Trubsaalen, doch aber auch viele Merckmahle der Göttlichen Providenz erfahren muffen. Die erfte Aufnahm geschahe zu Gelbis ben seines Batters Brudern, Berrn Beinrich Legnern, damahligen Pfarrer alldort, so nache gehende Decenus ju Baperedorff more den ift, von dem er aus Gelbis in die Schule nach Navla geschicket, bald darauf nach Gold-Cronach geschaffet. und endlich auf das Alumneum nach Sof in seinem 15. Jahr gebracht murde, allwo er an dem damabligen Herm Superintendenten D. Johann Waltern einen befondern Gonner gehabt hatte. Weilen aber Anno 1665. eine febr theure und Brod . klemme Zeit einges fallen, da die armen Schuler die Mos chen einmahl warmes Effen, und tae lich aus dem Fisco 1. 98. zu ihren Uns terhalt bekommen, hat er mit andern grosse Noth gelitten, und sich gemüßis get gefunden, im folgenden Jahr, fich mit einem vertrauten Freund , Joh. Stölzelio, nach Rurnberg zu begeben. allwo er auch in die Schule des neuen Spitals, und in die treve Information des Herm M. Bornmeisters liebreich aufgenommen wurde, und viel Wohle thaten allda genossen; bis er nack 16. Monat durch viel Briefe seines Bats ters nach Hof zuruck beruffen, und alle da in bessern Stand gesetzet wurder daf

daß er nicht allein durch gute Privat-Informationen sich wohl fort brachte, fondern auch Collaborator in Classibus inferioribus morden ist, allwo er auch endlich valedicitte, und nach Altdorff auf die Universität gezogen ist, doch muste er sich auch allda in famulatur bev einem von Adel kummerlich forts bringen; als aber dieser Patron gestor: ben und er sich nach Straßburg wenden wolte, wurde er nach Eschenvelden ben Sulsbach zu einem andern von Adel, Herm von Trautenberg / zur Information seiner Adelichen Rugend beruffen; nach diesem liek ihn der bochste GOtt zu seiner künfftigen Versorgung gar wunderbar gelangen, da in der damablige Superintendens in der Dochfürstlichen Pfalt-Gräflichen Residenz Gulsbach, Dem Johann Sie scher zu sich in die Stadt genommen und 1. Jahr lang vicarifiren lassen, worauf ihm ein Vornehmer von Adel in dem Chur = und Fürstlichen gemein= schäffnichen Amt Weyden / Herr Erdinann Ernst von Dudewels / als Vfarr = Adjunctum nach Wilden. Reuth beruffen, allwo er nach vorber gegangenen Examine und durch Herrn M. Toviam Clausninern / Inspectorem in der Stadt - Kirche allda er-Ionate Ordination F. Matthiæ Anno 1674. præsentiret, bald aber nach dem Lodt Herm Sal. Gledningers/ Pfars pers allda in folgenden Jahr, am Connsag Reminiscere als Pastor bestättiget murde. auch mit Jungfer Cunigunda Bohais | zu einem Wittwer worden. min, aus Lauffgeburtig, verheurathet, er fich zum andern mal mit Frau Anund mit derselben eine amar vergnügte na Maria, einer gebohrnen Rosen

Che gehabt, aber in benen schweren Zeiten so viel Kummer und Bedrana nis in die 8. Jahre allda erdulten mulsen, daß er erst erfahren, wie Tentatio, Meditatio & Oratio einen Theologum bemåbre, und ein selbst versuch ter Priester viel krafftiger lebren, und andere mit gleichmäßigen Troft aufe richten könne, als wann man noch in feinen Trubfalen gestecket ift. 1682, wurde er in den schönen Rie cken des Gemeinschäfftlichen Amts Barckstein, zur Pfarr Ralrenbronn translociret, und nach zweven Sabren von dem Löblichen Landvflea = Amt m Nürnberg zu der Pfarr Endenberg beruffen, allda er 11. 3ahr Bott und seiner Kirche treulich gedienet; An. 1693. gelangte er zu der Pfart Odens 1008/ allvo er auch zu sterben gedache te, und sich seine Grab - Statte schon ausersehen hatte ; alleine Sott füg te es wiederum nach it. Jahren, das er Anno 1704. durch ordentliche Vocation als Stadt - Pfarrer nach Lauf gesendet und von der Christlichen Gemeinde allda mit groffen Freuden auf. genommen worden. Doch muste et auch allda nicht ohne Anfechtungen und Erubsalen leben, indem er nicht allein seine noch einige am Leben gewesene und an Herrn M. Andreas Kindern P.L. C. damahligen Pfarrern zu Dib voltstein, nachmahls zu Mogeldorff, verheurathete Tochter durch frühzeitis gen Todt mit schwangern Leib verlob In solchen Jahr hat er sich | ren, sondern auch Anno 1709. selbst Worau with

Leimbergerin verheurathet , und sie 9. Biertel Jahr vor seinem Ende, eie Durch seinen Sodt zum andern mal in nen hefftigen Schlag = Rluß, Ge-Wittwen-Stand gesehet hat. Gei-schwulft der Schenckel und andere nem Deil. Umt bat errecht treulich und fcmerbliche Buftande befommen, alfo enfrig porgestanden, und sich mit exem- daß er sich den 7. Decembr. nach gehaltes placischen Bandel allezeit als ein gur- net letten Predigt am II Sonntag des bild seiner Deerde bewiesen; und da Abvents Anno 1723, vollig niederlegen er von BOtt die Inade genossen, muste, und sich den 8. Febr. folgenden 50. Jahr in dem D. Predigt - Amt Jahrs ben grofferAndacht das D Abend. Jeiner Kirche zu dienen, so hat er 50. mahl zu seinem letten Behr - Pfennig besondere Methodos darinnen gefüh- reichen lassen. Weil nun an dem bald vet, und den letten Jahrgang in seiner Darauf folgenden Festo Matchiæ fein Kirche erklähret : Das Verachten 50. jahriger Jubel - Lag eingefallen, Der Welt und Crachten nach dem und er von seinem &Ott offt gebetten. Simmel oder : Das Welt Ver- die Gnade zu geniessen, daß er folchen bobnen und Simmel Sehnen / wel Rag noch erleben mogte, fo hat ihm ches er auch mit seinem Abschied aus der DERR über Leben und Lode Der Welt in der That erfüllet hat auch Dieser Bitte gewähret, daß er Aber dieses war er auch ein auter Poei Daran von verschiedenen Gonnern und gewesen, und hat unter andern vielen guten Freunden nicht allein die Gratugeiftreichen Liebern, bas ichone Sterbe lationes empfangen, barunter beffen ace Gesang verfasset: Willtommen offt liebter Collega Diaconus und nachmabgewünschter Tobt / ic. wie solches liger Successor Herr Gemeich Tobias in dem Altdorffisch und Schönbergie Burtner / ein Carmen Gratulatorium fchen Gefang . Buch zu finden. feinem Leib war er pon GOtt auch mit laris Jubilans, der halb hundert einer guten und dauerhafften Natur be- jahrige Jubel. Priester verfertiget; gabt gewesen, daß er seinest D. Amt sondern er hat auch in ihrer aller Geohne Hindernis hatte wohl vorstehen genwart eine wohl - gesetzte Rede auf konnen ; doch mufte er noch in feinen feinem Krancken-Bett als letten Lebeboben Alter den Stachel Des Todtes Carbeder zu allerseitigen Bergnügung in vielen schmerkhafften Kranckheiten und Verwunderung abgeleget. fühlen und empfinden, indem er Anno ob er sich zwar gewünschet nochmabl 1711 fchon einen befftigen Daupt-Fluß feine Cantel zu betretten, feine Beerlitten, der sich in ein Kopff- Weschwar meine zu beurlauben und zu seegnen', permandelte; ingleichen batte er aus auch, wo es dem DErrn gefallig ware, unordentlichen Fortgang der fo genann- auf der Cantel zu sterben ; so haben ten Guldenen - oder Ruck - Alder viel es jedoch die allzusehr geschwachten Schmerebafftes Ructwebe, michund Rrafften nicht zugelaffen, und derfeibe

wirthin aber verwittibt gewesenen | cruentum, Amana in vordern Leib Un unter dem Titel : Pastor Semisecumeir meiter nichts verrichten können, als daß er seinen werthen Berrn Collegam, dem er jederzeit mit vätterlicher Wohlaewogenheit zugethan gewesen, nebst dessen Frau Liebste mit einer nache drucklichen Absolutions - Rede aufseis nem Krancken & Bette nochmabl absolviret und mit seinen Händen das P. Abendmahl gereichet hat, welches sein erster und letter Actus nach seinem er= lebten subilæo gewesen; worauf er Den 24. Martif Anno 1724. in seinem Erloser seel. verstorben, Anno Minist. 10. ætatis 78. dessen Symbolum war gemesen: JESUS Mea Læritia, der Lei: chens Text aus Pfal. LXXXIV. v.6.7.8.

27. LIEFFMANN, (M. Mis chael) ein viel versuchter Theologus und leblich gewesener Prediger in Bauben / gebobren den 10. Nov. An. 1619. in der Glatischen Grafschafft au Wolffelsdorff in Schlesien, dessen Batter war Burckhard Lieffmann, Bermalter zu Wölffelsdorff und Schönfeld, die Mutter Anna Reini-Diesen Nahmen Lieffmann oder nach Nieder - Sachsischen Diale-Eto Leefman / wie ehedessen solche Familie allda ursprünglich benennet worden, deriviret Derr Hansi in Schediasm, de Theol. Macrob. Lusat. p. 62. entweder von dem Debraischen Mort an, Cor, ein Gergens: Mann, oder von dem Teutschen lieb/ ein lieber Mann, dannenhero er auch von DerinM. Paulo Prætorio, Archi-Diacono in Baus ben in der Leichen Dredigt nach Anlaft Dan. IX. 19. als Vir Desideriorum, oder Lieberman sen vorgestellet wor-Den.

In seiner Jugend fand er sich wie ter lauter Romisch : Catholischen Leuten, und als er kaum lesen und schreis ben konte, wurde et von der verwittike ten Frau Grafin von Reder ihren imgen Perm gleiches Alters als ein Laquen jugeordnet, wordurch er Gelegenheit bekommen , 3. Jahr lang mit ibnen die Privat - Information ibres Dof-Meisters zu geniessen, und somobl in der Eateinischen als Sarmatischen Sprach guten Grund zu legen : als aber seine Eltern um der Religion mile len weg tiehen musten, und sich in das Berg · Städtlein Reichstein begaben nahmen sie ihn Anno 1631. m sich, und liessen ihn in die Stadt - Schul gehent ; aber nach 4. Jahren beruffete obgedachte Frau Grafin von Reder denselben wiederum als Famulum m ibren Herrn Sohnen, und ließ sie c. Jahr lang in dem Gymnasio in Thom studiren, allwo er die treue Information herm Zimmermanni, Czöllneri. Gerhardi, Mülleri genossen : und als seine junge Derrschafft sich auf die Läne der = Reife begaben, bat er fich in bas berühmte Gymnasium Magdalenæum nach Breklau gewendet. Jahren gieng er mit einem vertrauten Freund Matthia Langio, der noch mable Evangelischer Prediger zu Sdenburg worden, nach Franckfurt an der Oder, auf welcher Reife beede in aros se Gefahr der Goldaten gerathen ma ren; als aber damabls die Universitat theils dem Calvinismo, theils dem Syncretismo ergeben war, wendete et sich nach Wittenberg, auf welcher Academie er seine Studia unter den bes ribm

enhmtesten Mannern dergestalt prosequirte, daß er nicht allein zu unterschies Denen malen in der Philosophie und Theologie unter ibnen disputitte, sondern auch von Herrn Professor Spers ling dem Collegio Philosophico zu eis nem Nachfolger nach seinem Todt in Der Professione Physica recommendiret wurde, allwo er auch den Laurum Magisterialem mit großen Lob erlanget bat. Ob er nun wohl ein so stilles und frommes Leben auf der Universität führte, daß er niemabls um einiges Berbrechens willen vor dem Rectorem oper Judicem Academicum gefordert murde, so ut ihm doch em grosses Ungluck begegnet, Da er feinen Stuben-Getellen von einer augenscheinlichen Lebens - Gefahr retten wolte, wurde er von einem betrunckenen Goldaten dermassen tödtlich in den Hals gehauen, daß die Medici an seinem Aufkommen wurcklich desperirten; doch hat ihn Solt wider alles Vermuthen wieder aufaeholffen und benm Leben erhalten, welches er hernach in tolgenden denctwurdigen Danck-und Denck-Mahl bes schrieben bat:

Anno jam :redeunte:novo, en ! quam-

largus [ESUS]

Carmine nonne novo concelebrandus erit?

Hic studium sumptu juvit, contexit amictu

Corpus, ditavit munere mentis

Numinis est hodie clementia rara ca-

Vivo etenim, Vivusque novo ishac robore pango.

Quemmors lethifero vulnere terru-

Sed quid terruerat? cui jam jam Spicu. la collo,

Fixit & elidit yerba halitusque vices.

Cunctorum fuit unaque vox, mensque una medentum:

Humana hic frustra dextera centae opem,

Sed tua, mi JESU, sua dextera, dex-≰era folum,

Przitans robore me servat ab interitu.

Solpes & infelto, Duce te, sum vivus ab hoste.

Sola manus JESU reppulit ipla necem.

Improbe, quid fruitra me totum averstere tentas?

Me Deus extensa sultinet spse ma-

Te Dominum, Te mente colam, Te voce facebor,

Proseguar assidua Nomina laude

Usque fave, cultosque tui, Pater optime, nati,

Sis, & porro etiam noxia pelle procul.

Welchen Casum Tragicum auch Den M. Daniel Blesch/ anagrammatice poetice und historice weitlaufftig bes schrieben hat. Als er hierauf wieder bon der Academie nach Hauß gieng, Et supra altitonum voce ferenda po- | wurde er bon benen Derren bon Kreis i scheimig und Muschelmig Anno 2650, D 2

num Pastorat der Kirche zu Burschwis vociret, welches Umt er auch aus Lies be des Vatterlands angenommen / da er foust Con - Rector zu Berlin hatte merden sollen, und wurde von Derm Theoph. Feigio Superintendenten zu Elge nia darry ordinitet, morauf et Anno 1650. Diaconus ju Lignit, und folgens ben Jahrs Archi-Diaconus wordenist. 24s mm hierauf die Stadt Cassov oder Cassau in Ober-Ungarn einen gelehrten und bewährten Theologum aus Schlefien verlangte, wurde diefer Lieff. mann vom Ministerio zu Breklau vors ceschlagen, und derselbe Anno 1665. als Paltor Primarius und Inspector der Leutschen Kirchen dabin beruffen. auch folgenden Jahrs als Superintendens der 6. Ungarischen Fren-Städte auf dem Synodo zu Hermanstadt durch einstimmige Vota erwählet; welchem Amt er auch 4. Jahr mit Rugen vorgestanden; als aber Anno 1671. die Religions - Verfolgungen allda ans gegangen, und die Evangelischen Rire chen verheeret wurden, musten die SPLites Dienste, wie ben den erften Christen, entweder in den privat Daus sern oder in den Soblen und Klufften eine zeitlang verrichtet werden, davon D Sam. Pomarius in ungerechten Gewissens & Zwang P. I. p. 85. 92. Wiewohl feg. kan gelesen werden. furk darauf Lieffmann und andere Epanaelische Vrediger gar in die schwer-Acn Gefängnifkamen, darinnen er fast Ein. Ralr erbarmlich aufbehalten und erst den 6. April Anno 1674. loß ge- seiner Kirche 50. Jahr gedienet hatte, lassen wurde. Worauf er sich mit sei-

genden Ichr nach Wittenberg beges ben, bis er den 23. Decembr. Anno 1676. von Herm Christoph von Unrus be zu der Pfarr Birnbaum in Groß-Doblen beruffen, endlich aber Anno 1683, von dem Rath zu Bausen an Dern Daniel Romers Stelle als Paltor Primarius und Inspector der Riechen und Schulen allda angenommer morden, allwo er big ansein Ende berblieben. In der Che lebte er note Frus Eva Mariana Rellin von 1652, bik 1687. mit welcher er 4. Sohn und 4. Sochter gezeuget. Mach feiner lieber Dauß-Frauen Codt, ift er febr vielen gefährlichen Bufallen unterworffen anch fchon Anno 1692. durch einen Schlag-Fluß der Schärffe feines Befichts und Gedachtniß verluftiget werden, auf welchen fast schmerbliche Bufälle eingeschlagen, die Derz Hansi in eit. Schediasm. nacheinander referiret, und man fast erstaunen muß, daß ein. Mensch so vielen Jammer habe ertras gen können, bis er endlich durch einen völligen Schlag den 16. Febr. Anno 1702, sein Leben oder vielmehr sein bes standiges Sterben gar geendiget bat. da er 83. Jahr in der Welt und 42. Jahr im Predigt - Amt gelebet hatte. vid. Gelebrtens Lexic. S. l. M. Biam D. 123.

28. LINCK, (Galomon) Paltor zu Sinderstädten , war zu Nieders Grossa gebobren Anne 1610. und nach absolvirten Studien Pfarrer zu Sinderstädten worden, allwe er Gott und bis er Anno 1687. alida verstorden, ner Familie nach Breglau, und in fole I wie aus Christian Deergottene ibm ge-

batter

baltenen leichen . Utedigt D. Gos in der Beschäfft. Seeres. Exped. XXXII. Theol. Semisc. p. 20. und M. Blum in pag. 710. Fürtlich berichtet.

Jub. p. 125. bemercken.

20. LIPPACH, (M. Zugustin) ein Naumburgischer Prediger, war gebohren An. 1577. und zum Dienst des DErm nach Naumburg beruffen, alls mo er den 31. Januarii Anno 1663. als Archi - Diaconus sein Leben beschlossen, Da er 18. Nahr im Prediat - Amt quae. bracht hatte; wiewol er einige Zeit vorbero, an eben dem Sonmag, da er felne erste Vredigt an die Gemeinde GOts tes gehalten, auch die lette in Gegenwart des ganten Raths abgeleget, seine Gemeinde gesegnet, und sein beilig Amt zualeich niedergeleget, mit der gegebes nen Bersicherung, daß er die übrige Zeit seines Lebens mit andachtia und eifris gem Gebet vor ihrer aller Hepl und Seeliakeit zubringen wolle, wie M. Blum in Jub. Theol. Emer. p. 125. bes zichtet. D. Gög in Th. Sem. p. 20. ex Godofr. Feinleri Theatro morientium p. 215. und Shren - Gedachtnis Evancelischer Prediaer, p. 76.

30. LIPSDORFF, (M. Daniel) ein Sübeckischer wohlverdienter Bredis ger, war daselbst gebohren An 1600. In seinem gosten Jahr hat man ihn run Predigt = Amt allda beruffen, da er endlich Senior des ganten Ministerii worden und als Pastor der Cathedral-Kirche An. 1679. in dem sosten Jahr feines Prediat = Umts verschieden ift.

M. Blum in Jub. p. 125.

21. LOESCHER, (Samuel'war Pastor zu Sütten in Schleswig ges wesen , und hatte auch 12 Jahr GOtt and seiner Kirchen treulich gedienet, wie

32. LOESCHER, (M. Martinus) war Chur : Sachsischer Pfarrer zu Ras benstein, in die inspection Chemnix aes horig, alimo zu der Zeit M. Joh. Immanuel. Andrew Pfarrer ift, war ges bobren zu Marck Neukirchen in Voigtland, den 11. Nov. An. 1595. allwo sein Der: Vatter, M. Isaac Loscher/ Diaconus gewesen; Der Groß = Bate ter aber M. Fodocus Loscher / ist pon Berm D. Goken unter denen Domesticis Lutheri pag. 3. mit angeführet Er studirte in Strafburg. worden. und wurde Anno 1620. allda Magister. darauf kam et anno seq. jum Con-Rectorat nach Schlackenwalda in Bib. men, von dannen er aber Anno 1627. nebst dem Ministerio von denen Vavis sten ins Exilium getrieben worden. Dierauf luccedirte er feinem Batter im Diaconat zu Reukirchen, und verfahe folches 9. Jahr; als ihn aber Anno 1631. auch allea die Kriegs z Unruhen offt betroffen, wurde er c. Monat Felds Prediger bev dem Taubischen Regis ment, bis er endlich Anno 163 . zu obgedachter Pfarz Rabenstein gelanget. und solche bis Anno 1677: vermaltet. daran er den 21. Februarii verstorben, als er 56. Jahn im Schulsund Pres digt Mint überlebet batte, deffen Leke chen - Predict Den M. Albinus Sens fried / Damallaer Superimendens un Chemnis über Df. CIX. v. 21. gehaften. und im Druck gelassen. Aus doppelten Chestand hatte er seche Sohne von WDtt erlanget, die er allesamt dem Studio Theologico gewiomet, und bres かりょ 

davon etliche Jahr in öffentlichen Chren - Aemtern gesehen . an dem vierten aber das Unglück erlebet, daß er Anno 1678. in einem Schiff zu Rlengburg uns tergegangen, als er kurk zubor ben Doche. Gräflichen Solanischen Regiment etliche Buß Dredigten gehalten. Darneben ist er auch ein besonderer Liebhas ber der Music gewesen, und hat taglich in seiner Pfarz = ZBobnung viel Knaben aus den eingepfartten Dorffern in der Vocal und Instrumental - Music unterrichtet, daß er hernach die Gottes-Dienste mit vielen Stimmen hatte versehen können, dadurch der damalige Chur - Sachsische Land - Jagermeister von Carlowiz bewogen worden, ein Capital von 200. fl. der Kirchen zu stiff: ten, davon der Ufarrer und dessen Successores die Zinse zu geniessen baben. Auch bat er kurs vor seinem Ende seine Sterb Lieder durch solche seine Schuler vor seinem Sterb Bett singen lass fen, daben er ihnen gedanckt, und ges saat: Wann ich gestorben bin, so stels let euch ein, und singt mich zu Grabe; the folt es nicht umsonst thun, wie der beschäfftigte Secretarius Exped. X. p. 890. berichtet.

33. LOESCHER, (D. Cafoar kein) bochverdienter Ehur - Sachsischer: Theologus und Professor Jubilæus zu Mittenberg, des Consistorii und der Theologischen Facultat Senior, auch General - Superintendens bes agangen Thur - Crevses, war gebobren den 8. Maji Anno 1636. 34 Berda in Meis. fen, deffen Batter Martin Loscher, Burger und Fleischer allda, die Mutter Res

ist; batte im zten Jahr seines Alters seinen Batter eingebuffet, und ist mit it. meist unerzogenen Geschwistern hinterlassen worden, darneben von Kindess Beinen an immer kräncklich, und bis in sein mannlich Alter von schwacher Leis bes - Constitution gewesen, also bas menschlicher Weiß niemand hatte gedencken konnen, daß ein so alter und vornehmer Theologus and ihme werden murde. Anfanglich frequentirte er die Schule zu gedachten Werda, und bernach zu Maumburg, daraus er Anno 1666. auf die Univerlität Leipzig gewo gen. Da er kaum zwen Jahr allda gelebet, fieng er schonign selbst zu dociren, und iwar erstlich in Philologicis. Historia and Philosophicis, Dann and in Theologicis, and blette viele Disputationes, wurde aber hiervon An. 1668. nach Sondersbaussen als Pastor und Superintendens beruffen; An. 1675. kam er als Senior des Ministerii nach Erfurt, Anno 1679. als Superintendens nach Zwickau, und endlich anno 1687. als Profess. Theol. nach Witten berg, allwo er zu obbemeldten Ehrens Alemtern gestiegen, und das Decanat der Theologischen Facultät funffrehenmal permaltet hat. Unter seine Singularia und Bluckfeligkeiten Dieses Lebens geboret besonders auch dieses, daß er in seiner zwepten Che mit Frau Cleophe Salome, Herrn 1). Balentin Sittias, Hof. Predigers und Stiffts - Superintendentens zu Merseburg, altesten Sochs ter 12. Kinder gezeuget, wovon die ers sten sechs Sohne, zu ungemeinem Erem vel, alle Doctores worden sind, neme gina, gebohrne Morlin allda gewesen lich 1.) Herr D. Valentun Ernst Lo. scher/Superintendens und Ober-Consiltorialis in Oresden, der bekannte portreffliche Theologus, welchem die Evangelische Kirche und gesammte ges lebrte Weit schon viele berrliche Schriff. ten zu dancken hat. 2.) Herr D. Chris stian Wilhelm Loscher / Dof & Obers confistorial - und Forst = Rath zu Waymar. 3.) Here D. Anton Guns ther Loscher/ Doch Fürstlich- Sachficher Ober Amts : Rath in Marggraf : thum Nieder - Laufnis. 4.) Den D. Johann Caspar Loscher / Pastor Primarius und Superintendens au Nochlis, welcher auch schon mit unterschied: lichen gelehrten Schrifften der Welt 5.) Herr D. Friderich aedienet. Bottlieb Loscher / Cammer - Procurator und Stadt. Syndieus zu Warmar 6.) Herr D. Martin Gotebelff Loscher / Prof. Phys. Ordin. und Medic. Extraordin. zu Wittenberg, auch Land Physicus des Kürstenthums Waymar, dessen treffliche Merita das Publicum ebenfalls zu erkennen hat. Der 7.) Sohn Salomon Gottlieb/ ist mit einem schweren Zufall behafftet, nemlich taub und stumm, ne felicitas tot filiorum vestigio crucis careat. Der 8te Gobn Herr Dan. Ephraim, M lur. Practic. zu Lübben. Mur eine Sochter ist gleich nach der Geburt gestorben, die übrigen drevelebende auch mohl versoraet worden. Frau Chris stiana Sophia mit Den D. Georg Briderich Schröer, Derühmten Theol. Prof. in Wittenberg; Frau Cleophe Salome, mit Derm Joh Paul Ober Kampfen, Erb - Herm auf Dabrun; und From Reging Charitas mit Den D. 3.) Threni & Plausus in funere, jun-

Seinrich Gottlieb Schneidern Pastore Primario zu Euckau alucklich vereblis get, von welchen seinen wohl-gerathes nen Kindern der wohlseel. Mann 53. Enckel erlebet hat. Seine Kranckheit war im Alter ein hefftiger Affectus Scorbuticus, daran er den 11. Julii A. 1718. am Tag Pius in dem DErin ber= schieden nachdem er vorhero das soste Rabr des geführten Superintendentens Amts als ein Theologus Semisecularis beschlossen, und über 82. Jahr alt worden war ; dessen Leichen - Predigt. von dem bochberühmten D. Gottlieb Wernsdorffen, SS. Theol. Prof. Prim. und wurdigsten Nachfolger in der General-Superintendur über W XXXVII. 37. gehalten, und unter dem Titul: Collegium Pieratis Davidicum, ober: Davidische Amveisung zur wahren Gottseliakeit, in Pruck acaeben mors den, welcher noch folgende Funeralia bengefüget sind:

- 1.) Conspectus Vita Literata & Laborum Literariorum, D. Casp. Löscheri, daringen sein Leben Lateinisch. und zumal die Ratio Studiorum et was ausführlich, auch ein vollständis ... ger Catalogus sciner vielen Schriffs ten mitgetbeilet wird.
- 2.) Oratio Parentalis, qua Theologum de Ecclesia Dei meritissimum, Calp. Lölcherum, Senio & prudentia venerabilem, Alexandro Alexan-: dring comparavit Martinus Chladenius, SS. Theol. D. PP. & Alumn. Reg. Ephorus, nunc' etiam d. 11. Septembr. a. 1725. pie defunctus.

to Semileculari Sacro, D. Casp. Loscheri, qui annis L, emezomir Ecclesiarum gessit, ultra XXX. annos in cathedra Lutheri docuit: nec non ad celeber. Academiam Vitemb., que seniorem illum amifit, mo commons Lugentis Filii Val. Ern. Löscheri D. darinnen es unter andern beisset: Illud vero semper in extantibus Dei beneficiis politum fuisse, ac Doctores, qui annos L. in publicis muneribus expleve runt, honorifico nomine semileculares dictos, recordamur, quorum memoriam Cl. Blumius & alii fingularibus Schedis renovarunt His parentem addi posse constat, cum L. abhinc annis munus Supeeint. Eccles. Sondershuse adierit, saristimoque fic exemplo per mediam seculi partem Inspectoris dignitatem auctam deinceps suis ornamentis gesserit. Accedit, quod non XVII. vel XVIII. ætatis anno. quod Joh. Brentio, & Jac. Andrew contigit, nec non XX. quod D Zach. Rivandro, aut XXL quod D. Joh, Frid, Mayero, ad munus Ecclesialticum vocatus sit, sed annos jamjam natus XXXII. Dars iber sich auch Der: Wernsborff verwundert, und dahers in der Leich-Predigt pag. 8. diese Notam benfit get: Equidem Exempla corum, qui totos L. & aliquando amplius annos sancto Ministerio sunt functi. numero multo exhibet Cel. D. Go zius &c. Cl Cnauthius è Saxonibus figillatim &c. at qui tot annos & Superintendens & Senator Ecclessafticus fuerit, si à Löschero nostro discesserim, seio neminem, Bt memini, Divum, cum aliquando mecum familiarius loqueretus, hoc ipsum sua inter singularia referre. Vid. etiam das Gelehrten Lexis. pag. 1580.

34. LOHDIUS, (Johannes) Chur, Sachsischer Pfarrer zu Langen, Hennersdorff, in die inspection Freyberg gehörig, wo Herz Christoph Seym dermalen Pfarrer ist; war senior der Dioeces, und auch eines Pastoris Jubilzi, Hern M. Johann Schüzzens Tochtermann gewesen, starb Anno 1699. im 81. Jahr seines Alters, und 56. seines heitigen Amts D. Gög in den Wolchsten Gottes an Dobeln, p. 18.

35. LOSSIUS. (M. Valentin) Vfarrer zu Commatsch, in die Ephorie Meissen gehörig, welcher die furge Chros nic selbigen Orts ediret hat; derselbe succedute Anno 1616. seinem Denn Batter, M. Valentino Loffio, 35 jabris gen Pfarrer allda, deme er schon dren Sabr lubstituiret, vorhero aber Diaconus zu Erbiedorff ben Freyberg gemes sen war; und als er den 23. Januarij Anno 1670. zu Commatsch gestorben batte er 86. Jahr in der Welt, und 8. im Ministerio gelebt gehabt, welchem. nach Vatter und Sohn 93. Jahr, und bennahe auch ein Seculum & Dit in seis ner Kirche daselbst gedienet haben, vid. M. Schönlands bistorische Nachricht von Allaren p. 123. Rnauth in Strens vollem Alter pag. 12. der aber den 18. Januarii als diem mortis benennet hat. Zu dieser Zeit ist Herr M. Joh. Christoph Roch / Pastor, und Hen Friderich Gottbelff Senff Diaconus allda.

36. LUCAS, (Christoph) mat Paftor ju Groß & Goren / unter dem Stifft Merfeburg gelegen, von Anno 16:8. bis 1688. und also auch 50. Fahr lang; ex Vulpii Megalurg. Martisb. p. 241. der Beschäfftigte Secret. Exped.

X.p. 883.

38. LUDECKE, (Bartholdus) gewesener Pastor zu Brewiß / war den 1. Pebruarii Anno 1611. gebobren, und anfanglich 3. Jahr Przceptor Quartz Classis in Soltwedel, bernach kam er ins Ministerium zu St. Georgen / in feinem Batterland, und zu Brewigs toofelbst er noch si. Jahr in Ministerio gelebet, und Anno 1691. sein Leben seendiget hat, M. Blum in Jubil pag. 125.

38. LUNGWIZ, (M. Matthaus) Archi-Diaconus zu Rochliß, wat and finglich Anno 1605. Dahin als Disconus beruffen ivorden i nicht lang dats auf murde er zum Archi-Diaconat bes fördert, und schrieb solches selbst mit nachfolgenden devoten Wunsch in die Kirchen - Agende zu St. Eunigunden th: M. Mich. Lung withus in Locum Reverendi & Clariffimi Dn. M. Jac. Hermsdorffii vocatus Archi - Diaconus Ecclesiæ hujus anno 1613. ipsa Dominica Cantate. Faxit Deus Opt. Max, ut cantem Deo meo Canticum novum, ut functio officii mei cedat in nominis ful Sacro-Sancti gloriam, in Ecclesiæ tidei mei commissæ, meam iplius & Auditorum, moorumque | Palter in Sammenting, gebohren ben

zternam salutem, per Dominum & Salvatorem meum JESUM CHRI-STUM Amen.

Est mihi JESUS amor, JESUS timor, omnia FESUS, Salvor ego solo Sanguine, Christe,

Worauf Dessen Successor, Hern M. Mich. Hunold fein Ende folgenderge stalt eingeschrieben : Inter brachia sui Salvatoris beatissimus noster Senior M. Matth. Lungwirius, fatur dierum, alterius vero vita cupidissimus in Domino JESU placidissime obdormivit an, 1655. Fer. III. Pentec. postquam quinquaginta annos integros in ministerio pie, devote & pacifice exegisset ; & erit memoria beati & pacifici nostri Archi - Diaconi in pace. wid Der neubest. Agent. XI. Depeche p. 970. Dessen Derr Gohn, auch M. Mattheus Lungwig / ist jucrst sechs Bahr Pfarrer ju Sohen & Germse dorff und Diaconus ju Geringswals De dann 40. Jahr Diaconus zu se. Petri in Rochlin gewesen, und hat das ganke Ministerium dreymal allda auss gelebet; wo et auch mir noch vier Sahr erreichet datte to ware er ebenfalls ein Jubilæus worden, da ingwischen doch Batter und Sohn zusammen 90. Jahr der Kirche GOttes daselbst gedienet haben. Idem ibid. aus Herin M. Chriffiani Lindneri über Joh. XII. v. 26. gehaltenen Leich - Predigt.

M.

r. MADEWEIS, (Johann) war 31 20. Se-

20. Septembris Anno 1609, und batte auch die Gnade von G.Ott, über 10. Rahr im Predict - Amt zu leben / welcher Anno 1693. etlich 80. Jahr alt geftorben, beffen leichen Dredigt Den Detrus Spiegelberg gehalten, und n Hall drucken laffen. D. Gog in Th. Sem. pag. 20. Er hat mit seiner Ches Krau auch ein Jubilæum Matrimoniale erlebet, und haben beede noch 6. Jahr Darüber gelebt, und find auf einem Zag miteinander begraben worden, er im 24ten, fie aber im 78ten Jahr, wie Den D. Bettner in der Meineckischen Leichs Dredigt p. 9. aus Detri Spiegelbergs auf Diefe Che Leute gehaltenen Leichs Predigt angeführet. Und weil er nur 10. Jahr dem Ministerio vorgestanden, fo ist zu schlieffen, daß er vorhero in et-Den Schul - Amt mag gefranden fenti.

2. MÆDERIAN. (Johannes) ein Schlesscher Priester zu Dolgsen war anfänglich vier Jahr Rector zu Wohrlau, hernach kam er zu obgemeidten Pastorat in Polgsen, und lebte noch 50. Jahr im Ministenio, wie D. Gos in Th. Semis. p. 20. aus sinapis Olinograph. P. I. p. 225. hat angesühret.

in Wirtenbergischer Theologus und Probsi in Stuttenbergischer Theologus und Probsi in Stuttgard, ist zu Backenang den 26. Martii Anno 1737. gebohren worden, dessen Vatter, Johann Roch/Wagner allda gewesen; er war noch als ein Knab von so giucklichem Ingenio, daß die damals in Backenang gestegene Spanische Garnison ihn init sich nach Spanien nehmen twotte, und ihn sein Stief-Batter auf die Seiten schaffen muste, Auf der Universität gelangs

te er bald zu der Magister . 2Burde, und wurde im 22ten Jahr feines Alters fcon Diaconus ju Stuttgard / auch nicht lang hernach Superintendens allda. 3m 26. Jahr murde er Paftor und Decanus zu Dabingen / und im 31. Jahr General-Superintendens und Abbt au Maulbronn; 11. Jahr bernach Brobst ju Stuttgard, allwo er noch 36. Jahr gelebet, und fich als einen auten Streis ter Mefu Chrifti bewiefen hat. Er mar ein rechtes Mufter der gottlichen Providenz der bom geringen Stand burch alle Stuffen ju der hochften Wurde in geiftlichen Stand gestiegen, und sich in allen feinen Berrichtungen von GOtt gefegnet gefunden. Als er einsmals ben einem Bau funde, und ihm bon einem Botten Brieffe überreichet murs den fiet eines Zimmermanns Dolles Beyl bom obern Stockwerch berab. und fuhr groifchen ibm und den Botten tieff in die Erde hinein, ohne daß einer bon ihnen mare beschädiget morden. Et hat mit zwen Weibern 15. Kinder gejeuget, und von folchen 72. Encfel erles bet. Er mar Tefte D. Ofiandro, Vir pietate, doctrina, prudentia, rerum ufu & auctoritate præstantisfimus, divina memoria præditus & inexhauftæ laboriofitatis. Er lebte in Miniflerio ff. Jahr, und auf feinem Code Bette fand er fonderbare Erabbung an den Werten aus dem Lied : Mun freut euch lieben Christen g'mein/ Da es beiffet : Dann ich bin dein und du bist mein und wo ich bleib da folt du feyn, une foll der Seind nicht Scheiden. Er starb zu Candstadt am Stein , mobin er das Bad zu gebraus

then gereist war , den 25. Junii 1614. | vor Maiclerus, ift Magis Clarus bes Deffen Symbolum war: Non est mor- inennet worden, dessen auch M. Fischl. tale, quod opto. M. Fischlin, in Memor. Theol. Wirtemb. I. pag. 161. Ben seinem Bildnis zu Stuttgard stebet folgendes Epitaphium:

Parva quidem faciem bene, Jane Mageire, Tabella

Exprimit: at toto nomen in orbe viget.

Scilicet expeteris, coleris, laudanis, amaris,

Cui fimiles optant Curia, Templa, Scholz.

Sed frustra! vetat hoc ingrati gratia mundi.

Et spretus veræ Relligionis honos. Sed bene apud gratos Itabit tua fama vicissim.

Nosque tui æternum cura, Mageire, coquet

Dessen Herr Sohn, gleiches Mas enens auch ein berühmter Theologus, Abt zu Bebenhaussen und Würtembergilther General - Superintendens more den, und den 11. Junii Anno 1626. im 66sten Jahr gestorben ist , deren Schrifften im Gelehrten: Lexico s. L. recensiret Beben.

Murtenbergischer Pfarrer zu Enders spach/so in das Amt Schorndorff ger 50. Jahr lang gedienet, und An. 1575. einen Sohn gezeuget, Namens M. Georg Conrad Maiclerum, welcher wegen seines herrlichen Ingenii und bortrefflichen Poësie, noch auf Universi-

in Mem. Th. Wirt. Part. II. pag. 65. Meldung gethan, und folgendes Epitaphium angeführet:

Maiclerum lugete Pii, lugete Poeta, Quam dulcis, (rarum hoc) tam pius ille fuit.

5. MAJOR, (D. Fohannes) be: rühmter Theologus der Universität Jena, war gebohren zu Reinstädt in die Dioeces Orlamunda gehoria, den 26. Decembris Anno 1564. Diffen Batter Johannes Groß ein Bauers Mann und Edelmannischer Dorff. Richter gewesen. alls der Pastor Steinler Schone Gaben ben ihm fruhrete, ließ er ihn zur Schul anhalten, und fam anfänglich im eilfften Jahr nach Weimar ; nach stoepen Jahren mufte er Kranctheit halber nach Daus, und gieng eine Zeitlang nach Orlamunda in Die Schule. Weil er nun eine vortreff. liche Stimm hatte, und einen Discane wie eine Nachtigall gefungen, fo konte er fich durch seme beriliche Music, als ein allgemeines Sulffe Mittel der armen Schuler / in unterschiedlichen Schulen mohl fortbringen ; bann er 4. MAICLERUS, (M. Conrad) fam noch 2. Jahr nach Weimar, und wurde jur Dof=Mufic gezogen, 1. Jahr nach Berlin, 1. Jahr nach Colberg in horia, bat GOtt in seiner Kirchen über | Dommern, und endlich nach Sof. Als er sich hierauf 8. Jahr in Jena und Bittenberg aufgehalten murde et An. 1592. als Diaconus zu Actimar, An. 1605. als Pastor und Superintendens nach Jena beruffen; An. 1611. bekam toten, mit etwas peranderten Namen, I er die Professionem Theologiz darzu. **Xi a** 

und starb endlich den 4. Januarii Anno 1654. Im 62ften Jahr feines Ministerii. M. Lober in Historia Ecclesiast. Orlamund, p. 292, gedenctet bon ihm, daß er eine besondere Babe ber Serns baffrinteit gehabt habe, mit befeffes nen Leuten glitcflich umzugeben. Als er im drenfigjahrigen Rrieg ben Einbruch des Rapferlichen Kriegs = Bolcks mit D. Gerhardo dem General entges gen gieng , und auf der Jenifchen Brus de durch einen Suffall um Gnade bat, dieser aber nichts darnach fragte, lieff er ibm jur Geiten, und ruffte getroft aus : Wolt ihr mich nicht boren/ fo wird mich doch unfer & Eri GOtt boren ; welches demfelben doch noch au Derben gegangen, daß er der Stadt geschonet hatte. D. Gog in Theol. Sem. M. Blum in ab. M. Uh (a in Vit. Der Sc. p. 789. Serpilius Part. X. Script. Bibl. pag. 253. Eubmet ibn wegen seiner gelebrten Poelie, die sich sonderlich ben denen Pfalmen Davids gezeiget, die er Versibus Heroicis paraphrasitet / dats über ihm folgendes Elogium ist geges ben worden:

Hic Major, vere Major, se Major & iplo:

Tantus in hoc opere est Spiritus atque nitor.

Nasonem superat verbis, gravitate Maronem

Aguat, materia vincit utrumque pi2.

Deffen Schrifften find bevm Ubsa und im Gelebeten-Lexico zu finden. D. Joh. Fabricius hat Part. H. Historiæ pug. 142. fcq. etwas befonders von Han. megen der Formulæ Concordia, et melbet, welches man ihm aber Zamm wird autrauen kommen : Joannes Major ( ita verba habent ) D. & Profel. quondam Jenensis, in laudem Formulæ Concordiæ carmen condidit, sed ita, ut fi retrorfum legas, genus idem carminis manear, & plane contrains lenlus relultet. En iplum carmen:

Eximis liber off fructus, nec formula pacis

publica durabit tempus in 😅 guun.

Unanimi liber hic conjunger difficu fenfo

pectora, nec glifeet plus grave dif-' lidium.

Arbitrium ad pacis traxit te glosis CHRISTI

unica, non turpis quastus & an-Ditio.

Perpetua tua laus vigeat, nec Suevice Doctor.

gioria decrekens te tua destinet.

Ubi nota, per Suevicum Doctoren intelligi Jac. Andrez; quod fi igim Carmen istud retrorsum legas, hot modo sonabit : destituet tua te decre Icens &c.

6. MARGGRAF, (Jacobus) ma Pastor in Marschacht oder Mas schäs i an der Elbe, anfanglich aber 24 Jahr Disconus zu Earenburg ge wesen, und Amo 1654. erst zu ober gemelbten Pastorar gelanget, welche nven Meilen von dem Stifft und Ste cken Barbervick gelegen, allroo er aud Bibliotheca Fabriciana (edit. 1718.) | Den 28, Novembr. An. 1681. geftorben,

und also über 50. Jahr in Ministerio gewesen. Aus Schläpke Chronico der Stadt und Stiffts Bardewick. p. 480. der neur bestellte Agent. F. 1116 Dep.

XI. p. 961.

7. MARTINI, (Benedictus) Ober Dom - Prediger zu Schleswig, Senior des Ministerii, Decanus und Inspector der Schule daselbst / wird rom Hern D. Gögen sowol im Theologo Semis. p. 20. angeführt, daß er in der Leichen-Vredigt, welche Johann Ehris stoph Andrea Past. Cappellenfis, Krauen Margarethæ Luciæ, aebohenen Martinin, M. Foach. Zuergit, Vfars rers zu Cappel hinterlassenen Wittibaes balten, und in Druck gegeben, p. 18. beschrieben werde, als ein sajahriner Drediger und Diener Ehristi, wels chen auch der Meid selbst musse uns netadelt lassen; als auch in der Christs priesterlichen Jubel , Freude p. 22. darinnen aus dessen eigener Leichen-Predigt, so von M. Georg. Henr. Burchardo über Mal. II. 1.6.7. in Druck befördert morden, desselben Epitaphium enthalten, und angezeiget wird, wie er den 10. Octobr. An. 1685. die Welt gesconet, darinnen er 78. Jahr gelebet hatte. Er mag mit seinem Che: Ges mable eine hochst evergnügte Che beses fen haben, welche beeden Che - Leute gewünschet mit einander zu ferben, und ist auch bald auf einander extolget, das pon die Worte des Grab Mable also Lauten:

Felices ambo brevis interjectu temporis,

continuo defuncti; ita optave-

Vivere nemo conjugum poterat considerations.

Nemo amare fanctius. Non mori beatius.

Nec componi, flerique poterat honoratius.

Inter XLIV. Natorum, & ex his prognatorum,

Manus & lacrymas defideratiffimus effertur.

8. MARTINI, (D. Fac.) ein hoche verdienter Theologus der Universität Wittenberg, und Probst der Schloff. Kirche alda; war gebohren zu Lans genstein/unweit Halberstadt, den 16. Octobris An. 1570. allwo sein Herr Batter, Abam Marcini / Prediact gewesen. Als er ju Belmftadt Magiiter und Adjunctus Philosophia more den war, kam er An. 1597. nach Nors den, in Ost-Frießland als Rector Gymnasii, muste auch zugleich ber der Grafin zu Oft - Friegland, welche sich damals in dem nahe gelegenen Berthum aushielte, die Stelle eines Hof- Pres digers vertretten, und die Inspection über die Eutherischen Kirchen vermalten. Er litte aber von denen Papisten und Calvinisten grossen Anstoß, und muste hich endlich zu Schiff davon machene da er alsdann zu Hamburg ankam. Er fande zwar gleich wieder eine Vocation nach Hildesheim / wurde ihm aber von D. Potyc. Lyfero, wegen der Jesuiten widerrathen, und bekam batd datauf Anno 1602. die Prosessionem Logices zu Mittenberg. Als er folthes Amt 21. Jahr mit Rubm vermate tet, wurde er Protessor Theologia und Doctor allda; nach der Zeit aber Præ-Zi 3 politus

policus der Schloß & Kirche, Allellor Consistorii, Professor Theol. Prim. und Senior der gangen Academie. Dessen! Schrifften recensiret M. Ubsa in Les ben der berhumt. Scribenten und Ricchenslehrer p. 797 und das Ges lebrten : Lexicon P. II. pag. 78. hatte 12. Jahr in Officiis publicis ges lebet, als er den 30. Maji Anno 1649. gestorben : den Jerthum Theoph. Spizelii, in Templo Honoris reserato, von 42. Jahren seiner Ehren = 21emter, notiret Herr M. Blum in Jub. p. 130. da die Jahre seines Rectorats ausges lassen, und die übrigen auch nicht vols lig bemercket find. Er war ein entriger und reiner Theologus, wie er sich selbst in denen 4. Articulnseines Slaubens - Bekändtnis heraus gelassen, darinnen er bezeugete: I. Daß er steiff an GOttes Wort halte, wels ches sowohl in Alten als Neuen Testament geoffenbahret sen. II. Daß er der ungeänderten Augspurgischen Confession und Formulæ Concordiæ auts richtig und völlig bengethan bleibe. III. Daß er alle diesenigen Dogmata verwersfe, die derselben zuwider. IV. Daß er einen rechten Abscheu habe von denen neuerlichen Meinungen etlis cher Theologorum selbiger Zeiten, von der Erscheinung des Sohns Wattes und Offenbahrung der Deil. Drepfaltigkeit / im Alten Sestament, vid. M. Blum 1. c.

9. MARTINI, (Georgius) war den 26. Jul. Anno 1597. und wurde Pfarrer zu Kheinswalde / welcher nach absolvirten Studiis anfangs Anno 1615. zu Sorau gebohren, hers nach von der dasigen Schule, in die Khomas Schul nach Leipzig, von Exilium getrieben, 3. Jahr darinner

dannen in das Gymnasium Augustinianum nach Ersurth gekommen, und endslich seine Seudia zu Wittenberg absolviret hatte; worauf er Anno 1641. Pastor zu Rheinswalde in der Nieders Laufinis den Sorau worden, und das selbst Anno 1690. im sosten Jahr seines Ministerii gestorben ist. Ex Magni Chronico Sorav. p. 14. Cap. de Liter. Sorav. Hansi in Sched. de Theol. Macr. Lusae, pag. 50. Pro temp. ist Herr Frid. Christian de Buquoi Pa-

stor daselbst. Iccand.

Ein anderer Georgius Martini wird sowohl von Herrn D. Gögen in Theol. Semis. p. 21. als and von Herrn M. Blum in Jub. Theol. Emer. p. 129, als ein subilæus m Bevers dorff und Ruppertsgrun angeführet, daß et Anno 1679. allda in 17. Jahr seines Ministerii gestorben sen : Es ift aber ein Verstoß in dem Nahmen Martini, und solte Martius beissen, indem es even der Georg Marsius ift. den Blumius selbst auch pag. 131. be schreibet, und meldet, daß er cod. An allda gestorben; indem selbige Pfan von denen Deren Marciis über ein aant Seculum administriret wird, wie aus nachfolgenden zu erseben.

10. MARTIUS, (Georg) P.L. C. gewesener Pastor zu Beyersdorff und Ruppertsgrün / in die Diacas Zwickau gehörig; war gebohren zu Ascha an den Böhmischen Gränken den 26. Jul. Anno 1597. und wurde nach absolvirten Studiis ansangs Anno 1622. Pfarrer zu Rlinckhard in Böhmen, von dannen er Anno 1628. im Exilium getrieben 3. Jahr darinma

1600

Anno 1631. wurde er leben muste. bon Herhog Friederich Wilhelm ju Altenburg, zu einem Feld . Prediger beruffen, nach 2. Jahren aber Anno 1633. kam er zur Pfarr Beyersdorff und dem Filial Ruppertsgrun/ starb auch daselbst Anno 1679. 82. Jahr alt, in 54. Jahr seines wurcklichen Predigt - Amts, ohne die Jahr des Exilii, da er fonst 57. Jahr in Ministe-Christ. Ludovici. rio erlebet batte. Pastor in Neumarck vergleichet ihn in Der Orat. Parentali mit Dem Philosopho Braxillo, der ju Rom 60. Jahr Iang foll gelehret haben. M. Blum in Dessen Sohn Herr Jub. p. 131. Rohann Heinrich Martius succedirte ihm, und ftarb am Char-Rrentag Anno 1714. im 71. Jahr feines Alters, und 49. seines Ministerii; da er an folden Tag von einigem Schlaff erwachte, fprach er zu seinem Sohn: jest hab ich meinem ICfu die Leichs Predigt gethan und ihn gleich begras ben ; ach wennich doch heute follte mit meinem 3Esu sterben! welches auch noch erfolgte. Und als er die Todes-Stiche fühlte, ruffte er getroft: Brich Hers, brich Ders und komm mein Bestu! darauf es dann geheissen: Seut Deme wiederum fein Gohn, Dernoch lebende Berr M. Johann Christoph Martius, an eben diesem Ort succediret bat, da er vorhero Anno 1709. als Substitutus Patris vocitt gemesen; Sohn solchem Pastorat, in zusammen gesehten Jahren, über hundert Jahre porgestanden, in 6, Jahren aber das

würckliche Jubilzum Centennale durch gottliche Gnade erreichen konnen. Iccand. in Chur Sachsischen Geiftl. Ministerio p. 284. Neun Sohne hate te er in seinem Sodt hinterlassen, die ibre bittere Thranen, in einem Leichens Carmine jeder besonders bengetragen, nemlich:

Johann Georg Martius, Ceremonien = Meister ben der Universität Leine

M. Joh. Christian Martius, Pastor zu Stenn.

M. Job. Christoph Martius, Succeffor.

Christian Friedrich Martius, Capitain.

Joh. Heinrich Martius, Handelsa mann in Eisenach.

Johann Gottfried Martius, Medic. Pract. in Leipzig.

Christian Ernst Martius, Dachter in Alt-Schönfeld.

30h. Gottlieb Martius B. A. Cultor. Christian Gottfried Martlus, M. M. Cultor.

11. MATZIN, (Terkiddus) wird auch Terkield Mazon von andern genennet, war Pfarrer zu Aggershord in Herkogthum Schlefwig, wie der wirst du mit mir in Paradeiß seyn. neusbestellte Agent in der XI. Depeche p. 967. es exprimiret, und sont auch Aggerskow benemet wird, all wo er 71. Jahr die Cantel bestiegen. und sein Alter auf 105. Jahr gebracht hatte. Zwen Jahr vor seinem Tode alfo daß Groß - Batter, Batter und überließ er die Pfarr einem andern . und hatte in solcher Zeit 6. Könige in Dannemarck erlebet. So lana er lebte, war er niemahls franck gewesen.

bif er turk vor seinem Ende sich ju | 27. deffen Epicaphium gefunden, nach Bett legen mufte, daben er doch Ge- welchem er ebenfalls ein Theologus Jupicht, Gehör, Sprach und Vernunfft big an seinen letten Seuffter unverruckt behalten. Osso Krancken-Trost | den Inhalts: Zeilleri Gends F. Natal. Mart. Titius Con-Schreiben Num. 507. ein. Schneideri, p. 963. Nic. Heldwateri Sylva Chron, P. II. pag.

**344**. 12. MEJER, ( Jacobus ) foll Pastor zu Alban, und ein Discipul des seel. Dr. Lutheri, Melanchthonis, Buceri, und anderer berühnnten Theologorum gewesen, und der Kirche ju 211. ban ben so. Jahren vorgestanden seyn, als er den 27. Novembr. Anno 1604. an einem schweren Schlag & Fluß auf der Cankel gestorben, da er einem auch am Schlag verstorbenen Burger' Die Leichen = Predigt gehalten , relte M. Blum in sub. p. 132. Biewohl Derr Joach Mejer, Professor im Gote tingischen Gymnasio, in Antiquitatibus Mejerianis Cap. XII. p. 146. seq. eben dergleichen Fatum von einem D. Fa sobo Majern Theol. Prof. und Pa fore zu Basel bezeuget; welches awar Den M. Blum I. c. selbst in Zweife fel ziehet, daß es zwer Versonen sollen gewesen seyn, weil beede, an einem Zag auf diese Art gestorben, beschrieben werden. Es ist aber bev der Verson dieses lettern Baslischen Theologi um desto weniger ein Zweiffel zu machen, da ich in M. Fohannis Grossii, Pa-Roris Basil. Tractatlein, betitult : Urbis Basil. Epitaphia & Inscriptiones omnium Templorum, Curiæ, Academ. & aliar, ædium public, &c. pag. [

bilæus gewesen, und dannenhero merieiret hieher gefetet zu werden, folgen-

En tibi Viator, FACOBI MEIERI, Theologi Inculpati humanas reliquias: Qui Proavo, Henrico, Senatore Avo, Jacobo, Consule: Patre, Rudolpho, Senatore, Deput. Acad. Anno MDXXVI. Basilez natus à Simone Grynzo è S. fonte susceptus renascentis pietatis Castra Ducibus eximiis Oswaldo Myconio Basilez . Wolff. Fabricio Capitone. Martino Bucero Argentinæ, Phil. Melenchth. Wittenberge provide fecutus, Postea quam Ecclosia Dei domi sorisque annis plus minus IL, concionando, consolandoque erga pauperes liberalis, erga ægrotos officiolus. pari promptitudine, dexteritate, con-Itantia administrasset, Octuagenario proximus à funebri suggestu apoplexize turbine, non prater spem votumque abre Cœlestis consolationis gaudia fidelis vigilansque servus ingressus elt. AGNE

AGNE Conjuge Capitonis filia, Buceri Privigna, Cujus Mater Wibrandis à Rosenblatt Occolampadio, primo Marito nupta fuerat, cum sena prole Marito, patrique pientis M. C. L. par. Obiit Anno 1694. 27. Nov.

Woben denckwurdig , daß sich biefer tuum, &c. Theologus einen solchen Todt durch einen Schlag - Fluß felbst gewunschet und gehoffet hat ; dergleichen auch Vi- Leipheim Ulmischer Herrschafft, mar Ctorinus Strigelius gethan und geseuffe pet haben foll : Ach &Err beschere Der Reichs - Stadt Ulm, studirte zu mir einen Reutherischen Todt/welcher auch an Schlag gestorben. Ex Zeumeri Vit. Theol. Jen. D. Leporin Anno 1634. wurde er Pfarrer zu Hore in Leben der Gelehrten Teutschen p. 56.

14. MEIER, (D. Wolffgang) des vorbergebenden Jacobi Gohn, gleichfalls Baslischer Theologus, war allda gebohren den 27. Martii Anno 1577. besuchte unterschiedliche Univer-Istaten, und kam auch nach Engeland, allwe ihm die Rönigin Llisabeth auf Der Universität Cambridge, in Unsehung seines Groß . Vatters Buceri, freue Kost reichen ließ, wurde auch daselbst Theologiæ Licentiatus; und als er wieder nach Basel kam Anno 1601. als Substitutus seines alten Watters bes kessor worden ist. Er gieng mit seinem

Sept. Anno 1653. im 52. Jahr feines Ministerii, 76. 3abr alt. M. Bluns in Fub. p. 132. Das Gelehrtens Lexicon II. pag. 157. alimo desfen Schrifften resensitet fteben , barumer Müniteri Cosmographia, variis Regionum Imaginibus collustrata; Diabolus alba veste rectus ; Praxis Pieratis : Fulcimentum Gladii Christianorum Regum , Principum & Magistra-

15. MEJER ober MEYER, (M. Immanuel & gemefener Pfarrer ju gebohren den 22. Jan. Anno 1605. in Strafburg, und wurde Anno 1631. als Diaconus nach Leipheim beruffen ; belfingen ; Anno 1641. Pfarrer zu Löhr und Mähringen; endlich aber fam er Anno 1649, jum Pastorat nach Leipheim, welche lettere Stelle er noch 34. Jahr lang wohl versehen, bif er Anno 1683, rude doniret wurde, dars auf er An. 1687. den 8. Oct. in 83ten Jahr feines Alters perftorben , da er vor 56. Jahren ins Predigt = Amt ges tretten / und 52. Jahr barinnen trenlich gearbeitet hatte. M. Blum in Jub. p. 133. Dert Jach. Sermann hatte in der Leichen-Predigt über Pfal. CXVIII, 2. 3. Immanuel vorgestels let, und folche in Druck gegeben. ruffen, dem er hernach succediret, und Deffen Sohn gleiches Nahmens ift Daselbst Theologia Doctor und Pro-Bochfürstlich-Brandenburgischer Cammer = Rath in Onoisbach gewesen. Collega, Sebastian Becken / auf den Serr Dr. Rettner meldet auch in der Synodum zu Dordrecht, und farb Meineckischen Leich . Predigt pag. 9. endlich auch an einen Schlag, den s. baf er 57. Jahr feine Che befeffen, Daring.

darinnen 18. Kinder erzeuget, und von denenselben 85. Enckel und 9. Ur-Enckel

ericbet habe.

16. MEINECKE, ( Albertus ) Sociation of Schlegwig of Solls Reinistyer / zum Rayserl. fregen Weltlichen Stifft Duedlindurg vers ordnet gewesener Consistorial-Rath Gymnasii, war allda gebohren den 7. Sept. Anno 1630. dessen Batter Chris stoph Meinecke Fürstlicher Mund-Roch allda gewesen; wie er aber mitten in araften Kriegs - Wesen in die Welt gekommen, dadurch auch seine lieben Eltern ausgepländert und aller Mittel beraubt wurden, also fand er auch, ben einem guten Ingenio, zwen arosse Hindernisse, eine von Glück, nemlich die Armuth / die andere von der Natur, eine schwere Zunge und stammlende Sprack. In beeden wurde ihm aber durch Gottliche Vorsebung wohl geholffen, und zwar in lettern, durch seines getreuen Præceptoris Prætorii gegebenen Rath, daß er nach dem Exempel Demosthenis Kleine Steinkein unter die Zungennehmen solte, durch welches Mittel er sich endlich zu einer vernehmlichen Redel emehnet; in dem ersten aber durch SiOttes anadige Vorsorge, der ihm überall getreue Beforderer beschehret, darüber Herr Dr. Leporin eine erbaus Ache Restexion gesetzet : Offt nehme GOtt das hinwen / davon der Mensch nachmabl sagen könte / das hat mir zum Glück geholffen / |

be geholffen und kein anderer. Ans dem Quedlinburgischen Gymnasio 109 er nach Hall, Jena und Selmstädt, und nach möglichst absolvirten nothis gen Studiis, begab er sich nach Hauf. und wurde alsobald in seines besondern Patroni. Deren M. Daniel Seimbire gers / damabligen Hof . Predigers, und Pastor in der Meustadt daselbit der durch sein himmlisches Terusa 311 St. Nicolai, und Inspector des lem / noch bekandt ift, Behaufung 18 einem Informatore seiner Rinder auf genommen, durch dessen Bibliothec und Manuscripta er seine Studia in die vierts halb Sabr noch fortaesetet. Anno 1657. ben einer damabligen Vacanz hoher Herrschafft supplicando seis ne Dienste offerirte, betam et um to ren Exempel seine Supplic wieder uns ruckmit dem Bedeuten: Ibro 60ch fürstliche Durchläucht hätten all bereits auf ihn geschlossen 3 und wurde also Dn. Cancace jum Hof:Diacono ordiniret; nach 4. Jahr wurde er als Diaconus Substitutus in der New Stadt, Anno 1666, als Diaconus in der Alt & Stadt zu St. Benedick, und Anno 1684, als Pastor in der New Stadt beruffen, und bekam die Inspection des Gymnasii; Anno 1698. if er Consistorial - Assessor und An. 1718. Consisterial - Nath worden. 1617. heurathete er seines gewesenen Patroni Derrn M. Seimburgers Lode ter, Dorotheam Mariam/ mit web ther er Anno 1707. ein Fubileum Matrimoniale begangen, und ein glücklicher Vatter von 10. Kindern morden ist, davon ihm ein werther Sohn, Herr Johann Christoph auf daß wir innen werden / er bai Meinecke / eine zeitlang Substirutus und bernach Disconus Collega worden | er kein Medicamene mehr zu gebraus ist ; eine liebe Tochter aber, Frau An= na Sophia ist an den berühmten Medicum und vortrefflichen Polyhiltorem, Derrn D. Christ. Polyc. Leporin chicks lich verheurathet worden, welcher dese ken Lebens - Geschichte mit noch vielen Umständen im Leben der Gelehrten Leutschen, von pag. 12. big 24. bes schrieben, und sonderlich & Ottes & is te bewundert, daß der liebe Mann ben fo viel Schwachheiten, Zufällen und Kranckheiten, von Jugend auf, dens noch zu einem so bohen Alter gelanget und seinem Dell. Amt über 61. 3ahr, fast bik an sein seel. Ende hat mit vers malten können. Deffen Ausgang aus Diesem Lebenist den 3. Jan. Anno 1719. erfolget, da er 88. Jahr alt worden. and sein Gedachtnis samt dem Gesicht aut biff an sein Ende behalten. sb er schon ein Mann von vieler Le-Aur und groffer Liebaber der Studien gervesen, indem er sich fruh und spat ben den Buchern antreffen ließ, so bat er doch an dem Bucherschreiben keinen Gefallen gehabt, und nichts als eine Leichen . Predigt des Beren Superinrendenten Calvisi in Druck gegeben. Zwen Stucke mogen ihm durch GOts tes Gnade sein Leben so lang gefristet Saben, eines, daß er Meister seiner Affecten gewesen und sid weder durch Schrecken, noch durch Zorn und Eps fec, noch durch Gorg und Gramen in Unruh seines Gemuths hat seken lafsen; andern theils, daß er den Appeeit zum Essen und Schlaffdureh Mass figteit bif ins hohe Alter erhalten; Amtes, 72. Jahr alt, und wird von ben angebender Schwachheit begehrte. Beren Anaurhen in Ehren e wollen

chen, sondern verlangte von seinem Mcdico: Er schreibe mir ein Recept ins ewine Leben. Dessen Leichens Predigt ist von Herrn Dr. Ernst Frid. Kettnern über Pfal. XXVII, 4. gehale ten, und eines wohl fürstebenden Heltesten einziger Sergens Wunsch vorgestellet, daben auch ein grosser Cacalogus folder Jubel . Priester inseriret morden: die Parentation aber wurde von Geren Johann Ernst von der Schulenburg abgeleget, und die mit Ehren begluckte Ruhe gezeiget: und in dem Leich . Programmate von dem berühmten Rectore, Herrn M. Tob. Eckhardo, pon dem Ende Des noche discurriret. Als bernach den 30. Sept. Anno 1725 auch Dessen hinterlass sene Wittib, Frau Maria Dorothea/ gebohrne Seimbürgerin/ihren Ches Derrn durch einem seel. Todt nachges folget, haute der hochsbelobte Herr D. Leporin ein kindliches Denckmahl / seiner lieb gewesenen Frau Schwice ger = Mutter aufgerichtet, und durch solche gottseelige Lieb - und Ehren-Bes zeugung die Strohme des Batterlichs und Mutterlichen Seegens von dem reichen Secgens-Boet dermassen auf sich und die Seinigen geleitet, daß des sen auch die spaten Nachkömmlinge geniesen werden.

17. MEISNER, (D. Bottfried) auf Ubiaau und Brottewiß, hochemeritigter Paltor und Superintendens zu Groffenskayn/ verschied den 3. Aug. Anno 1690. in 49ten Jahr seines S.

SI 2 Zilter Alter p. 12. auch unter die Jubilæos gesetzt, weil er das gewöhnliche Jubel-Jahr fast erreichet hatte. Er war ein Sohn des hoch verdienten Theologi Dr. Balthafar Meißners/ w Wittenberg, den 13. Nov. Anno 1618. gebohren, und als er daselbst anfanas hich Adjunctus der Philosophischen Facultat gewesen, wurde er jum Paitore mid Superintenden in Jessen beruffen, und jum Doctorem Theologiæ creiret: endlich aber jum Pastor und Superintenden in Grossen scayn erweblet, allms er auch Anno 1690. den 3. Aug. sestorben. Das Gelehrtens Lexicon beschreibet unterschiedliche Fatalitäten. die er von Jugend auf erlitten, da er in 17. Jahr von der Brucke zu Wits tenbera in den trockenen Graben ge-Aurket, im 19ten Jahr in die Elbeges fallen; als er einsmahls in der Bad-Stube gesessen, ist ein Pauffen Stein sber ihm berab, vor feinen Jussen nieder gefallen; und als et Anno 1643. über die Elbe fuhr, wurde er von Mordern überfallen, doch allezeit von Gott wunderbar erbalten. Er schrieb de Gubernatione Ecclesiæ; Discursum Synodalem super consilio Moguntino de Unione Papillico-Lutherana; Bibl. Geographische Anmerchungen über das bobe Lied Salomonis, samt dessen geiftlichen Deutung ; Petrinifchen Bilaubens-Sak und verschiedene Difoutationes.

18. MEISNER, (Fohannes) mar Pastor zu Thum ben Annaberg, und **d**afélbst Apna 1679. **m** 82ten Kahr kines Alters verstorben, da et schon Knauth in Ehren-vollen Alter page 12. allwo ju dieser Zeit Derr Daniel Schumann das Pfart Mint verwale tet, und dessen Sobn, Herr M. Johann Christian Schumann ihm von An. 1721, adjungitet ift.

19. MELBER, (M. Christian) gewesener Pastor ju Ave und Buckaut in die Zwickanische Inspection geboria, mar zu Leipzig den 15. Mart. An. 1605. auf diese Welt gebohren, allwo er auch denen Studies obgelegen, und An. 1627. in der Nicolai Kirche Some staas - Vrediger worden ist; nach 3. Nabren aber kam er zu obgedachten Paltoraten, und trurde Senior des gans ben Capicoli, allmo er auch den 26. Decembris Anno 1678. gestorben im 57ten Jahr seines Brediat - Ames. M. Blum in Jub. pag. 134. mablen sind beede Pfarren gesondert und zu Ave, Bert M. Job. Dan, Jahn! m Buckaut aber, Derr Georg Mich. Setty/Pastores.

20. MENCIUS, (Balthafar) gewesener Schulsund Kirchen Dies ner m Niemeck, in die Inspection Wits tenberg geborig, wird von seinem Sohn. Derrn M. Balth. Mencio, gemefenen Prof. Publ. in Wittenberg ben der Beschreibung eines Anno 1606. gehalter nen Actus Magisterii, in der Dedication also bemercket: daß solcher sein Wats ter, da er Anno 1529. nach Wittenbera gekommen, anfänglich zum Rechorat der Schule zu Riemeck, nach gebends aber zum Paltorat daselbst sen beruffen, und von Herrn Dr. Euchers selbst, weil Dr. Bugenhagen damable 12. Habr im Ministerio gelebet hatte; Lux Cromma des Ropias Christiani III.

in Dannemarck war erfordert gewes sen, ordiniret worden, und als er fast 60. Jahr in offentlichen Schul sund Rirchen . Diensten des Churfurstenthums Sachsen und Ers & Bisthums Magdeburg zugebracht, sep er endlich in denen Armen seines Sohns und Nachfolgers Fohanuis Mencii ein: geschlaffen, 85. Jahr alt. M. Blum in

Tub. p. 134. leq.

21. MENDELIUS, ( Nicolaus ) Hochfürstlich : Brandenburg-Banreuthischer Pastor zu Ickelheim / in die lobliche Inspection' zu Neustadt an der Aysch gehörig, wurde schon Anno 1649. dahin beruffen, und ist auch bestandig über ein halb Seculum allda geblieben, big er den 14. Sept. Anno 1701. als Senior Capituli daselbst aes Norben, nachdem er über 51. Jahr die Gemeinde des HErm allda geweidet hatte. Dessen Antecessores sind nach der Reformation folgende bekannt:

Georg Gerscher / Circ. Anno 1590. Balthasar Schneider/ Anno 1798. Johannes Landesius, kam von Kirche Farrenbach Anno 1600. hieher, und murde Anno 1613. Decanus ju Meustadt, allwo er den 28. Mart. An. 1626. geftorben.

Johannes Weiß oder Albinus succedirte An. 1613. starb 1633.

21dam Standigel/ nat. in Ichelheim Anno 1597. wurde Substitutus in Sutenstedten Anno 1623. Pastor allda An. seq. Paltor allhie 1633. m. a. leq.

M. Andreas Zirner/ ward An. 1628. Pfarrer zu Kaprlindach, An. 1633, Pfarrer ist.

Pfarrer in Gutenstedten, An. seq. all bie; dem folgte

Nicolaus Mendelius, obgemester Ju-

bilæus; hernach

Georg Heinrich Graff / kam Anno 1701. von Urffersheim hieher, An. 1718. nach Gerhardshoffen, Anno 1724. nach Westheim, allwo ex als Capituli Senior noch am Les ben.

Johann Görg Pöhlmann / kam An. 1718. von Diaconat Ems = Kirchen hieher, und lebet noch daselbst.

22. MENTZEL , ( Nicolaus ) war Pfarrer in Lemberg / Salckens bayn und Dittersdorff/ Echlesschen Gebiets 55. Jahr lang, und starbben 22. Och Anno 1617. wie der bes schäfftigte Secret. Exped. XXXII. p. 710. hat angeführet.

23. MEYEN, ( Dettmar ) gemes fener Pastor zu Seldberg in Hildesbeis mischen, 13. Jahr lang, deffen Enchel der berühmte General - Superincendens zu Haarburg, Herr Seinrich Rus dolph Benthem gemesen, wie folches angeführet wird in D. Gogens Send. Schreiben an einen st. ichrigen Doblischen Jubel-Prediger An. 1711. ed. p. 28.

24. MICHAELIS, (Georg) Chur - Sachsischer Pastor ju Reuth und Filial Stelken, in die Inspection Plauen gehörig, hatte der Christlichen Kirche auch 50. Jahr gedienet, wie der Agent von Sauß Fonck. III. p. 778. berichtet, aber wann er geffors ben, nicht bemeldet hat; woselbst Der: Job. Ernst Jordens der Zeit

St 3

26. MILICHIUS, (Leonhard) war Anno 1587. IN Wartenberg in Schlessen gebobren, und Anno 1612. sur Pfarr Jackschenau und Jansch-- dortf beruffen, allwo er auch Anno 1662, in der Christ - Racht sein Amt und leben geendiget, da er gange co. Rabr in seinem Amt maebracht batte. Mus Sinapii Oelsnographin P. I. pag. 428. Der Agent von Lauf auf De-

peche XI.p. 962.

26. MIRUS, (Conradus Heinrieus) Hochfürstlich-Sächficher Pfarter zu Ruttersdorff unter die Cablische Inspection, and liblidges Confistorium m Altenburg gehörig, wurde gebohren au Ottendorff den 2. Maji Anno 1615. dessen Herr Batter Georg Mirus 21. Jahr zu Ottendorff und 15. Jahr auch zu Ruttersdorff die Seelen-Sorge treulich verwaltet hatte; nach elsthebener Daug Information, kam et Anno 1632. ins Gymnasium nach Gera, allwo er biff ins 4te Jahr seine Studia fortgesetet, von dannen er An. 1637, auf die Universität Jena gezos gen, und unter denen vortrefflichften Professoribus somohl in der Philosophie, Slevogten, Dilberm, Zeisolden und Stahlen, als auch in der Theologie D. Majorn, D. Gerharden/ D. Dimmeln, dieselben absolviret. Als wun Anno 1639, die Vest in dassaen Eanden besttig grassitte, und nebst on. dern Orten auch Ruttersdorff damit beimgesuchet wurde, dadurch deffen Meber Batter feines Che-Weibs und Moener Tochter beraubet, und ben sale . . . .

verlassen worden, so hat ein bochliche liches Confiftorium zu Mtenburg, An, 1643, den 19. Nov. ibn feinem Rats ter substituiret, worauf aber der liebe Watter felbst in wenig 2Bochen den 13. Jan. An. leg. feel. verstorben, und der felbe zur Succession der volligen Pfart gelanget. Er batte sich 2. mabl in Chestand begeben, und in dem ersten 51. Jahr und 4. Wochen gelebet, auch 14. Kinder balb Sohn und halb Todter gezeuget, von denen er 33. Kindse Kinder und 3. Kinds - Kinds - Kinder erlebet. Ben abnehmenden Krafften, bat bemeldtes Consistorium zu Altenburg auf vorher geschebene Præsentation Dern Moris Christoph von Seflers, auf Robis, Mockern und Lichten . Sann, Kurftlich . Sachfischen Ober - Steuer - Einnehmers zu Altenburg als dasiger Kirchen Patroni and fanglich Anno 1678. Derm M. Daul Rargen / und nach deffen Toot Anne 1680. Derm Sim. Petr. Tfchirptum. und nachdem auch dieser verstorben, Anno 1695. Herm Micol. Jungs Johann / ihm zum Substituten adjungiret, welcher lettere ihn auch bif an fein Ende treulich subleviret. 2018 aber Anno 1695, sein erstes Weib verstorben, und er in seinem boben Alter eis ner Pfleg und Wartung febr bend thiat war, so hat er sich Anno 1695. in 81. Jahr feines Alters um andern mahl wieder verehliget, und noch 3. Rahr an feiner Che-Gattin eine treue Pfleg - Mutter acfunden ; darauf ex endlich Anno 1699. Die Welt gefegthen trubseeligen Kriegs - und Post- net, da er sein gantes Alter auf 84. Betten etliche Jahr fagt von jedermann Inhr weniger 14. Tag, amb fein Pre-

26 t

Diat Ministerii Senior auf 55. Sahr und 5. Monat gebracht hatte, in welchem vonihm und seinem Substizutis 1328. Kinder getaufft, 294. vaar neve Che / Leute copuliret, und 883. Versonen, grosse und kleine begraben worden. Desselben wird von M. Läbern in Hist. Eccles. Orlamundana p. 163. seg. etwas gedacht, das ubrige cher ist ex Communicatione Domini Joh. Christoph. Schniegelii , Affinis amicissimi, Pastoris in Daumitsch / bevaeftaet morden. Deffen Antecelsores sind von Herrn M. Löbern folgens De benennet:

Wolffgang Schmid / Anno 1529. homo ex papatu ineptus & ideo in

vilitatione dimillus.

Martinus Beck, abipso Luthero ordinatus.

Johann Müller / gleichfalls Anno 1540. den 4. Octobr. zu Wittens berg ordiniret, welcher auch ein Jubilæus worden und zu Roda gestorben ift.

Johann Soffer / Anno 1582.

Johann Seidemann / Anno 1590. den 2. Pfarr & Kinder wegen einer Prediat baben auf den Weg von Filial umbringen wollen, die aber durch dessen beherkte Anrede abges Schrecket worden, daß sie die Dolks Bevl baben fallen laffen.

Paulus Grünebaum/ Anno 1607. Gorn Mirus, Pater Anno 1630.

Filius 1643. ut supra.

27. MITTELSTADT, (Beintich) wohl = verdienter Diaconus an der Kirs che jum S. Creus in Dreftden, ift Den 2, Febr. Anno 1537. in Stendal | balten.

in der Marck gebohren, deffen Batter, Joachim, Burger allda und hers nach zu Sangermunde gewesen ift. Als er auf die Universität Wittenberg gezogen, hatte er grosse Inclination zum Studio Medico, und lag auch demsels ben nebst der Theologie 3. Jahr ob, woben er auch die Apothecken fleißig besuchte, welches ihm hernach in seis nem Amt wohl zu statten gekonnnen. als er die Pest - Dauser so vielfaltia bes fuchen muste: dann er gelangte zwar Anno 1566, schon ins Ministerium, murde aber Anno 1576, jum Pastore Peltilentiali in Meissen hernach nach Jessen zu gleichen Officio beruffen. und hatte an beeden Orten solches Amt vierthalb Jahr fleißig verwaltet. Von dar kam er nach Brockwig, unweit Drefiden, und nach 4. Jahren, als Anno 1581. Die Pest hefftig in Dres den graffirte, wurde er jum Pfarrer in der St. Anna Kirchen vor den Wilse dorffer Thor beruffen, und zugleich sum Dest-Vrediger bestellet, welchen Beruff er dennoch willig angenommen, ob er schon selbst bekennete, daß er die Seinen gleichsam in Todt geführet, da er sich von einem gesunden Ort, in die augenscheinliche Gefahr begeben. Er war kaum angezogen, so muste er schon in ein inficirtes Hauß gehen, und an einem Tag 42. Versonen, die an der Vest kranck lagen, das H. Abend. mahl reichen, von denen er des andern Morgens nicht mehr als 4. noch am Leben angetroffen: also wuste der gnädige GOtt diesen treuen Diener in der größen Gefahr zu retten und zu er-

Endlich hat ihn der getreue GOtt! aux Ruhe gebracht und zum Diaconat ben der D. Creut Kirche beruffen lassen, allwo er noch 28. Jahr gelebet bat. Anno 1567, hatte er sich mit eis ner Tuchmachers Tochter zu Meissen verheurathet, und 52. Jahr mit ihr in ehelicher Gesellschafft gelebet, auch 7. Kinder erzeuget, die aber allesamt dem Watter in die Seeligkeit voran gegangen, welcher frühzeitige Todt ihn sehr! geschmerket, sonderlich als er seinen Sohn', Herm M. Caspar Mittele stadren / Pfarrern zu Lauben auch zum Grab begleiten muste. Er wuste in seinem Leben wenig von Kranckheiten, und hatte auch keine Korcht vor dem l Todt, sondern führte die Worte Pau-Il jum Leibs Spruch : Leben wir/ fol leben wir dem BErrn / sterben 1c. Rom. XIV, 7. 8. die er sich auch zum Leichen = Text erwehlet hat, als er fein Leben den 14. Jul Anno 1619. bee schlossen, welches er 82. Jahr und 23. Wochen geführet, und 53. Jahr dem l D. Predigt = Amt vorgestanden hatte. Rnauth in Chrensvollen Alter p. 12. Observat. Miscell. Lips. P. II. pag. 755. seq.

28. MOEBIUS, (D. Georg) ein berühmter Theologus zu Leipzig, war zu Laucha in Thuringen gebohren den 18. Dec. Anno 1616 dessen Batter, Martin Möbius, Burgermeister, die Mutter Maria Jenischin gewesen. Und nachdem er in der Schul-Phorte, Jena und Leipzig studiret hatte, gieng er mit seinem Hospite, Hern D. Western zum Colloquio Charitativo nach Thoren, bey seiner Kuckkunsst wurde

er folgenden Jahrs Anno 1646. Rector zu Merseburg, und war sehr fleißig in solchem Amt. Anno 1659. disputitte er zu Leipzig pro Licentia und bekam Anno 1668 die Professionem Theologicam allda, murde auch Canonicus 18 Beit, und Theologiz Doctor. 1670, ward et Canonicus in Meissen, und ben der Academie Decemvir; ins gleichen Anno 1677. Ephorus der Chur - Fürstlichen Stipendiaten. End. lich starb er den 28. Nov. Anno 1697. nachdem er in solchen wichtigen Alems tern über 50. Jahr gelebet hatte. M. Bluns in Jub. p. 136. M. Uhla in Leben der berühmtesten Kirchen . Lebe rer und Scribenten p. 821. wo dessen Schrifften angeführet steben. Belehrten . Lexicon meldet von ihm. daß er in hohen Alter, anderthalb Zahr vor seinem Ende, noch zum andern mabl eine junge von Adel gebeurathet, und mit ihr 2. Sobne, als Zwillinge, gezeuget, die aber durch Werwahrlos sung der Wärterin, die ihnen Syrupum papaveris albi in allau grosser Dosi ges geben, bald wieder gestorben. Er soll eine sonderbare Ergobung an denen Worten Hos. XI, 8. 9. Was soll ich aus dir machen Ephraim 1c. aehabt haben, dahero er nicht allein selbst eine gelehrte Disputation darüber geschrieben, sondern auch solche zu seis nem Leich - Text erwehlet bat. Sporling in Nicod. Quer. P. II. p. 1092.

29. MOELLENTHIELIUS, (Wilbrandus) ein berühmter Theologus zu Tweybrück / war gebohren zu Rhedg in Westphalen, An. xrx Donys.
MDCXXXIL

MDCXXXII. den 6. Maji : nachdem, er auf Schulen und Academien sich ete nen schönen Schas berrlicher Wissenschafften erworben, ist ex Anno 1653. in dem Gymnasio zu Zwevbruck Con-Rector und hernach Rector worden, welchen Aemtern er getreulich vorgestanden. Nachdem aber bernach mes gen schwerer Kriegs - Zeiten die Schuse nach Meisenheim transferiret mors den, wurde ihm die Kirch . Gemeinde 211 Minbach und Webenheim anvertrauet, von dannen et Anno 1681. nach Sornbach beruffen, und endlich als Antiftes der Reformirten Kirchen in der ganken Zwenbruckschen Diæces declariret worden. Endlich kam er in Die Haupt - Stadt Zweybrücken Telbst, allmo er Anno 1709. Non. Jan. sein leben beschlossen, und den berühmten Frid. Keslerum jum Nachfolger be-Kommen, nachdem er 56. Jahr Kirs chen und Schulen gedienet hatte. Georg Christian Johannis in Schediasm. de Eruditis quibusd. Bipont. Semisec. VI. pag. 22. Ex Communie. Derm Joh. Adam Flessæ, Histor, & Math. berühmten Professoris Publ. in Banreuth.

gewesener Abt zu Locknmund General-Superintendens zu Haarburg, wird von Gerrn Wezel in der Lieder-Gistorie P. H. p. 18: angeführet, daß er Anno 1710. nach einer auf der Cankel über ihn gefallenen Schwachbeit, zu Hamburg in seinem sosten Jahr gehling gestorben; und auch aus Hern D. Görzen GOtt-geheiligten Passionsund Bus-Stunden, eine Nora bepge-

sett, darinnen er als Theologus canitie & fama illustris ac vere Nonagenarius beschrieben wird, welchem nach gar wohl zu vermuthen, daß er ben einem Alter von 90. Jahren auch 50. Jahr in Ministerio, und wohl noch druber mag gelebet haben.

Das Gelehrtens Lexicon aber bes nennet einen Gustavum Molanum, der Anno 1650.den 28. Merk zu Wilshausen in Breimischen gebohren, wels ther auch Superintendens zu Haarburg. und endlich General - Superintendens im Berkogthum Zelle worden ift, welcher sich zu Hamburg an einem starcken Catarrho habe wollen curiren lassen, aber auch den 14. Martii Anno 1710. allda gestorben sen, welcher aber nur 60. Jahr alt worden, und solchem nach beede eis nerlen Fatalitäten gehabt hätten. wird aber wohl ein Fehler seyn, theils im Mahmen, da Gustavus für Gerhardus gesetzet worden, theils in der Jahrs

Zahl, da 1620. für 1650. stehen sole

21. MOLINÆUS, (Petrus) ein Reformirter Theologus zu Sedan. mar in Franckreich zu Vexinay den 18. Sept. Anno 1568, gebobten, und auf der Barisischen Blut-Hochzeit durch eis ne Magd seines Batters benm Leben erhalten, und wurde in 24. Jahr schon Professor Philosophiz in Leiden, und genoß von seinem Rost - Dern Scaligero viel Liebe; ward nachgehends Prediger zu Charenton und Varis, ingleis chen der Prinzegin von Navarra, Catharinæ von Bourbon, Konias Henrici IV. Schwester, Hof . Caplan und Beicht : Vetter, endlich Vrediger und TheoTheologie Protest. zu Sedan, wos selbst er An. 1658. gestorben, 90. Jahr alt, welchenmach er 66. Jahr von seis nem 24ten an, in dffentlichen Ehrensemtern gedienet hatte. M. Blum in Jub. Theol. Em. pag. 137. Das Geskehrt. Lexic. II. p. 184.

32. MULLER, (D. Johannes) ein Hamburgischer Theologus, war zu Breklau gebobren, dema 6 Junii Anno 1598 Aus dem Gymnasio allda 10g er nach Wittenberg und Leivzig, und wur de auch in Wittenberg Philos. Adjun-Etus: bald darauf bekam er An. 1622. Die Professionem Philosophiz Practicz, und nach imeven Jahren wurde er nach Lunneburg als Paltor und Superintendens beruffen. Anno 1626. berieff man ihn zum Pastorat ben St. Petri und Pauli - Kirche zu Hamburg, und murde An. 1641. zu Wittenberg Theol. Doctor. Anno 1648. wurde et Senior Ministerii in Hamburg, und An. 1650. Inspector der Johannis- Schule da Er starb ben 29. Septembris kibst. Anno 1672, ploblich, da er eben eine Prediat von den Engeln kalten wolte/ als er 50. Jahr in diffentlichen Lehrs Alemtern gelebet hatte. M. Blum in Jub. pag, 138. M. Ubsa im leben der Ber. R. E. und Scr.p. 823. Gelehrten-Lexic. P. II. p 228 allwo er das Zeugnis bat/ dak er ben groffen Potentaten in groffen Anseben gewesen. Unter seinen Schriff. ten sind Anabaptismus, Lutherus defensus, defensio Lutheri defensi, Judaismus, Atheismus devictus, Quacker Greuel und andere boch gehalten.

33. MÜLLER, (Michael) Predi-

ger zu Mellendoff und Brelingen eine gleichen Senior der Zellischen Briester schafft, welcher den 16. Novembris A. 1625. ju Burg im Herzogthum Mas deburg das Eicht dieser Welt erblicket. und den 17. Febr. An. 1711. im saten seines Predigt - Amts daffelbe in feinem Tod wieder verlohren, deme der bes ruhmte Bellische Theologus, D. Polycarpus Lylerus Die Leich . Bredigt über Pf. CXVIII. v. 17. 18. 19. aebalten, dars innen des seeligen Mannes unterschiede liche Fata weitläuffig beschrieben wets den, wie Derr D. Gog in der dencke würdigen Prediger / Zrau pag. 10. hat angeführet.

34. MULLERUS, (Nicolaus) acs wesener Diaconus in Wittow / Kan denen Sahren nach auch wohl unter die Semiseculares gerechnet werden, ob er schon nicht völlige 50. Jahr hat Dienste leisten können; dann er war anfanse lich vier Jahr Kuster ber derselben Kirs then, weil er nicht gleich in das Ministerium eintretten konte, bierauf wurde er Diaconus, und verwaltete folden Dienst, 41. Jahr lang, bernach muste er ihn einem andern abtretten, weil er seines Gesichts ganglich beraubt wurde, und 15. Jahr blind gewesen ift, bis er Anno 1621. im 85sten Jahr feines 216 ters mit Tod abaegangen. D. Gon in Theol. Theol. Semif. p. 42.

35. MÜLLER, (Johannes) war auch Pfarrer zu Ructersdorff gewes sen, allwo oben bemeidter Herz Cons rad Zeinrich Mirus, ein Jubilzus worden ist. Er war aus Baperland gehürtig, und ansänglich neun Jahr der

Schule zu Roda vorgestanden; wor- 1 auf er bieber beruffen, und den 4. Oct. Anno 1540. 24 Wittenberg ordiniret worden, er lebte noch 41. Jahr im Ministerio, und starb endlich in der Stadt Dioda den 21. Septembr. Anno 1581. allwo dessen Grab - Stein in der Kirch -Mauer ibn annoch im Priesterlichen Dabit præsentiret, da er in Schul sund Rirchen-Diensten so. Jahr zugebracht, und in der Kirchen Visitation Anno 1578. ein gutes Zeugnis von seinen Auditoribus bekommen batte. M. Löber . in Hist. Eccles. Orlam. p. 565-Dessen Antecessores und Successores sud schon ben erst erwehnten Jubilzo Miro bemercket, von ihm aber ein Sohn, auch als ein Jubel-Priester hinterlassen wor-Den.

26. MULLER, (Fohannes) gemes sener Altenburgischer Pfarrer zu Trobs nia / in das Amt Roda gehorig, von [6.] Cafpar Lubewig / der Vatter des da er auch geburtig war, wurde Anno 1162. durch Derm Stosselium zu Iena ordiniret, und als er anfänglich dritts halb Jahr zu Roda Rector amd Sub-Diaconus gewesen, wurde er hieher beruffen, und blieb an diesem Amt und Dienste Gottes bis auf das Jahr 1618, daran er den 26. Man verstors ben, nachdem er 80. Jahr alt worden, und 56 Jahr im Ministerio gelebet bats Er mag an seinen Kindern viel Ungemach erlebet, und erlitten haben, indem Herr M. Lober in der Histor. Ecclesiatt. Orlamund. pag. 618. von ibm bezeuget: A liberis minus satis bene educatis mali plurimum perpessus est. Por ihm waren als Evangelische Pastores allda

1.) Clemens Fornfeist/ c. 2. 1 529, bon welchen in denen Visitations - Actie stehet: ist gang ungeschickt befune den worden/wie hamals die Pfaf. fen waren.

2.) Johann Leupold / von dem in Actis Visit. An. 15 64, stebet ein bese fer Zengmis: war umlicher Geschicke lichkeit, und wird von seinen Ufaris Kindern seines Fleisses halber gerühs met.

3.) Johannes Suente / Anno 1559. daraut fam

4.) Johannes Müller / Dieser Jubilæus, dem fotose

(.) Tobannes Woblfabrt/Dem hat ein boses Pfariskind, Justus Preis ler, so sich unsumig stellete, ein Mesfer auf der Cankel ins Gesicht werfs fen wollen, so aber in einen Stein gefahren.

berühmten General-Superintendenten zu Zeiß, Herm Mich. Christ. Ludovici, fo An. 1700. gestorben.

7.) Fob. Grubius, An. 1640. fo in der Melancholia amgekommen, da ex kamm ein halb Jahr da war.

8.) Johann Bergnet / ab An. 1640. bis 1654.

9.) Micol. Beck der hatte im vierten Tabr Vatter und Mutter verlobren. and durch gottliche Vorsehung doch so viel Dulffe gefunden, daß er studiren, und hieher gelangen konte, A. 1655. und als et Anno 1688. ents schlaffen, ist ihm sein Sohn aleiches Mamens, Mic. Dect / im Amt nache aefolget. M. Löber I. c.

212

268

37. MULLER, (Bernhardus) ein Enckel des vorherstehenden Joh. Muls lers / mar Kurstlich - Sachsischer Vfarrer und Adjunctus zu Roda / in dem Altenburgischen gelegen / auch aus Ros da aebūrtia, und wurde Anno 1634. Reld - Prediger unter Herin Friderich Wilhelm von Viztbums Regiment; Anno 1637. kam er zur Pfarz Große Lobichau dren Jahr hernach auf Seidenroda; An. 1649. Dom. VIII. post Trinit. wurde et Diaconus zu Roda, aber Anno 1670. Pastor allda, und der Inspection Adjunctus allwo er auch Anno 1683. Den 18. Augusti im soten Rahr seines Ministerii verstorben. Er mar ein glücklicher Vatter an seinen Derren Sohnen, indeme vier von ihnen unter der Inspection Orlamund befinds lich gewesen, nemlich M. Samuel Müller / Diaconus zu Orlamunda; Conradus Müller / Rector der Lateis nischen Stadt = Schule daselbst : M. Tohannes Müller / Diaconus zu Ros da, und anfänglich seines Heren Natters Substitutus Collaborator am Dienst des DErm, und M. Bernbard Müller / Pfarrer zu Traudendorff: Lic. Wilhelm Müller mar Medicus au Koniglee, und Christoph Seinrich Müller / Collega der Lateinischen Schule zu Rakenburg. Dessen Antecessores waren à tempore Reforma · tionis :

1.) Fobannes Robler / Anno 1525. Vir doctus & in religione purus, der eine bekehrte Judin zur Che hat-

1.) Johannes Wolffart / erstlich Dia-

Det die Formulam Concordia mit unterschrieben ju deffen Zeiten ein entsesliches Erdbeben, den 27. April Anno 1578, allda gewesen.

3.) Johann Freyesleben / welcher den 16 Augusti An. 1601. mit seis nem Weib an einem Lag gefforben, und auch in ein Grab mit ibr ift bee graben worden.

4.) Johann Seidemann / deffen ben Fob. Miro schon gedacht worden.

s.) Georg Rnabe, der als ein Exulant aus Altenmarct in Desterreich gefommen, aufänglich Diaconus, und Anno 1615. Pastor morden ift.

6.) Johann Rresse succedirte Anno

1645., und starb An. 1649.

7.) M. Georg Zeidler / war dessen Successor, und dieses Jubilzi Antecessor, deme endlich M. Jacob Crell im Pastorat nachgefolget. vid. M. Löberi Hist. Eccles. Orlam. p. 553.

38. MÜLLER, (Martin) Chur-Sachfischer Pfarrer zu Zettlit , in die Inspection Chemnis gehorig, starb ben 6. April A. 1609. nachbem er 74. Jahr seines Alters, und so. seines Predigts Amts an diesem Ort erreichet hatte. Beschäfft. Secret. Exped. X. p. 883. allwo anjeho Herr Johann Knabel Pastor, und Herr M. Georg Pani Theffel Substitutus ift. Iccand.

39. MÜLLER, (Fohannes) Churs Sachlischer Pfarrer zu Braunsdorff unter die Priesterschafft der Inspection Pforta gehorig, ftarb im Jan. An. 1723. 83. Jahr alt, als er das 54ste Jahr seines Ministerii erreichet hatte, deme Sen conus, hernach Anno 1561. Paftor, | M. Arnold Schinect / aus Sildes

beim

anen

beim aeburtia, succediret bat. Iceand. 1 in Supplemento oder Nachricht der von Anno 1720. bis 1723. verstorbenen in Altdorff, von seinem Herm Tauffe. Seistlichen, Num. 82.

40. MÜLLER, (M. Georg Chris stoph) ehemaliger Diaconus und Schaffer ben der Pfarts Kirche zu St. Laurengen in Nurnberg, ist aus pries gebohren im ersten Reformations- Jus und nachmale Diaconus in Nurnberg naher zu seyn, mit den Seinigen nach na, gebohrne Monbornin; Der Groß- Die Pfarz wurcklich beziehen konnen. Sittenbach, und endlich auch Diaconus Dern Michael gurftens/ melcher Diaau St. Sebald in Rurnberg. Aus des conus im Neuen . Spital jum Beil. 17ten Sahr in numerum Alumnorum nach Altdorff recipiret, allwo er sich sehr fleisig erwiesen, und sowol in der Philosophie als Theologie unterschieds lichemal in diffentlichen Dispurationen respondendo wohl hören sassen. Nach erlangter Magister - Winde gieng er im vierten Jahr mit Heren Christoph Alts höffer Anno 1637. nach Jena, allwo dieser damals den Gradum Doctoris angenommen, blieb daselbst auch &. Jahr, und disputirte wiederum unter Kern D. Himmelio welche Disputation desselben Prodromo religiosa pacificationis hypothetico porgedrus ctet; und unter Deren D. Glassio, de Libro Vitæ, als Auctor Respondens. Als er sich hierauf wieder nach Haus te, und mit derselben in veranügter 49. gewendet, wurde ihn die Pfarz jahriger Che 6. Sohn und 3. Sochter

Schweinbach An. 1629, anvertrauet. und derfelbe, nach erlangter Ordination Nathen, M. Christoph Welhams mern / auf Befehl Herm Christoph Kührers am XVIII. Sonntage post Trinit allda præsentiret. Es litten aber die elenden und unsichern Zeiten nicht sterlichem Geschlecht entsprossen, und sich allda auf dem Land aufwhalten. und wurde ihm dahero An. 1640. bas bel 3ahr 1617. den 10. May, dessen Vicariat der Suden und des Spitals Batter, Berz M. Georg Müller / das zum Beil. Geift zwey Jahr lang adjunmals Pfarrer zu Kalchreuth gewesen, giret, bis er sich Anno 1642. der Pfarz worden, die Mutter war, Frau Sele Silpolostein begeben, und Anno 1644 Watter aber war Herr M. Georg Nach todtlichen Abgang seines gemeses Muller / anfanglich Pfarrer zu Kirch | nen Ancecessoris in Schweinback. nen Schulen ju Rurnberg wurde er im Beift worden war , tam er nach geben Jahren mit groffen Bedauren feiner Vfarz : Kinder, zu folcher erledigten Diaconat - Stelle, darinnen er 6. Jahr bes harret, bis er endlich zum Diaconat an der Haupt - Kirche zu St. Laurengen ges langet, und Anno 1678 das 21mt eines Dispositoris oder Schaffers allda übere kommen, ju welchem er den it. Januarii Anno 1679. dem Collegio Laurentiano ist præsentiret morden. In den Che - Stand hatte er sich Anno 1640. begeben mit Jungfer Mandalenens obgemeldten Herin W. Welhammers Tochter, weil er folden Mann nicht nur als einen geistlichen, sondern auch als einen leiblichen Vatter und Beforderer feiner Studien sederzeit boch geehret bats £[3

fråbreitig und unverbevrathet gestorben. von den übrigen tit der älteste Sohn, M. Julius Jacobus Muller, Vfarrer au St. Johannis, Vitus Wüller / Przceptor an der Schul zu St. Korenken, und Johann Christoph Müller/ Schreibend Rechen-Meister in Murnberg worden, von welchem letten eine Enckelin, Frau Mandalena an Herm M. Georg Christoph Ponhölgeln/ P.L. C. und Pfarrer zu Forrenbach verheprothet ist; eine einige Zochter aber, Frau Elisabeth / ist an Henn M. Georg Nisselw. Pfarrern zu Regels frach, und hernach zu Poppenreuth verehligt worden? Ob er nun wol von ges funder Leibes . Constitution gemesen, so hat er doch im sosten Zahr arosse Beschwernis am Stein, und gulett eidurch er geraume Zeit auf dem Bett! darnieder tiegen, und daben dieses ther er den 1. Man Anno 1697. nach: gefolget im Titen Jahr feines Ministerii, und 73ten seines Alters. mabl beebret:

manet.

res rite supremi

mo.

erjenget, von welchen Kindern aber 6. Impigra sedulitas. doctrina, peritia. candor.

Cuncta fuere: Poli tu super axe viges.

41. MUNSTER, (M. Ludovicus) gemefener Drediger ju Beilbronn, wird bon Herm D. Gogen in Theol. Semilec, pag. 11. aus einer Leich = Predict M. Johann Loschbrands . Die Anno 1632. Frauen Marin Imlin gehalten worden, angeführet, daß er über sz. Jahr der Kirche GOttes gedient habe.

42. MUTZEL, (Balthafar) que tpesener Dettingischer Pfarrer zu Love singen, umweit Nördlingen, war in Rôrdlingen gebohren Anno 1554. zu der Zeit, da sein Batter Matthias Müsel Burger und Tuchmacher zu Dettingen, in Exilio sich befunden, das nen ftarden Schlag : Fluß erlitten, das bin er wegen des Interims An. 1546. vertrieben worden. Dann als der res gierende Ben Graf von Dettinaen. als das schmerplichste erfahren muffen, Ludwig XV. nebst seinem altern Sohn, daß seine liebe Che - Genoßin an aleis Ludwig XVI. vom Rayser Carl V. wes chen Zustand neben ihm gestorben, wel- gen des verworffenen Interim und Schmalcaldischen Bundes von Land und Leuten verlaget, und dero Graf-Dessen schafft denen becden jungern Sobnen, Bildnis hat Herr Johann Gabriel Friderich und Wolfgang übergeben Mayer / P. L. C. mit folgenden Denck, worden, Davon Sleidanus de Statu Relig. & Reipubl. Sub Carolo V. f. 590. Affectus mites tibi compositique fue- & 789 kan gelesen werden, so betraff folche Verfolgung unter andern auch Talis in ore Decor, qualis in are etwehnten Matchiam Mugeln, welcher anfangs sehr hart gehalten worden, der-Hinc quoque laus venerande senex, gestalt, daß, wann er nicht abtretten wurde, man ihn mit dem Strana abs In Domini Sancta disposuisse do Istraffen wolte; endlich aber als man jabe, daß er sich nichts abschröcken ließ. **QUI** 

Sott und seinem rechtmakiaen Regens 1 ten treu zu bleiben, von Grafen Wolffs gang mit diesen Worten: Sabr bin du Lund / deinem Lerm nach! nebst Weib und Kind aus der Stadt und Grafschafft Dettingen verwiesen, und Sicherheit halber verborgener Weise unter einem Thung 2 Wagen aus dem Dettingischen Territorio nach Mördlingen gebracht worden. Herr D. G. S. Gone der diese Geschichte in Christi Erempel & Buch über dem Catechis finum pag. 16. seq. anführet, setzet els ne Anmerckung bey, über die unbillige Benennung der Evangelischen Christen, daß sie offters ben denen Vapisten Lus therische Sunde heissen mussen; worzu ich dieses zusüge: aber doch essen die Zundlein von den Brosamen/ die von des Zerm Tische fallen/und beisset bev vielen, die solches leiden musfen : Dein Glaub ist groß! Matth. XV. v. 26. 27. Wie dann dieser alte Marthias Müzel Gottes gnädige Vorsorge an sich und den Seinigen reichlich genossen, da er sich in solchem Exilio zehen Jahr in Nördlingen aufund so wohl achalten / daß es seine Kins der und Kinds-Kinder nach seinem Tod noch zu geniessen hatten; es liessen ibn auch nicht allein die beeden vertriebenen Grafen in foldem Exilio versichern, mann sie wieder wurden zu ihren kanden kommen, daß er und die Seinigen allezeit ihres Schutes und Inade ges niessen follten, sondern verhalffen ihm auch, da jenes geschehen, zu dem berledigten Bogt - Amt zu Rühr- Stadt in der Pfals Neubura, an der Donau, und begnadigten ibn zur Belohnung sei-

ner Treu und beständigen Gedächtnis der harten Relegations - Formul mit ele nem Vetschafft und Warven, darinnen zwey Bracken-Dunde, ein offener Delm. oben eine Crone mit Keldern und Bierathen in das Wappen, auch weiß und rothen Karben enthalten, welches Bets schafft seine Nachkommen bis auf diese Stunde führen. Seine beeden Sibs ne aber, Erasmum, der bernach viele Stahre Con-Rector und Rector der Lateinischen Schule zu Dettingen gemesen, von dessen Leben D. Ludovici Schul-Historie Part. III. pag. 241. m lesen; und oberwehnten Bakbasar/be gabten sie mit einem ansehnlichen Stipendio, dahero sie jum Studiren aes widmet wurden. Und gieng dieser Bals thafar Mukel Anno 1579. auf die Universität Zena, allwo er sich in Philosophicis, und sonderlich in der Mathesi wohl habilitirte, aber doch die meiste Beit auf die Theologie wendete, bis er Anno 1180. jum Cantorat nach Dec tingen vociret wurde, woselbst er sich noch dieses Jahr mit Jungfer Christie na Baumannin, aus Dettingen, vers heprathete, mit welcher er in geseaneter Che zehen Kinder gezeuget hat : Anno 1585. bekam er eine ordentliche Vocation au dem Pfare Amt in Rübrstadt. woselbst er auch etliche 20. Tabe der Rirche GOttes treu gedienet, aber An. 1608. seine liebe Daus & Frau durch einen seeligen Hintritt verlobren batte: dabero er sich Anno 1610, das andes remal mit Jungfer Sabina Senffting aus Lauingen verehligte, und mit ibn auch zwey Sohne, Albertum noch in Rubrstadt, den andern Georgium nebst ciner

Uner Tochter in Löpfingen, nach feinem i betraf ihn aber ben damaligen fchweren Exilio gezeuget, und darinnen wiederum Die gottliche Vorforge augenscheinlich verspühret hatte. Dann als An. 1618. die Bfalkische Reformation angegans gen, da Pfals - Graf Philipp Ludroig obne Zweiffel aus Betummernis geftor-. ben, weil fein Dring Wolffgang Wils belm durch Beranlaffung des Zefuiten, SJacob Reinkings der doch hernach - Mibst Evangelist und Profesior zu Zus bingen worden, sich jum Pabstbum ge-... wendet, davon bochgedachter Dert D. -Bon l. c. die Mouven mit benaefüget Lat, und darauf diefer Wolffgang Wil--beim die Pabstische Religion in dem · Derzogthum Reuburg, mit Berjagung ber Evangelischen Priefter, eingeführet, - und also auch dieser Balth. Müsel ben - 18. Augusti ej. 2. durch den Land-Boat was Dochkadt in dreven Tagen die Pfarz . aut tanmen bedeutet, auch nach ausges Eftandenen allerhand harten Verfolguns \* hen, mit Weib, Kind und Gesind vers itrieben worden, ist er nicht allein auf · beschehene Anzeige seines Elendes von Dem damaligen Herrn Graf in Dettins inen, Gottfrieden als ein Dettingisches · Eands Kind und Gräflicher Stipendiate sin boben Schut genommen, mit nothis gen Lebens - Mitteln verpfleget, und in . Loben - Altheim von dasigem Pfarrer au seinem Unterhalt in die Wohnung raufgenommen worden; sondern wurs : De auch, da gleich im folgenden Monar · Septembris, Durch Absterben M. Viti Beerens die Pfart Lopfingen vacant : worden, zu folder Stelle beforbert, die er noch im Monat septembris bezogen, and noch 16. Jahr bekleidet batte. Es

Kriege . Läufften, auch zu Löpsingen das Unglick, daß et Anno 1634. nach der Nordlinger Schlacht und Eroberung diefer guten Stadt, nicht allein um feb ne meiste Daabe und Bermogen, sow dere auch elendialich um Leib und Leben gefommen. Dann als et am 23. Octobris'ermeldten Jahrs, einen todte trans den Soldaten ju communiciren, indet Mabe, beruffen worden, ift et im Dein geben von einem Rapserlichen Croaten überfallen, und weil er ihm auf fein æ ftes Wort nicht gleich den Kelch geben wollen, an dem Daupt dermassen tidts lich verwundet worden, daß er zwa noch lebendig in die Scheure gelanget, morimen er fich ben fo bofen Beiten mit den Seinigen aufgehalten, jedoch den 26. Octobris an seinen Wunden seelig verschieden , und den 28. am Fest 🕪 monis und Juda beerdiget worden du et fcon 55. Jahr bem lieben & Ott in der Schul und Kirche gedienet, und 81. Jahr gelebt hatte; deffen Nachkommene theils in burgerlichen Stand fich wohl und ehrlich genähret, theils auch im aeistlichen Stand gelebet, und noch bis diese Stunde im Weinberg des Dern Wie dann sein Sohn Jos arbeiten. bannes Con-Rector in Dettinger worden, von seinem sungsten Sobn. Georgio fein Enckel, Namens Euchsrius Mingel in Nordlingischen Ofanze. und sonderlich sein altester Sobn, Albertus, in die 49. Jahr Pfarrer m Auernheim und zu Closter Aubanssen aemefen, allwo er auch einem aus Prac gebürtigen Christlichen Exulanter Matthia Roblen succediret batte. نظلا

Und dessenlikester Sohn, Herr Georg, minibus denen Gerren Scholarchen fe-Mbrecht Müzel wurde Decanus und derzeit als ein Muster wohlgerathener Stadt: Pfarrer zu Wasserdrüdingen, Lehre und Zucht, und seinen Condiscipuln welcher wiederum dren Sohne und eine als ein Borbild zur Nachfolge vorge-Cochter hinterlassen, die sämtliche in gestellet wurde. Als er schon in seinem geiftlichen Stand gekommen, nemlich M. Wichael Albrecht Wügeln Pfarrern zu Rockingen : Herm M. Obilipp Samuel Müneln / mohl verdienten Archi-Diaconum der Hoche Kurstlichen Resident Onolkbach: Herm Balthaser Vicolaum Müweln / dermaligen treus fleißigen Pfars rern zu Dengstfeld, welcher sowol hiers innen, als auch von einigen andern Jubilzis Nachricht gegeben; und Kran Sabina Barbara / Herm Johann Daul Soffmanns / der Zeit Pfarrers zu Lendersheim, gewesene eheliche Daus: Krau, welche aber den 4. Junii 1726. in dem DErm seella verschieden.

43. MYLDORFF, (Andreas) ber trohlverdiente Rumbergische Theologus und Antiltes Primarius, Brediger au St. Sebald, SS. Theologiz and Hift, lerit die Mazister - Warde angenom-Eccles. PP. auch Reipubl Bibliothecarius. war auf diese Welt gebohren zu Nurnberg den 7. Nov. 1636. dessen Watter war Johann Myldorff/Bes Dienter oder Aufwarter bev der löblichen Losunas-Stube allda, die Mutter Apols Ionia, eine achohrne Ewertin. Db nun laen fortaefeket, auch folgenden Sahrs deffen Ursprung sehr gering gewesen, so jeine Reise nach Holland vorgenommen/ ist doch aus diesem niedern Stammlein ein solcher fruchtbarer Baum erwache sen, welcher in der Kirche und auf dem Parnaf, auf dem Berg Sion und Deticon die herelichsten Früchte getragen, wie er dann in seiner Jugend sich schon Lowohl angelassen/ daßer in denen Exa-

14ten Jahr in das Auditorium Ægidianum die Lectiones publicas au hos ren, vor tuchtig erkennet worden, und Darinnen die vortrefflichken Derren Drel diger, Dilherm, 2Bulffern und andere, als seine Professores, aehoret batte, des neh er bernach selbst auf der Cankel und Catheder nachgefolget ist, hatte er sich nach absolvirten gewöhnlichen Biennio auf die benachbarte Universität Altdorff Anno 1652 begeben / allwo er sich nebst andern nothigen Wissenschaften, sonderlich der Beredtsamkeit beflissen, und auf dem Catheder in Disputiren also ers wiesen, daß er von mehr als einem Przside das Lob erworben : Sie wusten nicht, ob sie Præsides oder Respondenten gewesen wären zund als er im seche ften Jahr feines academifchen Lebens men, auch nachgehends seine erste Predigt zu Altenthan abgeleget, und sich in lsolcher heiligen und wichtigen Verrich. tung nicht nach Art anderer Versonen hat übereilen wollen, hat er alsdann seis ne Sprachen und Theologische Ubuns welche aber von GOtt mercklich verhindert, und ihm dagegen durch eine adttliche Vocation, eine Chur in die Rir. the Christi, zu ber Pfart Sulgfirchen in dem Hochgraflich - Wolffsteinischen Bebiete eröffnet worden, welchen Bes ruff er auch an VI. Sommag post Tri-Mw nitat.

nitat. 1659. murcflich angetretten: bat. 1 Alsdann verehligte er sich ankänglich mit Jungfer Anna Barbara, einer gebohrnen Hemmersheimin, welche liebe reiche Che aber der merforschliche Rath. Schluß S.Ottes in dem ersten Jahr noch durch frühzeitigen Tod derselben getrennet, nachdeme sie ihm eine liebe Tochter Mariam Margaretham binters lassen, welche sich aus besonderer Lieb und Werthhaltung ihres Heren Batters, den unveränderlichen Vorsat genommen, so lang er leben werde, nime mermehr von ihm zukommen. Diers auf hatte er sich das andermal verebis get mit Frau Margaretha, Der n vi. Philipp Jacob Bayers / gewesenen Pfarrers zu Ruffelbach, binterlassenen Wittib, einer gebohrnen Wulfferin mit welcher er auch ein einiges Edchterlein, Emiliam mit Namen, erzeuget. melches aber nicht länger als 20. 2Bos chen in der Welt gelebet. Indessen hatte & Ott weiter vor diesen exemplat ihen und geisteiferigen Prediger geforget, welchen seine vortreffliche Bes redisainfeit weit und breit recommend te, also daß ein Hochedler Rath der Stadt Rurnberg denselben wieder in sein Batterland gezogen, und anfangs lich Anno 1668 zu der Stadt Dfarz in dem Amt Velden und bald darauf in dem gleich - folgenden Jahr zu einer perlediaten Diaconats - Stelle in der Daupt & Kirche zu St. Gebald beruffen, und in seine Vatter - Stadt selbst gebracht hat. An. 1678 wurde er durch einmuthige Wahl an die Stelle des vorir ffichen Herm Predigers Adolph

und Inspector des berühmten Gymussi allda erwehlet, und also über Ricchen und Schulen gefetet, in welchen beeden Uemtern er sich jederzeit treu und forge fältig erwiesen hat. Da er aber ben diesem neuen Beruff auch in eine neue Betrübnis gerathen, und noch in dem erften Jahr feine geliebte Margaretham verlohren, hatte er sich folgenden Jahrs dieser Einsamkeit zu entschlagen , zum drittenmat verehliget mit Jungfer Eleve nora Catharina, Berm Johann Georg Richters, fürtrefflichen |Cit, Schmare kenberg = und Wolffsteinischen Naths und vordersten Consulenten in Nurs berg Tochter, und auch mit derfelben eis ne bochste vergnügte Che, boch obne Leibes . Erben , bis an fein feeligs Ende. besessen. Daben batte er doch in dies sem Shestand nicht ohne Creus leben follen, fondern in das entfekliche Schre cken und augenscheinliche Gefahr aller seiner Sabseligkeit verlustigt zu werden gerathen muffen, da eine graufam s fress sende Flamme Anno 1696 den 7. Iulii das vollige Ægydier - Closter sami der Rirchen und Gymnasio schnell in die Afche geleget, also daß er kaum Zeit hat te, seine schone Bibliothec und bestes Vermögen in eine benachbarte Gafe ju salviren; wie fehr ihm nun daber sein angenehmer Tempel und liebe Gymnalium geschmerket, baben seine vielfältigen Lamentationes zur Gemige bezeuget. Doch ließ ihm & Ott nach diesem Rauch und Brand wiederum ein belleres Licht der Shren aufgeben, da a An. 1697. an des hochverdienten Hern Predigers und Professoris Unglencken Saubertigum Prediger ben st. Ægydien | Stelle als Antiftes Der Pfart - Kirde

211-St. Lorensen beruffen, und ihm 1111 gleich die Professio S. Theologie & Historiæ Ecclesiastica ben foldem Gymnasio überlassen morden, ben welchem michtigen Amt er sich dergestalt eiferig und fleikia bewiefen, dak er als ein Sviegel der Wollkommenheit, ein Leiter der Gemeine, eine Seule Der Religion, ein Licht der Kirchen , ein Bertretter der allaemeinen Wolfahrt vor Gott in feis nem loblichen Lebens & Lauff ohne Wes dencken konte vorgestellet werden, das durch er auch mexiciret hatte, die lekte und hochste Beruffung in der Stadt Murnberg zu überkommen, und des portrefflichen Predigers, Berm Comad Reverteins, Nachfolger im obersten Dirten-Ant der Nurnbergischen Seesen-Weide zu werden, da er den 21. Idli Anno 1704. den Antitt in die Daupt-Pfarz Rirche zu St. Sebald genom= men, und augleich totius Ministerii Antistes und Reipublicæ Bibliotheca rius morden ift, da ihm dann die Biblioeneca publica nicht nur seine unersättl: che Bucher Biebe hat veranugen, sonbern auch Gelegenheit geben muffen, viel Kürsten und Herren, und andern berühmten und gelehrten Personen bes Zannt zu werden, auch so aar ehemalen Thro Romifche Königliche Majestat Josephum, und Ihro jeto Romisch & Ray: ferliche Maiestat Carol. Den VI. jeden mit zwey sinnreichen Distichis auf der Bibliothec zu empfangen, und alleruns Weil er nun terthänigst zu bedienen. nicht allein von SOtt mit einer auten Datur begabet, sondern auch vor sich felbst der Mäßigkeit ungemein beflissen Mar, so gelangte er ju einem schr hoben Sahr feines Alters, und zoften seines

Alter, bis fich endlich eine Dispositio Cacochymica eingefunden, die fich gar in Cachexiam permandelt, und groffe Gefdwulft verurfachet , darüber er end. lich feinen Geift muste aufgeben ben 11. April. 1714. nachdeme er ff 3abr als ein treuer Arbeiter in dem Weinberg Des SErm preifmurdig gedienet , und fein ganges Leben gebracht batte, auf 77. Jahr, f. Monat , 4. Tag. Deffen Beichen . Predigt aus dem berordneten Tert 2. Timoth. I.v. 12, bon TT. Bern Bernhard Walther Marpergern, tt. Diacon. Sebald. nachgebende Drediger au St. Egid. und porjego SS. Theol. D. und Ihro Majestat, der Konigin in Dob. len Ober = Dof = Brediger gehalten und die groffe Glaubens = Freudigkeit woble perdienter Lehrer Darinnen vorgestellet morden.

44. MYLIUS, (Joachim Sribes rich ) Doch - Kurftlich - Baureuthischer Pfarrer zu Abornberg in die inspection Mondberg geborig , war gebobren in ber Soch - Graffichen Refidents Stadt Schlaiß, allmo fein Berz Batter, M. Balth. Mylius, Superintendens gemes fen. Mach absolvirten Studiis zu 2Bittenberg, wurde er anfanglich An. 1613. Diaconus ju Elfterberg in Bogtland, in die Inspection Planen gehörig, Darauf An. 1620. Pfarrer gu Strafberg; Anno 1623. wurde er nach Rurbis bes ruffen , mufte aber wegen Sefftigfeit des Rriegs bald weichen, und Felde Brediger werden. Endlich gelangte et aur Pfart Abornberg, und wurde Senior des Monchbergischen Capituli; er farb den 17. Januarii Anno 1669 im 7 ten Mm 2 Predict

Dredigt 2mts, deme. Derz M. John Sriberich Dertich / Superintendens gu Monchberg die Leich - Predigt gehalten, Deffen D. Gog in I heol. Semif. p. 21. und M Blum in Jub. p. 139. gedencken. Seinem eigenhandig aufgesetten Les bense Lauf hat er eine schone Dancksas aung gegen WOtt einverleibet , darinnen er ihm vor zehen Daupt = Wolthas ten acdanctet, nemlich, pro gratia creationis, regenerationis & adoptionis, christianz educationis, legitima in vineam fuam vocationis, conjugalis oblectationis, large lobolis provisionis, paternæ castigationis, quotidianæ sustentationis & fructuosæ cooperationis. Darauf schoff er mit dies sen Worten: Nun bin ich hier, und ermarte gratiam beatæ emigrationis. Er harte zum etsten Che's Gemahl Frau Christinam Derjogin, von Leipzig/mit melcher er 11. Kinder gezeuget, davon das neunte Kind die erste Tochter gewefen, und an Derin Gottfried Beinrich Eberlein/ Redwittschen Pfarrer 111 (Hertenrod, und von diesen wiederum die mnaste Sochter, Frau Barbara Christina an Herm Johann Friderich Mockein Pfarrer zu Steppach und Camerarium des Capituli zu Reuftadt derehliget gewesen.

41. MYLIUS, oder MYLLER, (M. 11artinus) gewesener Pfarrer ju Lind u an Bodenfee, war aus Mem= mingen geburtig, und wurde erstlich Niethheimischer Pfarrer zu Angelberg in Schwaben, allwo er 40. Jahr lana gewesen, nachmals aber Pastor und Senior au Lindau/ und hatte allda noch 13. Jahr gelebet, bis er endlich 77. Jahr den 5. September Anno 1607.

alt, im, gasten. Jahr kines Ministerii gestorben; deffen Sohn

46. MYLLER, (M. Bernhard) mar Anno 1582, gebohren, und murde Anno 1605. nach Leuttirch beruffen. allwo er der Lirche und Schule zugleich dienete, dis et Ango 1625. das Pfars Amtidaselbst bekommen; er starb And 1658. 2tat. 75. & Ministerii 52. annorum. Ex communicat. Herm Georg Wachters, aus Menmingen.

1. 7. 6 1 N.

1. NAGEL, (Andreas) gewesener Stadt - Pfarrer der Freyen Reichs-Stadt Windsbeim / war gebohren A. 1525. auf den Schlof Brechen, in ber Erierischen Bewschafft , und kam nach Windsheim in bas Ministerium Anno 1598. alkvo er an Clement Berglers Stelle Stadt-Pfarrer worden ift, und hat die befondere Snade genoffen, das er 15. Jahr im Ministerio, und 564 Jahr in der Che gelebet, 15. Kinder gezeuget, und 62. Enenckel gesehen / wiewol er vier Jahr vor seinem Ende/ bos hen Alters wegen, sein Amt resignizet hatte, dessen Bildnis in einem Epitaphio über der Saeristen in der Stadts Kirche allda befindlich, ben welchem dies le Reimen untergesetet stehen:

Serr Endres Magel fünff und funff-3ig Jahr/ in dieser Ricchen Pfarts Zert war! er lehrt getrost/ rufft ohne Scheu/ und lebte achzig Jahr und drey/ ist endlich sanfft mit Tod verblieben.

Bben darüben flehet deffen Symbo 14.73 13. Clement Bertifet und im def lum aus 4. Cor. XV.v. 10. Don GOts tes Gnaden bin ich / das ich bin. Dessen Sohn war Herr M. Samuel Nagel/welcher anfänglich Pfarrer zu Teases / hernach zu Sinster - Lobr/ und sendlich Diaconus zu Rotenburg gewesen 39. Jahr lang; dessen Sohn aber, als ein Enckel von jenem, Herz M. Georg Magel; ist Vesper - Pres diger zu Rotenburg / Consistorialis, Scholarcha und Ministerii Eccles. Senior worden, welcher den 13. Septem bris Anno 16 3. im 71sten Jahr ges storben, da er auch schon 46. Sahr im Predigt : Amt gestanden war, daß also Groß - Watter, Watter und Sohn in die 140. Jahr zu rarem Erempel an dem Weinberg Christ treulich gearbeitet haben, wie in des lettern Personalien, ben der vom Herin Johann Bapcista Zierlein / gehaltenen Leichen » Prediat, Dessen sämtliche angemercket stehet. Antecessores und Successores ben dem Mindshelmischen Stadt = Vfarz = Amt und Decanat sind von Beiten der Reformation folgende gewesen:

A. 1521. that Herr Johann Ebner/ von Rurnberg, die erste Evange= liche Predigt in der Pfarz-Kirche zu Windsheim, darauf wurde eod. an. Petrus Wusthofer / von Leutershausen, Stadt - Pfarrer.

1525. Thomas Appold von Weifsenbura.

eod. an. Andreas Altenstetter / von Wfaffenbofen.

- 1526. Petrus Buttner.

1142. Detrus Liconius.

1549. Jodocus Diugel,

fen Stelle, noch

eod, an. Andreas Magel / Diefer Jubilæus.

1607. Georg Scheu / getvefener Coadjutor Nagelii, welcher Anno 1624. gestorben.

1622. Sebastian Sornung / m. 1636.

1636. M. Johannes Lehmus, m. 1639.

1639, M. Henricus Rreuterer / m. 1654. 2tat. 70.

1654. Matthaus Dhein / obiit an, 1662. 2tat. 61.

1662 Fohannes Model/m. 1675. 2t2t. 65.

1678. Joh. Heinr. Horbius, von Colmar im Elfaß gebohren, ward Anno 1671. Inspector zu Trats bach an der Mosel, d. a. Superintendens zu Windsheim, A. 1685. Pastor zu St. Nicolai in Samburg. dimitius An. 1693 starb in seinem Garten zu Schleen ben Hamburg 1695.

1685. Georg Erhard Teubert/m. 1688. a tat, § 8.

1689. Johann Philipp Groß ges wesener Vesper - Arediger starb aber noch selbiges Jahr, da er von einer jählingen Kranckheit überfals len wurde, an dem Sonntag, da er seine Antritts - Predigt thun sols te, ætat. 49.

16 9. M. Joh. Michael Rückers m. 1712. ætat 59.

1712. M. Johann Samuel Groff Joh Whil Filius, m. 1726, 2121. 60.

3Xm 3

A. 1726.

A. 1726. Johann Gorg Speier / Berr Gorg Philipp Seyborb/Gold mar gebobten zu ABindebeim den 18: Noy. Anno 1669. Patre Domino *Jodoco Speiero* , Cant. & Præc. Class. wurde 1698. Spitals Prediger 1712. Besper , Predis ger, und den 19. Jul. 1726. Decanus, starb aber schon den 14. Maji 1727.

Daber das difimablige Ministerium Ecclesiasticum & Scholasticum in folgenden Versonen bestanden, nebenstisteben 2 erst gemeidten Herrn Decamo und! Derr M. Johann Michael Boder, Stadt - Pfarrer Speiern war:

Herr M. Johann Corg Neuber / Bewer - Prediger, gebohren zu Windsheim den 22. Aug. An. 1680. Deffen Herr Batter Beorg Wilbelm Damahis ausserer Raths Derr, inngerer Burgermeister und Des Confiltorii Secretarius, der Große Natter aber, Herr Georg Neuber, Burgermeister und Ober - Richter gewesen; der Groß Batter Mits terlicher Seiten , Berr M. Johann' Ziegler, Paltor zu Nesselbach, aus Culmbach gebürtig, vid. M. Joh Gorg Schmidt/ Jubil wurde An. 1712. Adjunctus Deren Stadte Pfarrers Ructers, An. seq. Diaco-1726. Besper-Drediger.

Derr Johann Jacob Geiß/ Archi-Diaconus, mat. in Windsheim den 27. Aug. 1657. Patre Dn. Joh. Christoph. Senatore. Leate sich ans fanglich auf das Studium Medicum, 1110 1712. Archi-Diaconus.

tal-Pfarrer, nat. den 6. Oct. 1682. mard 1709. Præceptor Tertiæ Class in Gymnasio; 1714. Diaconus, An. 1726. Spital-Pfarrer.

Derr Job. Jacobus Walther / Diaconus, nat. in Windsheim den 4.4 Nov. 1663. wurde Anno 1694. Con-Rector ben dem Gymnasio und An. 1726. Diaconus.

Dey dem berühmten Gymmasse

dein/Rector, nat. Weisenburg den 12. Jul. 1687. vid. M. Wich. Do. Derlein Jubil. wurde jum Rectorat beruffen 1713.

Perr Undreas Seyboth/ nat. den 2. Martii 1692. In Windsheim, wure De An. 1714. Præc. Tert. Claff. 1726. Con Rector.

Herr Johann Augustin Rlinger mat. Windsbeim den 22. Dec. An. 1698. with 1726, Præceptor Tertiz-Claffis.

Herr Conrad Peels van Marck Breit. Præceptor IV. Classis.

Herr Johann Chomas Dien 1. Windheimensis, Præceptor V. Clas-

nus, 1714. Hospital - Prediger, An. | Herr Jacob Steller / Cantor, wels cher von Cantorat zu Castell-Riv Denhaussen Anno 1700. dahin bes xuffen worden, und ein trefflicher Vocal - amb Instrumental - Musicus 1**0**.

2. NAUCKE, (Martin) mar und applicite sich nachdem erst ad Pastor zu Wormlage in der Niedere Theolog. wurde An. 1684. Diaconus Laufnis, allwo Berr Ernft Bried. Buttner der Zeit das Pfart-Amt vermaltet; er hatte der Kirche Christicc. Jahr gedienet, und ist den 16. Dec. 1703. allda verstorben 82 Jahr alt, Rnauth in Ebrens vollen Alter p. 12. Hansi in Sched. de Theol. Macrob.

Lus. p. 50.

3. NERRETER, (David) Konis alich, Preußischer General-Superintendens des Herkogthums Sinter: Dome mern / und Fürstenthums Camin / mie auch hochbetrauter Consiltorial-Rath; als er seinen Lebens-Lauff eis genhandig verfasset, hat er diese Worte Davids voran gesetzet: Rommet her / horer zu / alle die ihr GOtt forchtet / ich will erzehlen / was er an meiner Seelen gethan hat / Pfal. LXVI, 16. ist demnach von ihm zu wiffen, daß er in der Stadt Nurnberg achohren worden den 8. Febr. Anno 1649. Deffen Watter Bert Peter Mers reter / Genanter des Naths, die Muts ter Frau Anna Maria / gebohrne Buggelin gewesen sep. Als er die Las teinische Schule ju St. Lorenken und das Gymnasium in Murnberg frequentirte, that er sich vor andern Condiscipuln hervor, also daß sein gewesener Præceptor, Erasmus Stifch ihm of: fentlich zugeruffen : Urit mature, quod vult urtica manere, fahre so fort, Das vid, so wirst du ein wackerer Mann merden. Machdem er einige Orationes in Auditorio publico gehalten, gieng er permittelst des Benigerischen Stipendii nach Altdorff, und erlangte nicht nur durch seinen Fleiß groffe Gunst der Herren Professorum, sondern wurde auch ben herrlichen Proben seiner guten ! Poesse von dem Comite Palating, I tium disputifte, welche Disputation

Sigmund von Bircken/ als Poets Laur. Cæsareus, und in dem Blumens Orden der Vegnikischen läblichen Gee fellschafft unter dem Nahmen Filemos als ein Mit - Glied declariret, davon hernach dessen geistreiche Lieder sattsas mes Zeugnis gegeben, wie ihm dann auch sogleich in dem Poërischen Irr-Dayn zu Kraffishoff eine Hutte mit der Ordens & Blume Marcisse Anno 1670. schon in seinem 21ten Jahr zugeeignet wurde, die bey der Hutten-Chur mit diesen Worten umschrieben stunde:

In Frühling die Marciß zwar spat den Lengen zieret /

Mein Wunsch mich bimmel an zum

legten Lengen führet:

Mich mach ersterben hier des Tos des Winter-Zeit /

Ich werde zeitig nur dadurch zur Ewigkeit.

Als er hierauf sich zu der Preußischen Universität Kömigsberg gemendet, hat thn gedachter kerr von Bircken mit diesen Worten gesegnet:

Zieht/ Werther/ziehet bin/und bos

let Dreis in Dreussen!

GOtt gebe / daß wir euch fo glucke lid) willtomm beissen.

Und er war kein unglücklicher Prophet hierinnen, indem er allda ben denen vornehmen Theologis und Philosophis dermassen an Wissenschafften zugenom= men, daß er Anno 1672, mit unters schiedlichen ansehnlichen Candidaten die Magister - Würde erlanate: und bald darauf als Præses, de Origine fonaugi In Lipenii Bibliotheca Philosophica allegiret steht, wordurch er also ein Mit . Glied der Philosophischen Facul-Als er eine zeitlang tat worden ist. Pos's Meister bev denen jungen Herin Bon Creugen gewesen, gieng er hernach auf einem Schiff nach Stocks bolm, muste aber unterwegen bev eis nem jehlingen Sturm arosse Lebens-Gefahr ausstehen: allda besahe er die Bibliothec, darinnen sonderlich der Coder argenteus der alten Gotbischen Version, des Bischoffs Ulphila merchwürdig; ingleichen die Lapplandische und andere viele Raritaten in Original, predigte in der Teutschen Kirche Felto Johannis; gieng von dannen gar nach Narve und Ivanogorod, allwo er von der Griechischen Kirche und dero Gebrauchen Nachricht erlangte; war auch willens, aar in die Rukische Daupt-Stadt Moscau zu gehen, wur-De aber durch Briefe von seinen lieben Elden nach Sause beruffen, und mus ste solche Reise wieder mit vieler Les bens - Schahr juruck nehmen, indem ein nach Lübeck gehendes Schiff ben spater Derbst - Zeit in übles Wetter und anhaltende Sturm gerathen, daß es bey 4. Wochen auf der ungestümmen See schweben muste, zu welcher Zeit 6. Schiffe auf der Ost-See unfergegangen , und hatte also GOtt Usedom ; von denen hinterbliebenen 4. fein Leben wie eine Beute zu dancken. Alls er glucklich wieder nach Hauß gelanget und mit 2. jungen Berm sich mis der auf Altdorff begeben, allwo er Dem seel. Heren Dr. Sauberto in einer Theologischen Disputation einmahl op-

rum actione mit biesen 2Botten vernebe men; Prævideo jam, ad quod honeris Culmen Deus Te evecturus sit. Hierauf kam er durch Recommendation an den herm General - Superiatendens und Dettingischen Sof - Drediger Dr. Benedict Bocken; oben be schriebenen subilæo, und wurde von Seiner Hochfürstlichen Durchleucht allda Anno 1677. jur hof & Caplaney beruffen, worauf er in folgenden Jahr mit bochgedachten Herrn Dr. Boe ckens altesten Jungfer Tochter, Doi rothea Felicitas Dochzeit gehalten. welche ibm vorhero in Traum in vol liger Gestalt gezeiget worden, ebe et noch jemand in Hauß gesehen oder ge-Fandt hatte, und hat also solche She por ein abttliches Schicksal gebalten. darinnen er auch 48. Jahr so vergnügt gelebt, daß obnerachtet es ihm an Creus nicht gemangelt, ihnen dennoch solche langwiehrige Che kaum als ein Jahr vorgekommen; darinnen ste auch 14. Kinder miteinander gezeuget, das von 8. wieder frühzeitig gestorben, von den übrigen aber ist ein Sohn, Herr Jacob Bernhard Benedict Vierres ter / Königlich Vreußischer Hof-Rath m Berlin; der andere, Herr David Bernhard Merreter/ Paltor ju Cafe seburg und Schwine, auf der Insul Sochtern sind auch 2. in - Chestand, die altere, Frau Eberhardina Catharina, an Herm Johann Christoph Schwindeln / Churfurzilich - Mannkischen Lehen & Commissarium zu Kurth: und Krau Anna Maria / an Herrn ponirte, ließ sich folder in der Gratia- Friedrich Wilhelm Bacen/ Paftor zu Ravenstein und Alten - Wedel ver- | ren / und eine felbst - lebrende Cates beurathet.

so gegangen, daß er Anno 1681. Briechischen Christichen Rirche Stadt Diaconus 34 Dettingen/Anno Unfang / Sortgang und manchers 1683. Consistorial - Rath allba und ley Veranderung , und wider eine benach c. Rabren 1688. Special - Su- sondere Schrifft von der nothwendigen perintendent zu Closter Rirchheim Einigkeit der wahren Christlichen morden : als er aber alldort wegen des Riche beraus gegeben. Ben folchen vies Frankoffichen General Feuquiers Streif len Geschäfften und andern groffen Un-Fereven und eingetriebenen Concribu-gemach ist er doch mehrentheils gesund cionen vieles ausstehen muste, und sich gewesen, und zu hohen Alter gelanget, eine Gelegenheit ju seiner Beforderung alfe bag er bif auf sein softes Ministein dessen Batterland ereignet, nahm rial - Jahr gelebet, da er den f. Jul. er eine Diaconats - Stelle in der Kir- Anno 1726. im 78. Jahr entschlaffen, che jum S. Geift in Rurnberg an , und zwar an einem Febri Ephemera, writte aber bald darauf als Diaco-modurch die gange Massa sanguinea demus in die Haupt . Rieche zu St. generitte, & subeilium spirieuosorum san-Lorensen, und nach 13. Jahren un guinis parcem extinguirte, worauf ein Pfart . Stelle nach Webed beruf- fanffter Tod erfolgte. Er hatte GOts fen, allda er den Weiger wir tes sonderbare Behütung und Erzeitlichen und ewigen Sluckfeeligkeit; baltung beym Leben in seinem Leben Die allnemeine Zistorie zur Bilder- vielfältig genossen, nicht allein zu Baf Lust; den Judensund Zeydens Tems ser, wie oben gedacht, sondern auch pel; die Mahomethanische Mos sonsten schon von seiner Kindheit an, schea; den Schau - Dlan der strei da er einmahl eine hohe Trevve von renden doch unüberwindlichen oben herab gestürkt, und unverlett ge-Christlichen Kirche / ans Licht geges blieben; da er ein andermahl aus der ben, darinnen er seine besondern Be- Schul gegangen und mit seinen Budancten geheget, wie die zertrennten chern in einen offen gestandenen Reller Rirchen ohne Syncretisteren warhaff- gefallen. Da er im Degnie - Fluß tig zu vereinigen maren ? welchen Tra- gebadet, von dem Strom ergriffen , Etat er Ibro Koniglichen Majestat und balb todt aus dem Waster gezogen Friderico I. in Preussen dediciret und worden; da er in Preussen auf einer fo viel Ingress dadurch gefunden, daß Reiße ben stocke sinsterer Nacht an eier Anno 1709, ju obbemeihten Stren- nen Auß gekommen, und die Pferd Alemtern beruffen worden. Allwo er nicht fort zu bringen waren, fonst mas dann bey denen gehaltenen Visicacioni- ren fie alle elendiglich umgekommen ;

chismus . Schule aeschrieben; in-Seine fernere Beforderung ist al- gleichen bat er einen Tractat von der bus befunden, daß die Catechisatio- da in seinem Aufzug vor Stargard eine wes nothwendig zu verbessern was Jime 10f geschoffen, und die Pferde 100cm

scheu wurden, das sie den schwer-beladenen Wagen zu groffen Unglück überhauffen geworffen,wann die Deichfel nicht abgebrochen ware, welche and digeBehütung er gegen GOtt mit vielen Danck erkennet hat. Dessen Leichens Prediat ist von Herrn D. Joh. Wik belm Zierold / Probstenzu Stargard, über Esa. LVII, 1.2. gehalten, und uns ter dem Titel: Die Seeligkeit dever die in dem ZErrn sterben / ans Licht

gegeben worden:

4. NEUNESIUS, (D. Ortolphus) mar Pastor und Superintendens un Schmalckalden, erkannte solches als seine Geburts . Stadt, darium er den 27. Sept. Anno 1617. auf die Welt gekommen, studirte zu Jena, Mars pura und Siesen, und wurde anfange lich Anno 1650. Diaconus zu Nilda in Hessen, kam aber solches Jahr noch als Archi - Diaconus nach Schmal ekalden, und wurde bald darauf Anno 1652. Pastor, Theologiæ Doctor und Superintendens des Eutherischen Ministerii und Schulen allda, an Perru Hieron. Pratorii Stelle, allwoerden 27. Maji Anno 1702. verstorben, da er ben 52. Jahren in Ministerio geles bet batte; dessen Herr Sohn, Bals thasar Abam Neunesius, so ansanas lich Diaconus in Erfurt gewesen, ist dessen Successor worden. M. Blamin Jub. p. 139. Gelehrten : Lex. II. p. 286.

5. NEUNHOEFER, ( 90hamnes) war anfanglich Pfarrer zu Geer, bron ben Acureburg, und bernach zu

gen 90. Jahr gebracht, welcher als ein Emeritus 88. Jahr alt, Anno 1654. zu Eunkelsau gestorben, und den 22. allda begraben worden: Dessen Leis chen - Vredigt der noch daselbst in ges segneten Andencken lebende Derr Mis chael Baumann, so aber nachgebends als Hof - Prediger und Superintendens zu Pfedelbach gestorben, über L Reg. XIX, 4. gehalten, und der IIL Decadi seiner Concionum funebrium lingularium oder Calual - Arediaten p. 46. einverleibet / Darinnen er mar nicht mit Nahmen jedoch ein altsverlebter, wohl - und emeritirter Prediger, ein Chrwurdiger alter Natter und wohls verlebter Senior geneumet wird, davos speciale Nachricht vorhanden, daß es Der: Reunboffer gewesen sev. Er bate te aber Frau Catharinam, Berm Deins rich Gangers, Gold-Schmidts, and des Gerichts zu Eungelsau Semioris Tochter zur Che, welche ihm 10. Kins der gebohren, davon ein Sohn, Herr Johann Görg Neunböffer / Ges richts - Schreiber zu Eunkeisau worden, welcher mit einer gebobenen Planckin verheurathet war, davon wiederum eine Tochter, Frau Maria Mandalena / sich mit Herm Fosta Reigen vereblichet / dessen schon ben Deren Joh. Lor. Deverling Meldung geschehen, welche als eine gottseelige Wittwe und 83. jahrige Macron noch am Leben, und tanquam bonum signum in domo senex, als eine Bets und Seegens-Saule im Hauf und in liebreicher Versorgung ihres geliebten Durrenzimmern / über 10. Jahr | Derm Sohns, des schon offt Ehrens lang, dann er hatte sein Alter bis ger gedachten Dern M. F. A. L. Reis 81116

mensPaltoris und Consistorial-Assessoris Prim. 14 March Brek, befindlich, aus des sen Communication dieses bengesetzet ist. Aber des obigen subilæi Reun-Adfers Herr Watter war gewesen:

Caspar Neunböfer, Senior, mel cher selbst auch Annos Jubilæos erles bet hatte, wann er seine denckwürdige Lebens - Zeit in dem Dienst GOttes und seiner wahren Kirchen batte ans wenden konnen: dann er war gebohe ren den 1. Jan. Anno 1534. und mur 15. Jahr unter der Berforgung feiner Eltern zu Haffurth; hernach kam er in das Closter Theres und wurde auch darinnen ein Otdens Mann, in welchem Clofter . Leben er wiederum 15. Jahr hatte jugebracht. 2Beil aber m folder Zeit Das Licht Des Evangelis sich schon in die Welt weit und breit Die nun mein eigen solte seyn : ausgetheilet hatte, fo bekam er auch davon einen Schein in seine Seele , verließ Anno 1564. das Pabstum and bekennete sich affentlich zum Evans aelischen Glauben, worauf er mit der Beit Paltor in Ritch . Schönbach morden, und den 1. Merk An. 1607. gestorben ift. Berehliget batte er sich mit Elisabetha Kräfftin / mit web cher er 43. Sabr gehausset, wie sole ches alles aus dessen von ihme, nach alter 21tt, vertertigten Epicaphio mit mehrern erhellet, welches also lautet:

Zierunter steb ich abgemable / Cafpar Teunbofer grau und als t Gebohrn 311 Sabfurth in der Stadt /

2015 man onglebe gezeblet bet 

Kunfzehn bundert breyfig vier Jaht 1

2m Neuen . Jahrs Cag / fag fürs mabt /

Sab gelebt unter der Eltern Ges malt /

Sunfzehn Jahr in armer Bestalt! So viel Jahr in Closter Thores

Dem Dabst gedient pergebenlich. Valedicirt aber nar bald

Dem Dienst desselben solcher Gestalt :

Ich that betennen Christum frey/ Wie der Dabstihm zuwider sey/ That mich von Ebeslosen Leben! In beiligen Æhestand begeben / Mit Etisabeth der Zauß , Krieu

anein/

Mit der hab ich gelebt in der

Vierzig drey Jahr nicht ohne Web 1

Acht Rinderlein mit ihr zielet hab! Die nahm ich uf als GOttes Bab /

Deren drey sind noch am Leben / gunff hab ich GOtt wieder nes Den.

Wort hab ich gepredigt zein /

Ein und zwanzig Jahr der Ges mein /

Ohn Dienst hab ich auch so viel Seit .

Jubracht wegen Leibs Blodigs Eeit /

Also mein Leben gewähret bat Siebenzig drey Jahr, des ich satt ! · Wire Din 2

Wart wann ich werd aufgelöft werden / Mic Daulo von dieser Erden / Und mit dem alten Simeon/ Sin fahre zu des Simmels Thron/ Der aus Gnaden mir bereitet ist/ Durch unfern SERRIT JEstum Christ.

6. NICOLAI, (Georgius) Paftor der Kirchen ju Dommersleben in Amt Wansleben, war zu Seklach ber Würkburg gebürtig, und auch das selbst erzogen; da er sich hernach in seinen Studiis wohl angelassen, wurde er schon in 20ten Jahr Cantor ju Quer-furt, hernach 3. Jahr Schul-Diener in der Meuen Stadt Mandeburg und eben deraleichen 3. Jahrzu Meuen Zaldersleben; noch vor der Belagerung der Stadt Magdeburg ift er 111 Uredigt - 21mt nach Dommersleben perordnet und der erste Evangelis sche Pfarrer allda worden; da aber in wehrender Belagerung Anno 1550. in denen umliegenden Dörffern alles verlauffen und zerrüttet worden, hat er sich die Zeit über zum Feld - Prediger brauchen lassen, bis die Belagerung aufaegeben, und er ordentlich wieder In sein Pfarr = Amt getretten, allwo er auch 60. Jahr lang bif an kein Ende geblieben. Und ob ihn wohl mancherkey Creus und saure Wind unter die Migen gestossen, so'ift er-doch Daben ein aesunder farcker Mants gewesen,

und sein Amt verrichtet, ob ihm wohl 6. Jahr vor seinem Ende Derr Wie colaus Rachel zum Substituten geses bet worden, bif er sich zulest 2. Jahr der Canbel geaussert, da er alsdams ben 11. Sept. Anno 1606. beerbiget, und ihm von Herrn Philipp Sanen! Dom - Predigern zu Magdeburg die Leich , Predigt über Deve XXXIV.v. 5.6.7.8. gehalten worden, die in deffen Leichen-Predigten Part. II. pag. 183 - 194. enthalten. Ex communic catione Derin Superintendens Weisters m Weickersbeim.

7. NICOLAI, (D. Wielchier) Theologus and Würtenbergischer Probst zu Stutgard, ift gebobren zu Schornbotff den 4. Decembr. Anno 1578. Nach absolvitten Studiis und erlangter Magister - Wurde zu Lubingen, da ihm unter so. Personen primus locus ertheilet wurde, muste er an statt Dr. Andrez Offandri, Przsiulis Adelbergensis, det auf das Colloquium m Regenspurg fich begeben, eine geite lang vicarifiren Dernach wurde ex anfanglich Anno 1601. Diaconus m Waiblingen, J. Jahr hernach Pattor in der adelichen Pfarr Stettin, bald Pastor und Inspector zu Marbach, hiers auf Theologiae Doctor und Professor au Eubingen, wie auch Pro- Cancellarius der Universität und Inspector der Derkoglichen Stipendiaten, endlich aber nach verschiedenen Wechfel Probft zu Stutgard, and farbden 25. Aug. An. der fein fcharff Gesicht, Berstand tind | 1649. in 48ten Jahr feiner geitstichen Gedachtnis bif auf die Lehte behalten, f Dienste und Predigt - Amts. Erwar und zu einem hohen Atter gelanget ift; ein Theologus vasti ingenit, profunbat auch noch immer mit geprediget de eruditionie & vulus gravitete verendue:

rendus; Orthodoxiæ Lutheranæ tenacissimus, in verbis & factis sincerus, mie ihn M. Fischlinus in Memor. Theol Wirtenb. P. II. p. 92. commenditet bat. Bon denen Jesulten hatte er viel schwere Anfechtungen, und an dem Hujus, quisquis eris, vitamque fidem-Dillingischen Laur. Forero, einen geschwornen Feind. Weil sie ihm nun nichts konten anhaben, schickten sie den 16. April Anno 1636. einen Baprischen Capitan ju ihm auf die Stuben, welcher nach einem gehaltenen Discurs mit seinem Gewehr ihm den Kopff gespalten batte, wann folches nicht in die obere Thur, Schwelle eingefahren ware, modurch derselbe entstohen. M.Fisch. Ubla im Leben der berühmtesten Kirs den . Lebrer p. 134. wo deffen Schriffs ten angeführet stehen. Auf seinem Lodt & Bett ließ er sich das Apostolis sche Glaubens , Bekandtnis sehr vielfaltig vorbeten, und recommendirte foldes denen Seinigen aufs beste. Deffen Bildnis bat sein Herr Toche termann D. Tobias Wagner mit foleenden Epigrammate verebret:

Nonne Augustinum, Veterumve ex ordine Patrum

Quemvis effigies hæc veneranda re-

Perlege scripta Viri, mecumque fateberis, iplum

Donis Theiologum vix habuisse parem.

Aus dessen Rahmen MELCHIOR NICOLAI Hic Melior Incola.

Incola nunc melior coeli, hic bonus Incola terræ

Qui fuit & Christo consociatus ovat.

que lequaris.

Aethereze quoque sic incola lucis eris.

8. NIETNER, (M. Andreas) em Prediger und Ministerii Senior m Mersenburg / war den 28. Jul. Anno 1554. du Stolberg gebobren und hat das Evangelium Christi 12. Jahr lang gepredigt gehabt, als er in Febr. Anno 1632. gestorben war ; dessen Leichens 1 c. M. Blum in sub. p. 140. M. Predigt hat Herr M. Martin Zoffe mann über Apoc, II. v. 8. seg. andas Licht gegeben. D. Gör in Theol. Semis, p. 21. M. Blum in Jub. p. 140.

9. NOLTENIUS, (Johannes) P. L. Cæs. gewesener Pastor ju Timmerlage, ber Braunschweig, war in Braunschweig gebohren Anno 1625. und wurde anfanglich daselbst in der Schule zu St. Ægidii Con - Rector, hernach gelangte er zu obgemeldten Pastorat. Che er noch ins 2mt kam. machte ihn Johannes Rist zum ges cronten Poëten, und brachte ihn auch in den Schwanen - Orden, darinnen er den Nahmen Olorinus ethalten, wie et sich dann auch in der Poesse uns terschiedlich hervor gethan, da er ein Griechisch Carmen über die Geburt Christi geschrieben, das Buch Tobia in Elegissche Verse gebracht, viele Lies M folgendes Anagramma verfaffet mor- Der Luchesi und Gerhardi, mit Benbehaltung der Melodie, in das Lateis W B 3

nische übersetet; Er gehörete aber micht nur unter die modoppase. fondern auch unter die modorinnuc, da er mit Derrn Pauli Schwabii Vice - Superintendentis einigen Tochter verheurathet gewesen, und mit derselben 16. Kinder gezeuget. Endlich ift er ben 24. Jan. Anno 1714. gestorben, Da et 79. Jahr alt, und 50. Jahr Pastorgewesenwar. Unschuldige Nachrichten Anno 1720. VI. Bentrag pag. 981. Gelehrten-Lexic. II p. 318.

10. NORICUS, (Joh. Sam.) gemesener Pastor und Ministerii Senior 20 Nordhausen, war daselbst gebürtig, und ein Sohn des Johannis Norici, Paltoris zu St. Jacob allda, dessen Watter gleiches Nahmens, der erste Brediger nach der Reformation Luthes ri allda in dieser Kirch gewesen; dies fer wurde anfangs Collega IV. hernach III. in der Schule zu Nordhaufen, und nachaebends an seines Vatters Statt Paitor zu St. Jacob; Anno 1634. Pa-Stor zu St. Petri, und endlich An. 1663. Paltor an St. Nicolai. Er verschied Den 24. Aug. Anno 1669.als er White John über 50 Jahr in dem Weinberg der Christlichen Kirche getreulich gedienet hatte. Der beschäfftigte secretarius Exped. III. p. 235. Gold chem nach werden diese Norici auch siber ein Seculum in Ministerio allda gestanden und ihr Jubilæum Centennale überlebet haben.

Dodfürstich Duolsbachischer Diarel

ter zu Schopfloch / Herrn Daniel Oeders / des Raths in Weissenburg am Nordgau, und einer gebobenen Tudingin Sohn, kam auf diese Welt Den 17. Sept. Anno 1652. auf ber Derren von Leibelfing Schlof Felbenthal; studirte in der Schule ju Beif senburg unter Herrn Rectore Vluding hernach zu Regenspurg unter-Perrn Rectore Wiedern / und zog endlich nach Jena. Bev dessen Rucktumst wurde er über Bermuthen zu obges dachten Pfarr - Amt beruffen, so in das Decanat Feuchtwang geborig, welches et Anno 1676. angetretten, und bis 1716. getreullad berwaltet, daran er sich wegen einiger Schwachheit seinen jungern Berrn Sobn batte adjungiren lassen; nach dessen andere weiter Beforderung trat et Anno 1718. die Pfart gar ab, und succedirte ibm sein alterer Herr Sohn, von welcher Zeit an er sich nach Feuchtwang begeben, und enthält sich daselbst anmoch in rubigen Alter, da er schon vor 51. Jahren ins Ministerium getretten. der Che batte er gelebt anfänglich mie Frau Anna Rosina Sackerin zum Sard / eines Exulirenden Oesterreis chischen von Mel Cochter, deren Suttes Forcht und Liebe gegen die Armen, ber denen, Die jie gekandt baden, unvergeflich ist, mit welcher es 10. Kinder gezeuget, Davon nebst einer Tochter 2. Söhne noch am keben, der altere, Berr Johann Gorn Dedet / dermabliget Pfarrer Schopfloch; und Herr Gorg Luds a. OEDER, (Georg Chuftoph) wig Deder / ju der Zeit Con-Rector zu Onolsbach. Nachdem feine liebe Che - Genofin Anno 1708. dif Zeitli- | che gesegnet, hat er sich wiederum verebliget mit Frau Rosina Apollonia Margaretha/ gebohrnen Rernin/mit der er bif dahero ohne Che - Seegen gehausset. Der Herr über Leben und Tode wolle ihn ferner Gnade und Lexicon II. p. 354.

Krafft verlenben!

z. OLEARIUS, (D.Godofredus) ein groffes Licht der Evangelischen Kirde und Superintendens zu Sall in Sachsen, war daselbst gebohren den Dr. Johann Olearius auch Superinzendens ju Hall gewesen, und sich ju Rinder Gottes; Constans Concorerst mit diesen Rahmen benennet hatte, die Concors, und sehr viele andere indem fein Batter, und alfo Godofredi Groß-Batter, Rupffermann ge- auch deffen schönes Epicaphium an. beiffen, und ein Debl. Schläger geweien, davon er diefen Rahmen belies fried ) ein Sohn des vorhergebenden bet hatte ; deffen herr Bruder, gleiches Nahmens mit dem Herrn Batter, auch D. Johann Olearius, war ans stadt, ist auch zu Sall in Sachsen aes Fanalich Superintendens zu Querfurt, nachgebends Hof - Prediger zu Sall er noch kein Jahr alt war , starb feb ben Derhog Augusto ju Sachsen, und ne Mutter an der Pest, er aber murendlich General - Superintendens zu de von Gott erhalten, und ist nach Meiffenfels, der mit vielen Buchern absolvirten Studiis Anno 1658.anfana and fonderlich mit der Biblischen Er- lich Adjunctus an der Marien Rirche Plabrung sich berühmt gemachet bat. i Er selbst aber war anfänglich An. 1633. Diaconus un Wittenberg, allwo er zus por Philosophiæ Adjunctus gemefen; Anno 1634. wurde er allda Theologia Doctor, und zu Sall in Sachsen Pa-Ror ben der St. Ulrichs Kirche, ingleis chen Scholarcha ; Anno 1647. wurde | perintendens, Affessor des Consistorii. Paltor in der Marien Kirche und Superintendens, allwo et auch den 14. | Ephorus des Gymnasii daselbst. April Anno 1684. gestorben, da et 51. wurde zwar gleich folgenden Jabre m

Zahr im Ministerio gelebt hatte. fen Schrifften , wie auch der übrigen berühmten Oleariorum Lebens , Bes schreibungen sind zu finden in M. Tible Leben der berühmtesten Rirchen-Lehrer und Scribenten p. 843. Gelehrtens Darumter die munderliche Gute GOttes; geiftliche Gedenck-Kunst; unverfälschter Schas der Seeligkeit; Christliche Bets Schule ; Wittwer - Wittmen - und Wansen - Trost ; geistliches Hand-1. Jan. Anno 1604. Deffen Batter Buch ; gottfeeliges Alter; Chriftliche Sterb . Schule ; Wachsthum der M. Blum führet in Jub. pag. 142.

3. OLEARIUS, (D. Job. Botte und aleichfalls berühmter Theologus, Polyhiltor und Superintendens zu Arne bohren den 25. Sept. Anno 1635. Als su Salle / und von feinem Herrn Batter selbst ordiniret worden ; bers nach wurde er Anno 1662. Diaconus Anno 1685. Inspector Des Saals Craiffes, auch Paltor derfelben Rirche. Von daraus berief man ihn An. 1682. nach Arnstade, und wurde allda Sp ingleichen Theologiæ Professor, und

der Ober . Dof . Bredigers Stelle ! nach Gotha verlanget, fand aber so groffe Liebe bep seiner Gemeinde, daß ihn Dobe und Miedere gebetten, solthes Umt nicht anzunehmen, und die gange Burgerschafft ließ ein sehr bes wegliches Schreiben an ihn ergehen, welches ibn veranlasset in Arnstadt zu perbleiben. Er fammlete sich eine febr Obschrifft: Theologus Semisecularis, Schöne Bibliothec, und liek auch unterschiedliche Dissertationes und herrliche Schrifften an das Licht geben, die in Gelehrten « Lexico II. p. 358. anges führet stehen, darunter Lutherus Germaniæ modernæ periclitantis Elias; Chren-Rettung wider Dr. Schessern: geistliche Sing-Runst; Scrinium antiquarium; Analecta ad Halygraphiam B. Parentis; eroffnete Dimmels-Ufor. te: Brotuffii Chronicon von Halle schen Salk-Bronnen; Alters Ehren-Rrone, Abacus Patrologicus, und viele andere.

Er heurathete vier mahl, und er= Tebte 17. Rinder, 32. Enckel und einen Ur-Enckel; in hohen Alter hat er sein Besicht verlohren, aber doch allezeit gute und erbauliche Bucher ihm vorles fen lassen, sonderlich Görg Lingners Rerbenden Christen ließ er sich vor seis nem Ende wohl 8. mahl vorlesen, und Rich hernach auch mit in sein Grabaeben. Er starb den 21. Maji A. 1711. welcher Monat seiner Familie in Arns Radt wegen vieler Kranckheiten und Todtes - Falle jederzeit sehr fatal gewesen, im 76. Jahr seines Alters und 13ten seines Prediat 2mts. Als er am I Advents-Sonntag Anno 1708. fin Priesterliches Jubel-Jahr erlebet | 80. Jahr alt im fr. Jahr seines Pres

hatte, gratulirte ihm das gefamte Minilterium in Schwarkburgischen Ge meinschafftlichen Reichs . Leben Web ren, in einem Carmine, unter dem Ele tel : Ehrwürdiges Priester : Jubileum, und Herr Dr. G. H. Goge ! ju Lubect in einer Spiftel sub dato Eus beck den 7. Maji Anno 1709. in der oder, der funffgigssährige Lebrer in Christi Rirche i womit die Bahn u der Historia Literaria von den Jubels Driestern gebrochen worden, vid. M. Blum in Jubil. Theologorum per X. Lustra Emeritorum pag. 40. & 145. Wezels Lieder · Historie P. II. pag. 263. Deffen herren Sohne in drepen Facultaten auch berühmte Mamer wore den sind, nemlich Herr Johann Gotts fried Oleanius, Medicina Doctor, und Stadt . Physicus zu Colleda in Thuringen; Herr M. Johann Chris stoph Olearius, welchen sein Den Batter Anno 1694. auch jum Pres diat = Amt selbst ordiniret hat, jekiger Archi - Dizconus zu Arnstadt und Inspector der Unter - Gleichischen Herz schafft; Herr Joh. Gottlieb Olearius, I. U. D. und Prof. Juris in Koniase berg.

4. OTTO, (M. Thomas) ges wesener Priester in Oebringen, war gebohren Anno 1545. zu Grünningen im Derkoathum Wurtenberg und wurs de Anno 1575. anfanalico Pastor au Weldenburg, hernach zu Pfüsingen, endlich kam er in das Ministerium zu Dehringen, allmo er Anno 1626. über Diat . Amts gestorben. M. Blum in

Jub. p. 146. s. OTTO, (Hieronymus) thes mabliger Pfarrer zu Zepernick, uns fern Berlin, batte auch von Gott die Onade gehabt, daß er sowohl in feis nem D. Predigt = Amt, als auch in feinem Che-Stand im Anfang Diefes Seculi ein Jubilæus worden ift, und noch ben guten Kräfften des Leibes und Gemuths sich befunden hat. Er war ein Batter des berühmten Rectoris ju Buftrom, Derm Joschim Otto / Deffen in Friderici Thomæ Analectis Gültrovienlibus p. 73. mit diefen Wors ten geogcht wird : Patre natus Presbytero venerabili, Hieron, Ottone, Pastore Zepernicensi, prope Berolinum, qui admodum nuper quinquagefimum minilterii & conjugii annum, qui folet esse jubilæus Gamicus cum gaudio animi, & corporis integritate complevit, præsentibus & hoc, & altero filio, Facobo Friderico, in Paltoratu Zepernicenti eidem fubstituto. D. Gos/ in der denerwurdigen Predigere

Srau / p. 9.

I. PANDOCHEUS, (D. Foh.) Paftor und Superintendens ju Mordhaufen , hat zuvor auf Teutsch Wirth gebeissen, wie sich dann sowohl deffen Batter nicht anders als Undreas Wirth geschrieben, als auch er felbst in einem Leichen - Carmine des Heren Rectoris Derschels ju Sangershaufen also benennet stehet, welchen Rah-

mardozius alst beliebet, meil ein Gasts Wirth, naires Azemie, jederman aufnimmt. Er war gebohren den 24. Martii Anno 1550. und wurde in 22. Jahr Pfarrer zu Batgendorff/ dars nach zu Wisen / und kam endlich An. 1612. jum Pastorat und Superintendue Mordhausen/allwo er auch den 8. Martii Anno 1622. im 72ten Jahr verschieden, da er 50. Jahr lang der Rirche SOttes gedienet hatte. Blum in Jubil. p. 146,

2. PARICIUS, (M. Johannes) Archi - Diaconus ben ber Kirche zu St. Mariæ Magdalenæ und des Ministeris ju Breflau Senior, geburtig aus bem Fürstenthum Delf, da er den 1. Dec. Anno 1570. auf die Welt ges! kommen, und nach unterschiedlichen Bedienstungen endlich zu obgemeldten Chren-Stellen gelanget ist, allwo ex auch den 17. Novembr. Anno 1644, in zoten Jahr seines Predigt - Amts verstorben. Sinapius in Oelsnograph. 1. p. 974. D. Bog in Theol. Semis. pag. 21. M. Blum in lub. pag. 147.

3. PELARGUS, (Laurentius) gewesener Pfarrer zu Eunnersdorff ben Zittau, starb Anno 1708. im 55. Rahr seines Predigt : Amts, da er 81. Jahr in Diefer Welt erreichet hatte, Rnauth in Chren-vollen Alter p. 12. welchem alsdann Derr Christoph Ells ger succediret hat. Db aber Dieser: Pelargus von denen andern bekandteni Pelargis herstamme, ist unbekandt, das somohl der Nicolaus Pelargus, wels' der mit Thoma Munzero den Urfprung! men er aber nach dem Griechischen Der Widertunfferischen Bette gegeben je DO ein

ein Schlesier gewesen, und ben Ansfang der Reformation gelebet hatte; als auch der bekandte Dr. Christoph Pelargus. gewesener Professor und Pastor zu Franckfurt an der Oder, und General-Superintendens in der Marck, welcher aus einem Lutheraner ein Salvinist worden ist, von M. Johann Pelargo hergestammet welcher nach der Reformation circ, Annum 1560.seq. Pastor und Inspector zu Schweidnist in Schlesien gewesen, und anfänglich Storch geheissen haben, davon das Gelehrten, Lexicon ein mehrers au die

Hand giebet.

"4. PELLICANUS, (D. Conrad) ein Reformirter Theologus zu Zurch, war sonst Kurschner genennet worden, ist aebobren zu Rustach in Essas den 8. Jan. Anno 1478. Er hat aber seis nen Nahmen nicht vor sich selbst geandert, sondern als er sich mit dem Nahmen Kürschner in das Matricul zu Deis delberg einschreiben wolte, so sprack Jodocus Gallicus zu ihm: weiler kein Rurschner werden wolle, und keines Kurschners Sohn sen, so soll er Pellicanus heissen. Er war schon sehr fleißig auf Schulen, sonderlich in der Hebraischen Sprach, die er, wie auch hernach die Chalddische ohne Lehre Meis ster begriffen, und sich selbst benzelten ein Debraisch Lexicon gemachet, bis er von dem berühmten Capnione meis ter Anweisung bekommen. D. Ronig in Biblioth. Vet. & Nova berichtet von ihm, er habe von Kindheit an eis nen sonderlichen Trieb zu der Debrais schen Sprach gehabt, und sich bernach derselben um desto mehr bestissen, weil

er einsmahls zugehöret, wie ein ges wisser Theologus mit einem Juden disputiret, deme er nicht allein aus Unerfahrenheit keine Satisfaction geben konte, sondern auch von einem Judene Weib vollig eingetrieden wurde. An. 1501. Schrieb er eine Debraische Grammatic, und wurde in selbigen Jahr zum Driester ordiniret, und in den Krans ciscaner-Orden aufgenommen: in folgenden Jahr kam er zur Lectione Theologiz in Basel und wurde Anno 1504. Licentiat und Doctor Theologiæ, wieroohl er in 40. Johren keinen bon folden Titeln gebrauchet bat. Von Basel kam er nach Ruffach und murbe bernach Guardian un Pfortbeim. Anno 1516, wurde er von seinem Ore den um General - Capitul ut Rouen. wie auch nach Rom geschicket, und jum Gwardian ju Ruffach erweblet: Anno 1519. bekam er dieses Amt au Basel Als ihm hernach Eutheri Schrifften bekandt worden, hat er dessen Meinung in der Religion benges pflichtet, wurde aber als ein Ankans ger seiner Lebre befftig angeklaget Anno 1526. wurde er nach Zürch bes ruffen, über die Theologie und Debrais sche Sprach zu lesen, allwo er die Kuts ten abgelegt, und eine Frau genoms men und das Burger - Recht erlanges hat, davon meldet unter andern Melch. Adami, der sein Leben sehr weitläuffs tig beschrieben, auch dieses, daß, als ibm der Bischoff zu Strafburg wegen-Eralmi Opp. einen guldenen Pocal vers ebren wollen, er solchen wieder wruck geschicket, mit 'bem Beufügen : daß die Zürcher Burger mit einem Epd vers bun

bunden senn, kein Geschenck von einis gem Fürsten anzunehmen. Er starb den 5. April Anno 1556. im 78. Jahr feines Alters und ssten seiner geistlis chen Lehr - Aemter. vid. M. Uhsa in Leben ze. p. 326. M. Blum. Adami &c. Job. Guil. Stuckius gedens -cfet in seiner Præfation übet Lavateri Prediaten in Nehem. dessen also: Conr. Pellicanus, Theologus quondam Ecclesiæ nostræ præstantistimus, quique primus, unacum Joh. Reuchlino Linguz Hebrzz usum quasi postlimimio in Rempublicam Christianam revocavit, sacras V. & N. T. literas totas piis doctisque Commentariis illu-Aravic. Ben feinem Rupffer-Bild ftes thet in Boissardi Bibl. Calcogr. folgendes (20onsiebel, mar von Deuschnis, ei-. Diltichon:

fideli,

Ouæ foret Hebræis gratia in Elo-

Der berühmte Johann Holbein aber hat auch dessen Portrait gemachet, dars unter folgende Worte stehen:

Bis septem lustris vixi, & quinque infuper annis,

Fatidico quare cum Simeone pre-

miniltrum,

Welches dann weit anders lautet, als Caroli sosephi Imbonati Urtheil, der ser das Diaconat zu Monchberg, nach in in Bibliis Latino - Hebr. pag. 29. damnatum Authorem genennet hot. Der unglückseitige Wetterhahn L. | 1600. bekam er die Vocation gur Sa-

Rud. Mart. Meelführer hat Anno 1698. ju Altdorff, noch por feinen Rall, eine Disputation gehalten, Prodromus Germaniæ Orientalis benennet, darins nen et p. 15. dieses Pellicani also ges Dencket: Conr. Pellicanus Rubeaqui in Alsatia natus, & diu Hebraicas literas Tiguri magna cum laude professus, qui innumera fere Rabbinorum Commentaria non solum in scriloturam Sacr. sed etiam de arcanis Judaicæ doctrinæ ritibus scripta ex Hebræis latina fecit, &c. in welcher Di-Isputation seine Schrifften mehrentheils

angeführet stehen.

5. PERTSCH. ( M. Johann ) swohl s verdienter Superintendens qu nem Bambergischen Städtlein gebürs Innumeris docui scriptis , Audioque tig, allwofein Batter Simon Pertid, Raths - Vermandter und Schneider gewesen war, dahero er auch zu sole chem Nandwerck angehalten wurde. Die Lust zum studiren aber trieb ibn in die Schulen, und von dannen auf Leipzig, zu der dasigen berühmten Academie. Dierauf wurde er anfanglich Amo 1 181. ben der Schule zu Monche berg Adjunctus, and hatte des Jahrs mehr nicht als 10. fl. über seine Kost jur Befoldung, nach Absterben Heren Nunc in pace tuum Deus, ô dimitte | Caspar Mauls, (nicht Manlii, mie Herr M. Blum seket ) wurde er Ludi-Detur & in Christi regna redire Imoderator und Roctor allda, wieer in seines Herrn Sohns Leichen Dredigt genennet wird. Anno 1591, bekam 2. Jahren aber wurde er Diaconus und Consistorialis zu Eusmbach; An.

DO 2 beginansangen eine Evangelische Meß zu haken; hingegen die Opfs fersMeß / die Menschen s Ges dichte sey / verläugnen und vers dammen.

IV. Derr M. Sebastian Wysfius, war anfanglich noch ein größerer Enfferer in der Religion, so gar daß man fich einiger Widerwartiakeit mit denen benachbarten Papisten besorgte: da er aber Anno 1535. auf die unglückseeligen Gedancken verfallen, der Tugend den abadetis schen, sogenannten, Dominwigele. Tang am Wennacht Rest in der Kirchen zu erlauben, und dem Cantori, Casp. Leymanno befohlen, den Kindern in der Kirchen darzu zu singen, solcher aber sich widersetet. und beede hernach einander dermas= sen Shren = rubrig, sowohl offentlich als schrifftlich tractiret, daß sie bees de darob vom Amt geseket und aus dem Landzu weichen befehliget wurs den, ist er zu Weiße Stadt vor Rekummernis gestorben.

V. Derr Friedrich Sierigius von Schirnding / auf Schlotenhoff, welcher den seinem Adolichen Herstommen nicht sowohl ein weltlischer Ritter, als ein tapfferer Streister Christischen wolte; dahero er die Reliquias Papatus gar auszurotsten beslüffen / von denen vielen Alstären der Kirchen, fünff abgebroschen, und Stühle davor erbauen lassen. Er hatte sich auch dem sosgenannten Incerim tapffer widersestet / und darüber vieler Gesahrunsterworssen; die er auch vorhero in

ben betrübten Kriegs Beiten ausstehen muste: doch hatte er eine Kirstliche Berordnung erhalten, in XII. Articula bestehend, von Marge graf Albrechten vorgeschrieben, mit fie sich zu folcher Zeit verhalten solten, welchen sie auch getreulich nach: gekommen; bis endlich des Herrn Decani von Schirnding Herr Votter verstorben, da er sich alsdam von seinem geistlichen Amt vollig bes urlandet und auf die Adelichen Wik ter begeben, weil er davor hielte, dak er beedes nicht aewissenbasst miteinander verwalten könte. Dars auf hat ein unrubiger Kooff aus Bohmen Joh. Ethnerus, fich durch die Borgesetten des Closters m -Wald=Sachsen in solches Amt eingedrungen, bald einen Geistlichen bald einen Weltlichen abgegeben und viel Unrube angerichtet, welche in Denen Originibus Bonfideliæ meite läufftig beschrieben stehen : bis endlich ordentlich darzu beruffen wor-Den

VI. Herr M. Christoph. Evander, sonst Obenander genennet, welcher aber ben obhandener Dürsftigkeit des ruiniken Gottes Dauses nicht in Wonstedel subsistieren kome, sons dern die Pfarr Kirchen Lamis das ben behielte, und nur ab und zureissete, bis er endlich den 29. April Anno 1568. an der Pest gestors ben.

VII. Herr M. Friedrich Strözius, welcher der erste gewesen, der von der Fürstlichen Regierung zu Culmbach alleine ohne Benstimmung des

Christianorum singulare Apostolicum, frommer Christen sonderbare Apostolische Beut / wider ihre Trübssaal und Germenleid / vorgestellet worden.

Die sämtliche Herren Decani und Superintendentenzu Wonsiedel sind von denen glückseeligen Zeiten der hepstamen Reformation her, von dem Nache kömmling und Enckel dieses Jubilæi, erstebemeldten Herrn Dr. Joh. Görg Persichen in denen Originibus Bonsideliæ P. II. Cap. XXXI. so viel er, wegen der in Brand verlohren gegansaenen Documenten, mit vieler Mühe

· Lat erforschen können, umständlicher

beschrieben und folgende benennet : I. Dett Adrianus de Rabenstein; ob mohl vor diesem noch ein anderer dieses Geschlechts, Herr Christoph von Rabenstein, in einem Monument bep dem Tauf-Stein gebildet und beschrieben stehet, daß er Anno 1521. den 14. Jun. allda gestorben, Venerabilis & Nobilis Vir, Dominus Christoph. de Rabenstein von Ædlaz, Decretorum Licentiatus & Canonicus Bratislaviensis. aber doch nicht bewust, daß er die berpor gebrochene Evangelische Lehs re und gottliche Warheit schon erkandt habe, so wird mit bessern Grund dem Adriano billig der Alnfang zugeschrieben, weil von ihm gewiß ift, daß er aus denen Finsterniffen in das Licht hervor getretten, und im Evangelischen Glauben An. 1526. feelig verschieden, daran die bekandten Schwobachischen Articuli von dem frommen Margaraf Geor. gen bereits in dem kande introduciret, und dadurch der Grund der nachgehends erfolgten Augspurgis schen Consossion geleget wors den.

II. Herr M. Johannes Scharnas gel/ welcher auf den gelegten Grund die Evangelische Warheit fortges sühret, wiewohl er nicht über ein Jahr lang als Decanus der Kirche GOttes allda vorgestanden.

III. Herr M. Micolaus Giltner 1 melcher Anno 1529. folchem Amt vorgeseket worden, und gegen dem Abt zu Wald-Sachsen sich mit dies fen Worten declariret batte : Daß er nach göttlichen Wort und dem 3. Loangelio gemäß, auch nach Kurstlicher Gnaden gemeinen Ordnung und Ausschreiben in allen Puncten lehren und leben wolle. Welches er auch dermaffen gehalten. daß er darüber von andern Drieftern, denen die Misbrauche noch sehr in Derken eingewurkelt waren, angefochten, verklaget und darob auf Befehl des herrn Margarafen por dem Herrn Umts - Hauptmann . Georg de Redwis, Beamten Chris ftoph Steinhäuser und Rath allda verhöret werden muste, da er bann diese heroische Erklährung gethan hatte : Er babe nun ein Jahr keine Meß halten wollen dies weil die Meg keinen Grund in der Schrifft babe / ia GOtten Lasterung sey / so babe er sein Gewissen darzu nicht mußigen tonnen. Aber jegt auf unfere SErrn Geburts, Lag wolle er D0 3

Decanus zu Baversdorff, und ends lid Anno 1619. Superintendens zu Wonsiedel, ein Mann von grosser Gelehrsamkeit, der zehen Sprachen ist machtig, und ob er schon-mit des nen Pontificiis viel zu thun gehabt, doch ben ihnen hoch gehalren gewes sen, von deme viele Denckwurdige Teiten in Orig. Bonsid. à pag. 356. bis 362. zu lesen sind; er starb den 11. Maji 1673.

XII. Here M. Johann Conrad Sahr, Conradi Fil. Ist in denen våtterlichen Fußstapfen getreulich nachgefolget, wurde erstlich A. 1654. ber Schule au Bayreuth adjungiret, kam bers nach zu der Warz Stambach Anno 1660. jum Diaconat, und endlich zur Superintendur Wonstedel, allmo er auch in dem DEren entschlaffen.

XIII St. D. Johann Georg Perifch, welcher anfänglich Rector zu Wonsiedel, hierauf Pfarrer zu Weiß-Stadt, alebann Superintendens zu Wonsiedel, und Hoch - Fürstlicher zu Bapreuth; endlich aber Anno 1704. Superintendens und Consi-: worden, und den 4. Januarii 1718. allda gestorben ist, aber in unterfchiedlichen herelichen Berdiensten ben ist, gerad in dem soften Jahr feis und Schrifften annoch in stetem Andencken lebet.

XIV. Herr M. Johann Christoph Layrin war anfanglich Rector des Sof, and hernach Pastor an Gelb, and murde Anno. 1704. Superintenam Leben, den der starcke Sott ben dem hohen Alter allezeit mit Krafft aus der Sobe stärcken, und im Seegen erhalten wolle.

6. PESSAROVIVS, ( Albertus Pomian) Senior der Lutherischen Dres diger in Vreussen, und l'astor auf dem Dorff St. Nicolai, oder Nicolaiten genannt, war auch daselbst gebohren An. 1594, und in solchem seinem Watters Land zum Kirchen Dienst und Dres diat - Amt gelanget, allwo er auch An. 1696. den a. Junii berstorben, da er 102. Jahr in der Welt, und 72. Jahr im würcklichem Predigt - Amt gelebet hatte, in welcher Zeit er von 10. Kindern 96. Kindes Kinder erlebet batte. D. Gog in Th. Sem. p. 21. M. Blum in Jub, p. 149.

7. PETRI, (Salomon) **Soliti** nischer Vrediger zu Steinbeck, war zu Denig in Meissen Anno 1612, gebobs ren, und wurde anfänglich Legations-Prediger ben der Hollsteinischen Wes Rirchen - Rath ben dem Consistorio sandtschafft nach Moscau und Versien, 4. Jahr lang; nach deren Ruckfunffi et alsdann zu der Pfart Steinbeck berunen storii Assessor Primarius ju Gera worden, allwo er noch 46. Jahr bet Kirche Christi treulich gedient batte, bis er Anno 1685. in dem Heren verstors Ines beiligen Predigt = Amts. Studia abet hat er jederzeit dem berühme ten Theologo, D. Seinrich Sopffnern aedancket, durch dessen Rath und Wors berühmten Gymnal. Albertini ju fchub er darzu ift gebracht worden, wie aus der ihm von M. Petro Rodingio über Matth. XXV. v. 21. gehaltenen dens ju Wonfiedel, allwo er annoch Leich & Predigt gemeidet, stebet in D. **<b>B**ògens Abes in Wald - Sachsen ift beruf- ! fen worden, und nebst denen übrigen Priestern der Formulz Concordiz unterschrieben, auch solches Umt 32. Jahr verwaltet hat, als er den 1. funii Anno 1600. verstorben.

VIII. Herr M. Fobannes Perssib, Obs gemeldter Jubilæus, deffen Lebens-Geschichte an besagtem Ort auch weitlaufftiger beschrieben stehen, das kiner Zeit die Superintendur-Wohnung allda erbauet, und über den Eingang dieses Dence- Mahl einem Stein einverleibet worden:

In Vita & Morte es tu mea Christe fakus.

Adjuvante Christo ponebatur hoc Mnemolynon an. 1612.

Quando Decanus erat Joannes Perca Magister

Extructa est prasens, hoc monitore domus.

Ergo memor Perca Successor vivito. Palce

Commissiumque pari relligione gregem.

Holpes eram, nec eris Rex tu, quicunque futurus,

Nam quod eram, tu es hic, talitet omnis erit.

IX. Hen M. Martinus Wolffins, war porbero Pastor zu Wertheim in Francken, ein gelehrter und eifriger Thoologus, und kein Abolff, sondern ein treuer Hirt seiner Peerde, hatte aber den 23. Martii A. 1646. den schwes ren Brand ausgestanden, und seine bersliche Bibliothec darinnen verloh-

Er ließ in der Kirche das abs scheulich grosse Bild des Christophels ausloschen, und dagegen das Bilde nis des Henn Jesu dahin mahlen, mit den Worten:

Ante hic pictus erat permagnus Christofer, ecce,

Monstrat Christus homo vulnera, majus onus.

pon ich noch dieles benede, daß zu X. Der M. Casvar Conrad Sabers ward erstlich Diaconus un Minche berg, wo dessen Vatter gleiches Nas mens, Pastor gewesen war, kam don dannen nach Culmbach, und stiege bis jum Archi - Diaconat und Consistorial-Stelle, worauf er Anno 1648, jur Superintendur Wonsiedel beruffen, und daselbst auch nach zes hen Jahren gestorben ift, dessen vortrefflich = finnreiches Epitaphium in Originib. Bonsid. pag. 355. gu lesen ift.

XI. Dr. Fohannes Beußinger a Wals dect, welcher nach sechsiabrigen Academischen Studiren zu Leinzig. Strafburg und Jena, anfänglich Vfarrer zu Eindenhart wurde, allno ibm eine munderliche Erscheimma des Satans in einer vortrefflichen Gestalt der Jungfer Maria Anno 1646. am Fasten & Mittwoch, des Rachts in seiner Schlaf Rammer. zwischen 11. und 12. begegnet war. die desen Dem Gobn, Joseph Art derich von Waldest / Superintendens ur Dof, im Eliten- Gedachtnis der Gerechten II. pag. 20. beschreibet. Kam darauf zum Pastorat Drosens felda 1646, und wurde Anno 1654.

Deca-

hann Christoph Lucher der Gemeins de GOttes vorstehet, welcher vorhero Anno 1709, and aus Evenau in Ungarn vertrieben worden.

12. PFEFFERKORN, (M. Georg) gewesener Vfarrer zu Iffiha, einem an den Hefischen Granken tiegenden Dorff, in dem Eisenachischen Amt Ercusburg, über der Werra, allwo er su. Nahr Pfarrer war. Dessen Detz Sohn

12 PFEFFERKORN, (M. Georg! Michael) P. L. C. Superintendens und Consistorialis au Graffen-Conna, war gebohren zu gedachtem Ifftha An. 1646. und nachdem er zu Ereusburg und Gotha frequentites, An. 1666. im zoten Nahr Magister worden, ist er bald dars anf im 22ten Kahr zu einem Collega in Classe prima & Selecta Gymnalii Altenburgensis beruffen worden. Diete auf wurde er Informator drever Prinzen des Herzog Ernsten / des Frommen / nemlich Christians, Erns dens, und Johann Ernstens, sie in der Theologia und Historia Ecclesiastica 14 informiten; Anno 1676. Ist et zur Adjunctur und Pastorat Friemar ben Gothaberuffen worden, und An. 1682. als Superintendens und Confistorialis nach Tonna gekommen, allwo er bis an fein Ende verblieben. Er hat nebst andern schönen Schrifften auch verschies dene hersliche Lieder verfertiget, sonderlich noch in Altenburgischen das schöne Lied: Was frag ich nach der Welt. Ingleichen, als ihn ein schweres Creuk

rie p. 125. allms difinal Herr M. Jos i betroffen : Ach wie berrübe find fromme Seelen! Boenehmlich aber wird ihm das Geist volle Sterkedies fanc unterchtieben: Wer weiß / wie nabe mir mein Ende. Und von ihm leibst mit unterfchiedlichen timftinden behauptet, daß er dasselbe auf Beach ren bes hochberuhmten Dern Dek Ludwigs von Sectenboeff ber folaender Gelegenbeit verfertiget, als der bamalige Herzog von Epfenach, Joh. Georg / den 19. Septembris Appro 1686. am XVL Countage post Trininat. . nachdem folcher zu früh die Predie bes Derin Pharrer Seulens, ju Erfarts berg, andachtig angehöret, und Nach mittag in denrnahe gelegenen Roeff der Wild - Schider, so nachachends des Wilhelms . That generate transfers, els nen vorber - rauschenden Diefiben file ien wollen, aber im Anschlagen das Robe fallen laffen, und toot me Erden aefunden, bodgebachter Derr von Geckendorff aber, als geheimder Rath des Herrogs, von Wenselwie nach Evsenach gefordert worden , und im Nuclivea auf Conna getommers, and unter andern Discursen diese Rebe ver nehmen lasser: Der keise Densa batte wohl nicht nedacht, daß auf bieftz Jago fein Ende fo nabe ware, und wer weiß / Herr Superintend, wie lang wir noch leben! Sich habe por einem Jahr, im 61 ften Jahr, mich verhenra thet an eine vom Ende / weiß aber nicht wie nabe mir mein Ende! der Derr fen fo aut, well ibm bie Berfe fliel. fen, und mache mir aus meinen Morten, die ich Abends und Morgens ben meinem Seegen branche:

Borgens Theol. Semilec, pag. 22. und | fried Dietsch die beste Machricht geben

·M. Blum, lubil. p. 150.

8. PETSCH, (M. Gebastian Bottfried) Chut . Sachfischer Pfar. zer m Tschella im die Weißnische Inspeetion gehorig, defin Antunfft aus bem alten Briefterlichen Stamm der Gerren Detschen zu Rossa / umweit Mitmen, da aewesen/alivo der Grok-Zatter, Dhilipp Detschund der Vatter Adam Petsch / famt dem Sohn Johann Perschen / 123. Jahr an einem Ort der -Rirche Christi gedienet, und daher von Diesem lesten nach verstoffenen hundert Sahren Anno 1662, am Fest Philippi & Jacobi em Centenal-Jubel, Rest tifi aehaltensporden, davon in dem Bors steticht ein mehrers zu finden. Von folchem femmete nun abiger M. Sebas Atan: Gottfired, als aus einem alten gesegneten Priester-Selchiecht ber, von eveldhem Hen Joh. Gottfried Craulius, Diaconus 14 28 effenfels in Com-Amentariane Theologica - Hiftorica de Aubilmis maximè Evangelico-Lutheramis pag. 149. meldet, daß er ung Anno - 1668, bls 1710. Pastor au Asthelia und Der Enhorie Meisen Adjunctus gemes fen / und foldemnach auch 72. Sabr.im 2 Predigt - Umt gelebet habe, und fonnte n das auch wod senn i weil deffen Derr 1633.411 Rossau ins Pastorat getretten ift. Dingegen berichtet Derz Erell im Dur Sächsischen gestlichen Mi-: zisterio pag. 78. daß er Anno 1610. in 42. Sale feines Ministerii berftore ben, welches auf einer Seite einen Jeh-\* ler anzeiget; davon der seko allda leben-De Sohn, Herr M. Christian Gott.

(i.i

wird.

9. PEZOLD, (Georg Michael) Chur, Sachfifther Pfarrer ju Galeng, unter dem Amt Augustus - Burg, in die Dioeces Frepberg gehorig, darinnen ex Senior worden ist, allwo Herr Abras ham Dehme der Zeit das Pfarte Umt verwaket; er war nicht nur ein Tochter « Mann des Pastoris Semisecularis M. Johann Schügens, sondern auch Elbst 55. Jahr im Ministerio gestanden, und ist Anno 1710. in seinem 86step Jahr verstorben, D. Gög in Theol. Semifec. pag. 22. und in den Wolthas ten GOttes an der Stadt Dobeln p. 12. Liv anderer

10. PEZOLD, (Paulus) Pfare rer zu Stangengrun, wird in dem ießt lebenden geistlichen Ministerio des Chur - Fürstenthums Sachsen p. 283. angeführet, daß er allda Anno 1691. den 4. Julii in 49ften Jahr feines Mini-Kerii, als der dritte Pfarrer nach der Reformation Lutheri gestorben, und also auch bis an sein Jubel - Jahr gelanger bat , dovon oben ben Johann Fabern schon emige Melbung gesche. hen ift.

11. PFEFFER . ( Joachim ) gentes fener Evangelischer Pricster, zu Lisse und Sergau in der Ober- Laufnis, welcher erstlich Collega der Schule zu Schwiedussen im Schleßischen Lande acmesen, und hernach auch das bittere Siend des Exilis erfahren mussen, less lich aber nach gedachten Liffi gekoms men, und auch über 50. Jahr in Kirs chen und Schulen & Ott gedienet bat. M. Schröter in der Exulanten Histo-

ist der erste Superintendens zu Leipzig nach der Reformation gewesen, welther den 14. Decembris Anno 1493. (M. 2Bolffgang Krüger sebet in seiner Historologia pag. 164. Den 24. Januazii 1491.) zu ZGasserburg in Bapern aebohren, und zu Annaberg in die Schul gegangen, im 22. Jahr seines Alters Acoluthus, der nachste nach dem Sub-Diacono, und drep Jahr hernach felbst Sub - Diaconus zu Galzburg, auch als ein noch vor dem zosten Jahr von dem Wischoff gewenheter Priester nach Reis chens Halls von dannen inno 1519. gen Saalfeld / und 1521. gen Passau ins Stifft beruffen worden ift. Als indessen das Licht des Evangein aufgeganmen, zog er inno 1523. nach Wittens bera, horte allda D. Lutherum " Melanchthonem und Pomeranum. Anno 1 f 27. wurde er zum Pakorat nach Sonnenwalde, Anno 1530, nach Eis chen, Aver Meile von Leipzig, allwo viel Leivziger seine Predigten besuchten. und sich von ihm das heilige Abendmahl unter zweperley Gestalt reichen liesten? amen Rahr bernach in die Stadt Belaern, und endlich Anno 1539. nach Ders 200 Georgen Eod, als Pastor Primarius und Superintendens, nach leipzia beruffen, worauf er Anno 1543. Doctor Theologiz worden , und unterschiedlis che heriliche Schrifften an das licht gegeben, als: De gradibus & vocatione Ministror. Ecclesia, de Adiaphoris Libros Confolationum, Hut. IESU CHRISTL, ein Buchlem wider die seikamen Tuck und Rancke, wodurch etliche die gottliche Warheit zu fchmas chen , fich unterfreben , ze, die in Belebe"

ten s Lexis, angeführet Arben; mit welchem und Knauchens Chr. N. A. ouch M. Blumen derfelbe den 3. Januarii An. 1523. im Boften Sabr feines Alters und sc. feines Ministerii berftore ben ift. Der neu e bestellte Agent aber melbet F. III. pag. 9:8. daß er den 1. Septembris am. Steit geftorben. worzu ein Fieber geschlagen, welcher noch folgende Denetwürdigkeiten von ihm benfüget, 1.) daß er noch als ein Schuler zu Annaberg, aus Armuth, off ters des Dachts beym Monden- Schein feine Lectiones gelernet, und darab in eine gefährliche Leibes - Schwachheit gerathen, welche ihm aber darzu gedien net , daß er in fein Clofter geftecfet more 2.) Daß die fleifige Lefung ber beiligen Schrifft, und zumal der Epine an die Romer ihn zur Annehmung Der beilfamen lebre gebracht.3.) Daf er unt feiner Glaubens - Lehre halber ben feis nen Zuhorern zu Paffau fo beliebt gewefen, daß fie fich im Beicht : Stubian ihm gedrungen, und doppeit Beichte Geld geopfert baben , so et mit feinen Collegen theilen muste, und eines vor sich behalten konte... 4.) Als er seiner Lebre balber Anno 1523. in Berhaffe genommen , und abgeftraffet - merben folte , daß ihn feine Buborer gebetten, fein leben mit ber Flucht juretten, meffe wegen fie ihm ein Pferd geschicfet / und mit groffer Betrubnie abgefertiget baben. Obbemeldter Kriigerus hat auch den 3. Januarii Anno 1573. als seinen Emortualem angesetet, und mateich ges meldet : Un feinem Epitaphio steben unter andery auch diese Bevolein;

& come prove the

Ich bitt Dich/ GOtt/ durch Chris

machs nur mit meinem Ende gut! eine Ario, ich toill sie ben meinem mumetro boden Alter selbsten braw den und auch andem recommendiren, welches er denn gethan babe, wie Den M. Job. Avenarius in feinen ers bautichen Lieder Dredigten pag. 229. und Der Joh. Mart. Schamelius in Dem Raumburgischen Gefang - Buch umftandlich erzehlet. Dingegen haben andere, wie Derr Joh, Cappar Wes sel in allen dreven Theilen feiner Lieber-Diftorie weitlaufftig anführet, fotbanes Lied der hochfeeligen Frau Grafin gu Schwarbenburg, Amilian Julianan, tu Rudelftadt, als einer auch fonft glucklichen und geiftreichen Lieder . Tichterin Rugefertieben, und mit vielen Grunden vindicitt. vid. Part. I. pag. 4. fegg. Part. II. pag. 294. Part. III. à pag. 156. bis 191. wel her Meinung auch die Auctores ber Homiletischen Studiers Scube bengethan and in der XII. Oeffe :nuna; ein Lieder Rägel angebanget, darinnen der Haupt-Grund auf das edurosphopor der Acau Grafin ankommt, daß fie es wer Lag vor obgemeidten hoben Estes Ball gefertiget, an die verwittidte Neau Grafin nath Gera gefaiclet, almo es mod in der Bibliothec aufbehalten wird, und bep ihrem Tod in deren Chren & Denamahl publicitet sen, das sie es gemachet habe. Herr Superintendens Diefferkorn aber has be erft feche Jahr hernach fich vor den Auctorem dieses Lieds ausgegeben, und gewartet, bis der hochkeeligen Frau Grafin Herr Gemahl, Graf Albert

Unton / auch gestorben, alsdann er erst foldes an den Derm Archi-Diaconum tu Schmaskalden, M. Avenarium ere diffret babe : wer die Argumenta pro und contra lesen will, kan sie in denen angezogenen Schrifften weitlaufftig fin-Bu mehrerm Verstand des Lies des abet und dessen nätlicher Amvendung dienen Menanders erbauliche Cos des & Betrachtung über dieses Lied, melche der berühmte Medicus zu Dreffs Den, Derr D. David Christian Wals ther als Auctor, mit einer Bortede Deren D. Loichers beransgegeben. Sonft gedencket Bert Wesel I.c. unter schiedlicher bom Derm Superintendenten Dfefferforn edirten Gorifften, c. g. Jesuitischer Gudgude-Ruff ober 15. Religions - Fragen ben Abfall bet Schwedischen Königin Christina; que te Urtheile etlicher Pavisten, Calvinio ften, Eurcken und Depden von Luchero, beede Anno # 671, ed.; Geschiche re von der Land Wraffchafft Thurins den: Poërfche und Philosophische Reste und Wochen & Euft; Theses Apologeticz pro Megalandro Luthero Anno 1747. Er ist zu sehr hohem Alter gelanget, amd julest gans blind worden, dann weil das Gelehrtens Lexicon mel det, daß er das achzigste Fahr überle: bet, so wird er Anno 1716. gestorven senn, da er schon so. Sahe im Ministe. rio gestanden war / ohne die acht Jahre, da et porhero in die Schul und laformation der Kürstlichen Prinzen getretten ift: wiewolich von jemand vers nommen, ob soke er noch wurcklich ans Leben sepn.

14. PFFFFINGER, (D. Johannes)
Pp 2

Herkelii Beschreibung Bischoffs Wer ten wolbekannter Dam genennet . De Da, Sanitsch in frommen und ges ben gemelbet, daß Ders D. Cafbar Lis feegneten Prediger , Geschlecht p. Scher in einer Prafation beffetben Fatt 46. berichtet, indem die damalige Fran Tirelich alfo ausgedruckt : Stephan Collatricin . Unna Cathurina Sal Dilarice der Jungere, aus unterschiede gin folde Kirche erft fundiett , mit lichen Orten, als in Tornau und Des darzu viele Collecten aus Schweden, dor, Königl. Fren Städten in Riedet Dannemarck und denen Reichs, Ungarn, zu Jordans Mibl in Schles Stadten zugeschickt erhalten hat zwei- sien , zu Neu - Salka in Meissen , geten damals so viele Exules aus Bob- wesener treu - stelfiger zu dreymalen men, Ungarn / Mahren und Schlessen von Feinden und falschen Freunden, oder sich allda eingefunden, und dannenhero | Maul - Christen verfolgter, und daher ordiniret worden . Daß ber Bottes ro wol berfichter Diener Chrift, les Machmittag in Böbmischer Sprach Gottes nach Nöbrdorff wohl - befenn, lecander pag. 33. · Mida the auch den 8. Februarii 1693. verstorben. da er 84. Jahr alt worden, und 15. Sabr ein ordinirter Priefter Des DErm aemesen war. Derfelbe foll auch einen in 410 ans Licht geben haben, darins men sein Curriculum vitæ und son-Derbare Fata zu lesen seun, ex communicatione Den M. C. S. Senffens aus Stolven. Dessen Derz Sohn wird gewesen sevn

19. PILARICK, (Stephan) der inaere, welcher mit seinem Heren Batter gleichen Namen, gleiches Priester-Amt, und gleiche Fata gehabt and den

fche Pelefter allba gewesten / wie aus gen seines Exilii und geistlichen Schiffe Dienst Bormittag in Teutscher, und lich aber durch sonderbare Snade noch bis auf diese Stunde muß verriche xuffener Geelen . Sorger ! Deme tet werden, solten auch über 8. bis 10. nachachends Herr M. Johann Chris Bohmische Auditores nichtworkanden Asan Wagner Luccedurt batte. – Sit Accambers Supplement. 311 dem jente Abenden Geittl. Minist. in Churs Sachsen wird Num. 48. deffen Zod auch angeführet, und derselbe der bes connte alte Exul Hungariz & Pastor Currum Jehova mirabilem An. 1672. Röhred genennet, ohne von dellen annis ætatis & ministerii etwas zu mele den: bingegen wird in Czvvittingeri Hungaria Literata pag. 305, 306. bon folder Familie ein mehrers m fins den fevn. Sonft hat der feelige Manne. unter andern, ein sidones Tractatiein heraus gegeben, unterm Litul: Riches als Tefus! oder fuste Evangelische Ans | dachten, bestebende in gottseeligen Bes trachtungen Der schönften und troftliche 6. Decembris Anno 1720. als Pastor | sten Mamen unsert allertheuersten Seea Au Rohrsdorff in die Virnische Inspe-ligmachers Jesu Christ, nach Anlei-Etion gehörig, verftorben, wird in Co- tung etlicher Sonn- und Restagsburgischem Zeitungs . Extract A. 1721. | Evangelien, zc. aus herblicher Liebe m Pag. 6. und 7. recensiret / und ein, wer feinem einigen Allen C. S. einfaltig ente worffen Invide die deme nune quidliber, ipse

Christo, te longe sum meliore loco. Hic tempore interim ( teste Osiandro) non prastitit constantiam Theologo dignam. Nam multa pontificiis contessis, que illis non suerant concedenda. Hec Krügerus.

15. PFEFFINGER, (Johannes) ein anderer dieses Namens, war Pfarrer zu Gaussen, in Zabern, welcher im 36. Jahr gestorben, und 13. in Ministerio gelebet hatte, wie der Deschäfftige te Secres. Exped. XXXII. pag. 710. bes zichtet.

16. PFEIL, (Petrus) Chut-Sache Moder Pfarrer zu Reinsdorff in die Inspection Baldbeim geboria, war aus Arenbera gebürtig, den 12. Novembris Anno 1638. jur Welt gebohren, wels cher nach feinen Academifchen Jahren Anno 1671. 211 diefer Pfarz beruffen worden, und auch allda den 25, Novembris Anno 1721. verstorben/119ch/ dem er dirses muhesame Amt 50. Jahr she Substituten vermaltet hatte, wie ibme dann der difimalige Paltor allda, Hen Ariderich Christoph Rüdel/erst in anno mortis substituitet morden. und maked succediret hat scand. in Churs Sadyff. geiftl. Minist. Supplem-Massi

17. PHRASIUS over FRASSE, (Bartholomaus) gewesener Pastor zu Gosnics, ben Altenburg, war zu Jesna, gebohren, allwo er auch seinen Studien abgelegen, kam hierauf anfänglich Anno 1573. zur Pfarz Sieglis, allwoer 6. Jahr der Kirche Christi gedienet, und auch der Formulæ Concordiæ, uns

ter denen Kinamischen Pastoribus und terschrieben. Dernach wurde er zum Diaconat Cabla Anno 1579. beruffen und nach funff Jahren zum Pastorae in Ober - Weymar, allwo er 8. Jahr geblieben. Endlich kam er als Pfarrez nach Bosnis, and lebte daselbst noch 39. Jaht, Deme alldort Den M. Chris stoph Seinrich Löber / nachmaliaer Superintendens zu Orlamunda succediret hatte, aus dessen Hill. Eccles Orlam. pag. 444 diese Rachricht genomwen ift. Et batte fich avenmal vereho liget, aber nicmals Kinder gezeuget, und Ilt An. 1631. in dem Derm entschlaffen im 83. Jahr feines Alters, da er 18. Tahe indenen bier Verntern SOtt und seiner Rirche treue: Dienste geleistet batte. Seine Sebeine ruben in der Kirche do Elat almo das Monumentum Sepulcheale mit diesen Worten geschlossen wird: Tegat illa floribus FLOS IE-SUS.

11.181.: PILARICK, (Stephan) less lich gewesener Ebur-Sächsischer Vfarrerau Teven-Salva in die Bischoffs-Werdische Inspection gehörtg, war bormals Pastor in Ungarn gewesen von Dannen aber ins Exilium vertrieben worden sund nach Sachlen gekommen. allwo er in seinem Elend mit einer Vocation nach obgemeldten Nepen . Salsa getroffet, und auch An. 1674. der Christichen Gemeinde allda voraesetet wurde, welcher difmaten Ders M. Wenceslaus Niederwersfer vorstehet; wie wol er aufanglich den Gottes Dienk in einem Privat - Dans batte verriche ten mussen, bis die Rieche allda verfeil tiget wurde, weit er der erste Evangels DD 3 libe

23. PISTORIUS; ( Me. Johannes Nicolaus ) gemefener Evangelischer Stadt - Pfarrer zu Rigingen, ift sowol megen seiner berühmten Bor Eltern, -als auch wegen wohl in der Welt verforgten Kinder , ein glückfeliger Mann gewesen, bon deffen Bergningung 28 dahero wohl beissen konte: Descendendo alcendit. Et wat gebobten ju Coburg den 1. Septembris An 1618. Deffen Den Batter war gewesen, M. · Fohannes Pistorius, damaliaer Bfats : rer zu Neuses ben Cobung, umb nachgebende det superincendur Coburg Ad-Junctus gu Schalcfau, die Mutter, Frau Regina / Herry Micolai Bundets emanns / Disconi zu Cabla Cochter. -Wer vatterliche Geoff-Watter war Gr. 11400 under Pistorius anfanalio Dia-7 conus zu Ummerstadt, betnach Billevet Lau Stub, und endlich zu Reufes ben Co-Sbutta; die gange Familie aber stammet hes von dem wealten, auch ber denen - Historicis derummen Friderico Pistound nach 2013 Reformation Administrator Des 'Closter St. Ægidii zu Nürnberg, auch felbst ein treuer Beforderer der Reforsmation geweien ist. 2Bell nun dieser i Sin bes dem vortrefflichen Gymna-Do zu Obburg findne Gelegenheit hats . te, gute Fundamenta zu legen, so kon-- te er hemach auf der Universität Jena indesto bestere Progressen machen, sumas len de auch davinnen alucklich gewesen, ?'Daß er von dem berühmten D. Musao als Praceptor Domesticus in das Haus wind an den Elich genommen worden, and dadurch Gelegenheit gewonnen, piel Gutes daben zu proficiren, darus a - (:

ber er auch nach viet Jabten vor feinet Mucffehr Anno 1662. mit dem Gradu Magistri beebret wurde. 24s er biet: auf nach Dans gelanget, fande er auch abttliche Borforge barinnen . daß er noch selbiges Jahr in Franckenland befannt wurde, und von denen Derren Bronen von Franckenstein eine ordents liche Beruffung zu der Evangelischen Gemeinde zu Ubistadt erhalten, almo er auch bis in das siebende Jahr alle Dexteritat und Sorgfalt bewiesen, und solche Liebe hinterlassen, daß hernach auch deffen Herr Sohn daseibst die Seelen - Sorg hat anvertraut betom men. Als nun Anno 1669, die Evan gelische Gemeinde zu Klüingen eines Pfart - Adjuncti benothiget war, baben sie nicht allein besonders auf ihn Reste--xion gemachet, und ihn darm angenome men, sondern auch nach dem Tod des Derm Pastoris, M. Effers ihme das Pastorat Anno 1686. conferiret, melchem er auch mit aller Application. Sorafalt und unermüdetem Rieiß, bis auf das Jahr 1711., wohl vorgestans den ift. Hierben hatte er fich schon An. 1663. mit Jungfer Eva Sophia Ros finaherm Emanuel Gerftenmerets, Bermalters zu Brauneck, ben Gregins gen, altesten Sochter verheprathet, und bis in das 48. Jahr in einer bochstoers gnügten Che zehen Kinder erzeuget, das von zwar die meisten noch jung oder les dig perstorben, von denen übrigen aber hat er destomehr Freude, und 31. Ens ckelein auch em Ur . Enckelein erlebet. Gestalten die alteste Tochter, Krau Anna Dorothea Rosina, an Herm Johann Carl Bayern/damais Viate rem

worffen / burch Stephanum Pilarick, Ibey sich nichts / und 2.) bey GOet nach drenfachen schweren, in Dungern, von Keinden und fallchen Kreunden, erlittemen Exilio . und vielen ungemeinen war Drediger im Joachims - Thal und : Ståncfungen, Pastore emerito in Robesdorff, Dirna, 1718- in 8. der Dedicanon unterschrieb er sich den so. Jun. 1718. seines Alters 74., und des beschwerlichen Amts im sosten Rahr. Woraus denn erhellet, daß er 76. Nahr alt worden, und 52. Jahr im Ministerio gelebet. Wie weit Derr Joh. Godofredus Pilarick, Der Anno 1726. Meditat. Poëtic, in Libros Biblicos berans aegeben, demselben verwandt, tractiret batte: Das die, so in dem M miz unmiffend.

20. PINGIES SER, (M. Johann : Joachim) Lock - Finglich Anspachib ficher Ufarrer m Alcens Münster i wat anfanalich Pastor zu Kranckenhofen 10. Rabr lang, bierauf kam er nach Alten-Dunster, allwo er noch 40. Jahr der Airche Gottes gedienet, und endlich des Reverendi Capituli Creilsheimensis : Senior worden ist; begieng An. 1719. kin subilæum Ministeriale im Eosten Kabr seines Alters, deme dessen Herr Sohn gleiches Namens, auch Johann Toachim / gewesener Pfarrer zu Anfinach, der mit seiner Harmonia Epistolico. Evangelica bekannt, aber fruhzeitia gestorben ist, ein tindliches Denct: und Ebren - Mabl / in einem Carmine darju gestifftet bat ; worauf er den 10. Augusti An. 1721 im 82ten Sehr perschieden, ben beffen Leichen-Begangnis der belobte Decanus zu Creilsheim, Hen M. Johann Andreas Uhl/ aus Deffen Leichen Dert Pf. LXX. v. 9. eis nen preiswurdigen Seniorem, der 1.) | xic, II. p. 18x.

alles in allen suchet, vorgestellet hat

21. PISTORIUS, (Theophilus) lein Nachfolger des vortrefflichen Fobannis Matthesii, welcher in vielen Schrifften berühmte und geistreiche Theologus Manhesius, ob er schon die Snade von SOtt nicht gehabt, ein Inbilzus zu werden, sondern Anno I 114den 7. Octobris im 60. Jahr gestorben, da er drev Stund vorbero das Evans gelium von der Wittwen Gobn zu Rain erklaret, und darinnen das Thema 6足rm sterben / mit Kreuden wies det susammen kommen/eines das andere tennen / und in seeliner / ewis ger Areude bey einander wohnen werden; so ist both dieser Successor Piltorius fo gluctfelig gewefen, 50. Sabe lim Ministerio zu leben, und 78. Zahr alt zu werden, wie D. Gog in Theel. Semis. pag. 22. aus D. Georg Berlichii, Superintendenten zu Merschurg dem Elia Vistorio, gewesenen Doss Drediger allda gebaltenen Leichen- Dres diat bat angeführet.

22. PISTORIUS, (Johannes) que mesener Superintendens zu Midba in Deffen, ein unglücklicher Batter des beruffenen Apostatz D. Johann Pistorii, (der anfanglich die Medicin und Theologic mit einander fludirte, und bierauf zuerst Calvinisch bernach Catholisch morden, ist An. 1782. im Sosten Stahr scines Alters gestorben, und obne Ameife fel auch ein lubuzus in seinen geistlichen Alemtern gewesen. Das Gelehrt. Le-

Pastor. M. Rudolph, besthet ein Manuscriptum de Formula Concordiz in Controversia Kargiana de Justificatione, welchem nebst dem Herm D. Jac. Andrez, Przp. Eccles. & Cancellario Academiz Tuding, und noch 44. Pastoridus, auch ein Pastor Kittingensis, als der Sechste in der Ordnung, memsich dieser Jos hann Schnabel, subscribitet, und zwar den 31. Octobris 1570.

Matthias Tinctorius, SS. Theol. Doctor, Pastor & Decanus, but Anno 1779 die Formulam Concordia une

terschrieben.

M. Johann Berhard / Decanus.

Ofivald Conradi / von Snodtstadt gebürtig, der Anno 1590. Dom, Lætare zum Stadt - Pfarrer in Mapns bernheim eingesehet worden, ist An. 1593. zum Pastorat und Decanat in Rihingen gelanget, und den 29. Aprildaselhst vorgestellet worden.

Salomon Codomann, (Herry Laux. Codomanni, der Anno 1590. Derr 2. April als Hof- Prediger zu Bayreuth gestorben, wurdiger Sohn war Anno 1560. den 1. Frebruaii, zum Hof im Boigtland gebohren, anfanglich Diaconus zu gedachten Zap. seuth, nachmalen Stadt - Prediger au Amberg / endlich l'aftor und Decanus in Kikingen, woselbsten er, Desag einer noch, den Deren M. Rus dolphen , vorhandenen Predigt , fcon Anno 1601, in Officio gemesen M. Wolfig. Krüzerus gibt in Historologia mille virorum edit 1616. p. 127. Radition ton this: Anno 1622. Mer von denen Widerfachern ! hefftig verfolget, und ganglich ber trieben, mithin der Papilmus in Kisingen zum volligen Stand gebracht worden.

M. Nicolaus Pollichius wurde/ nache dem die Schweden Kitsingen einbes kommen, Anno 1631. von dem Kissingen einbes kommen, Anno 1631. von dem Kissingen, Anno 1631. von dem Kissingen, Ochwedischen Ster Information Presidenten, Herm D. Jacobo Fabricio, zum Evangelischen Pfarter bestättiget, der auch eodem anno, Dom. XX. post Trinic. in der Siesser Kirch, über Pf. CXLV. 28.19. die erste Predigt gethan, welche noch vorhanden, aber nach etlichen Jahren ist er, mit denen Schweden, auch wieder ausgetrieben worden.

Post pacem Ofnabrugensem, wurde Pastor Evangelicus in Sigingen

Johannes Glajus, ober Klajus, P.L. welcher, von etlichen Jahren her, ju Rürnberg, tmit seiner Poësse florirt hatte, vid. Wezelii Lieber "Historie Part. II. pag. 42. Anno 1651. den 1. Januarii hat er, in der Lauff "Marricul, als Pastor Ordinarius, den Ansang gemacht. Er bekam ju eis neu Adjunctum.

Johann Conrad Wollfahrt/ (Bater des ehemaligen hern Abre Bollfarts, im Closter Berg, ber Magdesburg) der Anno 1656. Pastor mutste, selbigem succedirte selte Adjunctus

M. Johann Signand Effet / Ap.

M. Joh. Nicol. Piftorius, gegentodes

rius, J. U. Lic. anfanglich von dem Endfee. dersheim unter gleichmäßigen Chara- gende Nachricht erhalten. Etere beruffen worden, und allda noch am Leben, auch wegen vieler Berdienfte in groffen Unsehen ift; ber fich An. 1689. mit Frau Christina Juliana, geboornen Eagerdingin von Kinkein aus Westphalen verebliget, und bishero in offentlichen Schrifften der gelehrten Welt bereits bekannt gemachet. Der andere, Den Joh. Nicol. Pistorius, ist auch Pfarrer zu Uhlstadt worden, und bat Frau Mariam Sophiam gebohrne Surstin von Dornhausten/des auch obbes fortebenen-Jubitzi , Serm 3. E. Fur. Johannes Schnabel. Det jegine Berg

rern zu Alberhofen, und nachgebende zu fen, Sochter zur Che genommen, Wels Buchbrunn und Repperndorff; bon die- che Freude ibn wegen des erlittenen Leis fen aber ein Encelin an Bern David des mercflich getroftet, und auch in ans Taubnern / Pfarrer zu Kraut = Oft | dern vielem Ereus und Ungemach fraffbeim ; die andere Frau Tocher, tig aufgerichtet, und erquicket hat. Wie Martha Sophia / an den belobten er dann letlich nach feiner lieben Frauen Theologum , herm Christoph An. Tod, und wegen abgegangener Rraff. dream Meiftern / Damaligen Sothe ten aufgegebenen Pfaris 2mt, fich nach Graffich Limburg . Speckfeldischen Buchbronn ju feiner alteften Frau Coch. Dof - Bredigern zu March - Liners, ter begeben, und bafelbft ben guter beim / nachgebende Ober = Pfarrern gu Pflege bis an fein feeliges Ende verblies Sommerhauffen / und nunmehro ben , welches Anno 1713 im Monat Soch Graffich Dobenlobifeben Super- Augusti erfolget war , in bem 5 ften intendenten , Dof . Predigern und Jahr feines geführten Predigt Umte, Confiftorialen gu Weickersheim, gu'ei | und 75. Jahr feines gangen Alters : aus nem Che - Gemahl gegeben worden. Communication Des Lebens - Lauffs Richt weniger Freude und Ehre brach burch Berin 21. 3. Marchart Soche ten ihm die beeden Derren Sohne wobon Graff. Dieden - Saufifchen Confifto-Der alteste, Der Georg Tobias Pisto- rialn und Pastorem ju Steinach am Es find zwar ben der Anno Sochgebohrnen Berin Grafen ju Ca: 1628. und 29. gefchebenen ungluckfelis stell-Rudenbaussen, zu einem Canklens auf Reformation zu Rikingen, die Kir-Nath, und nachgebende Canglen Di chen Acta von denen Papiften meiftens rectore : hierauf aber bon Gr. Soch- entrogen worden ; boch hat man, bon Graff, Excellenz, Berm Grafen Carl Denen allda gewesenen, und noch vor-Ludwig von Dobenlobe, nach Weis handenen Pastoribus Evangelicis, fole

> M. Martin Meglein / ift An. 1513. als Stadt - Pfarrer in Rikingen geftorben; der foll mit daben gewesen fenn, als die Confessio protestantium in Augspurg übergeben worden. Georg Schmalpig / war An. 1534. Pfarrer dafelbft. Ob diefer den nach- . folgenden Immediate jun Successore gehabt , oder , ob einer noch dars zwischen gewesen? hat man zur Zeit nicht zuverläßig erfahren konnen.

Pattor Da

seits im Seegen erhalte! Sonst haben ehmalen, zu dem Decanat Kistingen, folgende Pfarren gehöret: Die Stadt : Pfarr zu Kitingen, die Closter Pfarr allda, das Diaconat, die Pfarr zu Etwashaussen, Mainbernheim, Pfarr und Diaconat Prichsenstadt, Klein : Lanckheim, Mainstockheim, Alberthofen, Weußes, Buchbrunn, Repperndorff, Schernau und Biberach, Segnit, Hoheim, Willandsheim, Rodelssee, Hossistatt, 2c. worzu hernach noch kommen sind Pochseld und Mischelseld.

24. PLEISNER, (Andreas) war Chur = Sächsischer Pfarrer zu u- eringswalda/ in die Rochliker Inspection gehörig, allwo der berühmte Herr D. Johann Caspar Löscher/ der Zeit Superintendens ist, und war nur an diesem Ort über 30. Jahr der Gemeinde Gottes treusich vorgestans den, vorhero aber auch anderswo am Dienste des Herrn, in allen über 50. Jahr lang gewesen, da er den 7. Jul. Anno 1604. in seinem 78. Jahr versstreben. vid. Secret. Exped. X. pag. 283.

25. POHLIUS, (Martín) war Pfarrer zu Teudorff und 55. Jahr lang im Amt gewesen, dessen Johann Christian Köllner in seiner Wolaviographia p. 329. in Not. 31. aus benen Personalien Herrn Gottlieb Scholszens/Paltoris in Goldberg, mit gar wenigen gedacht hat.

26. POMERANUS, (Caspar) ein Schlesischer Priester und Pastorzu Eillendorff, hatte ehedessen noch zu D.

Lutheri Zeiten gelebet, und nicht allein das Gluck und die Gnade von GOat gehabt diesen theuren Lehrer selbsten nebst andern auf der Universität Wits tenberg zu horen, sondern auch von ihme imd Philippo Melanchthone Anno 1534. ordinitet zu werden, da er dann an unterschiedlichen Orten der Kirche Sottes gedienet, big er endlich ju Tillendorff in dem Bunklauischen Craif im 96. Jahr feines Alters ver ftorben, da er weit über 50. Jahr im Minilterio gelebt hatte. Deffen Gobn Andreas Pomeranus, war anfanglich dessen Adjunctus und nachmable sein Successor worden, kam aber endlich nach Brieg, ben Große Glogau und starb Anno 1612. welcher auch einen Sohn, Calpar Pomeranum hinteriols sen, der nach absolvirten Studiis und vollbrachten weitlaufftigen Reifen, ans fanglich Pfarret zu Dirfcben in Glos gauischen, von dannen Auno 1639. ein Exul und endlich Pfarrer w Schlüchtingheim worden und Anno 1657. allda gestorben ist. Sie stamme ten aus dem Adelichen Geschlecht der Wircher in Pommern her, davon in der berühmten und vermehrten Schlesischen Priester . Quelle ein mebres zu finden senn wird.

27. PRATORIUS, (Johannes)
gewesener Pfarrer zu Lybau oder Lybe, in der Rieder-Laufnis, unter der Zittauischen Direction gelegen,welscher zwar anfangs Pastor zu Strauswalda worden, aber Anno 1632. nach Epbau gekommen, und allda An. 1680. pro Emerito declariret wurde. Anno 1682. ist er gestophen nach der Sahre

tiger Juvilæus. welcher, als Adjunctos, an der Seiten gehabt

1.) Gerin Johann Sessen, von Anno 16.88. die 1704. da er nach Hobseld gekommen, woselbst er im 76. Jahr seines Alters (massen er Anno 1633. den 28. Decembris zu Walthers. haussen in Thuringen gebohren war) Den 7. Jan. A. 1709. seelig verschieden, nachdem er, bis auf das 49. Jahr SOtt in seiner Kirche, nemlich mi Memmelsdorff in Jarumd, 28. 311 Rivingen, gegen 16. ju Sohfeld fünff Jahr gedienet, und also bennahe sein Jubilæum Sacerdotale auch erreichet hatte. Seine Absund Anwas-Bres biet, die er Anno 1704, Dom. Invocavit aehalten, und drucken lassen, beschloß er mit diesen merckwurdigen Worten: Und wenn einmalkommt (Tempus resolutionis) bie Beitmeis nes letten Abschieds, aus dieser Kirch and Semeind, so will ich meine erste Vocation, to id. Anno 1660 bom Deren von Lichtenstein, nach Mems melsdorff erhalten anter meine Kus fe, in meinen Sarg legen laffen, und darauf fest fussen, und steben, wegen meines göttlichen Beruffs. mach will ich meine Collatur, die ich von Ihro Doch - Kurstliche Gnaden, dem Dochwurdigsten Fürsten und Herm, Deren Johann Gottfrieden, Bischoffen zu Würthburg, An. 1688. auf Kikingen bekommen, umer mein Daupt legen, und darauf in Frieden fansft ruben und schlaffen. Und meis ne lette zwey Hoch Kürstliche Decrera, die ich dieses 1704. Jahr, von Wirsburg und Onoldback aus, auf

die Pfan Hohfeld erlanget, in meis ne beede Hande und Arme nehmen, und GOtt, als ein ordentlich serufs fener Diener GOttes, zeigen, und alle, die mich gehöret haben, werden mir vor GOtt Zeugnis geben, daß ich gethan das Werck eines Evans gelischen Predigers, und mein Amt reds lich ausgerichtet habe, 2 Einn. IV.2c. Sein nachgelassener Sohn, Herr Johann Friderich Sesse ist schon sehr viele Jahr, cum laude meritorum. Pfarrer zu Mainstockheim.

2.) Herin Johann Melchior Zauern/ ein Kihinger Stadt-Kind, so gar bald wieder abgekommen, und in

Schlesien gestorben ift.

3.) Seinen nachmaligen Successorem,

welcher war

Herm M. Christian Will/der kam An.
1704. jur Adjunctur, und als Here
M. Pistorius, Emeritus, das Amt
niederlegte, Anno 1711. jum Pastorat; ist Anno 1726. den 11. Januarii im 52. Jahr seines Akers, mit
Hinterlassing eines einigen Sohns,
am Schlag verstorben, nachdem er
schon Jahrs vorher, ob veletudinem
adversam resignirt hatte.

Herr M. Christoph Rudosph / ein Stad-Kind, wurde, nachdem er vorhero Pastor zu Herbeltheim, und Pastor-Adjunctus zu Kraut. Ostheim und Ingolstadt, über 7. Jahr gewessen war, nach Kisingen Anno 1711. vocirt; das Pastorat aber hat er An. 1725. Dom. I. post Trinit. angetretzten. Neben ihm stehet, als castor Adjunctus, Herr Johann Chrisssoph Lampert, die Walt beeder 292

M. Fischlin. Memor. Theol. Wirtenb. II. p. 84. Gelehrten : Lexicon

Ц. р. 653. 30. PREIBISIUS, (M. Johans nes) Pastor au, Groß: Congendorff/ in der Saganischen Herrschafft, war 211 Sprottau in Schlesien gebohren, den 13. Novembr. Anno 1587. und wurde anfanalich Anno 1611. Pfars rer zu Javernis, in Herhogthum Schweidnig, und nach einiger zeit Prediger zu Groß - Congendorff / allmo er Anno 1627. von dem Romischen Rapser Ferdinando II. in dem 21del-Stand ist erhoben worden. Er starb den 13. Jul. Anno 1667. im 80ten Jahr seines Alters, nachdem er von Krieg, Pest und Hunger in seinem Leben viel erlitten, und sowohl 56. Zahr im Predigt - Amt, als 53. Jahr im Che, Stand gelebet hatte. M. Blum in Jub. pag. 155. Kollner in Wolaviogr. l.c. Belehrten . Lexicon II. P. 554.

21. PRIESNITZER, (Johans) nes) Chur - Sachfischer Pfarrer zu Siebenlehn / unter dem Amt Roffen, in die Frenberger Superintendur gehörlg, starb Anno 1699. im 55. Sahr seines Ministerii und 8sten seines 211ters. Rnauth im Ehren-vollen Alter p. 12. allwo der Zeit Herr Adam Segner Pfarrer ist.

22. PRIELMEYER . ( Georg ) Hochfürstlich - Ausbachischer Vfarrer zu Waldehann / in das Ereilsheimis sche Capitul gehörig, war den 14. Maji Anno 1637 in der Freyen Reichs-

Sec. 345

ger undides äuffern Raths allda gewe fen. In seiner Jugend legte er in Ermanglung anderer Gelegenheit, die Fundamenta in der Catholischen Latei nischen Schul allda, big er nach Ereilse beim zu Herrn Rectore Geiern in die Rost und Information gekommen, von dannen er nach s. Jahren auf Tubingen gezogen, und daseibst eben so lana itudiret hatte, in welcher Zeit er unter dem Præsidio Herm Professor Rraffe tens Anno 1655. de intelligentia & sapientiz primæ lineamentis; inakci chen Anno 1658. Præside Domino Prof. Balth. Raithio, dé peccato ori-Als er sich ginali publice disputirte. von damen wieder nach Hauf gewene det, und an unterschiedlichen Orten in Predigen wohl exercitet hatte, wurde er Anno 1662. von Gerrn Johann Seinrich Baron von Knöringen / 31 der, durch Absterben Beren Veit Bauerleins / vacant wordenen Pfark Waldtham beruffen, und am VI Sonn: taa pi Trin. allda eingesetet, welche Pfarr bald darauf Anno 1664, von dem Herm Baron von Knöringen an das Hochfürstliche Hauß Brandens burg-Anspach gelanget, also das dies ser Perr Prielmeper der lette Knöringische und erste Ansvachische Pfarrer allda gewesen war. Anno 1663. bat er sich mit Jungfer Anna Rosina/ Herrn Philipp. Colers / gemesenen Decani zu Creilsheim, und Frauen Agnes / gebohrner Lölimin von Ans spach Tochter verehliget und mit ders selben auch ein Jubilæum Gamicum ers Stadt Dunckelebuhl gehohren, des lebet, in welcher so. jahrigen She ex Ich Batter, Veter Prielmeper, Bur. 8. Kinder 3, Sohn und 5. Tochter erzew

Kahr-Bahl in seinem 82ten Jahr, und tat erwehlet wurde. Er war darnes mie M. Aug Posselt in Epiced Hausd. and Hank in Schedialm. de Theol. Macrob. Lusac. p. 49. erwebnet aus der Aireausschen Drediger - Derzeichnis Gottlieb Sernog / Paftor allda.

28. PRAGER, (M. Beinrich) Julius) mar Pastor und Superincendens su Ronnenburg gewesen, wels Aorben: wie dessen nur mit so vielen 7.

Meldung gethan.

Martii Anno 1577. entsproffen / und loffe darüber in groffe Werfolgung und wiederum einen Cohn auch biefes Lebens . Wefahr gerathen, fo gar, daß Nahmens, L Johann Ulrich Pre-fauch einmahl ein Goldat ihn in seinem minern / Eth. Prof. Publ. Tubing. Bauf mit dem Degen ju ermorden hinterlassen, der aber schon An. 1672. getrachtet, Gott aber hat ihn mune im 61. Jahr allda verftorben. Bener Derbar benm Leben erhalten, und vom aber ltudiete in Tubingen , altwo er Anfall scines Morders errettet. Magister Reperens, und Anno 1606, hat das Zeugnis, daßer newesen Theo-Diaconus murde. fam er jum Paltorat nach Calm, und ne, patientia, & devotione conspicuus. murde Decanus allda; Anno 1617. omnium horarum homo, supercilii berieff man ihn nach Tubingen, allto nullius; exposicus ad omnium Usum. er Paltor, Theol. Prof. und Superin- quoeidianum, pacis eo usque studiocendens, endlich aber auch Probst und sus, ne nonnullis justo lenjor videremelchen Aemtern er mit besondern im so. Jahr seines D. Lehr - Amts. Bleiß vorgestanden , und zum raren M. Uhia im Leben der beruhmten Erempel II. mabl Rector der Universi- | Rirchen-Lehrer und Scribenten p. 868.

in dem boten seintes geistlichen Officii, ben auch ein durchdringlicher Predie ger, welcher sonderlich solchen Bleiß auf das Memoriren seiner Predigten gewendet hat, daß, wann er einen Spruch aus der D. Schrifft angep. 41. der Zeit aber ist Hern M. Joh. führet, er nicht leichtlich meinem Wort deffelben gefehlet , ober etwas gean-Denckwürdig ist, was dert hatte. M. Blum in Jub. p. 154. aus dessen Leichen - Prediat von ihm meldet, daß der Anno 1699. in isten Jahr feis er einsmahls vor einem groffen Reichss nes Ministerii und 81. Jahr alt, ver- Fürsten eine gange Predigt in Griechis icher Sprach mit groffen Ruhm ges C. Rnauth im Shren-vollen Alter p. 12. | halten habe. Endlich als die Zesuiten und Monche Anno 1652. aus denen. 29. PREGITZER, (D. Johann | Würtenbergischen Landen verjaget Mirich) ist derjenige berühmte Wir- wurden, die sonderlich solche Universitenberaische Theologus, der von einem tat auf dem Grund verderbet batten Watter aleiches Nahmens, M. Jo- hat er als ein anderer Noah Dieselbe bann Ulrich Pregigern / Paltore ju wieder aufs neue anrichten , und in Custerdingen ben Tubingen den 29. Stand bringen muffen ; Er ift aber Mach f. Jahren logus piceate, candore, mansuerudi-Campler ben der Universität worden ift, zur. Er farb derf 30 April An. 1656. Qq 3 M. FischKirstlichen Herrschafft aus Ansbach von Herrn Conrad Meiern / Decano zu Langenzenn allda investiret; darauf er das erste mahl sich verheurathet mit Junafer Maria Margaretha Goff: mannin/ Deren Johann Hoffmanns Casmers zu Cadolsburg Tochter, mit derfelben 34. Jahr eine vergnügte Che besessen, und 13. Kinder erzeuget, von welchen aber mehr nicht wissendlich am Leben, als ein Sohn, Herr M. Johann Andreas Pube / Hoche fürstlicher Stadt - Pfarrer zu Mer-Kendorff, und Frau Dorothea Cas tharina/ Hern Johann Christoph Logbeckens Onolsbachischen Vfarrers zu Ober-Dachstetten Che-Liebste. Als er der Kirche daselbst 14. Jahr gedienet hatte, wurde er Anno 1686. nach Klachslanden beruffen, allwo er nun schon auch über 40. Jahr der Gemeine des Herm vorgestanden, und unter vielen Freuden sund Leis dens : Sagen bif daher zu einem hoben, doch noch frafftigen Alter gelans get ift.

Da er Anno 1706. in Wittwen-Stand gerathen, verheurathete er sich den 13. Sept. Anno 1707, jum ans dern mahl mit Jungfer Maria Chris stina Greinerin/ Herm Gora Balchafar Greiners, Cafiners von Gun-Benhausen Sochter, welche aber schon den 12. Febr. Anno 1711. ohne Erben verstorben. Darauf er sich drittens mit Jungfer Christina Charlotta Jus liana / Herm Joh. Philipp Cams meters / gewesenen Archi - Diaconi zu Creilsheim nachgelassener Tochter,

Sohn, Gorg Chriftoph Deinrich a zeuget, so dermablen auf dem Gym nalio zu Deilsbron befindlich. aber auch diese ben 22. Martii Ann 1722. in dem Deren verschieden, und dessen hohes Alter absonderlich eine treue Vflege erforderte, hatte er sich Den 2. Now ej. An. mit Dermabliaer Krau Maria Blisabetha / Hern Adam Caspar Schumanns / gene senen Onolsbachischen Pfarrers in Saussenhofen hinterbliebenen Junafe Tochter trauen lassen, mit welcher a sein hohes Alter in veramigter Rube und Pflege zubringet. Maffen er in diesem Jahr 1727. schon das 82te set nes Alters, und das sote seines Ministerii erreichet, und doch immer u zeiten sein S. Amt mit Bredigen und andern Actibus Ministerialibus perriche tet, ob ihmschon Herr Joh. Melch Sacter in Ministerio adjungiret ist. und treue Dienste zu leisten vfleget. seinem Deil. Amt hat er unter andern Facis am meisten aussteben muffen. an folden Pfarrsund Beicht-Kindern welche theils von dem kidiaen Satan leibhafftig besessen, theils in andere schwere und hobe Anfechtungen geras then sind, die ihm viel Mübe, Sora und Arbeit verursachet haben, bis sich SOtt derselben wieder in Gnaden er barmet, dieselben wieder aus der Gemalt des Satans befrevet, und aus folden Geelen - Mothen errettet bat , daß sie hernach noch etliche Jahr fromm und Christlich gelebet, und ends lich bis auf eine noch lebende Verson, glaubig und feelig verftorben find. Bis verebliget, mit welcher er noch einen bieher hat er das gange Capitul von Dber

Oberhamt bis auf die meisten Glies ver überlebet, und ist der alteste Priesster wo nicht im gangen Land, doch in dem gemeldten Capiculo, welchen der hochste Gott noch ferner Kräffte und Seegen verleyen wolle.

## R.

1. RABI, oder RABUS, (D. Lu-Aovicus) ein berühmter Ulmischer Theologus und Superincendens allda, mels cher sonst auch Gonker geheissen, war 211 Memmingen gebohren Anno 1524. und leate ben Grund seiner Studien in tilbasiaet Stadt = Schule, darauf 20a er aen Zübingen, auf die Univerlitat, und legte sich, nebenst der Theologie, mit solchem Fleiß, auf die Welts Weißheit und Humaniora, daß er bald wurdig geachtet wurde, ben Titul eis Nach solcher nes Magistri zu führen. Academischen Promotion begab er sich in seine Natter-Stadt; und von dannen auf Strafburg, und machte sich daselbst durch seine Gelehrsamkeit und tugendhaffte Lebens = Art also beliebt, daß er, nach Zellii Todt, Anno 1544. in der Hannt-Kirche zum Prediger angenommen wurde. Bald hernach wur-De das bekannte Interim geschmiedet, melches Buch er, mit andern stand-Stafften reinen Lehrern, auf das enfe rigste bestritten. Anno 1553. hat er au Zubingen in Doctorem Theologiæ promovirt, und ist felbiger Actus um To viel merckwurdiger gewesen, weil auf einen Tag Doctores in allen dreven Facultaten creiret worden. Noch in den selbigen Sabe, bekam er nach

Casp. Hedione, Die Inspection und Aufsicht über die Studiosos in Collegio Wilhelm. deren man um selbige Zeit über 40. unterhalten. Rachdem aber die Ulmer einige Beränderung in ihrem Kirchen-Wesen vornahmen, und die reine Evangelische Lebre je mehr und mehr zu befestigen suchten, wolten sie sich seines trenen Dienstes daben bedienen, und berieffen ihn dahero von Strafburg jum Pastorat, welches er big an sein Ende rühmlichst vermals tet. Unter seinen Schrifften sind die vornehmsten: Historia Martyrum. Melch. Adami feßet, in V. Tomis; allein M. Reiß hat würcklich den VI. Tomum in Handen. Conciliationes locorum Scripturæ in speciem pugnantium. Ein andächtiges Gebet-Buch. welches Derr Philipp, Graf zu Dets fingen, sehr hoch gehalten, wie Jas cob Derinschmied, in dessen An. 1627. gehaltenen Leichen . Dredigt pag. 31. ruhmet. Conften gehoret imter feine besondere Fata, baf er einen ungeras thenen Sohn gehabt, welcher ein difsolutes Leben geführet, und von der Evangelischen Religion zur Römische Catholifchen übergetretten. Jacob Rabus, und verfertigte, wegen feines Abfalls, unterschiedliche Schriff. ten, an seinen Herrn Batter, an die Ulmer und andere, die aber ein Anonymus, in Teutschen Reimen, unter dem Titul Nycticorax, auf seinen Nahe men zielend, scharff beanswortet, und ihm, wegen seines diffoluten Lebens, einem fräßigen und schändlichen Raben verglichen, auch die Gelegenbeit ers seriet, tote et un der Apolishe mid Rt **Botto** 

Gottlosigkeit gegen seinen Deren Bat-Er ist aber bald im ter gekommen. Krieg erschlagen oder erstochen worden, nachdem er vorhero offt gewünschet, daß er sich in einem Kübel voll Blut seines Watters baden michte; defie wegen er von Herrn Theod. Kraussen in der berühmten und vermehrten Schlesischen Priester , Quelle inter pa-Itorum filios noxas mag gerechnetwers den. Ob aber unser D. Ludov. Rabus würcklich ein Jubilæus gewesen, hat noch einen mercklichen Zweiffel. Denn der seel. D. Fecht in Appar. ad Hist. Eccl. p. 50. meldet, daß er zu Ulm (welches obne Zweiffel ein Vers sehen) Anno 1524. gebohren, und Anno 1592. allda gestorben. Inglejs chen seket das Gelehrten z Lexicon P. II, p. 698. daß er Anno 1524. 14 Mems mingen gebohren, und 1592. als Superincendens zu Ulm gestorben: melchergestalten er nur muste 68. Jahr alt worden, und schon im 18. Jahr ins Ministerium gekommen seyn. M. Blum in Jub. Theol. Emerit. p. 150. führet an, daß er in Memmingen 2. Jahr, in Straßburg 15. Jahr, und in Ulm 35. Jahr am Dienst des Derrn gestanden, und endlich 78. Jahr alt gestorben sep. Melch. Adami, deme wir meist gefolget, beschreibet in Vie. Theol. awar sein Leben, aber sein Ende nicht, dessen paginas anzuführen, wegen der diversen Edicionen unnöthig, und dannenhero, was oben p. 12. a. 1. 36. & 37. einaerucket worden, übers stußig geschehen ist. In D. Dieterici konderbaren Predigten p. 8. foll von

u finden senn, item in Freheri Theatro Viror Erud.p. 285. vid. Serpil. Comab.

Theol. p. 122.

2. RABUS, (Gottfried) ein Hos henlabischer Ufarrer zu Untersteinbach, hat in einem Leichen = Carmine, so er dem Wiesischen Theologo, Derm Dr. Johann Ernst Gerhard, ben deffen Todes-Kall den 18. Martii 1707. vers fertiat, folgende Unterschrifft sich bens geleget: 44. jahriger Dohenlohe-Waldenburg - und Pfedelbachischer Pfarrer zu Untern . Steinbach, veriusque Collegii Senior, Minist. 55. 2tat. 78. ann. wie Herr D. Gog im Sends Schreiben an M. Lehmann An. 1711.

p. 43. bat angeführet.

3. RAUSCHIUS, ( Job. Abrabamus) ein Reformittet Theologus und Senior in dem Städtlein Bame bolder und der Lichtenbergischen Diæces Antiftes, war gebohren zu Meife senbeim den 3. Martis Anno 1639. des sen herr Aatter, Johann Wilhelm Rauschius, Pfarrer der Kirche zu Mos schellen gewesen war. Nachdeme er fowohl zu Dauß, als auch in den Schw len zu Meissenheim und Zweybrück seis ne Fundamenta geleget hatte, ift er An. 1617. nach Basel gezogen, und hat sich der Theologie mit bochsten Keiß ergeben. Worauf er Anno 1660, im 21ten Jahr seines Alters vor wurdig geachtet wurde, der Christlichen Ge meinde zu Baumholder vorgeseket zu werden; und weil er selbiger mit bes sondern Fleiß und guten Wandel vorgestanden, ist ihme alsdann die Inspection der ganken Lichtenbergtschen Diæ-Einen Lebens-Beschichten ein mehrers | ces aufgetragen-worden, darinnen et

auch bif an fein Ende verharvet, welthes den X. Kal. Dec. Anno 1614. ets folget in dem 54ten Jahr seiner geistlis chen Kirchen-Dienste. vid. Dn. Georgius Christianus Johannis in Schediasmate de Eruditis quibusd. Bipontinis, qui per L. & plures annos officiis præfuere publicis. J. VII. pag. 43.

4. REBENTROST, (Chilian) ein mobleverdienter Berg-Brediger zu St. Annabera, welcher nach erlittenen Exilio in dieser werthen Stadt in das Predigt-Amt aufgenommen und auch deselbst den 23. Jul. Anno 1661. zu feinen Wättern verfammlet worden, daer 79. Jahr die irrdische Dutte an sich getragen, und biß in das 54te Jahr in der Hutte seines Gottes gedienet hatte: derfelbe hatte unter seinen traurigen Schickfaalen die Göttliche Bes butung zu einem gar kräfftigen Erost Dielfältig genossen. Denn es meldet Herr Dr. Gög in der Vorrede seiner Exulancen Haltorie pag. 9. folgendes aus Emerlingii Herrlichkeit des Ans naberaischen Teenpels, von ihm: da derselbe Anno 1624. auf Befehl derer Dbern fein 2mt und Pfart-Wohnung zur Platten in Bohmen raumen und einem Dabstichen Lehrer überleffen muste, so ereignete sich nicht allein in feiner damabligen neuen Wohnung eis ne gefährliche Feuers-Brunft, Die aber bald gedämpstet, und er mit denen Seinen errettet wurde : sondern es fiel auch einsmahls am Abend, da seis ne Kinder schlaffen gehen wolten, das Schmere Egrig in der Kammer ein, be- 1709. schon 50. Jahr im Ministerio Deckte und gerschtigdie Betten, in wel- gelebet; welcher nicht allein ben bo-

then die Rinder liegen folten, welche sich dazumabl in der Stuben ben dem Gebet verweilet, und durch das beten

ibr Eeben errettet batten.

s. REBENTROST, (David) war Pfarrer in der Annabergischen Diaces m Drebbach bev Wolckens stein, welcher Anno 1698, sein subikæum Ministeriale erlebet hatte, und nach Derm D. Govens Muthmassuna in Theol. Semis. p. 22. hernach Anno 1704. wird verstorben senn. vid. etiam ejusdem Meletem, Annaberg. p. 35. wiewohl herr Knauth in Chrensvollen Alter p. 12. sein SterbeJahr an deffen

Jubel-Jahr hat angesetzet.

6. REBHUN, (Salomo) war leklich Paltor zu Gattendorff/ nache dem er vorbero auch das bittere Exilium batte versuchen mussen. er wurde anfänglich Prediger in des Heinen Bohmischen Stadt Lauter. bach von Anno 1611. 4. Jahr lang; hernach kam er nach Rirckenbirck / von dannen er Anno 1624. mit vielen andern Dienern Gottes das bittere Elend 2. Jahr lang betretten muste: endlich wurde et Anno 1626, nach Sattendorff beruffen, allwo er auch am Dienst des DErm bis an sein En-De verblieben, welches den 2. Jul. An. 1669. erfolget ift, als er auffer seinem Exilio 54. Jahr im Welnberg des Dern gearbeitet hatte. M. Blum in Jub. Theol. Emer. p. 156.

7. REHBOLD ( D. Œlias ) aemefener Superincendens zu Dichas, war pothero in Chemnis, und bat An. Nr 2 hern bern Personen in sonderbauen Ansehen gemesen, das et auch in vielen wichtis gen Railen zu Kath gezogen wurde, sondern auch bev der ihmanvertrauten Vriesterschafft war er dermassen beliebt, daß er als ein wahrer Priester-Areund und Natter seines Capituls gelebt und gestorben. Und ob er schon in seinem Alter am Gesicht und andern Krafften des Leibes ziemlichen Abgang erlitten, so behielt er doch sein unvergleichliches Gedachtnis und hohers Verstand bis an sein Ende, fo den 1. Maji An. 1712. erfolate. Es wurde iwar vorbers der Archi - Diaconus Der M. Gabriel Mehfeld der Superinsendur adjungizet. jedennoch aber ihme zu verrichten frev gestellet, was er noch zu expediren vermögend genæsen; da er dann sem Predigt-Amt bif in das 13. Jahr vollführet batte. Sanitsch in frommen und gesegneten Priestet . Geschlecht, pag. 45.

8. REICHARD, (M. Daniel) Chur . Sachsscher Superintendens zu Birng, M den 19. Nov. Anno: 1780. gebohren worden, und an f. Christlis chen Kirch Gemeinen st. Jahr lang Priester gewesen, nemlich anfänglich don Anno 1601. ber der Kirche m Dohna; darnach von 1604. Paltor m Bache; ferner Diasonus um: D. Creus in Ovekden, hierauf Superinsendens un Rochlis, und endlich noch 30. Jahr Superintendens zu Mirne, allmo et Anno 1652. im 72. Jahr feis nes Alters und f2. seines Brediat-Mints peritorben, vid- M. Blum in Jub. p. 156. Gelebrten Lexicon II. n. 741. Branth in Chren , pollen Mortis 1653, sehet, und dieses von Mortis 1653, sehet, und dieses von ihm meldet, dass er von Herm Dr. Wellern in der Leichen- Predigt den Nachmihm eines andächrigen i cordaten i wohlgegründsten i wohlgegründsten ind recht Lyangelischen Theologi erhalten habe. Dessen Lochtermann, M. Zochar. Hestins hat dessen Dienste und Verdiensten in solgendes Epitaphium von sallet :

Reichardus donis tam divis pluribus, in Te

Dobne, fui genii primitus osia da bat.

Dehine Vigil in Wachau Paftor, per prata Sionis

Ad cerlum Refto tramite dunic

Audiit hor, suramque Viri miram fidemque,

Dresda potens simili postular of ficio.

Tune qui Divus ibi ferme defluxit ab ore

Illius, & civis dicere & aula potest.

Eloquio Princeps hine Mater mon-

n Rochtiz Ephorum justie adele

Sed patriz demum, quod debuit, er dine Fati

Supremo in Pirna munere, sundi

9. REICHARD, (M. Barther lomaus) war ein Schivabischer Theologus und Superinsendens zu Memmin

00

Aug. Anno 1603. auf die Welt ges bohren worden, und Anno 1632, in das Ministerium gekommen war. Er wurde erklich Bfarrer zu Bischoffsbeim an der Tauber, und hernach Pastor und Superintendens in der Reiches Stadt Memmingen, allwo et auch den 26. April Anno 1681. even in seinem Jubel - Jahr dieses Zeitliche gesegnet und zur triumphirenden Kirche gegangen ist. Ex communicatione Derm Gorg Wachters Ober Dfarrer m Memminaen.

Dieser M. Bartholomaus Reis dard / und nicht, wie im Gelehrtens Lexicon stehet, der vorige Daniel Pfarrer zu Sastau / von dannen er Reichard / ist der Batter gewesen , des berühmten Theologi, Herm Ur. Facobi Reichardi, welcher an vers dieses Fürstenthum gekommen, Darins Kirchen - Aemtern vorgestanden, anfanglich als Gymnaliarcha und hernach 1650. nach Bischoffgrun beruffen wor-Superintendens zu Corbach, Tonna, Masungen, Salkungen, und endlich verdient gemachet hat. Dof- Prediger, Beicht-Batter, Con-ließ er fich seinen Gohn substiruiren " satorialis und General - Superintendens welcher hernach auch dossen Successor au Sachsen-Meinungen, allwo er den worden ift, und starb Anno 1621, sm 24. Aug. Anno 1706, in feinem 66. 58. Jahr feiner Schule und Kirchens Sahr verstorben.

Hochfürstlich = Bapreuthischer Archi-Diaconus zu Dof, war gebobren zu Gelb im Sept. Anno 1574. alloo er and anfangs Anno 1607. Diaconus Hiervon wurde er Anno morden ist. 1613, von dem glormurdigften Denn Margarafen CHRISTIAN, zum Sub-Diaconat in die Stadt Hof beruffen, darinnen er bernach ferner gestiegen , sen:

gen lettens gewesen, welcher den 23. | und Hospital : Prediger, Archi-Diaconus, Capituli Camerarius und Senior worden war, als er Anno 1661, in 54. Jahr seines Ministerii und 87. seis nes Alters von der Welt abaeschies den ist. M. Blum in Jub. Theol. Em. P- 117.

11. REINELIUS, (M. Cafpar) kam als ein Exul aus Bohmen zu der Dochfürstlich - Banreuthischen Pfark Bischoffgrun, an dem berühmten Kiche telberg. Es war derfelbe ein gelehrter Mann, und se viel ich mich noch aus Bischoffarun erinnere, anfanglich Reetor an der kateinischen Schule der Stadt Eger; hernach wurde er aber in dem Reformations Wefen pertrieben worden und als ein Exulant in kbiedenen Orten groffen und wichtigen nen er auch durch gottliche Borfebung. seine Aufnahm gefunden und Annoden, allwo er sich noch sehr beliebt und Anno 16642 Dienste , 811. Jahr alt, deme Herr 10. REINELIUS, (M. Daulus) M. Jacob Elleds / Pastor zu Gefref. und des Capituli Culmbae, Senior, Der in seinem Conformations - Calender . berühmt ist , die Leichen - Vrediat über Philip. Ill. v. 20. 21. 22. gehals ten hat.

> Die fantliche Evangelische Seifte liche zu Bischoffgrun sind nach der Reformation folgende bekandt gewes

1. Michael Gebrepfer / circ. Anno 1558. Dif 1588.

II. Johannes Schweser / Deffen Leis chen-Stein war allda vorhanden, aber die Jahre seiner Anwesenheit micht zu finden.

III. M. Georg Steiniger/ circ. An.

1608.

IV. Melchior Euffnagel, circ. An. P624.

V. M. Laspar Reinelius, obbeschries

bener Jubilæus.

VI. Johann Caspar Reinelius, Fi- IX, Johann Christian Seerwagen! lius, melcher Anno 1664. Substitutus Parentis 1900 Anno 1671, ejus Successor worden ift ; er heurathete ju Weiffenftadt und Sen. Wonfied. Tochter, and lebte ohne Che-See gen ; er wurde fo entfehlich dict, daß er ein Munder felbiger Zeiten gewesen und Anno 1692. den 15. Febr. im soten Jahr vor Fettigkeit gestorben. Dem succedirte

VII. M. Adam Johannes Dorfch / Anno 1692, mar aus Reaniflosa geburtia, allmo er auch seinem Derr Botter M. Deinrich Dorfchen, Pa-Stori & Capitul, Curiens, Seniori Anno 1699. Succediret hat : lebet dermablen als Pfarrer zu Selb an-

noch in Seegen.

VIII. M. Johann Matthias Groß/ nat. in Darsborff Den 8. Sept. Anno 1676, frequentitte das berühmte Gymnasium zu Rotenburg, bezog Die Universität Jena Anno 1694. promovirte in folgenden Jahr den 17. Octobr. befam deniz. Aug. An. 11698. Die erste Vocation nach Bifchoffgrun , und beurathete Derm Gorg Friedrich Baumanns, Doche fürstlich Banreuthischen damabligen Rathe und Leib . Medici Tochter ANNAM MARIAM; wurde das andere mahl Anno 1703. zu der Pfatt Uhlfeld in den Aufch-Grund, und das dritte mahl Anno 1720. u ber Dfarr Marcf-Bergel, in die Superintendur Deuftadt gehorig, beruffen, der Auctor Diefes Diftorifchen Subel- Driefter-Lexici.

gewefener Cantor ju Baureuth, bejog diefe Pfart Anno 1703. und farb

allda 1717.

herm Laurencii Mungers, Paftoris X. Johann Illing / von Beifenstadt geburtig, wurde Anno 1696. Cantor au Bernecf, An. 1703. Diaconats - Adjunctus und nach 216fter ben bes Diaconi , Berrit Johann Barrb. Sorns Anno 1709: Diaconus allda, fam Anno 1717. nach Bifchoffgrun , und weidet allda ans noch die Bemeinde des Deren auf gruner Auen, welche der liebe &Ott ferner in feinem Bau und gottlichen Seegen erhalten wolle, indeme ich Dafelbit am gefundeften gelebet, und: am wenigften Berdruf oder Berfolgung gehabt habe, fondern gehorfame Pfarr-Rinder an den Ins mobnern und Eingepfarrten ; einen willigen Schul = Diener an Herrn Johann Wolffgang Wandes rern ; einentreuen greund und vers frandigen Beamten an Deren Joas chim Rothkeppeln / Casmern ju Gefreß; einen befondern Gonner an Deren Johann von Rampfer ! Dow

Ober = Amtmann zu Röhrenhoft, els | An. 1596. zum Pastorat in Wenhaus und an meinem Herm Superincendenten zu Culmb. einen rechten Bate fer.

12. REINHARD, (Georg) gewekner Vfarrer zu Weghausen in Frans den , war gebohren zu Zeule, im Stifft Bamberg gelegen, den 25. Maji Anno | allda gestorben; das anderemal mit 1569. dessen Watter, Nicolaus, ein Inwohner daselbst gewesen und in seinem Titen Jahr schon gestorben. Dierauf wurde er Anno 1581 nach Nürnberg in die Sebalder Schule gethan, allwo er als ein armer Current - Schuler sich R. Jahr aufgehalten, und den Unterhalt genoffen, durch welchen viele arme Kins der in dieser gesegneten Stadt, aus gott. hicher Worforg, erhalten, und auch als Fremdlinge ju schonen Chren - Aemtern find erzogen worden. Bon dannen begab er sich Anno 1581. nach Hall in Sachsen, und frequentirte dasiges Gymnasium zwen Jahr lang. An. 1191. zog er nach Wittenberg, muste aber we: gen einer hefftigen Kranckheit, die ein gantes Jahr lang dauerte, wieder heim, und rum anderumal bernach dahin gehen. Als er die Universität quirtiret, wurde er An. 1595. vom Herm Adam Ulrich Schencken / auf Simau und Bierbaum, Fürstlich . Bambergischen Hauptmann zu Stadt Cronach, zum Schloß-Vrediger vocitet, und Dom. lubil zu Culmbach durch Herm Superintendenten, D. Streitbergern / ordiniret; welches Amt er zwen Jahr von Haus aus versehen muffen, bis er l

nen aufrichtigen Nachbarn, an heren fen beruffen wurde, allwo er Dom. M. Philipp Andreas Ellroden, Palm. die Anzugs : Predigt gehalten. Paftor Gefrel. als Beicht - Battern, Zweymal ift er in die Che getretten, erftlich mit Margaretha / Herin Johann Theins / Abelichen Bogts zu Weshaussen Sochter, mit welcher er eifff Rinder gezeuget, davon ein Sohn, Darz' Caspar Reinbard / Burgermeister in Schweinfutt worden, der Anno 1674. Frau Margarethe Creugnerin, von Koniasberg, mit welcher er ohne Elves Seegen gelebet. Machdem er num feis ne meiste Kinder und Kindes Kinder überlebet, und fein Amt fo lange Zeittreu-und redlich verwaltet hatte, bat er An. 1645. am Sonntag Jubilate, Dars an er vor so. Jahren war ordiniret worden, und bald daranf, den 31. Julis ejusd. a. mit stillen / fanffren Sergen/ wie lein Sprichwort, quasi Symboli loco gewesen, entschlaffen, seines Alters 76. Jahr, und feines Ministerii 50. Jahr, 3. Monat, 3. Wochen Dels fen Leichen : Predigt hatte sein Successor, Herr Caspar Mustenacher/ über Pf. CXII. v. C. Des Gerechten wird nimmermehr vergessen/gehale ten, und daraus, ziernam justorum memoriam, vorgestellet ; unter benen bengefügten Carminibus hat der damas lige Superintendens zu Schweinfurt, Dert M. Johann Ruffner / so chee male auf Dof gekommen / feinen Lebens-Eauff furblich also entworffen:

Scilicet est nomen gratum Reinharrus, in omni

Qui cruce Purus erat, Purus eratque fide.

Ans Communication Heren M. Joh. Engleres, berühmten SS. Theol. PP. 1980 Archi - Diaconi zu Schweinfurt. Dem seeligen Heren Reinhard sind dis dahero in dem Pfar: Aunt zu West-kaussen nachgefolget:

n.) Cafpar Mußmacher welcher An. 1652. gesterben.

2.) M. Jacob Marnet ober Merckius, ein von OOtt mit vielem Talent begabter, und mit vielen Creus bewährter Briefter des DERKN, der wol wurdig ist, daß seiner Fatalitäten zufälliger weise gedacht, amd dadurch die Historia der Exulum Christi vermehret werde. mar gebohren zu Derinberg, in einem Würtenbergischen Städtlein, den 26. Julii Anno 1606. Dessen Eltern Burgers - Leute allda gemesen; da er nun seine Sudia zu Tubingen abfolviret, und die Magister- Würde zeitlich erlanget batte, perursachten einreissenden drevsigiabrigen Rriegs sund Reformations - Zeiten/ Dag er fein Gluck in der Fremde fuchen mufte, und kam unter die Schwedische Armee, da er von Gr. Doch - Gräflichen Excellenz, Herm General - Feld Marechal, von Corstensohn zu einem Feld umb Stab - Prediger beruffen worden, role zu selbiger Zeit Herr M. Johann David Signart / und viele Theologiæ Candidati, auch unter diesen Jubilæis einige, folche Führung Dttes erfahren musten, und war wegen seiner herrlichen Gaben ben ibm und allen Officiern wol befohe !

In folder Zeit heurathete a Rau Amaliam Rojinam Anafta-Tiam , verwittibte von Burb / Derm Ernst von Burb, eines Känigi lich . Schwedischen Rittmeisters, der durch eine Stuck : Rugel ericos sen wurde, hinterlassene Wittib, eine gebohrne des Geschlechts von Thysel, derer Hen Watter, Benedict von Chysel auf Lobendorff in Francken, die Frau Mutter eine ac bohrne Sciederin die Frau Groß Mutter / eine gebohrne Zobelin gewesen, welche sich damais ben der Frau Grafin von Torftenson, die diese Deprath permittelte, hatte auf achalten: worauf ex Anno 1642. als die Stadt Große Glogan an die ' Schweden übergegangen, und die Kirchen in der Stadt und auf dem Land mit Evangelischen qualificirten Dredigern bestellet werden musten Diefer Den, Marghias, 11m Pastore und Superintendenten dies Stadt, von Thro Königl. Schwedi schen Maiestat bestellet und der Kirche um Schifflein Christi vorgestellet morden, daben er auch den damak von Anno 1595. an aufgerichteten Revers, den alle Slogauische Predi ger bis 1650. unterschreiben musten, and selbst subscribiret, das sie sid wolten von der Calvinisten Arnbir mern buten, und in der reinen Lebre des Evangelii bis in den Tod verbar-Nachdem aber bev erfolgten ren. Friedens, Schluß die Eron Schwe den alle eroberte Plake in Schlesien, und sonderlich Groß - Glogau wie der abtretten muste, auch die betrib

te Reformation barant borgegangen, mufte der gute Mærgkius mit andern Prieftern auch in das Exilium geben, und tam mit feiner Che Biebften in Francken nach Rentweinsdorff, der Berren von Rotenhahn , die mit denen von Stiebar in Verwandtfchafft ftunden. " Alls fich i nun tu aleicher Zeit die Pfarz Wethauf. fen verlediget hatte, gewann der Berr Ritter Dauptmann, Veit Ulrich pon Truchfes / megen feiner herrlis chen Qualitaten eine fo groffe Liebe zu ibm dan er mit vielen Perluafionen ibn beweate, eine Vocation anzunehs men, da er als ein gewesener Superintendens wohl etwas beffers hatte erwarten wollen :-aber wegen feines Eifers verkehrte fich bald die Liebe in Daß daß man ihn des Weigeliatii-Im befchuldiate, und beranlaffete Anno 1657, eine Reife nach Tubingen zu thun, und von dem dasigen Confiltorio ein Zeugnis femet reinen Ort thodoxie zu holen. Und da muot fchen der Ritter-Daupfmam verftorben, und man bernach nichts als feis ne allzu langen Bredigten zu taxiren voufte da der Mann nach femer Ges lehrfamkeit alles grundlich, deutlich - und erbaulich auszuführen fuchte, wurde er feines Dienftes fo mude, weil man feiner febr fatt hatte , bag er Denfelben Anno 1662, felbft refignirte, und mit allen Willen dimittiret murde. Darauf er feine Ructfebr wieder ju der Eron Schweden au nehmen fuchte, aber untermes gen in Stadtlein Saarburg mit etmer todtlichen Krancfbeit überfallen

murbe, bag er ben 29. Decembris Dif Beitfiche gefegnet : Die Wittwe aber begab fich mit ihren Rindern gar nach Hamburg, und fand allda &Ottes anadige Borforge auch in der Fremde, daß fie ibre Rinder mobl erzogen , eine Cochter in Sambura verheprathete, zwen Sohne ftudiren lief , davon der eine auch in Dambura verforget , der andere Der Beorg Stiderich Marchius, Pastor w Bus bom morden, und die hochtroffliche Todes Bedancken heraus geges ben, darinnen am Ende , die feiner Frau Mutter den 10. Junii 1688. bon Derm Beorg Mafen / Pfarrer au Carnow gehaltene Parentation bengedrucket, und einige Rachrichten einverleibet ift ; beffen Gobn, Berg Ticolans Jacob Margt / Anno: 717. als damaliger SS, Theol. Candid. ben dem Reformations-Jubilzo auf der Univerfitat Roftoct eine Oration de perennitate Doctrina Lutheri, fecundum illud vulgatum:

GOttes Wort und Luthers - Lehr vergehet nie und nimmermehr,

gehalten hatte, teste Dn. D. Cypriani in Hilar, Evang, pag. 414. diesem M. Mærgken hat alsdam

- 3.) Der: Roft fuccediret.
- 4.) Ber Johann Usleiber.
- 5.) Berr David Biegler.
- 6.) Herr Johann Christian Siegler/ Davidis Filius, natu Maximus; der andere Herr Georg Salomo Ziegs ler ist Pfarrer zu Marck Einersheim, 7.) Herr Giegler/der Zeit daseibst am

Dienft des Dern.

IJ. RE-

13. RESENIUS, (D. Joh. Paulus) ein berühmter Dannenmarctifcber Thelogus, Deffen Der: Batter Paulus Fohannides geheiffen, und Pfarrer ju Refen gemefen , Davon er den Ramen Refenius mag befommen haben ; Die Mutter war Frau Johanna Bartholimin , bon melcher er erzeuget , und den 2. Februarii Anno 1 561, auf die Welt ju Sarfal in Grodberg war gebobren Rach absolvirten Schulmorden. Sahren besuchte er die Univerlitäten, Roftoct und Coppenhagen , weil aber allbier Die Best febr graffirte / gieng er 1583. nach Daus, und bekam bierauf in feiner Batter - Stadt Die Vocation sum Conrectorat Der Schule : folgenden Sabrs murde er Sofmeifter ben bem jungen Derin Briderich von Munch und hernach ben Derin Friderich von Rofentrang mit welchem er bis 1586. au Roftoct lebte ; hierauf gieng er mit ihm nach Wittenberg , und folgends An. 1590. nach Italien, ja bis in Sis cillen und Maltha, und von dannen durch Die Schweiß, Elfag über Francfurth auruct, und bekam noch in felbigem Sahr die Professionem Log. Ordinar. und Theol. Extraord ; nach feche Sahe ren aber ift er Anno 1597. Ordinarius Theologia Professor und Doctor mors den. Anno 1594. heprathete er Frau Barbaram, Derm Joh. Laurentii, ges mesenen Canonici zu Rothschild, binters lassene Wittib, welche 1601. wieder durch den Tod von ihm geschieden wur-Anno 1606. gieng er mit Ronig Christian IV. als Dof - Prediger nach Engeland, bernach wurde er A. 1615. Bifchoff über die Inful Seeland, und

beprathete Frau Annam Lifenbergin/ des berühmten Derin Petri Fohannis Winftrupii, gewesenen Bifchoffs bon Seeland, hinterlaffene Wittib. Und nachdem er in seinem Umt 13. Doctores Theologia creiret , 12. Bischoffe eingefehet, und über 400. Prieffer ordiniret, ift er in feinem 78. Sabr, ben 14. Septembris Anno 16; 8. verftorben, da er etliche 50. Jahr in offentlichen Che ren - Memtern gelebet hatte. vid. M. Blum in Jubil. Theol. Em. pag. 158. M. Uhfa im Leben der Ber. Rirchens Lebr. und Scrib. p. 887. allmo aus Witte Memor. Theol. & Diar. Biograph. viele feiner herrlichen Schrifften recenfiret merden, it. Belebrten - Lexic, Il. 755. Darunter Exegefis aphoriftica Paradoxi : Christus factus pro nobis Execratio; Jubilæus Christianus; Lutherus triumphans; de officiis Studiolorum, &c.

14. RHUMEL, (Johannes) ein mohl = verdienter Priester in Nordlingen, war zwar Anfangs Pfarrer im Neuburgischen gewesen, nachgehends aber Anno 1556. Diaconus in Nordslingen worden, allwo er allein 50. Jahr am Dienst des Herm gestanden, und Anno 1606. im dem Herm verstorben, da er 51. Jahr im Predigt, Annt, 80. Jahr aber und 8. Monat, in der Welt gelebet hatte, besage oballegirten Epplinischen Jubel-Carminis.

15. RICHTER , (2braham) mar ber erfte Evangelifche Priefter ju Bern-

ftadt gewesen, welches Ort in der Ober-Laufing gelegen, und in das Eloster Marienthal gehörig, allwo er den 10.

Octobris Anno 1668, im 71, Sahr feis

nes Alters, und 10. feines Arediat Amis berfcbieden, deffen Cochter, Charitas, nachgehends an Dert M. Salomon Sausdorff obenbemeldten Jubilaum, ift verhenrathet worden. Hanft in Schediafm. de Theol. Macrob, Lufat. p. 18.

Agent Fonct. III. p. 961.

16. RICHTER, (M. Beorg) mar ein Alter Chemniger Drediger, welcher Anno 1684. im 74. Jahr feines Ulters, und g 1. des Dredigt = 21mts, diefes Beitliche gesegnet, und etliche Predigten über emige Fest - Episteln, auch eine Leich = Predigt, Deren D. Holymann ges halten , hinterlaffen hat. vid. D. Gos mens Gend - Schreiben an den stialirigen Drediger in Dobeln p. 45.

17. RICHTER (M. Christoph) gewesener Chur : Sachfischer Pfarrer au Saynichen oder Danichen An die Inspection Frepberg gehoria, allmo su der Zeit Herr M. Christian Belbert i als Paftor, und Der: M. Job. Chriftoph Buble / Diaconus leben; derlelbe hatte ein boppeltes Jubilaum fomol in Der Che, als in Predigt 21mt erlebet, und 57. Jahr lang der Kirche Gottes ge-Dienet ; wie barimen Der M. Blum fich auf feines Derm Batters, M. Chris ftoph Jacob Blumens Bericht von rich Rubn Paftor allba gewesen fev. Jubel - Festen Detet Die 10. Jahr in bon p. 22. fan gelefen werben. Obichon Ser Knauth in Chren - vollem Alter p. 12. gemeldet hat , daß gedachter M. Richter Anno 1660. atat. 80. und Mimiterii co. an. berftorben fep. Ein an-Derer Diefes Ramens.

18. RICHTER, ( M. Christoph) Chur . Cachfifther Paftor Emeritus in Thowars, Darinnen M. Blum wiederunt

Breiffendorff / auch in der Breybergis schen Dioeces fiegend, war gebohren zu Rogwein, den 20. Februarii An. 1664. mm Rectorat in Köslogk in Ungarn, und darauf zum Pastorat der vereinigs ten Kirchen Gukmiro, Neusiedel und Gerersdorff, in der Umarischen Ge-Manschafft Gifenburg beruffen, von dans nen er nachgebends ins Exilium vertries ben, und Anno 1675. Pastor in Mieders Stregnis worden ift , fam ferner Anno 1694 jut Pfart Greiffenstein, und lebte allda noch Anno 1723. als Emeritus, deme damals Herr Sienfried Schwermer ift fubitituitt gemefen, vid. Crellens jest - lebendes geift. Minifterium in Gachf. p. 17.

19. RICHTER, (Christian) wird auch als ein Chur- Gachfifcher Priestet ju Drieffning, ben Dregden gelegen, bon erftgemeldten Derm Erellen I. c. p 11. bemercket, daß er 25. Jahr auf Schus len und Universitäten frudiret, 25. Jahr informiret habe, und Anno 1722 Ichon 25. auch im Predigt : Amt gestanden fen Dahero er pro emerito fen declariret worden , und Der Georg Bars thold ihm in Diaconat substituiret worden fen, daben Dert M. Carl Beins

20. RIVETVS, (D. Andreas ein einer The gelebet beruffet und hier- Reformirter Theologus ju geiben Derfelbe war in Franckreich gebohren ju St. Maxient in Poictou Den 1. August. An. 1572. wie das gelehr. Lex. II. pag. 793. aus verschiedenen Urfunden meldet ; bagegen fettet M. Blum in Jub. 1572. Er studirte zu Rochelle und Bearn , murde Anno 1601, Paftor au

1 (4)

zehen Sahr ehe benennet, 1595., et mohnte unterschiedlichen National - Synodis ben, murde bierauf zu Leiden Doctor Theologia, und auch zu Orford inter Doctores incorporitet, hernach aber gar Theologiz Profestor in Leiden und Paltor , wie auch Beicht = Batter. des Vring Wilhelms von Oranien, und endlich des Oranischen Collegii, zu Breda Curator. Et starb, nach D. Blumens Bericht, Anno 1647. im 75. Juhr seis nes Alters, und 12 feines Eehr Minits; aber nach Ubla Anzeige, ware er den 7. Januarii Anno 1651. im 79. Sahr fels nes Alters gestorben. Dessen viele und henliche Schrifften werden von Witte in Diar Biogr. ad an. 1651. M. Uhfa im Leben 2c. pag. 895. Welehrt. Lexic. L. c. recensiret, darunter unterschiedliche Commentarii übet besondere Bucher der heiligen Schrifft; über besondere A)salmen; Isagoge ad Scripturas S.; Criticus Sacer; Dissert de Origine Sabbathi; Catholicus Orthodoxus; Apologia pro S. Virgine Mariæ 🖫 📔 fuita Vapulans; Specimen præcipuosum Paradoxorum Papilmi, ex przcipuorum Doctorum Pontificiorum scriptis exhibitum. &c. und viele ans bere. D. Calovius in Przf. ad Proph. Mai. Tom. II. Bibl. Illust. schreibet: Ri vetus inter Reformatos Theologos facile Princeps. Ben dem dritten Theil keiner Schrifften stehet dig Anagramma Riverus, i.c. Veritas, oder Res nuda. D. Carpzov. Part. I. der Ecid). Pred. pag. 1410. nemmet that einen bors trefflichen und Welt-berühmten Dann; item, den gelehrten Mund, dessen Beredesamteit die Welt mit Verwunde-

rung gerühmet. Und ber nie genug be lobte D. Seberber fcbreibet in einem Collegio bon Riveto: Nescio, an eruditionem, an styli nitorem, an dicendi acumen magis admisari debeam? ingenue teltor, me nunquam ad fatietatem legere, & semper invitum eundem deponere. De inustrata vero modestia ejus quid dicam? verbo : Ita ubique scribit, ut bile eum & affectibus carvifle diceres. cum doleo, fuisse Calvinistam, qui tamen, ubi potest, & occasio est. Lutherum & Lutheranos defendit. vid. Serpilius Tom. X. Script. Bibl, p. 393-Wer mehr encomia dieses Theologi lefen will , findet dergleichen in Derin M. Car. Gottfr. Engelichallis Allocut. ad Eruditos Epistolica. de Opp. Dallai edendis p. 12. in notis.

21. ROEMER, (Daniel) Doch verbienter General - Superintendens 18 Lubben in der Mieber Laufinis, mar anfanglich Diaconus an der Stadt-Ale che zu Wittenberg / hierauf wurde er Anno 1659. Superintendens in Sore sta in der Doch - Graffich - Promnie tischen Derischafft, allwo bielelbe das Confistorium mit der Doch & Fürstliche Sachsen Mersenburgischen Derischafft gemeinschaffflich bat ; endlich aber a. 1683. General-Superintendens au Eibe ben , und hat über ein balbes Seculum GOtt in feiner Kitche getreulich gedies net. Hansi in Schedial. de Th. Macr.

Lui. pag. 71-

\_ ; \_)

21., ROE CHERUS ( Johannes) Doch Butfil. Braunschweigischer und Lineburgifcher Sof Drediger, mar ju Woldfenftein in Meillen gebohren, den

9. Juni

9. Junii Anno 1589. und nachdem et 5. Sahr in Wittenberg studiret hatte, ist er Anno 1614. Pfarrer zu Solenis, und Anno 1618. zu Liborsch Priester worden. Nach sechs Jahren muste er nebst vielen andern Dienern GOttes aus denen Bohmischen Grangen in das Exilium gehen; doch forgte GOEE por ibn, daß er gleich nach etlichen 200, den ber Herzog Georgen von Braun-Schweig und Eunedurg als Hof - Predis ger ju Gerzberg; Anno 1636. als Pa-Ror zu Göttingen / und Anno 1642. wiederum als Hof. Prediger bev der Braunschweigischen Princesin, Anna Pleonora / beruffen wurde, darauf er enduch den 13. Junii An. 1668. im 79. Sabr feines Alters, und 14 feines Dre-Diat- Amts fein mubfames Leben geene Diget batte. A. Blum in Jub. pag. 159. seq.

23. ROESLER; (M. Abam) Doche Burftl. Barenthifcher Pfarrer zu Weidenberg, und Senior Primarius Des Capituli ju Bapreuth, gebohren ju Monstedel, den 23. Augusti An. 1636. Dessen Batter, Bert Friderich Rößler, der alteste Rathe Burger allda, die Mutter aber / Frau Maria Susans na, eine aus dem Edlen Stamm der Groppen und Zobeln gemesen war. Derfelbe war von Kindheit auf vielen besondern und denckwürdigen Zufällen unterworffen, und von dem hochsten Strecht wunderbar erhalten und geführet, da er nicht allein als ein Kind einmal einen fo schweren Fall gethan, daß die Hirn : Schaale zerspalten, sondern auch ein andermal ben finsterer Abende-Zeit in ein Schäfflein voll sied- I der Wirthschafft zu lerviren, da nie-

beiffes Wasser gesimcken , daß Haut und Bleisch am fordern Leib davon ges gangen: darneben geschahe seine Aufe erziehung in der größen Kriegs-Unrus be, da sein Vatter einen Dragoners Hauptmann mit 17. Personen und 22. Dferden im Daus haben, und über ein balb Jahr erhalten, und über 2000. Thaler Einbuß leiden muste, dorffte ex sich als ein forchtsames Kind nicht viel 14 Daus feben laffen, fondern die Schus le vor sein einiges Asylum halten, das bin er mit seinem Buch und Stücklein Brod allezeit mit Freuden gegangen, bingegen sich jedesmal betrübet, wann folche ausgewesen war ; doch hatte ex darinnen dermassen profitiret / daß ex von dem damaligen superintendenten! Der: M. Mart. Wolffen, zum heiligen Abendmahl angenommen wurde, andes re zu beschämen, da er erst zehendhalb Rahr alt gewesen, darüber seine Eltern eine herkliche Freude gehabt, und ihn ihres miserablen Zustands ungeachtet bevm Studiren zu lassen, resolviret. Hierauf tam er nach Zeis zu Berin Fob. Thelonio, Przcept. IV. Classis, in die Roft, welcher ehedeffen ben feinem Bate ter in pormaligen Wohlstand Dienet und Schreiber gewesen war, und giena allda in die Schul; weil aber das Koffe Geld, obschon nur 12. Shaler von kie nen ruinirten Eltern bart heraus aes gangen muste er nach zweven Sabren zu dem drep Echwanen - Wirth, Seremias Liefling, fich ins Saus begeben. drep Knaben in die Schul zu führen, 22 Stunden alle Lagzu informiren und die übrige Zeit, so Lags als Nachts in **628** 3 mand

mand hatte glauben wollen, daß er batse ausstehen können, was er dren Jahr sang erdultet batte. Dierauf nahm ihn Derr Johann Nosa, der mit ihm Ge Chwister - Kind gewesen, emd An. 1653. nach neuniabriaer Peregrination, auch mitgebrachter Königlichen Recommendation aus Dannenmarck, allererst Diaconus mi Bayreuth tyorden war, m sich dahin, and brachte ihn ins Alumneum allda. Und als nach inseren Nahren Anno 1655. das ruinirte Gymnasium in Beilebronn wieder aufgerichtet worden, wurde er als ein Mits alled der r. Stipendiaten auch dabin angenommen, und mit Kost und Kleidung verforget. Ob er sich nun schon in scinem Studiren dermassen wohl ans melassen, daß er wegen seiner Eloquenz and schönen Schreib. Art von seinen Praceproribus der Cicer o unter seinen Condiscipula, und von Derm M. Meel furem in einem Examine, Elegantissimus in Stylo beneanet tourbe, so fonte er doch nicht zu dem benöthiaten Stipendio gelangen, welches die Herren-Bobne den armen Closter-Brudern immer rveggenommen, und weil er sein 24stes Jahr schon auf sich hatte, muste er endlich ben dem Consistorio um seine Dimition obne Stipendio Suppliciten. Worauf er An. 1655. mit zehen Thas tern, welche feine von Brand und Dhinderung ruiniste Eltern entlebnen muften. in Gesellschafft mit Herrn Joseph Kris derich von Waldeck, der nachmals Superintendens zu Dof worden nach Sema gezogen, allmo er mit Pamuliren und Einheiken, da er manchesmal 2. bis 11. Defen versehen muste, so viel erworben,

dak er ben dem Convictorio leben, und feine Collegia und Studia, so viel ibm mbalich war / bestreiten konte : die der liebe GOtt dennoch dermassen geses net, daß, weil er ichone Fundamenta hinaus gebracht, desto glucklicher daranf proficiren konte. Als er nun bierauf nach Daus gelanget, muste er bev einer Unpaflichtet Drn. Superintendenten Dew fingers von Waldeck in Wonfiedel, und anliegenden Orten innerbalb 20. 2007 then 48. Prediaten ablegen; giena bierauf nach Bayreuth, bekam bev Herm Lelb Medico, D. Restern eine wolaw Mandige Information, seiner und anderer Adelichen Sohne 17. Jahr lang, bis durch den Tod Herm Friderich Wo nices die Pfatz zu St. Fohannis verles Diget, und er auf Anhalten der Afars Semeinde Anno 1664. Darzu beruffen murde. Die andere Vocation erhiele te er Anno 1669, nach Menstadt an Culmen / und bezog solche Pfaer with arossem Leid - Wesen seiner ersten Gemeine. Anno 1693, erdielte et, ohne fein Anmelden, die dritte Beruffung zu der Vfarz Weidenberg / bezeuget aber in seinem selbst aufgesetzen Lebens-Eauff, daß er seinen vorigen Zustand for mol qua populum, als Ulum fructum in deterius mutiret aefunden, melches kein Vertrauen zu keinem aken Gott und deffen von Jugend auf bezeigtet anadiasten Erbakuna aufs neue vermebe ret habe, wie er dann daselbst noch 26. Lahr fein Umt und Leben mit gottlichen Benstand vollführet hatte, bis er folches nach den Willen Wattes den s. Septembris Anno 1719. endigen muste, da er über 84. Jahr alt, mid 71. Jahr

im Ministerio gelebet hatte. 2Beil nun feine erfte Dfarz in einer bloffen Occonomie ibre Einkunffren genossen, so muste er sich nach einer treuen She Genoßin umseben, welche er auch gleich im erften Jahr gefunden an Jungfer Magda lena Margaretha. Herin Georg Kibus, Richters zu Artherg Tochter, an welcher ibm G.Ott eine gottesfürchtige, demuthiae und verständige Che-Frau beschehret hatte. Rach deren schmerklis den Verluft, verebligte er sich zum ans derumal Anno 1677. mit Jungfer Mas ria Magdalena Lebenerin, und fande i durch adttliche Vorforge an ihr erfetet, mas er an der ersten verlohren batte; ! wie dann beede Chen mit vieler Verunhaung und Leibes-Stüchten reichlich gesegnet waren, davon aus der ersten The Den M. Johann Adam Robler der Zeit Pfarrer zu Golderonach; aus Der andern aber sind einige vornehme Politici entsprossen, und dermalen in Dock - Rürstlichen Diensten.

24. ROSENBACH, (Theophilus) ein Rotenburgischer Geistlicher, war aus einem alten guten Geschlecht ents fproffen, welches ehedessen mit einem Kapferlichen Wappen Brieff war bes anadiget worden. Dieser aber wurde anfänglich Pfarrer zu Finsterlohr/ Hachaebends aber kam er in-die Gtadt Motenburg ob der Tauber, als Diaconus, und starb daselbst Anno 1673. im 81. Jahr feines Alters, nachdem er über 1 70. Jahr &Ott in seiner Kirche gedies net batte. Ex communicatione Excel-I lentissimi Domini D. Hartmanni Superint. Rotenb.

em Archi-Diaconus in Schmöllen, mos zu groffen Sommern in Thuringen ge bohren den 6. Junii Anno 1615. und wurde nach seinen academischen Jaho ren anfanalici Anno 1639.Præceptos V. Classis in der Schule zu Altenburg, von dannen kam er Anno 1645. in das Ministerium zu Schmöllen, allmo er 110ch 45. Sahr gelebet, und endlich den 8. Julii 1690. als Archi-Diaconus ges storben, nachdem er 71. Jahr alt worden, und 51. Jahr in Schul- und Kirs chen-Alemtern gestanden war. M. Blum in Jubil. Th. Em. pag. 160. D. Bon in Th. Semis, p. 22. benennt 52, 2nn. Minist. Wezel in der Lieder Distorie 16 pag. 409. schreibet ihm das Lied zu: 21ch! was ist dock unser Lebent Victs / als nur im Elend schwes ben / 1c. und meldet von ihm, daß ex unter andern auch Flores Sacros, und Diaconiam Christianam geschrieben habe.

26, ROTH. (David) Chur, Gide sischer Pfarrer zu Roßwein, war des Herm M. Johann Knauthen Prz-Anteceffor im Pastorat allba, welcher A. 1666. im 82sten Jahr seines Alters. und si. seines Ministerii verstorben. Rnauth im Chren vollen Alter, page

ROTHBARTH. (Franciscus) vide supra, Ænobarbus.

27. ROTHFELD, (Virgilius) at wesener Pastor zu Brligge / hat sich sonst auch Rhodopoedium zu Zeiten as nennet, war ein vortrefflicher Græcus. und anfänglich des Fürstl. Borsbolmis fchen Gymnasii Rector, hernach mure 31. ROSENTHAL, (Johannes) De et Paltor ju Brugge an der Enden, melabe welche beebe Aemter er si. Jahr vers waltet hatte; wie desselben aus M. Henr. Braschii, Predigers zu Eines burg, Memoria B. Parent. M. Georgii Braschii, Past. Lüneb. renovata, Herz D. Gög in der denckwürdigen Pres digers Frau pag. 10. gedencket.

28. RUDOLPH, (Antonius) Chur-Sachsficher Prediger zu Dreffben, hatte dem lieben Gott auch in Schulen und Kirchen dienen mussen, sonderlich an der heiligen Creus-Kirche zu Drefden, allwo er Anno 1590 im 84. Jahr seines Alters verstorben, nachs dem er über 50. Jahr in seinen Aemtern zugebracht hatte. Knauch im Chrensvollen Alter pag. 12. Beschäfft. Seieres. Exped. XXXII. p. 710.

129. RUDOLPHI, (Caspar' mat Pastor und Senior zu Steinau / und im Predigt = Unit 50. Jahr weniger dren Bochen und 5. Lag gestanden, wie Joh. Chr. Köllner in der Wolaviographia not. 31. berichtet.

39. RUBEL, (Johann Rilian)
gewesener Hoch & Fürstl. Schwarkens
bergischer Pfarrer zu Gnöscheim und
Bullenheim / und des Consistorii A.
C. zu Marckbreit Assessor auch Ministerii Senior war gebohren zu Neustadt
an der Hand den 8. juhi Anno 1629.
Patre Nicolao Rübelio, so zu selbiger
Beit Rector Scholz allda gewesen, und
hernach Przceptor Classicus zu Coburg
worden ist; die Mutter aber war Frau
Unna Margaretha/gebohrne Esmes
vin aus Hammelburg, von wannen sie
mit ihren Estern, der Religion halber,
vertrieben war. In diesem Coburgis

schen Gymnasio hatte derselbe schoo ne Gelegenheit gefunden, die Tyrocinia Studiorum wohl zu begreiffen, wor auf er nach dem 14ten Jahr seines 216 ters sich nach Hamburg begeben, und allda in dem Gymnalio Academico , for wol die Humaniora als Philosophiam auten theils absolviret; zumalen er als Amanuensis ben dem 2Belt- berühmten D. Schuppio, und als Przceptor Domesticus ben D. Plocio und Wackero. gute Belegenheit gehabt, was solides ju erlernen. Als er nun hierauf die Unis versitäten besuchen wolte, und von kie nen Eltern keine Sublidia zu boffen bate te, schickte es SOtt, daß er als Informator inever jungen Berren von Rang gan / nicht allein durch Schweden Dannenmarck und andere Provinten zu reisen, sondern auch auf perschief denen berühmten Universitäten bismele len eine Zeitlang zu lublistiren, und sich ju qualificiren bermogte. 216 er hiers auf Anno 1612. nach Daus juruct ge langet, ist er anfanglich um Præceprore Domestico der Gebbardischen und Ufenningischen zu Sommerhausen bestellet, hernach aber von denen beeden Pfart - Gemeinden, m Erlach und Ralten - Somtheim , megen feiner befondern Gaben , ju ihrem Pfarrer bes gehret, and auch An. 1654. von Derm Baron von Seinsbeim würcklich darzu beruffen worden, allwo er auch über 24. Jahr SOtt und seiner Kirche treulich gedienet. Daselbst perheuras thete er sich das erstemal mit Zungfer Anna Dorochea Cacharina / Heru Johann Pfisterers / Marters 111 Waldmannshofen Lochter mit welder er in 13%. jahriger vergnügter Che 7. Kinder erzeuget, davon aber nur eine einige Tochter nach Gollhofen an Geren Johann Jehlern verheurathet worden. Rach dieser ersten Ches Ges bulffen tödtlichen Hintritt verehligte er sich Anno 1670. zum andern mahlmit Jungfer Rosina Maria Rufferin / Geren Johann Luc. Ruffers/Amts. Bogten von Erlach Tochter, und seuate auch mit dieser treuen Ches Ges nofin 4. Kinder, davon wiederum ben Dessen Todt nur ein einiger Sohn Berr Gorg Abam Rubel / Damahs liger Dochfürstlich-Anspachischer Amts-Castner zu Creglingen, und nachmahliger Amts - Berwalter zu Closter-Sult, noch am Leben gewesen. Anno! 1678. bekam er die obgemeldte Pfarr Gnögheim und Bullenheim / wurs De ben dem loblichen Capitulo Camerarius, und erlangte endlich wegen feiner sonderbaren Prudence und Erfab. renheit das Assessorat den dem Conststorio A. C. in Marckbreit; welchem PfarreAmt er ebenfalls in die 26. Jahr aetreulich vorgestanden, indem er auch In seinem Alter von dem lieben GOtt dermassen gestärcket worden, daß er seine Amts-Verrichtungen biß an sein lektes Ende selbst hat verwakten kons nen, als welches den 10. April Anno 1704. at. 75. weniger 3. Monat ers folget ist, nachdem er 50. Jahr und etliche Monat im D. Predigt . Amt aestanden war; wie er dann in denen Furt vorber juruck gelegten Char- und Offer-Fener - Tagen 10. Predigten, am letten Sonntag die Aints & Bre-Digt, am Dienstag die Beth Stund,

am Mitwochen, nur 24. Stund vor seinem Ende, die Kinder-Lehr mit des nen Carechumenis gehalten, und also recht in der beiligen Arbeit gestorben ist. Aus dem communicirten Lebens, Eauff. Sonsten ist merckwürdig von thm, daß er, nach dem Genio Schuppiano, awar munter und scherkhafft, gleichwol aber auch sehr authoritätisch und ernstüch daben gewesen, also daß seine Zuhörer vielen Respect vor ihm gehabt; die Leich-Predict that ihm den 13. April úber Psal. XXV. v. 1. 2. 3. der in diesem Werck offt bemeldte Marctbreitische Stadt . Pfarrer und Consistorialis Primarius, Berr M. Reit; Sonsten waren Pfarrer zu Snotheim, so viel man erfahren konnen:

Albereus Sappach / dessen Rahman Des Hern von Rosenberg, ehmaligen Domini des Orts, Epicaphio zu sehen, circa An. 1596.

M. Johann Strobel/ Anno 1616. Johann Christ / vorhin von Anno 1615. biß 1626. Pfarrer zu Ips higesheim, da ihm Daul Winter Unter den Schweden fucceditt. kam er nach Bullenheim, eirea An-1632. Die nach ihm gefolgt sind unbekannt, ausser, das in einem bes nachbarten Kirchen - Buch Georg Christoph Frieß / Anno 1645. seq. Pfarrer zu Onotheim genennet wird, von welchem jedoch ungewiß, ob er in loco selbst gewohnet? Denn es war, in damaliger Kriegs-Zeit als les confus und unficher.

M. Georg Weigel/ An. 1650. Valentinus Schwan/Georg Schwas Et nen, nen, Burgers und Weinhackers ju Marckbreit, ebelicher Gohn, ges bohren zu Marckbreit Anno 1610. den 1. Nov. ward Alumnus daselbst Anno 1626. 10g Anno 1631. nad) Wittenberg, Itudirte auf selbiger Universität 81. Jahr, und langte Anno 1639. M. Nov. im Batters land wieder an, kam Anno 1640. num Rectorat, welches er den 4. Jun. wurcklich angetretten. 1654. wurde er zur Pfarr Gnoße beim beruffen, den 29. [un. am Tag Petri und Pauli / zu Marckbreit ordinitt, und Dom. VI. p. Trin. durch den Herm Ober-Pfarrer und nachmahligen Decanum zu gedachten Marcfbreit, Laur. Florum, præfentirt. Er starb zu Gnotheim An-1675. den 16. Mart. æt. 64. und 41. Aus feiner Che, mit Monat. Herm Georg Ludwig Ammonit kel weiland Pfarrers zu Geckenheim, nachgelassenen Tochter, Anna, die er Anno 1641 den 16. Mart. acheurathet, ist zu Marckbreit woch eine Zochter am leben, nemlich Margareta Anastasia Roblederin, Wutib, die fast 83. Jahr alt.

Johann Conrad Boog / weiland M. Johann Conrad Booken, Hallischen Pfarrers zu Geißlingen, Sohn, gebohren zu Schwäbischen Hall, Anno 1642. den 12. Jan. hat daselbst die Classes Gymnasii durchgegangen, darauf von Anno 1657. bis 166. des zur selbigen Zeit wohlberuffenen Theologi, M. Casp. Benigni Beegens, Predigers in Cunkelsau, als seiner Mutter Bruders, Information genossen, und ferner u Tübingen studirt. Nachdem er eis ne zeitlang ber verschiedenen Soche Meltchen Familien, als denen von Berlichingen und Dutten, etliche Jahr einen Præceptorem domesticum abgegeben hatte, gelanate er Anno 1670. den 9. Ivl. under Hoche fürltlich - Schwarkenbergischen Pfarr Crassolsbeim, von dannen Anno 1675. auf erhaltene Vocation bom 10. Jun. nacher Gnotheim, weiter Anno 1678. M. Jun. 311111 Diaconat, und endlich sub finem Anno 1681, jum Paltorat ju March breit, woselbst er Anno 1690, der 30. Sept. seelig verstorben, im 49. Jahr seines Alters. Man sehe kis ne von Johann Müllern/ damas ligen Diaconum über den 7. Vers des Liedes : Freudich sehr, Omeis ne Geele, gehaltene Leich-Predict. Rotenb. 1691. in 4.

Johan Rilian Rübelius, obiger Jubilzus von An. 1678. bis 1704.

Johann Franz/gebohren zum Steinbach, in das Amt Schleusingen gehörig Anno 1658. den 5. Sepr. hat zu Jena studirt, wurde An. 1689. Pfarrer zu Lahm, Anno 1700. zu Brunn, ohnweit Embskischen, An. 1704. zu Ends und Bullenheim, von wannen er Anno 1714. nach Marck Dermsheim iranslocirt, und Anno 1712. gar Diensteloß were den.

Johann Georg Freymann / von Marck Seinfheim gebürtig, eines alldasigen Wagners Sohn, war in der Jugend ein Alumnus auf der Schule zu Marckbreit, und hat zu Nurnberg, Ulm, Seilbronn und Altdorff seine Sendia fortgesehet; wurde Pfarrer zu Michelbach an der Luften An. 1692, 311 March Herms beim Anno 1697. ju Onds = und Bullenheim Anno 1714. starb Anno 1723. um Pfingsten. Vivit adhuc in filio, Jacqbe Freymanne. Past. Nordhem.

Briedrich Andreas Pangerbieter aus dem Herkogthum Braunschweig geburtig, wurde Anno 1723. Festo Barthol. zu Marctbreit ordinist. Lebet schon in der andern Che.

Zu Bullenbeim sind vor diesem Wfarrer gewelen:

Plias Deilschmid von Delmbrechts. ohnweit Hof, geburtig, frequentite te zu Bamberg, Culmbach, Nurns berg, Freyberg und Dof, bequemte sich zu Schul Diensten, ward itgendemo Cantor, amb Anno 1572. durch Beforderung M. Schnabels in Kikingen, Schulmeister zu Bullenheim, Anno 1574. aber, unter Graf Hanken von Schwartenberg, Caplan zu Marck-Schönfeld, von mannen er Anno 1576. wiedernach Bullenheim zu dem Pfart 2mt ges langet, woselbst er An. 1589. bev 40. Sahr alt gewesen, und noch eine gute Zeit gelebet.

Valentin Barger/ ein Schweinfur. ther, so ihm succedirt, starb bald mieder.

Daniel Sischer / gewesener Pfarrer au Adolhofen, kam an seine Stelle,

Schwarkenbergischen Geistlichen A. C. vertrieben, und gelangte darauf jum Diaconat in Chingen.

Johann Christ / gewesener Pfarrer ju Gnotheim, fam, unter Schwes discher Regierung, nacher Bullens heim, starb aber daselbst An. 1634. an der Beft, ebe der Kapferliche Einfall gescheben.

Nach diesem haben die Bullenbeis mer keinen Evangelischen Geistlichen gehabt, bif nach dem Weftphalischen Friedens - Schluß, da das Simulcaneum eingeführet, und hierauf die Vfarr Besorgung einem jedesmaligen Pfarrer zu Ondebeim mit aufgetragen morden

31. RUCKER, (Johannes Mis colaus) gewesener Dochfürstlich = Ans spachischer Pfarrer zu Buchenbach, Der war gebohren in der Ober-Amtse Stadt Roth, den 9. Oct. Anno 1625. Dessen Herr Watter, Johann Baps rista Rucker / Pfarrer allda, aus eis nem alten berühmten Geschlecht, is Anno 1579. bom Kapfer RUDOL-PHO mit einem Wappen - Brief belohnet worden; die Mutter aber. Krau Sovbia / Derm Veit Erasmi Terrelbachs / Cankley - Verwandten in Onolsbach Tochter, und des bes rühmten Canklers allda, D. Chris stoph Terrelbachs / Enckelein gewes fen war. Nachdeme fein Batter fruhe zeitig, noch ehe er 3. Jahr alt gemes sen, die Mutter aber in der Vest acs storben, und ihn mit andern Geschwis stern ben dem 30. jahrigen Krieg, in mard aber Anno 1627. mit andern Dunger und Kummer hinterlassen, murde

murde er im 11. Jahr zu Anspach ins Concubernium aufgenommen, und darum bik 1650. erhalten, da er 25. | Zahralt, auf die Universität Wittenberg gezogen, und wurde hernach anfanglich von Gott in die Schule beruffen, da er 6. Jahr Rector in Schwobach gemefen, kam aber hierauf zu der Pfarr Büchenbach und blieb se. Jahr Seeten . Sorger an Diesem Orte. Daben zwen Umstande pon ihm denckwürdig sind, theils/ daß er in folder Zeit alle Einwohnere Des Orts überlebet, die er ben seinem ! Einzug häußlich angetroffen, und als er gestorben lauter solche Inwohner hinterlassen, die et selbst getaufft hats te; andern theils daß er auch einen folden Schul-Diener an der Seiten katte, der in gleichen Alter mit ihm and in feinem Schul - Ant ein Jubi-Schaaren, der ein Jahr nach ihm den 9. Junii 1626. zu Groffen-Kleina in Sachsen gebohren, und in 30. jahriaen Krieg kuch als ein Kind durch die Schweden heraus in diese Gegend ges Fourmen; auch anfänglich 6. Jahr Schulmeister an einem andern Ortae: moelen, so lang dieser Pfarrer vorhero muntert, die Berdaung befordert, Reftor war, hernach hatte er noch ben das Gebluth, die nahrenden Saffte der Kirche zu Buchenbach 59. Jahr und Geister reiner ausgemürcket, und als Schul-Diener gelebet, und ift den in ungehinderten Fortgang burch die 18. Jun. Anno 1716. bett 90. Jahr alt gestorben ; da dessen Pastor ein Sahr vorherv den 13. Mart. An. 1715. auch im 90. Jahr seines Aters und 76. feines Minilterii ohne die Rectorats Rahr verschieden war : welche beebe ingleichen D. Schrader in Differt, de

durch besondere Motiones sollen besor= dert haben, die sie nach verrichteter Amts-Arbeit sich gemachet, indem absonderlich der alte Herr Pfarrez, am Polk-Tag die Gewonneit gehabt, daß er einiges Holy auf dem Schubkarren von seinem Pfarr-Hof an ein gewisses Eck in Kirch-Hof geschoben, und sole ches des andern Lages wieder zurnck geführet, wie dessen Successor, Herr Georg Christoph Jimmermann, in seinem aberglaubigen Christen, durch Gelegenheit der vielfältig überlebten Stuffen-Jahr pag. 57. seq. ausführe lich beschrieben hat. Weiche beson dere Motion dieser alte Beistliche dem berühmten Joseph Scaliger mag nache geahmet haben, von deme gleichfalls tberichtet wird, daß er zu gewiffen Bel ften, nach geendigten Studien Dolg auf seinen Boden getragen, und hernach læus worden war, Rahmens Paul wieder herab geholet, daben aber auch sehr alt worden sey; wie es dann gar viel zur Gefundheit bentragen mag, wann man ben auter Diær den Leib in mäßiger Bewegung unter dem täglis then vita sedentaria erhalten fan , indem durch dergleichen Bewegung die naturliche Warm des Leibes aufges fleine Canale erhalten, beren Unreinig= keit zertrennet, und famt allen andern Unrath durch bequeme Weege ansgeführet werden, wie D. Hack im Gitte lithen Hippocrare p. 80. geurtheilet: ibre Lebens , Lange und hobes After Erudic, Valend. J. XIII. dicam averte: nis

membrorum ! suavi exercitatione ista studiis necessaria quies temperatur & interstinguatur, inquieta fit; nec secretiones sufficienter in visceribus fiunt, sed sequentur humorum coagula, impuritatum collectiones & stagnationes, quæ gravissima mala in corpore pariunt. Addatur etiam Excellentissimus Aphorismis de Literatorum sanitate tuenda, Sect. VIII. de Motu & quiete. feines Ministerii 430. baar Che seeute fchen Kriegs, und noch einem gang bes copulirt, folchen, und andern Christli- fondern Ungluck und Lebens . Gefahr . den Che-Leuten 1947. Kinder getaufft, und hingegen 1468. begraben, und ins Stadt Roth feine gute Freunde bestuienem fich jederzeit feines Cauff-Bun- der heim fahren folte, den ihm liebreis Achteit fleißig errinnert. Peit porangegangen ; zweymabl hatte der durch den Wagen erschüttert, über Das erste mabl Anno 1655. mit Jung- fallen, daß manniglich geglaubet, er bach Tochter, mit welcher er 34. Jahr

te : nisi moderato corporis motu & welcher et 11. Jahr ohne Che See gen gelebet, und hernach 14. Jahr biff an sein Ende im Wittwen-Stand verblieben. In seinem Leben mar er auch vielen Facalitaten unterworffen . nicht nur in der Jugend dem elenden Waysen-Stand, und in demfelben, Krieg, Dest und Theurung; sondern auch in seinem Predigt - Amt einem Noricorum Medicus , D. Bajer , in entsestichen Brand , da gant Buchens bach biß auf wenige Hausser in die Aschen geleget worden; dem Unge-Dieser wohlverdiente Mann hatte zeit mach des Frankosischen und Banris da er einsmahls in seiner Geburths. Lodten - Register eingetragen ; bey chet und nun auf einem Wagen wies des', und ben diesem sich seiner Sterbe de Bergen anspannen liessen , murde Darneben das Pferd vor der Thur des Pfarze hatte er in solcher Zeit 7. Dechante Pauses scheu, und lief mit vollen erlebet, die meistens ihm in die Ewig- Sprung an einen hohen Holk-Stoff, er sich in den S. Chestand begeben, ihn, und den Wagen zusammen gefer Margaretha Barbara Guldes murde todt sepn, und als das Holk min / Herrn Leonhard Guldens, Soch | von ihm weggerdumet worden , ift er fürstlichen Stadt. Richters zu Schwo fo verwundet, und von denen Scheis dern zerstoffen gefunden worden, das in veranugter Che, 8. Sohn und 4. er mit etlich 30. Pflastern an Kovff. Pochter gezeuget , Davon ben feinem Armen , Leib und Beinen mufte beles Sodt 5. Sohne und 3. Tochter noch get, und wieder curiret werden, barinam Leben, und alle verheurathet ges nen ihn doch die Bute &Ottes erhale mesen, von welchen er 41. Enckelein ten hatte. In seinem berannabenden erlebet hatte, das andere mahl Anno Alter nahm er Derm Johann Leons 1690, mit Krauen Sufanna Maria bard Schattnern zu einem Subificu-Soffmannin / Herm Chiftian hoff ten an, und gab ihm eine Lochter. manns / gemefenen Tfarcers qu aiten Margaretha jum Weib, bon welchem Schönbach hinterlassenen 28itub, mit er in seinem selbst aufgesetzen Lebens Et 3 Eauf Lauff rühmet / daß er in die 13. Jahr 1 lang mit ihm gelebet, und quod rarillimum exemplum, fein Gravamen, fons dern ein wahres Sublevamen an ihm gehabt; und als derfelbe bernach von dem Bischofflichen Dof zu Sichstätt, nach Wiesseth jum Paltorat beruffen worden, so gab er aus Liebe zu ihnen auch seinen Pfarr-Dienst auf, und jog im letten Jahr seines Lebens mit ihnen nach Wiesseth, allwo er auch sem Leben Anno 1715. geschlossen. Seis nen liebreichen Abschied von Buchenbach beschrieb er in seinem Lebens-Eauff also: What vergelte ihnen abren Gehorsam, den sie mir in meinem Amt erwiesen, und ersetze ihnen alle mir und den Meinigen erzeigte Wohlthaten, mit 1000. fachen leiblichen und geistlichen Seegen. Er thue auch gutes der auserwehlten Gemeinde zu Wiesseth, die mich mit arossen Shren-Bezeugungen auf das freundlichste bes millfommet. Er starb ohne allen Schmerken, aus zunehmender Mattigkeit, da ihm sein Sohn, Herr Jobann Conrad Rucker / Diaconus damahl zu Kenchewang den Mund zugethan, und sein Derz Sochtermann der lessich noch sein Beicht = Vatter morden ist , bis in den letten Odem zugesprochen und eingesegnet, nache dem er in der Welt gelebt hatte 30. Jahr im ledigen Stand, 45. Jahr in merfachen Che - Stand, über 14. **B**andels

den Gnaden, Deren Christian Erns sten von Berlichingen, Dochfürstliche Bapreuthischen geheimen Kriegs-Raths und Ober - Amtmanns zu Soheneck, und der freven Reichs . Stadt, Windsbeim gemeinschaffelichen Ufaz. rere zu Illesheim. Wir thun nur noch dieses himu, daß ermeldter sein Tochtermann, Schattner / nicht gar lange hernach, sehr unghäcklich aus dem lande, aleichwol abernachaehends unter denen Moscowitern, in der groß sen Stadt St. Vetersburg wieder zu Rirchen - Diensten gekommen, wovon er felbsten Nachricht an mehr-bemelds ten Herrn M. Reigen, als seinen ebes maligen Univerlitats & Bekannten , ges geben hat.

32. RÜCKER, (Georg Leons. bard) ein Rotenburgischer Pfarrer zu: Berbwar / war gebohren den 27. Novembr. Anno 1646. Dessen Batter Leonbard Rücker des aussern Raths und geschworner Meister des Becken-Handwercks in Rotenburg, die Mutter Anna Maria, Herrn Pfarrer Stellwags zu Leußenbr. Cochter aes mesen. Mach absolvirten Cursu Scholastico auf dem berühmten Gymnasio allda, gieng er Anno 1667, auf die Universität Wittenberg, allwoer auch unter Geren D. Deutschmann disputiret hatte. Anno 1671. kam er wies der nach Rotenburg zuruck, und nach Jahr in Wittwen-Stand, 56. Jahr ausgestandenen Examine gelangte er im Predigt-Amt, und 90. Jahr wenis noch setbiges Jahr zur Pfarr Derbs ger 30. Wochen alt war. Aus Com- war / da er bep erhaltener Vocation munication Herm Georg Christoph seine Prob - Predigt über Mal. II, v. Ihro Doch - Frenherzlis 7. Des Priesters Lippen 2c. abgeles

get und Dn. XX. p. Trin. die Angugs-Drediat gethan hatte. Rolgenden Rahrs verheurathete er sich in Geras bronn mit einer gebohrnen Sauce zapfin / die von Mütterlicher Sciten aus dem Dürckhauerischen Geschlecht entsprossen war, mit welcher er auch bik an das soste Jahr in der Che ge lebet und 12. Kinder mit ihr erzeuget, davon der alteste Sohn, Gerr Jos bann Gorg Rucker, Rotenburgs icher Land - Schultheiß in der kleinen Woaten: • err Christian Vicolaus Rucker / anfanglich Præceptor Classic cus im Gymnalio allda, hernach Pfars rer zu Tauber-Scheckenbach, und lealich des Batters Succellor worden ist, aus dessen Communication dieses aemeldet wird; Er erlanate zwar sein annum [ubilæum, aber überlebte es nicht, sondern starb den 11. Maji An. 1721. anno ætatis 74. Jahr 54. Monat, Ministerii 49 Jahr 7. Monat, und in der Che 5. Monat weniaer, auf dessen Leichen-Stein diese Grabschrifft befindlich:

Rub sunfft in dieser Krufft, dahin du bist gerückt, D Rucker, deine Seel in Gott nun wird erquickt.

Fried) Chur - Sachsischer Pastor zu Hosterwiß, und Schloß-Prediger zu Hunis, war zu Olbersdorff in Boh-men Anno 1604. den 4. Dec. gebohsten, und als er seinen Cursum Scholasticum und Academicum absolviret, in 23ten Jahr seines Auters An. 1627,

Pfarrer zu Burg - Holgbausen und Sebna worden, welches in die Eche hardsbergische Inspection gehöret; aber nun zur Pfortischen Priefterschafft ges zogen worden, und Zeren David Seizen zum Seelen - Sorger hat, hernach kam er Anno 1636. 311 der Vfarr Sosterwis / und erhielt Anno 1639. darzu die Schloße Predicatur zu Pillnig/ big an sein Ende, welches den 9. Aug. Anno 1880. erfolget, nachs dem er 76. Jahr gelebet und 52. Jahr in der Kirche GOttes gelehret hatte. M. Blum in Jubil. Theol. Emer. p. 160. Sanitsch in frommen und ver segneten Prediger-Geschlecht mels det p. 36. von ihm, daß er von Ans fang seines Predigt-Amts an in den 2. ersten Jahren, viel Schrecken, Kurcht und Schaden wegen des Krieas auss gestanden, und mit seinen Pfarr-Kins dern, die ihn niemahls verlassen, viels faltig in Waldern, Solen und Klufften verborgen gestecket; ja an dem Sonntag, da er zu zosterwin seine Drob-Predigt gethan, sep sein Pfarrs Dauf zu Burg - Holybausen, samt dem Adelichen Schloß und gangen Dorff dermassen ausgeplundert, verbeeret und verderbet worden, daß er bev seiner Rucktunfft nicht ein Blat Dappier, geschweig dann was anders mehr gefunden. Dessen Gobn, Derr M. Johann Christoph Rudinger / ist sem Successor worden, und seither Anno 1680. allda am Dienst dei Deren, welchen vielleicht die kunfftige Zeit auch unter denen Jubilæis finden wird.

34. RUHR, (Thomas) ein alter moble verdienter Pfarrer zu Berneck, einem Marggraffisch : Bavreuthischen Berg-Städtlein, 1. Meile von dem berühmten Kichtelberg gelegen, und awar der andere Evangelische Vriester nach der Reformation allda, der Dem Conrad Veneser succediret, von welchen Veneser aus dem Berneckis schen Pfarr-Buch wissend ist, daß er anfänglich ein Burger allda gewesen, weil er aber in dem Evangelischen Slauben wohl gegründet war und das Predigt: Amt zu verwalten getrauete, so ist er zu dem Pfarr 2mt allda gelanget, und demselben bis Anno 1548. vorgestanden. Wie dann zu selbiger Belt bey der Reformation an mehrern Orten geschehen, daß aus Mangel der Candidatorum Ministerii, einiae in the ren Christenthum und Glaubens - Areiculn mobl saegrundete Handwerckss und Burgers-Leute zu geuflichen Aemtern sind angenommen und ordiniret morden, dergleichen auch in Braunichweigischen gescheben, allwo der berubrite Melanchthon einmabl dren Dres diger examiniret und erfahren hat, daß 2. von ihnen Handwercks e Leute und von besondern Gaben gemesen, worüber er sich weinend vernehmen lassen: O me milerum, qui calamo scribens ita polium concionari, ut non vererer conspectum totius Imperii Romani; in suggestu autem, quod ipsis est facillisnum, pauculis audientibus, verba facere non possum. Oblact Thomas Ruhr aber bat das Bernecksche Ufarr. Umt bif zu Anfang des vorigen Secud von Anno 1548, an mit rûbmlichster Treu und Sorgfalt verwaltet, und bep dem damabligen elenden und kimmerlichen Zustand der Berneckischen Gemeinde sich sehr verdient gemachet. In seinem boben Alter ift ihme M. Salomo Thumser zum Adjuncto gegeben worden, worauf er Anno 1603. sein mubseeliges Leben im szten Sabr seis nes geführten Dredigt - Amts beschloß sen. Aus aeschehener Communication Perrn Johann Christoph Rraussen. ecks / dermabligen treus fleißigen Pastoris daselbst, und Successoris seines Herrn Watters, Johann Joachim Kraussenecks / welcher vorhero Diaconus zu Degniß gewesen.

S.

1. SALICHIUS, ( M. Petrus ) ebemabliger Paltor in Burget / mat daselbst gebobren Anno 1556. und wurde auch nach absolvirten Studiorum Curlu Anno 1578. bort selbst Rector der Schulen, darinnen er den Grund seiner Wissenschafften geleget batte; doch dorffte er nicht lang in Schul-Staub stecken bleiben, sondern wurde nach Berfliefung eines Jahrs Diaconus zu Brebna ben Wittenberg. so sonsten in den Bitterfeldischen Bes zirct geborig, davon aber die Schrifft. saktaen Priester von der Inspection Mittenberg dependiren, wie Iccander in Gelftlichen Ministerio des Chur-Fürstenthums Sachsen pag. 309. ans führet ; hierauf gelangte er An. 1784: in Patriam, and wurde Paltor m me ferer lieben Frauen in Burack. hatte etliche vornehme Vocaciones aus Liebe Liebe zu seinem Batterland ausgeschlagen, und ist endlich Anno 1635. im Boten Rahr seines Alters gestorben, als er GOtt in seiner Kirche 56. Jahr treue Dienste nach seinem Vermögen geleistet batte. Bon ibm lesen wir D. Pauli Sperati geist . lehr . und trost. reichen Gesang : Es ist das Heil uns Kommen ber 2c. in neun Predigten er-Plart und ausgelegt, zum andern mal gedruckt, Franckfurt und Leipzig, 1716. 2. movon der Editor, Petrus Salich, Paltor in Gangloff & Sommern, den stel. Autorem seinen Aelter & Batter in der Vorrede nennet, und von seinem Leben ausführliche Nachricht giebt, auch meldet, daß seine Nachkommen angeführet. Kon über 100. Jahr der Kirche ges Dienet. Es baben abet zu solcher amenten Edicion Anlah aegeben die Worte des seel. Derm Serpilii, da er C VII. p. 119. seiner Anmerckungen Tiber das Speratische Lied, aeschrieben: M. Mart. Lipenius in Biblioth. Theol. ten : Ortu Mativitate non erat Witp. 232. M. Olearius im Entwurff ber Lieder . Bibliothec p. 74. citiren Petri | curs gebohren zu Neustadt an der Eine Salichii Predigten über dif Lied, edit, Lin, eire. Anno 1549. Machdem er Magdeb. in 4. welche aber nicht erfra. Die Closter . Schule des Batterlands gen können, wurde mich auch fehr er, Frequentitet, und zu Tubingen mit gufreuen, wann selbige durch geneigte. Den Success studiret hatte, ist er von Communication eines Lieder , Freun, P. Jacobo Andrea, Der von dem Berdes erhalten solte. Aus Communica-Rog zu Braunschweig, die Kirchen sele tion Derm M. Reinens in MSta

Daniel Stockhilds.

ein Frenbergischer Prediger, war von | de theils denen Schulen, theils denen Slaucha geburtig, und kam nach ju- Rirchen vorgesetzt wurden, darunter Buck gelegten Schulsund Universitäts | gegenwartiger Ægidius Sattler ans Sabren erstlich zu der Pfarr Mieder fanglich Paltor, bernach Professor zu

Boberis, in dem Chur - Kürstlichen Amt Freyberg gelegen, allwo er 3. Jahr der Gemeine Gottes vorgestans den; hierauf wurde er 6. Jahr lang Diaconus III St. Nicolai in Frenberg, und endlich Amts - Prediger in folches Rirche, welchem Amt er in die 43. Jahr wohl vorgestanden, bif er endlich Lebens-satt am andern Kever-Taa des ersten Evangelischen Jubel-Restes. die Omnium Sanctorum Anno 1617. im 77. Jahr seines Alters und 12, seis nes Prediat-Amts in dem DErm vers storben, wie aus Mollers Theatro Freiberg, Chron. P. I. p. 271. der bes schäfft. Secres. Exped. X. p. 883. bat

3. SATTLER, (Discidius) ein berühmter General Superintendens in Wolffenbuttels wird von M. Blumen beschrieber daß er zu Wittens berg gebohren aber von M. Fischline widersprochen mit folgenden Wors tenberge is Saxo, sed Würtenbergibiger Landen zu reformiren, dahin bes SALPIUS, (Daniel) vide infra ruffen gemesen, nebst andern Philosophiæ Magistris und Theologiæ Studio-2. SATTLER, (M. Jacob) lis, auch dahin geführet worden, wel-Selm

Selmitabt / und Theologia Doctor worden, moben er duch der Formulæ Concordia lubleribitet. Dernach murs de er Hof- Prediger zu Wolffenbuttel und General - Superintendens über bas ganke Eand. Ms Anno 1583. HDI ichen benen Pfalkischen, Sachfischen, Brandenburgischen und Braumschweigischen Theologis, ein Colloquium zu Quedlinburg gehalten wurde, bat er nebst Henrico Wirsio, Abt zu Ringelsheim, Tillemanno Heshusio, Da niele Hoffmanno, Joh. Malfio und Henrico Côlpio, Superintendenten un' Deinrichstadt solchem auch bengewohnet. Er ftarb den 9. Nov. Anno 1624. im 75. Babr feines Alters, und batte. Sattler / Abt im Gfer Claufen, und General - Superinterdens ju Gans dersheim worden ift. Db biefer D. Ægidius Gattler bas liet . D groffer Det von Macht! verfertige habe? untersuchet Gerr Wegel in der Lieber Historie III. p. 15. und foll ben Serra Julia Theolog, Helmstad. p. 10. M. Fischlin. in Mem. Theol. Würtenb. P. I. p. 237.

4. SAUERWALD, ( M. Nico-

Conditorial - Rath und Superintendens. mar gebohren zu Afchersleben Anno 1638, und frequentitte die Schule m Altenburg, alltvo er fich bermaffen wohl verhalten, daß er von dem das mabligen Rectore Funccio Anno 1661; mit einem herrlichen Testimonio abaes fertiget, auf Univerlitäten gegangen, welches Testimonium in deffelben Vialibus Altenburgenfibus p. 37. aedruct

au lesen ift.

Als er ju Jena feine Studien mit fernern Rleif profequiret hatte, gelange te er nicht allein zu der Magister-Bire be, fondern murde auch Adjunctus der Philosophischen Facultat , und difputirte de Vindice Sanguinis und Actioni-Sin sich middinem Che - Weib 99. Herr Abt und Superindens Gerwegen Kinder, Enckelenglit - Enckel erlebet von Gott mit einem harten Schlage Deffen San M. Julius Sing heimgefucht wurde, bekam er feis ne erfte Vocation, und tourde Adiunctus Paltoris Primarii und Coadiutor ben der Superintendur ju Blancens burg : Anno 1672, aber murcflicher Superincendens, und erft in feinem bos ben Alter Anno 1714. Consistorial-Rath und Ober-Dof-Prediger. 3men Balthafar Schnurren mehr davon mahl hatte er fich verheurathet, erft acmeldet merden. Plura dabunt M. lich mit feines Derm Antecefforis bes Blum in Jubil, p. 163. D. Gog in bestaten Abts und Superincendentens Theol. Semif. p. 11. & citata ibid. Tochter, und hernach mit einer Toche Gebh. Theod. Meieri Monumenta ver des Derm Paltoris Mefchmanns bon Salberstadt, und ift endlich den 19. April Anno 1722. aus Diefer Beit lichkeit in die himmlische Berglichkeit eingegangen, Da er 84. Jahr alt more laus) Seiner Body Fürstl. Durch | den, und 14. Jahr Superintendens, leucht ju Braunfchweig . Blancten | Paltor Primarius und Schul-Inspector burn gewesener Ober-Dof- Drediger, der Stadt und Fürstenthums Blanden

tendens Dett Christoph Liebertuhn/ micht gemeldet hat, wie lang er in dem nachaebends Superintendens, Consi-Ministerio gestanden, oder wenn er geftorii Allestor und auch Schul - Inspe- ftorben fen ? jedoch ift leichtlich ju ver-Etor der Stadt und Furstenthums muthen, daß er ben einem erreichten fo Blanckenburg, Die Parentation abet, boben Aller weit über 50. ober 60. Bert Rector Zeinrich Christoph Jahr Gott in feiner Kirche werbe ge-Rafe gehalten, daranf aber auf bes Dienet haben. Vid. der mit allerband fondern anadiasten Befehl Derm Ger- Affairen beschäftinte Secresarius ... mon Rudolph Ludwins / noch eine Exped. X.p. 882. Sedachtnis - Predigt über die von Ibnen vorgeschriebenen Worte Devter. Sochfürftlich Sachischer Paltor. Su-XXXII, 1. 2. 3. von dem Derrn Dof, perintendens und Confiscrii Assessor 18 Diacono, Nicolao Friedrich Reth / Meinungen, geburtig zu Rothdorff ben in der Hochfürstiich . Blanckenburgi. Blancken-Baun, allwo er den 20. Mare. fcben Schoff & Kirche mufte gehalten Anno 1534, Das Licht dieser Welt das werden, wie die Herren Collections erste mahl exhictet hatte, jug aus des der formesenten Sammiungen von nen Schulen im 15. Jahr keines Als alten und neuen Theologischen Sas ters auf die Univerlität Ima, allmo chen Anno 1722. p. 496. berichtet has et c. Jahr feine Seudia fleißig fort gefe-Zeitunges Extract An. 1722. m. Nov. Der Unstrut einen Schul Dienst samt p. 266. Teq.

gewesener Paltor Primarius ju Schmos Jura und Medicin, bif In das Jahr perstorben sen; wiewohl bald ein an-losgen Nachrichten von alten und Derer Beschreibung folgen wird.

beschriebene Jubilæus Herr Christian cet. Anno 1560, wurde er den 11.

burg gewesen war. Deffen Bilden | rischen Ste Geburgischen Schan-Predigt der damablige Vice - Superin- Plat p. 767. angeführet, aber daben

7. SCHALLER. ( Ubomas ) Ingleichen der Coburgische bet. Anno 1553, trat er ju Wiese an der Stadt-Schreiberen an, und trieb, s. SCHEPLER. ( Arnoldus ) ben seiner Theologie. auch augleich die len / und der Altenburgischen Inspe, 1557. aledann wurde er der Pringefin Etion Adjunctus Primarius, wird von Catharina, gebohrner Herhogin w Geren Knautbenim Ehren-vollen Braunschweig und Lineburg, melche Alter pag. 13. nur mit dieser wenigen damable an Wilhelm von Rosenberg Nachricht angeführet, daß er Anno bermablet werden folte, zu einem Hof-1690. im gaten Jahr feines Minilterii Prediger gegeben , wie Die unschul-Derer Arnoldus Schepler mit gant ans neuen Theologischen Sachen Anno 1715. p. 1013. melden, welche Das 6. SCHALIM, (Caspar) war me zu Crumnauto in Bobmen sich auf-Pastor zu Eubenstock, welcher 103. gehalten, wie M. Sebröter in der Stabr alt worden, wie foldes der oben Exulanten . Historie p. 325. bemer. Lebmann / in seinem curiosen Sisto- Jap. jum Pfarrer nach Maßfeld beruf. Uu 2 fen,

fen, welchem Amt et 24. Jähr king vorgestanden, bis manihn An. 1584. au dem Pastorat und Superintendur der Gefürsteten Grafschafft Meinungen vociret batte, allwo er mgleich m dem Consistorio acrosen worden, und sich 27. Jahr lang allda aufgehalten 3 ab man ihm schon die Profession bev der Universität Greiffswalde angetragen, so hat er jedoch solche bescheidentlich ausgeschlagen, und sein Leben den 13. Det. Anno. 1611. III Meimmgen feel. geendiget, alkoo erauch in der Stadt-Kirche vor der Sacrister begraben lies get, da er 78. Jahr in der Welt gelebet, und das 15te seines Ministerii ets reichet batte. Dessen Leichen . Prediat iver L. Timoth. V. 17. von Derm M. Welffgang Sebetn/ damabis gen Pfarrer und Decano zu Wasuns gen gehalten und in Druck gelaffen muche. D. Gos in Theol. Semil. p. 11. M. Blum it Jub, p. 163. Gelebeten , Lexicon II. p. 942. absons derlich wird M. Weinrichs Dennens bergischer Kirchen . und Schul: Staat pag. 816. ein mehres davon has ben.

8. SCHALLING, (Wartin) mar lessich ein Rürnbergischer Theologus, welcher war Anno 1532. M Strakburg gebohren, und 1550. nach Wittenberg gezogen, von dannen er, nach absolvirter Studiorum Cursu, als Prediger nach Regenspurg berufe fen worden; hierauf wurde er Pastor au Vilseck / einem Marck - Flecken in

rien-Riche in Nurubera / alimo ex auch Anne 1608: im 76. Stabr feines Alters und soten seines Ministerii vers storben. Er schriebe Institutiones de præsentia; corporis Christi in S. Coma. wider die Reformirten, und meldet das Gelehrten : Lexicos von ihm. daß et wesen der Formule Concordie Anstof gehabt, und die Mittel-Stras. se gehalten babe, also das erweder der nen bevgepflichtet, welche folche völlig annahmen, noch auch denen, die sie gang verworffen. Er war der Ners fasser des geiskeichen Liedes: Serve lich lieb hab ich dich O SErr ! melches der berühmte Erasmus Francisci vor andern sebr geliebet, und some derlich der fromme Bernog Berns bard /: jederzeit ben dero . Gebrauch des Deil. Abendmabls mit andster Devocion zu singen gerflogen. Gerrn Wezels LiedersHiltorie P.HIL. p. 32. woben er noch dieses gedencket. daß Herr Pastor und Adjunctus un Frauen-Breitungen, Johann Abam Jinck / als des berühmten und nur feel. Theologi 14 Dall, Berrn Profesfor granetens / gewesener Praceptor. dem Herrn Geheimden Rath von Miltins / Den ersten Verlæul als einen Leichen : Text erklähret und in Druck gegeben habe.

9. SCHELLHAMMER, (M. Johannes) ein Hamburgischer Senior und Pastor ben der Rirche zu Vetri-Vauli allda, war in Thuringen gebohren zu Wegre den 27. Jul. An. 1540. der Obern Pfalk; hernach Diacomus I dessen Herr Batter, Vieus Schells und folglich Superintendens zu Ame hammer / 37. Jahr Pfarrer des Orts berg / auch endlich Paltor an der Mas gewesen ift, die Mutter Frau Carbas tina /

rina/ gebohrne Rungerin. Als er 211 Neustadt in der Schule den Grund des Christenthums und der Lateinischen Sprach aeleaet hatte, und einen frühs zeltigen Berstand in allen svühren liek. ist er Anno 1556. den 11. Jun. auf Bena gezogen, zu welcher Zeit die Privilegia selbiger Universität bestättiget wurden; und weil er daselbst mit uns gemeinen Fleiß seine Studia fortgeseket, dak dessen Herren Professores bewos gen wurden, demfelben die Magister-Würde angedepen zu laffen, auch nebft der Philosophie den Hauptschreck auf das Studium Theologicum jederzeit ges richtet batte, so wurde er bernach den 28. Octobr. Anno 1567. jum Pastorat ver Kirche zu Wallhausen beruffen, mie in denen Relationibus Curiofis Hamburg. P. I. p. 634. ftehet; Der: M. Blum aber meldet in Jubil. pag. 164. nebst Derm D. Gögen in Theol. Semisec. daß er zu erst in diesem Jahr nach Gergberg sep beruffen worden, und widerleget expresse den Witte, der in seinem Diar. Biograph. falschlich porgebe, daß Schellhammer zu Wallbausen gemesen. Darnach beschreibet Berr Dr. Gog beffen fernere Beforderung, daß er Superintendens zu Goflat worden , hingegen Blumius und die Relat. Curiosa seken, daß et Superintendens zu Quedlindurg gemesen, in der Kirche St. Benedicti, und amar ju der Zeit, da der Calvinismus in Sachsen eindringen wolte, wider melchen sich dieser Theologus nebst ans dern Dienern GOttes gewaltig vor den Rif gestellet habe, und darüber allerlen befftige Verfolgungen, ja gar zu

lest bas bittere Clend erbulten muffen. Doch, fabren die Relationes fort, hab die gottliche Vorsorge vor ihn gewachet. daß er ben einem Bornehmen von Adel, Herrn Andreas von Meiene dorff / der ein allgemeines Asylum als ler reinglaubigen Exulanten gewesen, auf ein kleine Zeit seinen Auffenthale aefunden, und darauf Anno 1579. zu der verwittibten Hertogin von Braunschweig-Euneburg CLARA, zu der Hof - Predigers-Stelle nach Kallersleben beruffen worden ; da aber Anno 1589. M. Joachim Degner irriger Lehr halber zu Hamburg dimittiret wurs de, kam herr M. Schellhammer an dessen Stelle zum Pastorat in die St. Petri Pauli Kirche, und wurde von des nen Eingepfarrten mit groffen Wohl gefallen aufgenommen, welche sich gluctlich schätzten, einen folchen getreuen Seelen . Sorger in ihren Mauern zu bewahren, darinden er auch verblichen. ob ihm schon Anno 1593. Die Superintendur zu Hildesheim angetragen murde, die er aber ausgeschlagen, hinges gen Anno 1613. Die muhsame Seniorats - Würde von denen preifivurdigen Stadt-Battern anvertraut bekommen. daben er sich wider alle irrige Lehren. sonderlich auch wider den Welt-beruffenen Schwarmer Valentin Weigeln, in Widerlegung seiner Postiss, als eis nen tapffern Streiter Jesu Christ bewiesen; hat auch kurs vor seinem Todt das erste Evangelische Reformations- subilæum angeordnet und das Gebet verfasset, so auf allen Canseins daben muste abgelesen werden. Bers beurathet hatte er sich mit Anna Wel,

Uu 3

len

lendorffin / deren Derr Batter, Chris | Qui mea folvisti preciososciebica de Noph Wellendorff / Magdeburgis Ther Secretarius gewesen, and and lies be zur göttlichen ABarbeit, damit er gottselige Theologos mit seinen Amis-Berrichtungen nicht betrüben dorffte, das Aust resignizet hatte, mit welcher er s. Sohn und s. Löchter gezeuget batte. Er gelangte zu einem hohen Alter von 82. Jahren, als er mit dem leks ten Tag des 1620sten Jahrs sein Leben geschlossen batte, und schon 53. Jahr Dem beiligen Predigt 2mt vorgestanden war, bev dessen Tod die Stadt innen worden, daß ein erfahrner Muger Theologus eine Seule sen, darauf ein groffer Theil der Kirchen Wolfahrt berube. Ein mehrers kan von ihm geles sen werden in Herm M. David Sculseti Innocentia Theologorum Hamburgensium contra Godofr. Arnoldum aliosque pag. 112. Stin Epitaphium hat er sich por Seinem Zode felbft also gefertiget:

Non moriar, vivam, Christi Magnalia dicam.

Und wann ich sterb / so leb ich moch!

und preise meinen JEsum boch.

Qui proclamabam magni magnalia Christi,

Nunc Schelhammerus dormio; Spe-TO & ero.

## Ingleichen:

cedant.

tui,

O Jesu! O animam fuscipe Chri-Ite meam.

10. SCHEPLER, (Arnoldus) ein Dannemarchischer Theologus Pastor zu Alltonau, war gebohren m Neuburg Anno 1799 und nachdem et die Schul und Universitäts - Jahr me ruct geleget, murde er An. 1623. Relbe Prediger, folgendes Jahr aber im Dorff Ottensen Pastor Adjunctus und Anno 1626. Ordinarius ; lealin fom et Anno 1650. als Pastor Primarius nach Altonau / und wurde des Confistorii daselbst und zu Pinneberg Senior, allwo er auch den 1. lanuarii A. 1681. im 82. Jahr seines Alters verftorben , ba er 48. Jahr im beiligen Dres digt = 21mt gelebet hatte. M. Blam in Jub. pag. 164.

11. SCHERTIGER (2bel) ber lette Dennebergische Dof Drediger, wird in einem Leichen . Carmine, Derm D. Godofredi Ludovici, Damaligen Rectoris des Gymnalii zu Schleufingen, und hernach gewesenen Directoris zu Coburg, fo er dem feeligen Jubilao, Heran M. Johann Ludwig Wintern, Superintendenten ju Gubl, ju letten Ehren - Andencken verfaffet, und deffen Leichen - Predigt mit bengedrucket ftes het pag. 73. angeführet, daß er im soten Sabr feines Driefterlichen Ministerii, ein Priefter / Jubilzum celebritet habe: Buwelcher Beit es aber gefcheben ? und Dum vixi, dixi verbum, verbo omnia | mann er gefforben? ftehet nicht gemeibet, dessen auch Den D. Gon in Theol, Se-O Verbum, verbi sis memor ipse milec. pag. 23. auf gleiche Beife ge-I denctet.

13. SCHILF-

12. SCHILFFAHRT, (Joh. Leon: bard) gewesener Deutsche Hernscher Evangelischer Pfarrer zu Absperg, war in denen elenden Kriege zeiten, den 13. April. Anno 1646. 34 Gunkenhauf: fen gebohren, dahin fein hochschwanges reMutter um besserer Sicherheit halben, geflüchtet mar; beffen Batter gleiches Damens, sonsten ein Wirth und Beck au Plofelden, aber ein Deutsch - Berris scher Unterthan gewesen war. Nach absolvirter Schule zu Weissenburg und Univertitats . Jahren zu Strafburg, wurde er von dem Herin Land & Commenthur zu Ellingen, Heren von Ros Aenbach, als eines Unterthanen Kind, von der Universität herberuffen, zu der vacant - wordenen Pfart Absperg / den 2. Aprilis 1668. und am Sonntag Reminiscere, zu Weissenburg nach Apos stollscher Weise ordiniret. Nach selv nem Anua verhevrathete er sich das erftemal in Weissenburg mit Jungfer Unna Cissabetha Lodin / Avorbekers, Tochter vaselbst, mit welcher er 37. Rahr in der Che gelebet, und 9. Kinder erzeuget; nach deren Tod aber mit Frau Eva Reichardin, Herin Johann Georg Reichards gewesenen Sohen: lobischen Pfarrers zu Fortbach Zims mern hinterlassener Wittib, mit welcher er in vierzeheniabriger Che eine einige Tochter erzeuget; seinem Pfarz - und Predigt - Amt hatte er 50. Jahr lang getreulich vorgestanden, und in solcher Zeit viele schwere Trubsalen und grosse Anfectungen, sonderlich in denen letz ten 15. Sahren ausgestanden, da ihme in seiner Kirche von Pabstischer Perze schafft das Simultaneum aufgedrungen

witte, welches et jedoch alles im GDe. tes Ehre und seiner lieben Pfarz , Rins der ewigen Wolfahrt willen mit groß fer Standhafftigkeit überwunden. Auch hatte er erfahren mussen, was ein bosen Nachbar vor ein Epter-Beule an der Seiten sep / wann man sonderlich Leibs und Lebens vor demfelben nicht ficher ift. Et stard den 27. Januarii Anno 1718 im 72sten Jahr feines Alters, deffen Leichen - Predigt Berz M. Christoph -Wilhelm Girbert / beeder Herren Baronen von Rieter auf Rornburg. dermaliger Vfarrer zu Ralben - Steinberg, F. Purif. Mariz über Act. XIV 22. gehalten, und die Schiffahrt der Rinder GOttes und des HErm Schilfarts in die ewine Seeliakeite vorgestellet, 1.) als eine gefährliche, und 2.) als eine erfreuliche Schiffahrt.

13. SCHINDLER, (M. Christoph) mobl s versuchter Brediger in Schneeberg / war daselbst gebohren den 31. Julii Anno 1556. dessen Bats ter ein Berg - Mann gewesen, wie dergleichen des seeligen D. Lutheri Natter auch war. Er kam ex Schola patria An. 1613. m die Sebalds-Schule nach Nurnberg, und anno leq. auf Alsdorff, er gieng hernach auf Leivzig, und endlich den berühmten Helvicum Garthium zu horen; nach Prag, und hate te bishero Jura itudiret, auch somol den Prager Stånden ber Hof, in der Cammer - Appellation und Rath, als auch der Stadt Außig an der Elbe advocando gedienet, und ihnen ihr frenes Exercitium Religionis ben denen Land Stånden, und die grosse Stadt-Kirche erhalten, daß sie denen lub una, mie

man die Bapisten damals nennete, entwaen, und ihnen restituiret wurde. Auf Zureden D. Garthii, bey dem et an Sisch aeaanaen, ergriff er erst das Stu dium Theologicum, und wurde Anno 1619. von denen Kirchen & Rathen der Zeutschen Evangelischen Kirchen zum Salvator zu einem Collaborator Der Schulen voc ret / aber das folgende Sabr von denen Aufigern, aus Danckbarteit, zu ihrem Diacono beruffen; allein er muste ein Jahr darauf ins Exidium gehen. Doch kam er bald wieder A. 1622. sum Diaconat in Frauens stein; Anno 1625. zum Pfarze Amt nach Claufinis, und A. 16:4. wurde er Pfarrer zu Walckenstein. Endlich Fam er in scine Batter - Stadt, erlangte A. 1644. die Vocation zum Pfatze Amt allda, und wurde der Zwickauis schen Superintendur Adjunctus. Marb den 3. Januarii Anno 1669. im 73. Jahr seines Alters, und so. seiner Schul sund Kirchen Dienste. Er sas be vorbero zu Prag Anno 1618. am Dimmelfahrts heiligen Abend das Welt bekannte Auswerffen der Raths Derren aus den Jenstern zwischen 11. und 12. Uhr an, und den 21 Januarii folgenden Jahrs die erschröckliche Execution über die Bobmische Herren. Den 20. Februarii Anno 1634. murs de er in der Kirchen vor dem Altar, über der Zauffe eines Kindes, von dem Croas ten : Rittmeister Olao Peter gefangen, und nach Bohmen geführet, allwo er fich mit 190. Thalern ranzioniren mus ftc. vid. Secretar. F.xped. X. pag. 884. aus Dern L. Prifters Superint, ju Swickau Leich - Predigt.

14. SCHLEGEL, (Paulus) the maliger Pfarrer zu Meus Rirchen eines Nagel: Schmids, Wolff Schle aels, Sohn, aus Werdau, alimo er den 2. Decembris Anno 1607. auf die se Welt gebohren worden, worauf er im 13ten Jahr seines Alters in die Chur Kürstliche Sächssche Land - Schul Grimme gekommen, und allda unter der Anmeisung treuer Præceptorum. M. Joh. Birckii, Cantoris, M. Christoph, Halecii, Tertii, M. Franc. Keffii, Con - Rectoris, und M. Joh. Merckii. Rectoris burch das gemobilitée Sexennium, mobl informitet morden. Dat auf et Anno 1626. auf die Univerlität Leivzig gezogen, und weil sein lieber Batter von geringen Bermogen gewes sen, so wurde ibm von dem Rath w Werdau auf vier Jahr lang dassenige Stipendium mitgetheilet, melches die Straben, so das Sexennium ausaestan den, zu geniessen haben / und in sechzig Meißnischen Gulden bestebet; er mu ste sich aber bennoch ben bem vielen Aufgang auf die Collegia, Logement, Sols, Kleider und Bucher, tummerlich daben in der Kost behelffen, sich mehrentheils nur balb seenug effen, und das Multa tulit, fecitque, absonderlich ludavit & allit pielfaltig erfahren. Nad folden Univerlitäts - Jahren mufte et sich eine Zeitlang mit Informiren plas gen, bis ibm Anno 1631. Das Rectorat in feiner Batter : Stadt angedleben. darinnen er dren Jahr lang laboriren, und in solcher Zeit viel Gefahr ausstehen muste, da die Vest-eingeris sen, und in die 700. Personen / daruns ter auch men Cantores ihme von der Geiten

Seiten weggenommen, also daß manchen Zag 12 bis 18. Personen hingus getragen wurden. Weil nun dadurch das Städtlein Werdau sehr wüste und ausgeleeret worden, auch wenig Jugend au informiten porbanden geblieben, so ges Langte er An. 1623. zu der Pfarz Rotts mannsdorff in dem Amt Planis ges degen; weil aber die Innwohner dieses Dorffleins durch die greuliche West l ebenfalls sehr ausgestorben, und menia Dfar: Kinder, ja nicht über zeben Daus-Lalten mehr vorhanden waren, also dak auch die Güter und Felder dde geblieben, und er mit den Seinigen allda nicht su leben vermogte, da er schon sugesebet hatte, was er zu Werdanin der Sterb-Zeit erübriget hatte; so hat sich der damalige Superintendens m Swictan, Hen Petrus Rirchbach / seiner Ur. enuth erbarmet, und ibn difters an das Ebut = Rutstliche Obet = Consistorium au Dresiden recommendiret, ob man ihm aus dem Amt Planis eine Zulaa bevlegen mogte? da aber folches nicht erfolget, so wurde ihm Anno 1626. die Durch den Cod Herm Seinrich Deus Angers erledigte Pfan Meutirchen/in Dem Ober / Consistorio merkennet, und derkebe den 29. Augusti An. 1637. durch das löbliche Consistorium zu Leipsta darzu confirmitet, daselbst er bernach Zeit seines Lebens Sott und seiner Semeine treulich gedienet hat. In solcher Zeit hatte er sich schon Anno 1631. den 1. Octobr. in den Che: Rand begeben mit Jungfer Maria / gebobener Schillingin, Stadt: Schrei bers zu Werdau Tochter, und in demfelben gehen Kinder, als 7. Sohn und 3. 1

Töchter gezeuget, davon ein Sohn und eine Tochter garzeitig gestorben, an den übrigen achten aber hat ihn Watt viel Freude erleben lassen, indem alle sechs Sohne noch ben seinen Lebe Zeiten zu offentlichen Kirchen und Ehren Aemstern gelanget, und Watt in seiner Kirchen gedienet haben als

1.) Her Johann Caspar Schlegels
Pastor Primarius zu Elsterbern.

2.) Heri M. Johann Christian Schles rel/anfanglich Diaconus zu Saals feld, hernach Doch Kürstl. Sächüs fcher Sof - Prediger , Beicht : Batter und Assessor des Consistorii m Coburg, woselbst er Anno 1686. Dom. III. post Trinit. von Herm Superintendenten in Reustadt, Johann Silchmüllern / als General Superintendens investiget worden; bes Fam endlich Anno 1688. eine Vocation jur Superintendur Zipickau, allwo er den 11. Octobris An. 1699. an einem Schlag. Alufi gestorben. von welchem der berühmte Historicus und Antiquarius, Herr Chris stian Schlegel abgestammet.

3.) herz Wolffgang Schlegel, Diaconus zu Crimitschauin Chur: Sachfen, welcher seinem herm Batter

succediret hatte.

4.) Herz M. Paulus Schlegel/Pastor in Tannenberg.

5.) Serz M. Galomon Gchlegel/ Pa-

stor zu Zwephma, und

6.) Herr Fviderich Schlegel/Pfarer zu Mannichewalda, der hernach Diaconus zu Erimitschau wurde. So sind auch die beeden Sochter mit Ex Priesteru glucklich verheprathet wors den, nemlich Frau Regina, an Herm Johann Dfeiffern, Diaconum zu Neus Kirchen; und Frau Susanna an Herin Gottfried Uhlen, nach Absterben erfigebachten Derm Diacom Pfeiffers, ebenfalls Diaconum zu Neukirchen, von welchen allenfamt er 31. Kinds - Kinder erlebet, da er den 5. Januarii An. 1684. als Senior der Zwickauischen Inspection, in dem HEren verstorben, da er 76. Nahr, 5. Wochen in seinem Leben, darinnen aber drey Jahr im Schul-Amt, 51. Jahr im Predigt = Amt, 50f. Jahr im Chestand, und ein Stahr im Wittmen-Stand zugebracht matte, vid. M. Blum in Jub. p. 165. D. Gon in Theol. Semilec. p. 23. Deschäfft, Secret, Exped. X. p. 891. Thomæ aufgegangenes kicht am Abend, p. 421. und einige Communication herr Pastor Schniegels 11 Daumitsch.

15. SCHLEMMIUS, (M. Johannes) Hoch = Furkl. Weymar = und Cis fenachischer Consistorial - und Rirchen-Rath, und der Dioeces Dornburg und Burgel Inspector, war auf diese Welt ackomunen den 29. Septembris Anno 1636. zu Sameln an der Weser, all: mo sein Batter Heimartus Schlemm, ein Raths Derr und Kauffmann, die Mutter Margaretha Matthias, eis nes Patricii Tochter gewesen war. Aus der Schule zu Hameln kank er in die berühmte Schul nach Hanover, genosse besonders mit des Herrn geheimden Raths und Canzlars, Just i Kipsi,

formation, and use im 19ten Sahr and die Universität Selmstädt / allmo er die Philosophie und Theologie mit als lem Fleif zu excoliren beflissen, und der Aufsicht des vortrefflichen Redners, Christoph. Schraders, wie auch des bes ruhmtett Historici, D. Joneb. Hildebrandi, recommendiret mar, melate er absonderlich nebst denen übrigen Ders ren Profesioribus fleißig gehoret, und sich darneben perorando & disputando mit Nuhm exercitet hatte. Als c im sechsten Jahr Magister worden. gieng er auf Leipzig, Wittenberg und Jena, fich nicht allein daselbst mit den gelehrten Wannern bekannt zu machen. kondern blieb auch an den letzen Ort, ben Derin D. Joh. Mulao, als seinem Holpite und Gamaliele, allmo er auch bon denen Philosophis unter die Adjunctos aufgenommen wurde, und zu vers schiedenenmalen de Fatis Imperiorum. Imaginibus Veterum, Acclamationibus und Triumphis disputizet batte. Dierauf gieng seine Beforderung an , da er durch Wottes heilige Worforge Anno 1668. von Bergog Bernhard II. zu seinem Hof - Prediger beruffen wurs de; bald darauf erhielt er Anno 1672. das Assessorat ben dem Ober Consi-Rorio zu Jena, und ein Jahr darnach wurde er inspector der Kirchen und Schulen zu Dornburg und Bürgel, Anno 1697. Weymarischer / und 2. Sahr darauf zugleich **Eisenachisch**er Rirchens und Consisterial Raths in melden wichtigen Functionen derselbe jederzeit besondere Dexterität bewiesen, auch bey denen anvertrauten Gemeins Sohnen, nebst der Rost, Die Privat-In- ben manche durch den Krieg zerstöbrte Rirche Rirche zu guten Andencken repariren lassen. Ob er sich nun schon bereits A. a666. in den Chestand begeben mit Krau Maria : eines Kauffmanns, Som. und Croft - Schule über die Es Pravotit, Tochter, mit welcher et 53. Sahr vergnügt gelebet, und selbige als Wittib binterlaffen, so hatte er doch mit derselben bloß einen einigen Sohn gezeuget, welcher nur 4. Monat alt wors Den , und alfo teinen Namens : Erben 'Sarans ; Banen & Geschrey Detri : von sich hinterlassen; doch hat er seines Mamens Gedachtnis sehr löblich auf ameyerlen Weise gestifftet, theils durch unterschiedliche berrliche Schrifften, die er an das offentliche Eicht gegeben, und dadurch bewiesen hat, daß er seine Zeit niemal übel anaewendet: ben deren Recensirung der berühmte Derr D. Leporinus, im Lebin der gelehrten Teuts schen pag. 101. auf ihn die Worte des weisen Senecæ appliciret hat, der sich an einem Ort vernehmen lassen: Quzdam tempora eripiuntur nobis, quædam subducuntur, quædam effluunt. Turpissima tamen est jactura, quæ per negligentiam venit: & si volueris attendere, magna vitæ pars elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota aliud agentibus: quem mihi dabis, qui aliquod pretium temporis ponat? qui diem æstimet? qui intelligat se quotidie mori? welche fehr denckwurdige Worte, ob sie schon piel taufend Christen beschämen muffen, doch diesen sehr fleißigen schlemmium foferne nicht treffen konnen, da er feine Lebens Beit so wohl angewendet, daß er nicht allein viele erbauliche, sondern auch jum Ende aller Dinge, und auf Die Ewigkeit führende Schrifften, an

das Licht geleget, welche an dem anaes waenen Ort allesamt angeführet steben, als da sind die Creuze Ansechrungse vang. in fol.; Evangelische Schans Rammer; Apostolische Ruft. Cams mer; Flos Passionis, ejusque Memoria; Sieben Dosaunen Christi am Creug; Sieb der Anfechtung des Petri Thranen; Buß-Predigten; Legte Dosaune an die undanctbas re Welt; Geschrey der Botten GOttes zur würdigen Vorbereis tung zum jungsten Tag: Bedachte nis Beule der Ewigkeit; und noch viele andere: Anderntheils hat er seis nes Ramens Gedächtnis gestifftet durch ein berliches Legatum von seinem Bermogen, vor einem Studiosum, aus scie ner Freundschafft/oder wo solcher febe let, auch vor einen Fremden, davon eis ner 5. Jahr lang alliahrlich 200. Tha ler Stipendii zu seinem Studiren zu erhes ben hat, dadurch der Rame dieses Wes rechten beständig im Seegen verbleiben wird, obschon sein zeitliches Leben an dem letten Tag des 1712. Jahrs sich geschlossen, da er eben sein priesterliches Jubel - Jahr geendiget, und über 12. Rabr alt, in die himmlische Jubel-Freude gelanget ist.

16 SCHLEVPNER,(D. Christoporus) ein berühmter Bays reuthischer Theologus, der aber auch als ein Ballen aus der Hand Sottes an viele Orte ist hingeworffen worden; er war ein Enckel des auten Dominici Schleupners, gemefenen ers sten Evangelischen Predigers, der be-Z: 2 rùhm rübmten Freven Reichs . Stadt Murn. berg meldhe bald auch eine SaugeAms me der Evangelischen Kirche, ber der belisamen Reformation worden it, des sen Denckmable in denen Türnbergis schen Grab . Schrifften mit diesen Worten enthalten:

D. Dominici Schleupneri Tumulus. Attulit in patriam Divini semina ver-

Incrementa feret, qui dedit ista DEUS.

Obiit a. 1 5 47. d. 3. Febr. Unser Christoph Schleupner aber wird nach seinem Geburts Drt von perschiedenen unterschiedlich beschries ben ; Her Wezel benennet ihn Anno 1 166. 14 Brandenburg gebohren, in der Lieder & Sistorie III. pag. 82. das Ges lebrien. Lexicon beschreibt ihn eod. zenius in Diar. Biogr. ad a. 1635.p. 44. heisset ihn Drumsdorffensem Mar-Barreuth, eine Stunde von dem ist. Superintendur Culmbach gehöret, allwo deffen Derz Batter, Cyriacus Francken gand unter seine Botmaffigs er nun beveinem flüchtigen Ingenio seis ne Schul und Academischen Studia Majestat Anno 1632, ju einem Genebald absolviret hatte, wurde er zwanzia Rahr alt, Anno 1586, schon Diaconus bestellet, ju welcher Zeit auch obenges au Geseß / zwen Jahr hernach Diaco-

versität Wittenberg angenommen, if er Anno 1798. als Superintendensin Grain in der Steuermarck beruffen. und ihme die Inspection der Kirchen und Schulen anvertrauet worden, auf welche Stelle er mar Wart - Geld und Besoldung zu Bapreuth genossen , bat aber dieselbe wegen einfallender Berfolgung nicht beziehen können. auf warde et Anno 1600. als Superintendens zu Dildesbeim beruffen "melde Function er auch bis in das stebens de Sahr verwaltet, alsdann kam er als Superintendens nach Liblebeng allwo er des frommen Johann Arnds Collega gewesen; man berieff ibn aber Anno 1612. wieder nach Barreuth me ruct, allwo er General-Superintendens des Kürstenthums oberhalb Ges burg, Director des liblichen Consistoa iu Sofim Bogtland gebohren; Wit- rii , Ober = Sof - Prediger, und des Berm Margarafen Christians Beichts Batter worden ist, doch gieng er wies chicum; und dieser wird es auch am derum auch von dort weg, und wurde nachsten getroffen haben, obschon das Anno 1625. Superingendens in Der Drumsdorff, oder vielmehr Trums Stadt Dof, daben er aber dennoch mersborff / nicht in der Marck Brans General - Superintendens Des Landes. denburg, sondern in dem Marggrafthum und Director des Consistorii geblieben Als nun der glorwürdigste Held Schloß Zwernis gelegen, und in die GUSTAVUS ADOLPHUS, der tapf, fere König in Schweden, das gange Schleupner, Pfarrer gewesen. Da teit durch siegreiche Baffen gebracht batte / wurde er von Ihro Königlichen ral-Superintendenten nach Würthurg dachter Herr M. Peresch dahin berus. nus zu Bayreuth ; und als er den Gra- fen worden , da alsdann in felbiger dum Dactoris Theologiz auf der Uni- Stadt das Evangelium Christi rein und lauter

lanter gelehret, und die bevoen heiligen Sacramenta nach der wahren Einsebung ibres Stiffters administriret wurden: Hingegen, als Anno 1634. die Rapfers liche Armee obgesteget, und die Schwes den aus Francken = Land wieder ver= trieben wurden, muste der gute Herr D. Schleupner in seinem hohen Alter auch in das Exilium entwelchen, darinnen er sich nach Erfurt begeben, und daselbst im tolgenden Jahr Anno 1635. fein Les ben, und zugleich seine mubsame Vilgrimschafft geendiget, da er bis an sein annum Jubilæum gelanget, dasselbe aber nicht überlebet batte. Er hat uns serschiedliche Schrifften binterlassen, als da find Schola Danielis, Theophonia, Harmonia V. T. Harmonia Epistolico-Evangelica; Confutatio Desidezii Christiani de Erroribus Missa; Refutatio Errorum Huberianorum contra D. Keckium; ein Tractatlein vom Auchen , vom ewigen Leben , 2c. vid. M. Libhardi Oratio, de Superintendentibus Baruthinis pag. 19. Es find aber Die sämtlichen Herren Superintendenten der Stadt Hof in Vogtland nach der beilsamen Reformation solgende aewefen :

L. Her: M. Johann Streitberger welcher auch ein Jubilæus worden/
und befonders beschrieben stehet, wiewol er noch das Prædicat als Pastor
oder Prediger zu St. Michael geführet,
gleichwie der erste Evangelische Lehver, Herr Caspar Löhner auch gehabt hatte, doch war er der erste Inspector der Schulen daselbst.

11. Her: M. Andreas Pancratius, pon Wonsiedel, ift der erste Superintendens genenner morben, gestors ben ben 27. Septembris 1576.

III. Den M. Aurelius Streitbergers
Johannis Filius, war vorhero Pfarrer zu Selb, wurde Superintendens
Anno 1,77. zu Jena SS. Theol.
Doctor An. 1,89. starb An. 1612.
wickol Herr M. Perrsch in Origin.
Bonsidel. pag. 372. seket, daß er An.
1622. die Convers. Pauli gestorben.
2011ein

IV. Hen M. Christoph Jordanns, auch ein Wonsiedler, ist von der Superintendur Hildesheim schon An. 1612. zu Hof Superintendens worden, und den 3. Novembris Anno 1624. ges storben.

V. Herr D. Christoph. Schleupner, dieser Jubilaus.

VI. Herr Jacobus Seyferd / war vorher Pfarrer zu Schwarzenbach an der Saal, kam als Superintendens nach Hof An. 1633. und starbnoch dieses Jahrs.

VII. Herr M. Heiner. Teubelius, von Trebgast geburtig, war Pospitale Prediger zu Bayreuth, kam nach Hof Anno 1634. und starb Anno 1651.

VIII. Herr M. Johann Ruffnet/ab 2. 1654. bis 1659.

IX. Her M. Johannes Walter/war vorherd Rector in Hof ben dem Gymnasio, wurde Superintendens Anno 1659. und starb den 7. Junio Anno 1679.

X. Her: Joseph Kriberich von Wals deck, gebohren zu Lindenhard, alls wo dessen Herr Batter, M. Zohann Heusinger von Baldeck, ehe er Su-Er 3 perintendens zu Monsiedel worden, Pfatrer gewesen, \* war ansänglich Archi-Diaconus zu Wonsiedel, wird zu Hof Superintendens An. 1679. und starb daselbsten den 29. Aprilis 1709.

XI. Herr Johann Christoph Soeself aus Hof geburtig, allwo dessen Herr Watter, Johann Hofel Anno 1708. als Collega tertius des Gymnasii

Albertini allda, nach überlebten Schul Jubilzo von zehen Priestern, die seine Discipuli gewesen, zu Grab getragen wurde; derselbe war ans fänglich Pastor in Selb, und Anno 1710. Superintendens in Hof worsden, allwo er annoch unter der Güste Gottes in vielen Seegen lebet.

17. SCHLOTTERBECK, (M. Josseph) Hoch & Fürstl. Würtenbergischer Abt

Es ift beffelben und einer munberlichen Erscheinung ber Geftalt ber feeligften Annafran Maria icon oben pag. 295. unter ben Bonfieblifden Berren Superintendenten gebacht worben ; weil aber bas angeführte Buch / ober fogenannte Ehren. Wedachtnis det Berechten nicht in aller lefenben Danben fenn wirb / fo lautet die Befchreibung aus angezogenen Dit von Wort zu Morten alfo : Es lag Diefer / mein leiblicher und nunmehro feel. Vatter / Ben Johannes von Walded in feiner Schlaffe Rame mer ungesthlaffen / bey offenen Augen gant alleine / und merette in der Llacht zwischen 11. und 12 Uhr / daß die von ihm mobil verschlossene Kammer Ebie aufgieng / und eine überaus bell glangende majeftatifche Jungfer / in Geffalt Det feeligften Jungfrau Maria/ wie fie mit einem Simmel-blauen Roct / mit Eofflicben Steinen and andern Hierrathen offe pfleger gemablet zu werden / vor fein Bett grat / fein Laupt angrief / und ihm nicht anders bedunktie /als wurde er von ihr bis an den obern Dedel des Betts erhoben / dabey er / unter der leicht au alam benden Angst geruffen : O BErs Iklu/wie geschlicht/und ist mit! darauf die fe bell glangende majeftatifche Jungfrau ibn auf das Bett wieder geleget / und mit diefen teutschen Worten zu ihm gann vernehmlich gesprochen : Le ift ewig schad / daß du folst verlohren werden. Ind wann du nicht Catholisch wirst/so wirft on nicht feelig. Worans er leicht diefen verführerischen Beift uribeilen Bom uen / fich emen 23uth im 必要ern gefaffet / aus bem Bett gesprungen / und gum Beift gesagt : 3ch weiß wol/ daß du tein guter / sondern ein bofer Geift bift. Weise mir deine Suffe / die dich auch verrathen werden. Da denn der Beift set nen langen Schein i Rock auf die Seite geworffen und die beil glangende Jung frau mit Geiß oder Biegen Suffen por ibm gestanden / zu welcher er gesprochen: zebe dich weg von mir / du bift mebt die Jungfrau Maria / sondern der Teuf fel / der auch ohne Gergufch und andere Abscheullchkeinen /vor ihm plänlich verschwunden ift. Wachdeme er aber dieses Gesicht und Geschicht in den drey ersten Wochen mit Bleif weder meiner grau Mutter / noch uns Zindern / auch fonften keinem Menschen erzehlet / schrieb ihm ein benachbarter pabsilicher Geistlicher/ wie er vernommen / was er für eine bereliche Erscheinung ber Jungfran Maria und einen bimmlischen Beruff gur Catholischen Kirchen empfangen : Er folte nun nicht langer widerstreben / fondern zur Catholischen Rirche tretten / worzu und worinnen er mit greuben wurde auf und angenommen werden. Es gieng aber die Antwort Dabin : 28ie er etwas pon folder Erfcheinung millen konne? Well era niemanden geoffenbaret/ wo nicht er/oder jemand von ibm bewunes abm diesen Cemfel gugebannet batte ; daranf keine Gegen - Anewort erfolget ift. Bigber biefe marbaffte Sefcicht.

Wht des Closters Maulbronn / war | bend = Vrediger allda. gehohren den 14ten Martii Anno 1592. und ist zu Tubingen nicht nur M. Repetens worden, sondern auch ben D. Thummii Disputatione Graduali, Re-Er wurde Anno spondens gemesen. 1620. Diaconus zu Vaybingen / im folgenden Jahr zu Stuttgard; Anno 1632. murde er Pastor und Specialis au Marbach, und hat in solchem Amt von Peft, Krieg, Theuerung viel erlits ten; indessen ist er Anno 1640. auch Superintendens zu Maulbronn/ und Anno 1661. Abt in dem Clotter Murrs Als et Anno 1656. Die bart worden. Soul im Closter Maulbronn wieder angerichtet hatte, und auch Abt dessels ben Closters worden war, hat er von seufflischen Gespücknissen eines febr besuffenen Gespenstes, nebst denen Alumnis viel exleiden mussen. Er hat sich viermal verheurathet, und ist endlich den 21. Maii 1669 verstorben im 78. Rahr feines Alters, da er das cofte Labr keines Vrediat-Umts erreichet hatte. M. Blum in Jub. p. 165. M Fischlin, in Memor. Theol. Würtemb. P. II. p. 168.

18. SCHMIDIUS, (D. Sebastian) der hochberuhmte Straßburgische Theologus, der von geringen Eitern gevohren zu Lamberrheim / einem Dorff unterhalb Straßburg A. 1617. den 6. lanuarii. Er studirte in Straßburg, Marpurg, Königsberg, Wittensberg und Basel, allwo er unter dem bes rühmten Buxtorfso die Orientalischen Sprachen getrieben. Dierauf wurde er An. 1613. ansänglich Pastor zu Enssischem / und hernach Rector des Gymnasii zu Lindau / wie auch Sonnas

Anno 1653. kam er nach Straßburg / allmo-er Theologize Professor und Canonicus zu St. Thomæ morden ist; morauf er in Doctorem Theologia promovirte. Er wurde endlich Præles des aeistlichen Convents und Prost des Capituls zur St. Thomæ, bep welchen Aeemtern er feine meiste Zeit und größen Kleif das hin anwendete, die heilige Schrifft mie deutlicher Ubersehung und gelehrten Ans merckungen zu erklaren und zu erlautern. darinnen er auch so alucklich aemesen. daß er viel groffen Kuhm davon getras gen, davon wir bereits das Urtheil der I heologischen Facultat zu Strafburg in der Vorrede angeführet haben; und Die Acta Eraditorum geben An. 1687. p. 429. diß Zengnis von ihm: Is enime Schmidius, cum omnibus boni interpretis dotibus ad invidiam usque instructus sit, nihil hactenus in seripturæ libros commentatus est, quodi non aut admirationem, aut saltem approbationem, apud aquos eruditosque rerum harum arbitros invenerit. Videas illum, ubi vis, emphases vocum, periodorum nexus, auctorum facrorum scopos, majori dexteritate, ac ab aliis factum est, investigare, folidis argumentis demonstrare. Dert D. Fecht parentirte ibm in Expol. Epistolæ ad Philem. c. l. & 124 mit diesen wenigen und wichtigen Worten : Quem virum in Exegeticis plane incomparabilem, de plurimis Sacrarum Literarum Libris immortaliter menitum, nuper Eccleliz noftrz ereprum elle, acerbissimis omnes lacrymis merito dolemus. Er mar so be fullmt. ruhmt, daß ihn unterschiedliche Aca-1 demien zu sich beruffen, er blieb aber in Strafburg big an sein Ende, welches den 9. Jan. Anno 1696. erfolget, da er 79. Jahr und 3. Tag alt wors ben, und 53. Jahr in geistlichen Che ren - Aemtern gestanden war. Blum in Jub. p. 165. D. Pipping in Memor. Theol. p. 628. D. Gog In Orat. Synod. de Claris. Schmidiis. M. Uhsain Leben p. 919. Serpil. P. III. Script. Biblic. p. 62. Beleht. sen s Lexiscon II. p. 966, allwo fast aberall deffen viele Schrifften und Commentarii angeführet steben.

19. SCHMIDT, (Thomas) gemesener Pastor und Adjunctus au 3000 dach, war gebobren zu Coburg den 15. Dec. Anno 1624. Dessen Batter, Bannf Schmidt / Burger und Mets ger allda gewesen, und wurde folgenden Tage zur Deil. Tauff gebracht, Derer er sich sonderlich in seinem gan-Ben Leben, gar trofflich erinnert hat, und noch in seiner Augend der von seis nem Vatter geschehenen Aufzeichnung Diese Worte bengesetet : Deo sit laus, Parentibusque meis, secundum illum, debita gratlarum actio, quod per horum Observantiam & diligentiam ad SS. hoc lavacrum aquæ in verbo fuerim adductus. Geine Schul-Jugend bat er bev groffer Theuerung miserabel hingebracht, davon in dem Bors vericht schon einige Meldung gesches hen; doch hat er endlich ben dem Choro Mulico Den Curlum Gymnalticum ghicflich absolviret, und seine Orationem Valedictoriam, de Baptismi nicht wenig juzuschreiben hatte. dignitate, præstantia & utilitate ges

halten. Hierauf ist er Anno 1647. mit 41. fl. auf die Universität zu geben. abgefertiget worden, und zu Königsberg in Vreussen angekommen, alkvo er einen andern Vatter, an Dern Leonhard Iwieffeltrettern / Brans denburgischen Kath und Advocato Fisci angetroffen, der ihm als Amanuensem angenommen, aber wie einen leibe lichen Sohn gehaken, und gelieber. Anno 1673, gieng er megen graffirens der Pest aus Preuffen weg, besuchte die Stadt Samburg und gieng w Schiffe wieder beim, bekam auch gleich folgenden Jahrs das Conrectorat der Stadt . Schule zu Coburg, biß er Anno 1658, ohne sein Bernus then, aux Pfarx Neuses und Callens berg / mit welcher damahls auch die Pfarr Scheuerfeld combinirt gemes sen, und 1673. zur Adjunktur imb Vfarr Scherneck / endlich aber Anno 1690, zur Adjunktur Rodach ordente lich beruffen wurde, allwo er auch An. 1705. am Sonntag Exaudi im 81. Jahr seines Alters und si. seiner Schul - und Kirchen-Dienste verstorben, da ihn die Krafft Christi, ben so schwächlicher Natur und mübsamen Amt dermassen gestärcket, das er eine gute Memorie, amd sein Gesicht big in das hobe Alter behalten, also daß et ohne Brillen auf eine Quart - Seiten 100. Zeilen, und auf eine Seiten eis nes Derkog-Albrechts-Dellers das ganbe Vatter Unser / ohne einige Abbreviatur, bat schreiben kommen, soer leis ner Mäßigkeit und ordentlichen Dize bat nebst unterschiedlichen Bredigten.

auch einige Distorische Tractatlein als: Memorabilia über das Dictum Joh. III, 16. Hiltorica & Memora-Dilia über das Watter Unser, über das Lutherische Gesang - Buch, über die gange B. Schrifft, in unterschiedlichen Tomis, and Eicht gegeben, wiewohl Leslich dessen Sohn Derr Philipp .Schmidt / Pfarrer zu Judenbach, erft nach feinem Codt einige aum :Druck befordert, und in denen letten merckwurdigen Geschichten, über das Reue Testament sondertich der Apo-Mel-Geschicht, Epistel Pauli und Offenbahrung, Herr Dr. Alb. Meno! Verpoorten/dikmahliger Dochberuhms der Director des Gymnalii Academici in Coburg, Dessen Lebens - Lauff in einer Porrede bevaefuget, welcher auch von Heren Feb. Ch. Thoma in dem : aufgegangenen Licht am Abend in Cos burg p. 673, recensirt wird.

20. SCHMIDT, (Hermann) mar Paltor zu Bledorff / nicht weit von Burtebude, welcher ein Große Natter Mutterlicher Seiten gewesten mar, des Brehmischen Evangelischen Pastoris Hern Johann Knüttelii. der Anno 1694. in Brehmen berftorben : in dessen Leichen = Predigt über Dan. XII, 3. welche Den Dr. Jas cob Sieronynus Lochner gehalten, p. 36. gemeldet wird, daß obgedache ter Dermann Schmidt, ein funffklas ichriger wohl-verdienter Pastor zu Elsdorff gewesen sen. vid. D. Gönens Christ - Priesterliche Jubel - Freude P. 22.

21. SCHMIDT . (Valentin)

tersleben/ war gebohren den 1. Jun. Anno 1599, und hat in seinem Leben viel Ungemach erdulten mussen. Dann nachdem er eine zeitlang in Wittenberg itudiret hatte, kam er erstlich unter die Conventuales Collegii Mariani zu XII age deburg / hernach wurde er An. 1626. Seld Prediger / unter Herhog Jos hann Ernsten in Sachsen, darauf Pfarrer zu Trappen / welches Amt er jedoch bald wieder hat abtretten mussen; Anno 1628, wurde er Diaconus zu Magdeburg, und als die Stadt belagert und eingenommen worden, muste er auch daraus vertrieben meas gehen, da er dann wieder ben der Chur-Fürstlichen Armee eine Feld- Prediger-Stelle bekommen. Hernach kam er nach Izenhoe als Pastor, und ends sich Anno 1635. nach Gartersleben im Derkogthum Schleswig, allwo er Anno 1681, gestorben, im 82. Jahr seines Alters, und 55. seines Predigts Amts. M. Blum in Jubil. Theol. Em. p. 167.

22. SCHMIDT . (M. Johann Georg ) gewesener Hochfürstliche Brandenburg - Baureuthischer 50. iahriger Vtarrer zu Messelbach / und des Ven. Capiculi zu Meustadt an der Ansch , Senior , war gebohren zu Marck . Dachsbach den 28. Dec. Anno 1645. Dessen Derr Batter, Leonbard Schmidt / damable hochs fürstlicher Amts - Castner allda gewes fen, welches Amt zu dieser Zeit Herr Amtmann Georg Christoph Solgel/ ehemabliger Auditeur, ruhmpurdia ein Schleswigischer Paltor zu Garat vermaltet i die Frau Mutter aber mar, P » 21nna

Anna Barbara/eine gebohrne Baum: garmerin / aus dem vornehmen Paexiciat der Stadt Nürnberg und Augfoura. Da er nun im 30. jahrigen Krieg gebohren war, und felbiger Zeit Marck Dachebach zum andern mahl ansaeplundert und verbrannt worden, kaben ihn seine liebe Eltern in das moble bermahrte Schloß Birnbaum / allwo Kanserliche und Schwedische Salva- Garde gelegen, durch 2. Reus ther aefluchtet, die aber von einer streife Kenden Bartbev ergriffen worden, wel: the das Kind unter das Eiß in einem Mener ins Wasser stecken wolten welches sie kaum mit groffer Mühe erbetten, und beum Leben erhalten. Mach absolvitten Studiis, und Anno 1666, 21 Wittenberg erlangten Magister - Würde, auch allda gebaltenen Disputation sub præsidio D. Deutschmanni, de Exinanitione Christi, bat er sich ansänglich in Natenbera eine zeitlang aufgehalten, und in Bredigen Acifica exerciret durch besondere Ges mogenheit des groffen Theologi Dil berns allda und anderer vornehmen Priester. Hernach nahm er eine Reis se in Niederlanden vor, und nach seiner Rucktunfft begab er sich nach Bavreuth in den Numerum Expectantium, allwo er bew dem Herm Pastore zu Weidenberg, Johann Rudolph von Wenckbeim / und Herm von Mussel anf Ermreuth einige Zeit mit Præcepcoriren zugebracht, bis er endlich von eis nem Hochloblichen Consistorio Anno 1671, wegen hohen Alters Derm M. Sieglers zur Adjunctur Reselbach, auch Anno 1673. jur Pfart kelbsten Parentation ben dessen Leichen 286

ordentlich beruffen wurde, in welchem einigen Ort er GOtt und seiner Kir, chen so. Jahr lang treulich gedienet, und in folder Zeit folgende Inspectores m Neustadt etlebet, nemlichen: Derm M. Andream Rhauen, P. L. C. welcher aber in dem ersten Stabe seines Antritts ins Ministerium Den 17. Febs. Anno 1671, mit Todt abgangen. Derm M. Wartin Schneidernmel ther von 1670. an dem damablism ibblichen Decanat porgestanden bis 1678. Herm L. Seinrich Arnold Stockflethen / welcher der erfte Superintendens worden, und foldes Ame von 1679. big 1683, verwaltet, als dann derselbe nach Wonchbern he ruffen, und endlich General - Superintendens worden ift, farb den 8. Aug. Derin | Wolffgang Ano 1708. Braunwald von Anno 1683 he 1688, von dannen er nach Wonkel aekommen. Hern M./Beorn Land rigen von 1688. bik 1698, melder vorbero Professor un Barreuth und nebft andern berelichen Schrifften in seinen Romischen Dabs : Thron berühmt gewesen; von hier aber nach War mar als General - Superintendens be ruffen wurde, allwo er den 4. April Anno 1716, verstorben. Derin Chri stoph Wolffgang Ratheln / du mahligen berühmten Theologum. Inde fürstlich . Brandenburg = Banrenthi schen Kirchen . Rath und Superincedenten daselbst, welcher auch als destel ben Inspector ihme die Leichen - Pres digt, und Bert Johann Georg Buchta / Pfarrer ju Altheim, bi gành

gångnik gehalten hat ; da in der lei- | den-Vredigt aus dem vorgeschriebenen Leichen-Tert Joh. XIV. 2. 3. Christi Advents , Zeit als die beste Jubels greud vorgestellet; in der Abdanckung aber, der wohl s becronte Jubels Lehrer / gezeiget wurde, welcher bes cronet worden 2) im Leben mit der Crone 1.) eines guten Nahmens, 2.) der Weißheit, Prov. XIV. 18. Der Priesterlichen Würde. 4.) Gie nes fleißigen Weibes. Prov. XII. 4. 4.) Des Gottlichen Seegens, Prov. XIV. 6. 6.) Der Kindes & Kinder. Prov. XVII. 6. Spaate, Prov. XVI. 21. b) Im Toot und Sterben / 1.) auf Erden mit eis mer ansehnlichen Leichen & Begleitung und gehaltenen Jubel - Predigt. 2.) im himmel mit der Erone der Chren nen Carmine im Nahmen der sämtlich umd Gerechtigkeit. Er ist von Kinds beit an vielen Creuk und Todes - Ges fahr unterworffen gewesen, da er obgemeldter Massen, als ein Kind, von denen Soldaten lein. Leben als eine Aus-Beuthe erhalten, ist er bald dars! - auf durch ein Kinder - Fraisch so binge= richtet worden, daß man ihn vor todt den Sodt von der Weit abgeschies gehalten, und als eine Leiche in die Kammer gefeket, allda L. Tag liegen laffen, und zu der Leiche Anstalt ges Seniore gerlebte : Inspectores hierben macht, da ibn denn GOtt unvermus thet wieder genesen, und zu so hohen Alter hat kommen lassen. Nach Ans tritt seines Predigt - Amts hat er sich in eine Christliche Deurath eingelassen, mit Jungfer Magdalena Barbara / I. Hert Georg Leutner / mar De-Derin Christophari Wagners / das mahligen Diaconi zu Weidenberg Tochter, (einem gotifeeligen Weibe, . . . .

fo die S. Bibel in Zeit ihres Lebens 23. mal durchgelesen, ) Anno 1672, und mit derselben in 47. jähriger Eise, 8. Sohne und 3. Sochter erzeuget, davon aber die meisten frühzeitia aes storben. Dabero bat es ihm auch an Sauk-Creuk in seinem Shestand ni bt gefehlet, wie ihm dann auch An. 1681. unweit Vossenheim ein mit 16. Eps mern beladener Wein - Wagen über den ganken Leib gegangen, Gott bat ihn aber doch bepm leben erhalten: Sonderlich hat er groffen Anstoß von Dieben gehabt, und zz. Einbrüche in 7.) Der grauen seiner Wohnung ausgestanden. Ber dessen Beerdigung hat sein Herr Sohn und Successor Marcus Friedrich Schmidt ein immerwährendes Denels und Danck . Mahl / in einem schos hinterlassenen Kinder verfasset, von melchen der sterbende Greif mit diesen Worten Abschied genommen : Der SErr seegne euch ihr lieben Rins der / und bebute euch von nun an bif in Lwigkeit, Amen. Daer den 5. Dec. Anno 1721. durch den zeitlis den und den 9. ejusd beerdiget wurs Da nun die von dem Heren De. find gemeldet worden, so sete auch die vorhergehenden ben dieser Gelegen. heit hinzu, da nach der Reformation folgende bekandt sind:

> canus zu Neustadt von Anno 1565. bik 1575, und vorhero ben Heren Marggrafen Gorg Friedrichen in P v 2 21ns

Anipach Dof-Prediger gewefen, ftarb Den 8. Aug. 1575.

- 2. Herr M. Friedrich Hagius, war porhero Pastor in Obern-Breit, succedirte jenem und starb den 26. Och. An. 1591.
- 3. Herr Valentinus Gröller / wurs de Anno 1581. Diaconus zu Neus stadt, und Anno 1588. dergleichen in Anspach; An. 1592. aber Decanus in Neustadt, allda er den 20. Oct. An. 1604. gestorben.
- 4. M. Simson Mencelius, aus Hof gebüttig Anno 1556. wurde Anno 1582. Collega des Gymnasii und 1588. Diaconus daselbst, Anno 1606. Decanus in Neustadt, kam Anno 1612. als Prediger und Professor nach Delisbronn, allwo er den 28. Oct. Anno 1619. gestorben.
- s. Hert Johannes Landessus, von Klein & kanckheim Anno 1564. gebohren, wurde Anno 1596. Pfarrer zu Kirch-Farrenbach, An. 1600. Paltor zu Icelheim, Anno 1613. Decanus zu Neustadt, starb den 28. Mart. 1626.
- 6. Herr Friedrich Schirmer / von Anno 1627. biß 1632 daran die gus te Neustadt verheret, und biß 1650. dbe gelegen.

7. Darauf kam Herr M. Andreas Rhaus der mit denen nachfolgenden oben schon gemeldet worden.

Die Verren Antecessores aber auf der Pfart Resselbach sind gleichsalls

nachfolgende daselbst von Eutheri Zeiten her wissend:

- erlbach gebürtig, ein berühmter Mann, dessen Herz M. Rentsch im Cederhain p. 606. in der Hist. Ref. p. 8. und der vortressliche Herz von Seckendorff an unterschiedlichen Orten gedencket, war anfänglich allda Pfarrer, und wurde Anno 1524. nach Hof beruffen, als Pastor daselbst, kan hernach auf Oeisnis, auf Naumburg, und endlich nach Nordlingen, allwo er An. 1544. der erste Superincendens worden, und im folgenden Jahr gestorben.
- 2. Friedrich Lug/ ab Anno 1524.
- 3. Laurentius Sillerstam nach Marck Seinsheim.
- 4. Johann Sügel.
- s. Hieronymus Seeftied.
- 6. Laurentius Rling.
- 7. Conradus Wollbach / Anno 1550.
- 8. 21bam 21mm / An. 1554.
- 9. Paulus Weickersreuter / Anno 1560. Kam nach Creglingen als Pastor 1569.
- 10. Johann Solzhäuser / An. 1769. wird An. seq. Pfarrer in Lenckerss heim.
- 11. M. Sebastian Wiedman/ kam von Dodenheim hieher Anno 1570. starb An. 1572.
- 192. Meithard Würnburger / Anno-
- 13. M. Vicolaus Meißner / aus Cahla, war vorher Disconus zu New

Reustadt, kam daher Anno 1580. | starb den 14. Apr. 1583.

24. M. Johann Bermuth / war Schul-Collega zu Anspach und succedirt An. 1583.

15. Leonhard Christoph Ligheis mer / mort, d. 14. Decembr. An. 1616.

etabt, kam von dem Diaconat Emskirchen hieher und wurde Anno 1631. den 23. Jul. von den Feinden erbärmlich ermordet, alsdann auch die Pfarr eine zeitlang vacant geblieben, da das Wort des Serm theuer im Lande worden ist.

17. M. Johann Tiegler / gebohren zu Eulmbach den 11. Mart. Anno 1601. war anfänglich eine Zeitlang Feld Prediger, und hernach Pfarrer in Nesselbach Anno 1652. allwo er den 30. April An. 1672. gestorben.

is. M. Johann Gorg Schmidt / shiger Jubilæus.

19. Marcus Friedrich Schmidt / Fil. Successor.

hann Adam) war Pastar zu Thorant / bey Dippoldiswalda in der Nachbarschafft gelegen, welcher im Monat Augusti Anno 1716. gestorben, da er nahe bey 80. Jahr alt worden, und über 50. Jahr im Dienst seines Gottes und D. Predigt-Amt gesebet hatte, wie Zeur Knauth im Ehrenvollen Alter p. 13. angeführet, und noch dieses daben bemercket hat, daß auch dessen Zeur Vatter / als gewen

sener Anrecessor, ebenfalls 50. Jahr in Ministerio gelebet habe; ist aber zu betauren, daß davon keine mehrere Umstände sind bevgefüget worden.

24. SCHNURR, (Bakbasar) ein berühmter gecrönter Poët, und ges wesener Pfarrer zu Sengstfeld. / bev Creilsbeim gelegen, war zu Lendsiedes gebohren, den 24. Febr. Anno 1572. allwo sein Vatter , Herr Joseph Schnurt / deffen schon oben ben Derm Johann Christ. Baumann / inter ejus Antecessores, ist gedacht worden, zwar nicht selbst ein Jubilæus gewesen. wie dorten gemeldet ist, sondern das mahliger Diaconus und hernach Pfars rer allda von Amo 1576. bif 1604. Diefer Sohn deffelben war von treffs lichen Kopff und Gaben, dahero er auch kaum das zote Jahr erreichet. da erschon Anno 1592. in das Pres digt = 21mt gelanget, und wurde ans fangs Pfarrer zu Frohestockheim nachgehends zu Kornberg an der Jachs , ferner ju Amlighagen / und endlich zu Bengstfeld ; Berr Wezel recensiret denfelben in feiner Lieders Historie, P. III. p. 119. weil er von einigen davor gehalten wird, daß er Urheber des Lieds sen: O Grosser GOtt von Macht! indem es in ets lichen Gesang = Buchern bemercket stehe mit B. S. welches einige Bassling Sattler / einige Balthafar Schnurr erklähren, er balt aber davor, daßkeis ner von beeden, sondern ehedessen der berühmte Theologus, Johann-Mats thias Mayfart / zu der Zeit solches Lied verfertiget habe, da der Rome in Schweden, GUSTAV ADOLPH.

Die Ochlacht ben Laten gehalten , und das Evangelische Häufflein in dem das mabligen Teutschen Krieg am gefähre lichsten gestanden. vid. P. III. p. 15. Darneben wird auch von ihm gemeldet, daß er schon Anno 1596, ein schönes lebreund troftreiche Spiel / mig Nic. Selneccers Theophania aug dem Lateinischen in Teutsche verständis ge Reimen gebracht, darinnen von dem Buftand unferer erften Eltern, und von der Einfehung der Stand und Aemter im Menschlichen Geschlecht gehans delt wird, deffen Vorrede er nach obe gemeldter Jahr-Bahlmit folgenden be-Dencklichen Eccolticho beschlossen:

NVnC eXtlnCta flDes, pletas nVnC friget in aVras,

CanDor ablt sVperest nil nisi. Christe Vens.

Bu melcher Arbeit sein Vatter ihm als dem altesten Gohn folgender massen gratulicethat:

Perge tais, Fili Charissime, perge Camænis,

Exiguum Schnurl ferre per astra genus.

Solus enim superes post me, qui Pallados artes,

Excolis, ergo tuum, fac, tueare genus.

Nam nisi eu patriam vivaei carmine Stirpem.

Illustras tenebris obruta semper

Patria, Weidnero duce, splendida surgit ad altra,

. genue.

Vid. Neumeister de Poëtis Germ. p. 95. Er war 74. Jahr alt, da er Anno 1644. in dem DErm entschlafs fen im 13. Jahr feines Predigt-Amts; dessen Vicam wird der diffmablige Paltor m Dengitfeld, Herr Balehafas Vicolaus Wingel / in seinem Lamberto Hengstfeldensi Reformato. ausführlicher ans Licht geben.

25. SCHOBER, (Michael) Sochfürstlich Doolsbachischer Pfars rer zu Mainbernheim/ und des Cas vitule zu Rikingen Senior, war gebobs ren Anno 1580. Felto Michaelis, an Erailsheim, allwo deffen Batter, Herr M. Vitus Schöber / Archi-Diaconus, die Mutter aber, Frau Elisabetha / Herm M. Joh Ros lers / Predigers der Fregen Reichss Stadt Schwäbischen Sall / Toche ter gewesen. Rachdem er die Schule zu Anspach besuchet, und als ein Kürstsicher Stipendiat auf die Universität Wittenberg gezogen, hat er fich in seis nen Studien dermassen habilitiret, daß er Anno 1605, zu dem Diaconat in Main-Bernheim, dam Anno 1613. aur Vfarr 🗸 Stelle allda beruffen, und Dom. Qualimodogeniti gewohnlich inveltirt worden, bev welcher er bikan sein seel. Ende beharrlich ausgedauert. und sich als einen accuraten, enfrigen und exemplarischen Theologum ermies Und wie er nun eine treffliche fen. Diæ in seinem ganken Leben gehalten. also war er auch von Jugend auf durch sein ganges Alter mit guter Gefunde heit und Kräfften von Gott begnadis Te duce, fac Schnurii furgat ad aftra | get, daß er feinem Amte fast bis an die lette Stunde abwarten konnte. Ex batte batte sich anfändlich Anno 1605. mit Junafer Urfula Rockin / zu Onolks bach verheurathet, und mit derfelben 26. Sahr eine vergnügte und gesegnete Che besessen / und s. Kinder gezeuget, nemlich 2. Tochter die in ihrer Kindbeit verstorben. Von zen Gobnen, Die er allesamt hat itudiren lassen, ist nur einer Christian mit Rahmen, so Jura studirt, und zugleich Stadts Schreiber zu Main - Bernheim gewesen, mit Kindern geseegnet worden, Der wiederum 3. Sohne hinterlassen , nehmlich 1.) S. T. Herrn Johann Triedrich Schobern / in Nurnbera/ I. U. Doctorem, der Romisch Kans Ferlichen Maiestat Rath, und Comieem Palatinum, auch verschiedener Reichs - Kursten und Stände Rath, und der Löblichen Reichs-Ritterschafft in Rrancken, über 6. Cantons Directozial. Consulenten. 2.) Herm M. Mis chael Schobern / so in die 15. Rahr Pfarrer auch zu Mann-Bernheim aewesen, und 3.) Herin Johann Chri stian Schobern / ebenfalls des Raths und Stadt-Schreibern allda. Das andere mahl hat er fich verheurathet an Jungfer Maria Kottingin / mit Pfarrern ju Wildenholt, verheuras melder er 24. Jahr eine friedliche und thet, und ift also der Schoberische Christiche Che gehabt, und auch 4. Kinder erzeuget, davon aber 3. fruh- laeehrt und berühmt in denen Rachzeitia gestorben, eine Sochter aber kömmlingen verblieben. Zeit seines so Bra Maria / wurde an Deren Jo. langwierigen Predigt - Ames, bat ex bann Friedrich Jägern verheurathet, welcher damable Secretarius, nachges muffen tretten oder vielmehr von mans Hocharafflich - Castellischer Herre schafft zu Remlingen und Castell, und morden. Sein Abschled aus der Welt endlich Hochfürstlich - Brandenburg- lut den 21. April Anno 1657, schnell

Onolsbachischer Ober - Schultbeiß der 6. Mann . Dorffer gewesen, mit deme sie s. Sohne und z. Tochter erreuget, von welchen aber der ste als lein der Zeit noch am Leben, Berz Johann Paulus Jäger / ben Hoche graffich : Castellischer Derifchafft schon etliche 30. Jahr anfanglich Secretarius, bernach Cantley & Rath, und dermabliger wohl - angesehener Hof-Rath: Die alteste Tochter, Fran Anna Gertraut / wurde an Derrn David Lecken / Hochfürstlich-Brans denburg-Bapreuthischen Amts-Schult. beissen zu Marck - Bergel vereblichet. welche beede erst kurglich, und zwar er den 30. Octobr. Anno 1724. sie aber den 21. Julii Anno 1726, dis Zeitliche allhier geseegnet baben. Und die ans dere Tochter Frau Maria Bufaben tha/ wurde anfänglich an Herrn Wolffgang Andreas Rlibban Dochgrafich - Dobenlobisch - Reufteinischen Sof- Predigern und Pfarrern ju Wilhermsdorff, und nach deffen Todt an Herrn Christoph Adam Tobias Claufinizern / Hochgraffichs Sohenloisch - Schillings - Kurstlichen Nahm und die Freundschafft bif dabero sich von mauchem Schafflein hart hends aber Rath und Amtmann ben ichem bosen Pfarr-Kind druckenlassen: doch ist er niemahls untergetretten ctiols erfolget, denn als er zu Mittag um 12. Uhr die ordentliche BetsStund in offentlicher Versammlung gehalten und nach derselben auf das Feld spatieren gegangen, überfiel ihn eine Engbrustigkeit, also daß er nach Sauß eis lete, und da ihm die Seinigen einen Gessel unter die Hauß-Thur entgegen getragen, hat er sich darein gesetset, und alsobald unter sehnlichen Seuffsen zu GOtt seinen Geist aufgegeben, 77. Jahr alt weniger 5. Monat, da er 52. Jahr an einem Ort im Ministerio gestanden war, dessen Leichens Predigt von Hern Barthol. Diets war / Pfarrer zu Segniküber Rom. XIV. 8. gehalten, und unter dem Themate : Lebens = und Sterbens= Zweck glaubiger Christen/ ans Licht gegeben worden. Denckwurdig ist von ihm, 1.) daß er von GOtt die Gnade gehabt, seine klare Bibel, bif an sein Ende, ohne Brillen zu lefen; pors andere / daß er ben feinen täglis ichen Gebet, offters Gott angeruffen, er wolle ihm einen Reutherischen Sodt. das war nach seiner Meynung, ein schnelles doch seel. Ende bescheren; gleichwie ehedessen Victorinus Strigelius auch soll gethan haben, test. D. Leporin, im Leben der Gelehrten Leutschen p. 56. Drittens 1. da er ber dem 30. iahrigen Krieg von denen Reinden und Pestilenkialischen Seuden viel ausstehen mufte, hatte ihn doch | Dutt allezeit bewahret, sonderlich als [1.] Herr Conrad Zartselder, hat die Feinde aus dem Rath - Hauß die Scripturen herab geworffen, welche zu Schanden geben folten, dagegen er sich gewaget, foldhe mit Lebens - We-

fahr aufzulesen und zu salviren, ohners achtet mit feindlichen Geschoß auf ihn gefeuert wurde, wodurch er der Stadt viel Documenta ethalten hat. dortiger Kirche findet man sein Epicaphium benm Eintritt der Sacristen, welches sein Conterfait in Lebens, Groffe præsentitt, unter welchem nache

folgende Schrifft zu lefen :

Imago vivi, Memoria mortui Da. Michaelis Schoberi, Creilsheim, per quinquaginta & duos quasi annos Ecclesiæ hujus Meinbernheimensis Pastoris fidelissimi; cælesti Episcopo avocante a vita & statione hac sua beate decessit, clausula etatis Anno LXXVI. d. 21. April. Anno a Christo nato MDCLVII. Animam manus habet Domini : corporis exuvias dormitorium suburbanum sub lapide sepulchrali recondit ; ubi cum uxore Ursula, liberis aliquot. & fideli ovium suarum agmine, expectat gloriosum adventum Domini noltri JEsu Christi, cui vivifico hoc Fidei & nominis Symbolo sese per omnem vitam addixit:

Quicquid erit xandem? Mea spes est unica Christus;

Huic vivo, huic morior, catera curo mihil.

Delectetur in Lætitia æterna.

Sonsten waren die Pastores in Main-Bernheim, von Zeit der heilsomen Reformation an / bis hieher, nache tolgende:

Anno 1543. das erste Pfarr Buch angefangen; ob er aber schon vors her im Amt gewesen, oder auch eis men Evangehichen Anteselorem ats babt? babt? davon ist keine Nachricht vorhanden. Er soll dem beruffenen Interim mit unterschrieben haben, und ist Anno 1551, den 8. Marc. gesstorben.

2.) Herr Vicolaus Schumann von Lichtenfelß, tritt in die Pfarr Anno 1552. und starb Anno 1564. den

9. Febr.

Jerz Leonhard Wagner / welscher in eben felbigem Jahr unter den Lodten gefunden wird, und über etsliche Monate nicht im Amte gewesen sewn mag.

4.) Herr Johann Meys von Kemberg aus Sachsen, bezog die Pfarr Anno 1564. den 1. Sept, und starb

Den 3. Jan. 1590.

Sinodstatt, anfänglich Caplan zu Main-Bernheim, wurde An. 1590. Dom. Lætare zum Pfarrer eingesett, und 3. Jahr hernach zum Decanat nach Kitzingen beruffen, woselbst er Anno 1593. Dom. Misericord den 29. April der Kirch-Gemeine vorgestellet worden.

s.) Here M Johann Salbmayer/
gewesener Caplan zu Lemberg, wurde vocirt Anno 1593. den 6. Maji,
doch Dom. IIX. p. Trin. allererst investirt. Anno 1613. kam er nach
Snodstatt, woselbst er Anno 1617.
den 8. Nov. in SOtt verschieden:

Ein belobter Mann.

7.) Herr Michael Schober, obiger

Jubilæus.

8.) Herr M. Reinhard Friedrich Facobaus, gewesener Decanus zu Langenzenn, von Anno 1657, bis ress. auch ein Jubilæus, von welschem, an seinem Ort, aussührliche Nachricht zu sinden, hier aber noch zu melden ist, daß er die Vices eisnes Decani, ben denen Brandensburgischen Pfarrern, die ins Kisinsgische Capitel gehörten, verwaltet, diß selbige dem Uffenheimischen Caspitel einverleibet, und die vorhansden gewesene Briesschafften und Documenten auch dahin eransseriret worden.

9.) Herr M. Johann Georg Zalbe mayer / ein Stadt-Kind, und ans fånglich Pfarrer zu Martinsbeim und Ober - Ickelsheim, jog an An. 1687. nachdem er aber nicht lange hiefelbst in Main = Bernheim geme= fen, und eine groffe Unruhe bes Orts entstanden , welche ju einer offentlichen Emporung wieder die Hochfürstliche Regierung zu Une fpach ausgeschlagen, und er fich der felben, aus Berleitung, ju biel theilbafftig gemacht, ift er darüber, nach dem die Stadt, vi armata bezwuns gen und eingenommen worden, und in groffe Noth, Gefahr und Schaden gesetzt, auch in zimliche Wie derwartigkeiten gekommen, in wels chen er An. 1690. mit seinem Beis be verstorben, der sonst ein Vrediaex von guten Gaben gewesen.

von Geburt ein Ungar, ist Anno 1691. ben noch fürwährender Unruhe, von der Hochfürstlichen Regierung zum Stadt-Pfarrer verordnet worden; weilen man aber, von Seiten der Stadt, wegen præten-

33 dirten

getommen.

dirten juris paeronatus, alletley Beschwerden dagegen machte, und er
daher nicht lang subsidiren kunte,
ist er Anno 1692. nach Martinsheim und Ober - Ickelsheim, von
dar nach Monchsondheim, und lehlich nach Marck - Nenklingen, ben
Weistlenburg gelegen, ins Pfart-Annt

- ein Stadt Kind, und obermeldten Jubilæi, Herrn Michael Schobers, Enckel, wurde von Seiten und im Rahmen der Stadt zum Pfarrer vorgeschlagen / und von der Hochstürstlichen Regierung zu Anspach Anno 1692. angenommen. Er hegte den pietismum, und kam deßtwegen, vornehmlich aber wegen der unordentlich angesangenen Se mit seiner Dienst Magd Anno 1707. von der Pfarr ab, und lebet nun bürgerlich, zum Altenstein.
- 12.) Herr M. Simon Friedrich Täger / von der Mutter ber ebenfalls ein Enckel vorgedachten Herrn Michael Schobers, Jubilæi, war pon Anno 1694. bif 1707. Diaconus, gelangte sodann jum Pastorat, hatte aber das Unglück, in melancholische Gemuths & Verwirrung zu gerathen, und wurde beswegen An. 1714. entlassen, da zumalen auch viel andere Dinge concurrirt. Ends lich kam er ins Spital zu Creilsheim, woselbst er in der Melancholia cum mania conjuncta seine intervalla gehabt, und etliche Jahr gedanert, leslich aber einen exitum tra-

gicum genommen : sonst ein gelehre ter Mann.

13. Dert M. Johann Gebharb / auch ein Stadt - Rind, ift nach 7. iabrig verwaltetem Diaconat, von der Stadt und Dochloblichen Ober Umte wegen, jum Pfarrer denominirt, und von des Herrn Margaras fen Wilhelm Friedrichs Dochfürst lichen Durchleucht confirmirt, auch bon herrn Dechant M. Johann Friederich Durren, ju Uffenbeim Anno 1714. Dom. XX. Trin. nebft dem neuen Diacono Brennern aus gleich investitt worden, bat das Eob eines eifrigen und erbaulichen Lebrers, welchen GOTT ferner seegne.

Num folget auch eine kurke Specification der Diaconorum zu Main

Bernheim:

1. Derr Georg Schweinfurthet / flarb An. 1550. den 30. Jun.

2.) Derr Christoph Reigner.

3.) Herr Micolaus Raphael / ift gen Egelheim kommen, und allda gestorben.

4.) Herr Elias Zagen/ war, gleich seinen Antecessoribus, nur wenige Zeit im Amt, und starb Anno 1554.

5.) Herr Jacob Seeberger / begraden An. 1556, Den 12, Dec.

6.) Herr Johann Sartmann / so Anno 1557. angetretten , ist nach Buchbronn ins Pfarr & Amt kow men.

7.) Herr Georg Zeuß / ein Nieder länder, welcher aus dem Pabsi, thum, und aus der Clausen zu Osten, beim,

heim, jum Evangelio getretten, wurde Caplan, und kam weiter gen Iphigksheim. Seiner wird gedacht Anno

8.) Her Wolffgang N. kam gen Ot

tenhofen.

9.) Her: Ofwald Couradi / Anno 1570. Caplan, und An. 1590. Pfar-

rer, wie oben gemeldt.

10.) Herr Abraham Dinckel/ Anno 1590. kam Anno 1605. gen Ottens hofen, von dar An. 1609. gen Hemmerkheim und Güllichsheim, allwo er Anno 1625. gestorben.

1605, bie 1613, ba er Pfarrer wore

Den.

Nachstetten, Anno 1613. gelangte Anno 1620. zum Pastorat in Prichsenstadt.

ingen, succedirte Herm Treuen An. 1620., und wurde An. 1631. Pfar-

rer zu Willandsheim.

14.) Herr Joh. Conrad Wolfhardt von Gundelsheim, wurde An. 1672. Diaconus, kam Anno 1677. nach Kizingen, als Adjunctus in Etwashaussen. Einer von seinen Sohnen, Herr Simon Friderich Wolfhard, ist Abt im Closter zu Vergen, ben Magdeburg worden.

heimer / Anno 1657. war zugleich Pfarz-Verweser zu Hohfeld, daselbst er im 72. Jahr seines Alters zur Erste be bestattet worden, An. 1666. Den

19. Augusti.

16.) Herr Geinrich Baumgärtner, kan nach Prichsenstadt, und starb, als Pfarrer, daselbst.

27.) Herr Johann Zastus, erstilih Cantor, dann Diaconus, hat die Pfarz Michelfeld darzu bekommen, und ist von dannen gen Frohestockheim gelanget, und von dorten noch

weiter.

18.) Herz Johann Conrad Bernsift Anno 1670. M. Nov. angetretten, hernach Pfarrer im Closter Gult, ferner zu Megersheim worden, allwo er schon vor geraumer Zeit gestorben.

19.) Herr Lorenz Göller von Kisingen, anfänglich Cantor zu Prichfenstadt, hernach Diaconus allhier von
An. 1677, bis 1690, da er zur Pfart
Unter - Ickelsheim und Geißlingen
gekommen, und Anno 1708, gestorben.

20.) Herr Georg Peter Bolze von Schwandt, kam Anno 1690. zum Diaconat, und wurde Anno 1693. zum ersten Diaconat nach Kemberg in Sachsen beruffen.

21.) Her: Simon Friderich Jäger/

pon welchen oben gedacht.

22.) Heri M. Johann Gebhard/ein Stadt Rind, ift Anno 1707. Diaconus, und mit dem neuen Pfarrer, Hern M. Sagern, jugleich Dom. Cantate investirt worden. Mehr, siehe oben unter denen Pastoribus.

23.) Her Johann Vieus Brenner/ von Prichsenstadt, ist Anno 1714. Diaconus, und zügleich mit seinen Collega, Herm M. Gebharden Dominica XX. post Trinit, der Gemeine vorgestellet warden.

31 2 erhalte

Diener im Geegen!

26. SCHOEN, (Daniel) geweses ner Stadt - Prediger zu Sultbach, und nachmaliger Pfarrer ju Sloß / von Res genspurg geburtig, den 19. Novembris An. 1636., wo dessen Watter, Martin Schon, ein Wein-Handler gewesen. Da ihn nun seine Eltern von Jugendauf dem geistlichen Stand gewidmet, und defroegen auch Derin Daniel Cans ner , Evangelischen Prediger in Regenwurg zu seinen Tauff : Paten erwehlet hatten, so fehlete es ihm auch nicht an getreuer Anweisung; und ob ihm schon der Batter im 9ten, der Tauff- Pat im 10den Jahr seines Alters verstorben, so beforderte doch SOtt seine Studia ders massen, daß er nicht allein in dasigem Gymnalio Poërico die VI. Classes mit Ruhm durchgangen, sondern auch sieben Sahr auf der Universität Jena wol augebracht, und sich in seinen Wissen-Schafften fest gesethet hatte. 2Borauf er sich nach Haus gewendet, und auf Ginrathen Derin Superintendenten Urfini, und Herm Wieders in das Maragrafthum Durlach begeben, allwo er nach abgelegten unterschiedlichen Vrediaten und ausgestandenem Examine nach Brechthal in den Schwarswald beruffen, und vom Derin M. Fechten, DamaligenSpecial Superintendenten zu Sulpburg in Breifgau / nachmaliaen hochverdienten Theologo zu Rostock, Anno 1664 jum Predigt - Amt ordiniret worden, darauf er sich im folgens gen Jahr mit Jungfrau Regina Barbara, Herin M. Wolffgang Frengels/ Predigers zu Regenspurg Tochter, in !

erbalte auch diesen seinen getreuen | Christliche Beurath eingelaffen/ mit melcher er funff Jahr gehausset und 3. Kins der erzeuget, davon eine Tochter ben kis nem Tod am Leben geblieben. A. 1668. wurde er von dem Rath zu Sulsbach ju der allda vacirenden Stadt - Drediger . Stelle beruffen , darauf er fich erft Anno 1671. das andermal verbepras thet, mit der in seinem Tod hinterlaffes nen Wittib, Frau Catharina, Herm M Christoph Wieders / damaligen Rectoris in Regenspurg, Tochter/mit wels cher er in 42. jahriger Che 6. Kinder ers zeuget, einen Sohn und funff Lochter, davon aber nur dren Tochter am Leben aeblieben, welche allesamt auch an drep Beistliche noch ben deffen Leb - Zeiten verhenrathet worden, die alteste an Herm Georg Trechslern / zuerst Pfarrern zu Sismannsberg, bernach au Reukirchen; die mittlere an Herm Franciscum Bucher/erstlich Rectorem ju Sulbbach , hernach Pfarrern ju Edelsfeld, und endlich zu Wohenstrauf; die jungste an Herm Georg Franz Reinharden / anfänglich Amts - Adjunctum, und hernach Successorem in Floß. Dann als sich Anno 1675, ben der Pfarz Floß eine Mutation geause fert, ift Herz Schon durch Vermittlung der Durchlauchtigiten Frau Schwefter, Herm Pfalt - Grafen Christiani Augusti, der Herzogin zu Sagan, so in die Sulkbachische Kirche von Reuftade an der Wald = Nab gefahren , jum Pfarze Amt nach Floß verordnet wore den, welchem er auch in die 38. Jahr mit allem Rleiß und Sorafalt abgewars tet, bis er endlich in die funff Jahr mit simlicher Schwachheit des Hawtes befale

befallen worden, daben er sich aber erst am grünen Donnerstag Anno 1713. völlig bettlägerig machen muste, worauf er gleich solgenden Char Frentag, den 14. April das Zeitliche gesegnet hat, da er diese sterbliche Hütte hatte 76. Jahr 21. Wochen getragen, im Dienst des Hern aber bis in das zoste Jahr ges standen war. Gleichwie nun dessen Antecessores zu Loss à tempore restitutionis diese gewesen:

I. Berr Caspar Fritsch/von Eger, bis

1667,

II, Hen Jacobus Pratorius, von Casslin aus Hinter-Pommern, bis Anno 1674. da et Superintendens in Sulsbach worden.

III. Deri M. Paulus Pistorius bis 1675.

da er versetet wurde.

IV. Here Daniel Schön / und V. dessen Here Here Endam, Reinhard / Succession. Also sind in der Stadt Sulus bach folgende Herren Stadt Phare ret gleichfalls à tempore restitutio-

nis zu zehlen:

I. Herz Johann Caspar Beng, welder von der Nürnbergischen Pfarz Reichenschwand, den 9. Februarii 1649.nach Sulfbach gekommen, und nehst Herzn N. Theodosio Widern, Hos-Predigern und Superintendenten den Evangelischen Gottes. Dienst wieder angerichtet, und Anno 1663. gestorben, worauf Herz Wolffgang Got, Pfarrer zu Rosenberg, eine Zeitlang allba vicarisiret.

11. Herr Johann Fabricius, von Lennep aus Bergen, war vorhero von Anno 1644. Pfarrer zu Schwelm; Anno 1655. Pfarrer zu Zwoll, in der Provinz Ober Affel; kam als Stadt Prediger nach Sulsbach A. 1662... allwo er bis 1667. das Svansgelium mit groffen Sifer gelehret, dars an er aber seinen Abschled bekommen, und bald darauf zu Amsterdam kin Leben geendiget, im 50. Jahr seines Alters.

III. Herr M. Fischer aus Lübeck gebürtig, kam nach Sulsbach Anno 1667., war eine kurze Zeit Stadts Prediger, bald darauf Superintendens, gieng aber A. 1672. nach Riega in Liefland, allwo er nachgehends Bischoff, und endlich Probst zu Magsebeurg worden, und Anno 1706. gesstorben.

IV. Herr Daniel Schon obenbeschries

bener Jubilæus.

V Herr M. Georg Christoph Burcks hard / ein Sulkbacher Stadts Kind, allda gebohren den 28. Septembris Anno 1646. wurde erst 1670. Pfarer in Rosenberg, 5. Jahr hernach Stadts Prediger im Sulkbach, starb allda den 9. Maji 1702.

VI. Herr M. Lovens Jahn / auch in Sulsbach gebohren den 24. lanuarii Anno 1668. war zuerst sieben Jahr Pfarrer zu Furnried, und gegen 5. Rahr Pfarrer in Neukirchen, ben Sulpbach, wurde Anno 1702. als Stadt Drarrer dahm beruffen in welcher Function er nebst Heren Erhard Dirschedel damaligen Adjuncto, gestanden bis 1704 daran er Superintendens daselbst worden, lebet aber dermalen als gemeinschafftlicher Stiffts-Prediger, Obers Superintendens und SS. Theol. Do-- 31 3 ctor

Aor in der Graffchafft Hobenlobe, 21 Debringen / mit vieler Erbauung, melden der bochste Gott noch ferner im Seegen wolke erhalten.

VII. Lex Sebastian Ryct / von der Stadt Wenden gebürtig, den 31. Augusti 1672., wurde Anno 1697. Marrer zu Rosenberg Anno 1700. Ofarrer w Ilfdiwang, Anno 1704. Stadt - Prediger in Sulkbach; 1711. nach Abzug Herm Superintendenten Jahns, Inspector Ecclesiarum A. C. welchem Amt er ans noch unter gottlichen Seegen vorftebet.

VIII. Hen Georg Christoph Wolff. gang Knoll / gebohren zu Ober-Kokau in Bogtland den 8. Martii A. 1687. wurde An. 1710. Pfarzs Adjunctus zu Eschenfelden und Königstein: Anno 1711. Adjunctus in Sulphach, an. seq. Stadt. Wredis ger daselbst, und starb den 22. April. 1716. im 30ften Jahr.

IX. Herr Georg Christoph Juchs/ auch aus Werden gebürtig den 21. Martii 1664., wurde Anno 1693. Præceptor, hernach Rector der Eas teinischen Schul in Sulsbach, und An. 1716. Stadt - Prediger Dafelbst, starb den 21. Octobris 1724.

K. Herr Georg Stephan Solft / in Sulsbach den 28. Jul. 1687. gebohren, war erflich von Anno 1713. Wfarrer in Marck Erbendorff, bernach Anno 1723. Paitor in Marcf Wohenstrank, aber nur ein Jahr lang, and wurde 1724. Successor in Stadt - Vrediaer - Amt zu Sulfs-

Welches forvol aus seseanet lebet. befonderer Communication Dem Andrea Scidels / des Sulsbachie schen Ministerii Senioris und Pastoris m Michwang, als auch aus desselben edirten bedenckt. Abschied des seel. Derm G. Ch. Ruchsens, aes meldet wird.

27. SCHOENE, (Christian) Chris Sächsischer Pfarrer zu Aupperse dorff / ist erstlich An. 1611 n ach Lesche wik ins Predigt: Amt beruffen worden. worauf er Anno 1666. erst gen Runs persdorff gekommen, allwo er auch Ap. 1709. Den 4ten Januarii im DEren ge porben, seines Alters 79. Jahr, und des Predigt - Amis 18. Jahr. M. August. Dosselt / in Epiced. Hausdorffiano.

28. SCHOEPS, (Undreas) war einer der ersten Evangelischen Vrediger in Görlig / welcher Anno 1556, au storben 84. Jahr alt, und vom Herm Rnauth im Ehrensvollen Alter Dag. 13. unter die subilæs gesette tworden.

29. SCHOEPFF, (M. Johann Leonhard) / Hoch : Kurstl. Brandens burgischer wohlverdienter Superintendens und Kirchen - Rath zu Bayreuth. war in Abonsiedel gebohren, den 27. Aprilis An. 1628., deffen Batter, Ben Simon Schöpff, damals Cantor ben der Stadt . Schul, und nachgebends Pfarrer zu Argberg worden , von wel chem die Groß Mutter ein Enenkelin des beliebten Johann Matthesii, aus dem Joachims - Thal gewesen ist: die Mutter aber war Frau Anna / gehobes ne Zeidlerin. Nachdem er die damals florirende Schule zu Culmbach besus hach / allow er annoch von Watt schet, allow er das Alumacum und die

sute Information des trefflichen Rectoris und nachmaligen Superintendenten, Herin Wolffgang Erbardi ges nossen, hat er sich alsbann in Begleis tung seines Schul . Commilitonis, Scherzeri, welcher nachgehends ein grosser Theologus zu leipzig worden, auf die Universität Jena begeben, und daseibst 5. Jahr lang die Collegia der berühmtesten Männer sleißig besuchet/ and in solcher Zeit eine Disputation unter Daul Stevogtio über Es. LIII. v. 4. wider den Rabbi, Isaac Abarbanel, Anno 1649- gehalten, auch in solchem Sahr noch in Magistrum promoviret, ben melchem Actu er secundum locum gehabt, und weil der erste absens schon im Ministerio aestanden. dem Germ Pro-Cancellario die ges mobilithe Quastion in ligata Oratione proponitet, auch selbsten zu lesen und zu disputiren von dem Collegio Philofophico Erlaubnis erhalten. Hierauf ist er auf anadiastem Befehl, Herm Margarafen Christian/ ansånglich zu Dem erledigten Rectorat Eulmbach Anno 1652, beruffen worden, in welchem Amt er 5. Jahr viel geschickte Discipulos gezogen, welche seine treue Information Lebenslang gerühmet. Anno 1658, trat er in das Ministerium, und wurde Diaconus in Culmbach, allwo thums vorhanden find, und Herz M. er viel Liebe von der Stadt gehabt, mus - Ite aber bald, schon A. 1670. eine Vocation zu der mittlern Diaconats-Stelle nach Bavreuth annehmen, obnerachtet die gange Stadt nebst der verwittibten Krau Margaráfin, Sophia Maria/um Diesen getreuen Seelen- Sorgen langer au behalten sehnlich gebetten hatten, da er | rina / gebohrne Ottonin / an den vor-

dam seine in Druck gegebene Valet-Drediat am Sonntage XIX. post Trinitat. gehalten , und unter viel taufend Thranen nach Bapreuth gezogen, De selbst et Anno 1673. Aut Archi-Diaconats - Stelle gelanget, in welcher er 20. Jahr geblieben, aber schon Anno 1675. Assessor Consistorii worden if. bis er endlich Anno 1693. den 4. Februarii eine Vocation un Superintendur in der Residem . Stadt Bapreuts überkommen, und Anno 1697. den 25. May aus besondern Gnaden Sk. Doch Fürftl. Durchleucht zu dero Rirs chen : Rath declariret worden. Sels nen Sbestand belangend , hatte er sich schon als Rector in Culmbach, mit Jungfer Catharina Magdalena Derm M. Daniel Langens / gemefes nen Doch- Kurstl. Consiltorial - Raths u. Superintendentens zu Enimbach hinterlassenen Tochter 1653. verhenrathet. und mit ihr in vergnügter Che 11. Kinder gezeuget, davon anch zwep Sohne beliebte Priester des HErm worden sind, nemlich Herr M. Wolffgang Dav. Schopff gewesener Archi-Diaconus und Consistorialis zu Baprents. welcher annoch in seinen hinterlassenen Berren Sohnen lebet, die in unterschied. lichen Ehren - Aemten Dieses Fürsten-Johann Christoph Schöpff, gewe sener meines seel. Batters Antecessor und Pastor in Marcf Cassendorff mels cher aber schon in der besten Bluthe feis ner Sahre, den 4. Junii Anno 1693. 29 ten Rabe verstorben, deffen hinterlas. sene Wittib, Fran Elisabetha Catha

reuthischen Dof und Just z en Rath, iten mufte. Go febite es iben auch nicht Derm Johann Pollipp Erben, ver- am Creus in feinen Amts . Jahren, durch eblichet ift. Db er nun schon an feinen lieben Kindern viel Freude genoffen, fo bat es ihme doch von Jugend auf an Schweren Creuk nicht gemangelt, immassen er etlichemal noch als ein Kind in Lebens - Gefahr gewesen, und sonderlich, da er als ein kleiner Knab von 4. oder 1. Jahren einsmals im Schul-Daus zu Hoberg an dem Fenfter gefef-Ten, und ein Schwedischer Officier, aus einer Rachaierd gegen seinen Batter, in Meinung, daß es derselbe sen, mit einen bloffen Degen durch eine Scheiben hinein gestochen, daß dem Knaben die Klinge durch die Haar oben über den Ropff hingefahren : Ingleichen als A. 1634. in der groffen Theuerung Teutschlands seine Eltern einmal über Reld ges gangen, und vor ihm als einem fechsiábrigen Kind, zu Verhütung alles Schadens, die Messer eingesverret hats ten, wolte er ben entstandenem Hunger mit einer mahrgenommenen Sichel sich ein Brod schneiden, welche aber von dem Brod aus und ihm in den Hals gefahren, daß er sich leichtlich die Leble abaeschnitten, und man hernach nicht gewust hatte, wie er umaekommen mare, wann es GOTT nicht anadia batte abgemendet: und da er auch eins mal mit seinem lieben Batter ben nachts licher Zeit reisen muste, der leidige Satan aber durch das sogenannte witige Deer ihnen ein Blendwerck machte, Daruber er entfliehen wolte, und in einen Muhl Bach gerathen, daß ihn sein Watter wieder mit den Saaren beraus, oder Clofter , Rirche dafelbft ; jum Dis

trefflichen ICtum, Doch Turftl. Bay- Lieben, und dadurch benm Leben ethale allerband Drangfal und Trubfal, abs sonderlich da er bep zunehmendem Alter, mie in seinen Personalien pag. 127. ausdrücklich stehet/wegen vieler bis in das sote Jahr seiner Dienste auf sich nenommenen Arbeit, einen aans lichen Abgang seines Gesichts erleiden muste, und doch noch etliche Jahr sein Amt in der Kirche, auf der Cankel und in dem Consistorio verrichtete, dabin er seine gewisse Tritt und Schritt gehabt, daben er sich in denen Consistorial - Rescripten noch allemal felbst uns terschrieben, bis endlich der liebe SOn denselben Anno 1701. den 17. Junii durch einen sanfften und seeligen Tod von allen Ubel erloste, im 74. Jahr seines Alters, und 50. seiner Schul sund Rirchen Remter. Deffen Leichen-Predigt vom Heren M. Johann Grope pen / Archi-Diacono über M. an LVI. Bers am 11. gehalten, und dars aus / der die seeligste Vereinigung 1 mit GOtt sehnlichst everlangende Theologus / vorgestellet; die Abdanctungs: Rede aber, von Derin M. Tos bann Michael Ellrod / Prof. Public. abaelegt, und daben der vormals belle leuchtende, nun aber verfinsterte Mond/ betracktet worden.

> 30. SCHOLTZE, (M. Michael) Archi - Diaconus in seiner Watter Stadt Zittau / allwo er den 22. Janua. rii Anno 1635. gebohren war, bekam kine erste Vocation als Morgen, Dru Diger Anno 1661. an St. Petri Pauli,

> > const

conat aber an St. Johann, ober Diene Rags . Drediger / wurde er An. 1674. and jum Archi-Diaconat Anno 1687. -beruffen, darinnen er noch 24. Jahr ges Randen, bis er den 12. Maji An. 1711. entichlaffen, da er kaum 10. Monat vor: bero von einem Doch Edlen Rath pro Emerito erkläret worden, seines Alters 77. Jahr, da er just 50. Jahr im Pre-Digt = Amt gelebet hatte. Er war ein Schwieger . Natter Herrn M. Augu-Mi Possetts, Pastoris Primar. in Sittau, welcher obige Nachricht in einem Epicedio, dem seeligen M. Salom, Hausdorffio, jun. zu letten Chren verfaffet, Bat angeführet. Freet also Herr Knauth in Chren s vollem Alter, wann er ihn A. x718. noch am Leben, über 80. Jahr alt, und nahe ben 60. Jahr im Amt ber Ichrieben hat.

31. SCHOPFFIUS, ( Fohannes) Würtenbergischer Rath und Abt zu Blaubauern / mar gebohren An. 1540. und wurde anfänglich An. 1558. Diaconus ben der Kirche zu Bottwar/2. Tahr hernach Pastor in dem Städtlein Turringen / Anna 1578. Fürstliche Würtenbergischer Hof Prediger und Assessor des Consistorii, zulett aber Anno 1584. Abt zu Blaubeuern. bat zwey berühmte Sohne hinterlaffen. Facobum einen gelehrten Theologum and Successorem im Amt, and Abrabamum ben dren Würtenbergischen Kürsten, Leib . Medicum. nach D. Oliandri Zeugnis, Theologus | xic. II. pag. 977. præstantissimus, qui sua dona ad Das gloriam & Ecclesia zdificationem dexutilissimeque Bum Bemeifthum beffen, führet er fein Gog in Theol. Semilec. pag. 23. be-

Tractatlein an : Lebrhafftes und trostreiches Gesptach von dem zers gånglichen Leben, und von der Rins der BOttes Blorie und Serilichteit welches der gangen Kirche Christi zu recommendiren sep. Seine berziiche Wissenschafft der Alrchen Distorie hat er in den Buch, Academia [ESU Christi an den Tag geleget, welches An. 1593. ju Tubingen gedrucket wore den, darinnen von der alten Batter Les ben , Lehr sund Thaten gehandelt wird, obschon der Zesut und Väbstische Nuncius, Antonius Pollevinus foldres Buch Pestilentem librum genennet hat, weil es die Vabstischen Lehr. Sate anzeis get, und widerleget, wie Foh. Andr. Essius in Schediasm. Hist. de comparanda Notitia Scriptor. Ecclesiast. pag. 30. bezeuget. Uberdieses ist von ihm an das kicht gegeben worden: Bes richt wie übel die Lehre der Pharisais schen Jesuiten, mit der Lehre Jesu Chris fti, und aller wahren Christen Bekannts nis überein stimme : Ein Werters Glocklein; ein Rastlein Rleinodien mit funff Edelgestein verseget / 1c. wie solche in dem Gelehrten - Lexico P. II. pag. 978. angeführet stehen. Er starb den 11. Januarii Anno 1621. im 81. Jahr seines Alters, und 63. Jahr seines Ministerii. M. Fischlin. in Memor. Theol. Wirtenb. J. pag. 187. D. Gog in der Christ- priesterlichen Jus Er mar bel Freude, pag. 34. Gelehrten-Le-

12. SCHRADER, ( Fohannes) mor 52. Jahr Pattor in Richmaren in Lis collocavit. I neburgischen Derzogthum, wie Derz D. Maa merctet.

Er hat einen berühmten merctet. Sohn hinterlassen, Christoph Schraderum, welcher Drobst zu Bergen, und Professor Eloquentiz zu Delmstädt gewesen, deme zu Ehren Melchiot Smidius, auch Professor daselbsten, Anno 1680, eine Oration gehalten, und dieses seines Watters, Johann schraders. gar ruhmlich darinnen mit folgenden Worten Meldung gethan: Patrem habuit Johannem Schraderum, Göttingensem, Virum non minus dochum quam pium, qui græce pariter ac latinæ linguæ non vulgarem habuit. peritiam, quarum linguarum amorem & existimationem veluti per generazionem nostro Schradero videtur tradi-Integritatis & probitatis ejus argumentum non exiguum est, quod cùm meliorem spartam occupandi aliquoties occasio oblata esset, maluit tamen Ecclesiam sibi commissam Rethmeriensem, nimirum in Ducatu Lüneburgensi, verbo divino & pietatis exemplo, annis quinquaginta duobus regere & tueri, quam sui emolumenti gratia aliò migrare. 2Bie solche Oration vollkommen mitgetheilet, Excellentissimus Dn. Fridr. Caspar Hagen, jam Superintendens Baruthinus & Consistor. Assessor. meritissimus, in Memor, Philos. Dec. I. p. 133.

33. SCHRAGE, (
ein Evangelischer Pastor zu Könsal, in
der Marck Brandenburg Amts Altos
na, lebte schon 66. Jahr im Ministerio,
und war Anno 1717. im 93. Jahr seis
nes Alters noch am Leben, wie Herr
Dr. Cypriani Hilaria Evangel. p. 329.
a.) bezeugen,

34. SCHREFTER, (D. Chris stoph Daniel) ein berühmter Theologus zu Wurzen und Nachfolger seis nes Herin Vatters D. Joh. Schreiteri, des hoben Stiffts Meisen gemes senen Superintendens und Consistorialis zu Wurken; war daselbst gebobs ren Anno 1624. m. Decembr. als et zu Sall und Wittenberg seinen Studien obgelegen, auch in Delmstädt und Leipzig sich eine zeitlang aufgebalten, wurde er Anno 1657. nach Wurken als Superintendens in seines Herm Batters Aemter beruffen, darinnen er 57. Jahr mit aller Treu und Sorge falt gelebet, und der alteste superintendens und Theologia Doctor in der gangen Lutherischen Rirchen gewesen/ als et den 27. Oct. Anno 1714. in seinem 91. Jahr die Wett gesegnet hatte. Er hinterließ feines Nahmens Gedächtniß, sowohl in eis nigen dffentlichen Schrifften/ davon z. E. bekannt die Wurgnische Ries chen Reihe; Meißnische Zaupts und Rirchen = Thurn ; verschiedene Leich & Predigten und Disputationes &c. als auch an 3. nelehrten Sohs nen / davon der eine Herr Dr. Chris stoph Schreiter / Professor Juris und Syndicus der Academie Leipzig; Der andere Herr M. Daniel Schreiter / Paltor in Krevicha ber Torgau, und Berz David Schreiter / Juris Pract. in Wurken gewesen. M. Blum in Jub. p. 167. D. Gog in Th. Semil p. 12. Hanitsch p. 47. Gelehrtens Lexa. II. p. 984.

35. SCHRÖEDER, (Joachim)
chemahilger Paltor zu Rostock, war
geboh

sebohren zu Freudenberg in Mecklenburgischen den 9. Martii Anno 1613. Rudirte nicht allein zu Rostock / sons Dern gelangte auch allda in das Mini-Iterium, und wurde Pastor daselbst; Er schrieb eine hellklingende s und durchdringende Friedens . Posaus ne; Ein Speculum Pænitentiæ; Eis nen aufrichtigen und warhafften Bericht der löblichen Universität Ros stock, wegen Abschaffung der Schoristeren und Pennalismi, nebst vielen Predigten; und als er den 1. Junii Anno 1677. gestorben, war er schon 50. Jahr im Amt gewesen, wie das Belehrten : Lexicon II. p. 986. bes Er hinterließ einen berühmeen Sohn, von gleicher Glückseelige keit, und auch gleiches Nahmens, memlich:

36. SCHROEDER, ("Joachim) gemesenen Pastorem und Superintendenten zu Buftrow, welcher zu Rostock gebohren Anno 1638. und von Herrn Dr. Gögen in seiner denckwürdigen Drediger-Arau p. 9. angeführet wird, Daß er Anno 1712. schon so. Jahr im Heil. Lehr = und Predigt = Amt gelebt habe, daben er ihm daselbst noch viel Seegen in seinem Amt, und viel Jahre in seinem Leben hat angewünschet; mann er aber gestorben ist unbekannt, pon dessen Lebens - Geschicht moaen Frid. Thoma Analecta Gültroviensia, in Catalogo Biographico Personar.p.21. ein mehrers anzeigen.

37. SCHROETER, (Johann) mar Pastor ju Bolckmaris, Reubauffen und Elbig, auch des Decanats Des

feldischen Senior gewesen, und Anno 1687. schon 88. Jahr alt und so. Jahr im Minilterio gestanden, wie aus dessen Subscription einer Gratulations-Schrifft selbigen Jahrs, an Heren Grafen Georg Albrechten / ju Mannsfeld, der von der Pabstischen zur Eutherischen Religion getretten 1 zu erseben. Secretarius, Exped. X. p. 886.

38. SCHULTZ, (M. Sriedrich) Chur - Sachsischer Archi - Diaconus und Senior Ministerii zu Corgau/ war aebohren in dem Städtlein Wiesens burg den 25. Dec. Anno 1598. alls wo dessen Vatter, Derr M. Marcus Scultetus Pfarrer, wie auch der Inspection Belkig Adjunctus, hernach aber Pastor ju Seehaussen, und der Inspection Sepda Adjunctus; und die Mutter, Frau Dorothea/gebohrne Schumannin gewesen ist. Nun hat ten seine lieben Eltern unter 9. Kins dern schon einen dem Studieren ges widmet, und ben ihren geringen Bers mogen nicht in Willen gehabt, ihn auch studiren zu lassen, ob er schon in der Latinität bereits einen Grund und eine aute Indolem zeigete, sondern hate ten ihn bereits nach Wittenberg auf das Schneider-Handwerck gethan gehabt; da aber sein Bruder als Studiosus verstorben, anderten seine lies ben Eltern ihr Borhaben, und liessen ibn von dem Handwerck ab sund in die Schule gehen, allwo-er sich in kurber Zeit Dermassen habilitirte, daß er Anno 1614. Vitam Academicam anaetretten , Darinnen et tvegen Durffe terftabt und Debersleben im Manns- tigteit 3. Jahr familiren mufte, bif Maa 2

er endlich Anno 1618. ben Derin Dr. 1 Riedrich Balduin / damabligen Professor und General-Superinsendenten Informator seiner Kinder, und deffen unterschiedlichen Visitationibus, wie auch bev dem zu Jena Anno 1621.ans aestellten Conventu Theologorum als em Juratus Amanuenlis gebraucht murde und sich ben denen Herren Profesforibus durch seinen Fleiß also insinuirs se, daß er den Gradum Magisterii umsonst erhielte, und Anno 1623. durch fernere Gottliche Porforge zur Substitution des alten Pfarrers zu Arin, wir Vfarr selbst vociret wurde, allwo er 9. Jahr mit groffen Belieben gelehret, bik er Anno 1632. von dem Rath | den. zu Torgau zu dem Diaconat, und Anno 1657. jum Archi Diaconat bee ruffen worden, daben er auch die Vices der Herren Superintendenten viels mable vertretten muste. bat er sich 3. mabl verheurathet, 1.) mit Margaretha / Herin M. Martini AmEnde / Pfarrers zu Wehne Sochter, und mit ihr in 3. Jahrenz. Kinder gezeuget; 2.) mit Elisaberha aebohrne Schorlin, mit der er in 12. Sahren 6. Kinder überkommen; und 3.) mit Elisabeth Megin / als nach. mahligen Wittib, mit welcher er 37. Nahr gehausset, und noch 14. Kinder von ihr erlanget, also von 22. Kins dern , 30. Kinds - Kinder erlebet. In feinem Bredigt . Umt hat er fich feinen Studiorum Curfum , allmo et Ehr fleißig erwiesen, und allein über auch Anno 1663. Magister wurde. das Lebr , Buch Syrachs auf 800. | Weil num sein alter Batter merchie

Bredigten, über andere Terte aber über 8000. Concepte hinterlassen, und in der 66ten Predigt über das 4. Cap. Tobia hat er sein Predigt = Amt be-Amanuenlis worden ift, da er dann ben fehlieffen muffen, da ibn das Licht fei ner Augen verlassen, daß man ibn ale lemal von der Cankel führen muste. darauf er am 4. Maji Anno 1677, seis nen Geist aufgegeben, da er sein 216 ter gebracht hatte auf 78. Jahr und sein Predigt-Amt auf 14. Jahr. Des sen Leichen - Predigt ist von Herm Paulo Coffmann / damabligen Superintendenten zu Torgau über les-XLIII. 24. 25. gehalten, daraus die M. Wolffgang Rampsfens anges hochwichtige / Blut . saure und nommen, und nach einen halben Jahr bochsteräfftige Pasions - Arbeit unfers Doch - theuren Erlosers porace stellet und an das Licht gegeben mot-

> 19. SCHULTZE, ( M. Betts fried Güntber) wohleverdienter Archi - Diaconus zu Franckenbaussen! an welchem Orte er den Urfprung und Inzwischen | Endschafft seines zeitlichen Lebens er langet hatte, indem er daselbst den 2. Dec. Anno 1640, die erste Lufft ges schöffet, da sein Herr Natter, A. Johann Schulze, in die 45. Jahr Archi - Diaconus zu gedachten Frans ckenhaussen gewesen; die Mutter aber war Frau Bisaberha / eine gebohrne Brandin. Von denen Privat - Præceptoribus kam er in das berühmte Gymnasium nach Coburg, unter dem Directore Andrea Frommanno, bon bannen gieng er nach Jena und absolvirte क्ष

den Abgang an feinen Kräfften erlite ten den Schluß gemachet : Go habe te, so beruffete er ihn in folgenden ich dann als ein alter treuer Kneche Nahr nach Hauß; ihn zu zeiten im meines JEsu,wieder einen alten Freund thes einezeitlang febr geschickt und will daß ich ihm auch bald nachfolge; sone nior ben der Landes Obrigkeit an, daß Krancken-Bett legen mufte, fo fprach mit welcher er einen Sohn gezeuget, Gelehrten Teutschen, die h. a. geffore den er aber Anno 1687. mit samt sol- ben, p. 599. cher feiner Che-Liebsten durch fruhzei-Ende beharret.

Dredigen zu subleviren ; und da er fol- gen himmel geschicket, Gott gebe lia geleistet hatte, hielte der Herz Se- dern auch als er sich letlich auf sein er ibm mochte substituiret werden, wels er daben : Gott wurde ihm nun das des er auch erhalten ; derowegen ders langft gewünschte Simeonis Stundlein selbe Dn. I. Epiph. Anno 1665. ordi- aus Gnaden schencken! welches auch Darauf begab er fich den 27. Jun. Anno 1719. erfolget, da folgenden Jahrs mit Jungfer Unna er mehr aus Alters Schwachheit, als Maria / gebohrnen Schmeltzin / aus einer Kranckheit gestorben, im 79. Ober & Burgermeisters Tochter aus Jahr seines Alters und 54. seines Mi-Kranckenhaussen, in den Chestand, nisterii. vid. D. Leporini Leben Der

40. SCHULTETUS, (Frideritigen Codt verlohren , und in groffe cus) per Anagramma : Curfurectus Betrübnis gesehet worden. In eben & fidelis, einer aus denen hirschbers folden Jahr kam er hingegen von feis gifchen Scholken, die über 200. Jahr ner Substitution an Heren M. Cellarii allda bekannt und berühmt sind, mar Stelle jum Diaconat, und endlich als Pastor ju Seitendorff und Ratsch-Anno 1696, jum Archi - Diaconat, an dorff gestorben, welcher ju hirschbera Berin M. Antonii Straubels Stels Den 25. Sept. Anno 1571. gebobrent. le, darinnen er hernach bif an fein und aus dem Gymnasio Elisabethano Er anderte zwar zu Breflau, nach Franckfurt an Der schon Anno 1691. seinen einsamen Ober gezogen, wurde darauf anfanas Mitmer-Stand, und verehligte sich lich Diaconus zu Bolckenhann über 3. mie Krau Martha Dorotheal Herm Jahr lang, hernach kam er nach Seis Theophili Reicharti, gewesenen Doch- tendorff und Ratschdorff, allmo er der Graffichen Registratoris hinterlaffenen Rirche Gottes noch 48. Jahr gedies Mittipe, die er aber auch schon Anno net hat, bif er endlich Anno 1648. 1713, durch den todtlichen Hintritt Dieses Zeitliche gar gesegnet hatte, im wieder einbuffete, und den Rest seines fr. Jahr seiner getreuen Kirchen-Lebens in Einsamkeit gar zubracht. Dienste. Deffen ganbe Lebens, Gies Mie er sich dann auch rechtschaffen schichte in einer schönen Lateinischen nach feinem Ende gefehnet , und nicht Inferipcion die berühmte und vers nur in der Leichen Dredigt des Berin mehrte Schlefische Driefter-Duel Rectoris Soffmanns mit diesen Bos le Sern Theodor Krausens, mittheis Maa e

Len wird, allwo auch dessen Descendence in geiftlichen Stand enthalten, Dak nebmlich von ihme abgestammet fen, ein anderer Derz Friedrich Sculgetus, gemefener Paltor ju Dernftadt und Superintendens zu Wohlau, der im 56. Jahr feines Alters und 26. feis nes Ministerii Anno 1668, verstorben. Und wiederum von diesem, Berz Das niel Scholge / welcher als Pastor ju Stroppen Anno 1710, im 66. Jahr gestorben, und auch einen Sohn in feinem Umt und Fußstapffen hinterlasfen , Derin M. Friedrich Ernft Scholgen / als Pfarrern ju Strop. pen, der sich durch eine Anno 1705. zu Leipzig gehaltene Disputation, de Eruditis sine moribus, schon bekandt Wiewohl Derr D. gemachet hatte. Bon in Theol. Semifec. p. 23, n. 94. berichtet aus M. Andr. Hempelii Leich - Predigt, die er Anno 1658. Derin Friderico Schulteto, gemefenen Superintendens des Bohlauischen Der-Bogthums gehalten, daß obgemeldter Paltor ju Seitendorff 13. Jahr im III.p. 962. Ministerio gelebt babe.

M. Michael Schulg / vide Scholge.

AI. SCHUMANN, ( WOIff gang) war Paftor ju Ringenthal ben Mitweida, und starb An. 1594. nachdeme er Kirchen und Schulen dafelbst und zu Mitweida über 50. Jahr gedienet hatte. Rnauth im Chren-vol-Jen Allter p. 13.

42. SCHURER, (Christoph) Chur-Sachsischer Pfarrer ju Dobna/

Anno 1576. deffen Batter ein Schneis der gewesen. Nachdem er die Schus len ju Dreftden und Pforte, und die Universität Lewsla besuchet batte, be Fam er Anno 1605. Vocation jum Diaconat in Dohna / und lebte zur Vest Zeit allda 9½. Jahr. - Anno 1615. wurde er Pfarrer zu Sebniez : nach 18. Jahren Pfarrer zu Dohna / und der Dirnischen Superintendur Adjun-Etus. Er starb den 3. Jun. An. 1656. im 51. Jahr feines Predigt - Amts. 80. Sabr alt, und hat 56. Kinder und Kinds-Kinder erlebet. Aus D. Chris stian Reinhards / Superintendens zu Dirna gehaltenen Leich Predigt, Secretar. Exped. X. p. 887.

43. SCHUTTE, (Laurentius) von Fleensburg geburtig, hat 57. Jahr zu Haustädt, 3. Meilen von Bardes wick, in der Kirchen GOttes gelehe ret / und im hohen Alter erst einen Substituten bekommen. Ex Schlöpke Chron. der Stadt und Stiffts Bars dewick der Agent von Sauß Fond.

44. SCHUTZE, (M. Joban nes) Chur - Sachsischer Pfarrer zu Döbeln, gebohren zu Rochliß Anno 1600. den 23. Febr. murde anfanglich Anno 1625. Pfarrer zu Gräffenhayn und Elsdorff; Anno 1633. Pastor zu Zabeltis; Anno 1637. Diaconus und hernach Pastor in Dobeln, daben ihm auch die Adjunctur der Ephorie Oschas ist aufgetragen gewesen. Der selbe brachte scine Jahr auf ein hohes Alter von 84. Jahren, und lebte 58. mar gebohren m Drefiden den 6. Dec. | Jahr im Ministerio, boch aab et to. Jahr vor seinem Anno 1683. ersolgsten Lebens. Ende, als ein Emericus Senior, auf Herrschafftliche gnädigste Erlaubniß, die völlige Administration und Succession seinem substituirt gewessenn Sohn, Herm M. Christoph Schützen / welcher des Jubilæi, Joshann Knauthen Eydam, und beede Herren Tochter. Männer, Lohdius und Pehold, auch Jubilæi Pastores geswesen sind. Vid. M. Blum in Jud. p. 168. Dr. Götz in den Wohlthaten Giltes bey der Stadt Dobeln, p. i2. Knauth in Chrensvollen Alter, p. 13.

45. SCHUTZ, (Michael) et ner der ersten Evangelischen Prediger M Chemnis/ ward foult auch Schusmeister genannt, aus Zeis geburtig, ift der lette Pabstische und erste Evan gelische Diaconus und Paltor zu Mitweida gewesen, kam endlich auf Chemniz / allwo er als ein reiner Evangelischer Prediger den 9. Aug. Anno 1585. verstorben, und mit einer ansehnlichen Procession beerdiget worden, nachdem er sein Alter auf 105. Jahr gebracht, wie Herr Rnauth im Chren - vollen Alter desselben, unter Denen Jubilæis p. 13. gedencket, und daben dieses aus Herin M. Christian Bermanns Mitweidischen Denckmahl p. 200. meldet, daß er ben beeden Religionen nur 46. Jahr im Predigts Amt gelebet habe, daraus zu schlief. fen, dak er eine aute Zeit auch in Schul-Memtern gestanden scy.

46. SCHWACH, (Michael) Heren Burckhardo Müllero, Damahgemesener Pfarrer zu Postwitz in der ligen Diacono zu Belig die Leichen-

Ober-Laufinis, allwo er 66. Jahr in dem Kirchen. Dienst und Predigte Umt gelebet hatte; von welchem Wischael Frenzel in dem Gedächtnis der Wuchen Gottes pag. 8. berichtet: Wichael Schwach hat Anno 1611. den 3. sept. das Tisch. Gebet versrichten mussen, als Rayser Waterthias II. daselbst in Postwig das Wittage Wahl eingenommen. Vid. Hansi in Schediasm. de Theol. Macrob. Lusat. p. 49.

47. SCHWACHHEIM, ( 21nd breas) gewesener Pfarrer ju Satte dorff in dem Clausthalischen Fürstens thum, allwo er auch den 26. jan. An. 1609. auf diese Welt war gebohren worden, studirte auf der Universitäs Jena, allwo er sich der Gottseeligkeit so sehr als der Gelehrsamkeit beflissen: fam darauf anfanglich Anno 1635. 28 der Pfarr Ida in Hildesheimischen: hierauf Anno 1640. in sein Batterland nach Hattdorff, allwo er das Evans gelium bif an sein Ende geprediget. welches Anno 1691. erfolget, als ex schon 56. Jahr im Predigt = Amt ges standen, und 82. Jahr alt worden war. M. Blum in Jubil. Theol, pag. 169,

48. SEBALD, (M. Seinrich) war Pastor und Inspector zu Beliez in der Marck Brandenburg, welcher An. 1679. den 30. Maji dieses Zeitliche gesseegnet, da er auch sein Alter auf 91. Jahr gebracht, und 66. Jahr im H. Predigt-Umt gelebet hatte; deme von Hern Burckhardo Müllero, damahligen Diacono zu Beliez die Leichens Vres

Predigt gehalten und in Druck gelas-Ex Communicatione Dofen worden. mini Camerarii Möckhelii, Pastorisin Sonst findet man eben Steppach. Diese Machricht in des seel. D. Pips vinas Schrifft-mäßigen Prediger-Be-

Dancken, p. 227.

49. SEEGER, (Rudolphus) Eiß: feldischer Pfarrer zu Stelgen / war ein Conversus aus dem Pabsithum, geburtig aus der Bestung Geldern in Miederland, und hatte, schon von An. 1651. in die 20. Jahr lang, in dem Dabstrhum unterschiedliche Kirchen-Memter bedienet, als Prior und Pres Diger zu Worms; ingleichen als Re-Mor anderer Closter: da et aber An-167. nach Um zu Heren Dr. Elia Veilen gekommen, der ihn nach Wits tenberg an Dern Dr. Calov recommendiret, batte er in derfetben Stadt: Kirchen diffentlich revociret / und ist darauf von dem glorwürdigen Herkog ERNESTO PIO, IN Numerum Candidatorum aufgenommen, auch 3. Jahr wohl unterhalten worden, big er ihn Anno 1677. ju der verledigten Pfarr Stelgen in die Inspection Liffeld gehörig, anadiaft beruffen laffen, alls wo er auch big Anno 1688. die Schuls Arbeit mit versehen, und endlich Anno 1703. alt und Lebens satt verstorben, l da er von Anfang seiner Ordination im i Pabstthum biß dahin 52. Jahr gelebt hatte. M. Diezel in der Eikfeldischen Stadt s und Prediger s Historie pag. I.I.I.

der Superintendur Orlaminda 29. jahr riger Adjunctus, war gebobren aus dem alten wohlbekannten Seidlischen Geschlecht zu Daumitsch den 21. Oct. Anno 1640, dessen Herr Bate ter, Abraham Seidel / damabls Pfarrer daselbst, nachgehends Pastor ju Mimtis, und der Superincendur Meustadt an der Orla Senior; die Muts ter aber, Frau Justina / Herm M. |Sylveltri Haberlands , Archi - Diaconi su gedachten Neustadt, Lochter gewes sen. Er frequentitte die Schulen zu Neustadt und Drefden, zog hernach auf die Universität Altdorff, und excolirte daselbst seine Studia mit moge lichsten Fleiß. Da er wieder nach Hauß wruck kam, præceptoritte er eis ne zeitlang an Adelichen Sofen, bik et Anno 1670. anfanglich unt Substitution der Wfarr Bockebra 1. und bald: zu der Pfart selbsten gelanget ist : das ben er sich sogleich in eine Christliche Heurath eingelassen, mit der Tochter seines Herm Antecessoris, Christoph Bevers / anfanglich gewesenen Pfars rere zu Schaumburas - Gereuth ben Coburg, hernach zu Langen-Orl: sodann Königlichen Schwedischen Relde Predigers, unter dem Dörflinglichen Regiment, und endlichen Pfarrers zu Bockedra, mit welcher er in 42. jabris ger Che, 10. Kinder erzeuget, davon 6. noch bev seinem Sodt am Leben ace wesen, 1. Herr Johann Christian / Hospital - Verwaker und Kirchen-Senior in Idstein; 2. Herr Abras 50. SEIDEL, (Christian) Hoch: ham Seidel / Schul . Collega in fürstlich - Sächsischer Afarrer zu Bo- Bonfiedel; 3. Herr Johann Scied. Cedra und leglich zu Reinstädt, und rich Seidel / Hochfürstlich Bayren thischer

thischer Amtmann dermablen zu Weis 1 Beicht . Batter, Gottfried Mylio, denberg; 4. Herr Jacob Micolaus Seidel / Pastor ju Breithard ; 5. Krau Justina Maria / Heren Jos hann Mathanael Martii, Seelens Sorgers in Hutschdorff, Che-Liebste, Dessen als Parentatoris meines seel. Natters, in Norbericht schon gedacht tft: und 6. Frau Elisabetha Cathas rina/ Herm M. Gerhard Gottfried Ranissen / Pfarrers ju Maggel, Ches Krau, von welchen derselbe 23. Kindes-Kinder erlebet hat. Anno 1692. wurde er durch ein Hochlobliches Consisterium zu Altenburg nach Reinstädt beruffen, und wegen seiner löblichen Conduite vor andern ben zeiten zum Adjuncto der Superincendur verordnet, allda er dann GOtt und seiner Kirchen bik in sein hobes Alter getreulich gedienet, ob er sich schon noch vor seis nem Ende einen Substituten ausbitten muste, so hat er doch noch immer die Actus Ministeriales mit verrichten helffen, bis er durch einen Marasmum endlich entkräfftet sein Leben geschlossen den 27. Febr. Anno 1721. nachdem er über si. Jahr seinen Kirchen-Diensten treulich vorgestanden, und fein ganges leben auf 80. Zahr 4. Monat und 2. Tag gebracht hatte; Dessen Leichen-Predigt ist von Herm Friedrich Christian Reineckern/Pastore und Adjuncto zu Orlamunda, über 2. Sam. VII. 18 gehalten, und daraus: Ascher = Mitmochs Ges Dancken von GOttes Gute / oder : Die zur Aschen führende Wohlthaten GOttes vorgestellet .; Die Abdanckung aber von dessen Herrn

Pfarrern zu Sumperda abaeleaet, und Dormie in pace, betrachtet worden. Aus communicitter Leichen - Vrediat von Derm Johann Gorg Seideln/ Pastore in Dottenbeim, als B. Brus ders Sohn. Desselben ist auch schon von M. Löber, in Histor. Eccles. Orlamund. p. 499. und 288. Meidung gefcbeben.

51. SEIFART, (Caspar) Pfate rer zu Weigenheim, Hochfürstliche Schwarkenbergischer Herrschafft, war gebohren An. C. 1622. zu Bibra in Francken, woselbst er auch anfanalic 13. Jahr Pfatter gewesen, Anno 1663. aber, aus Beranlassung gewife ser Strittigkeiten mit einigen Pfarrs Kindern, von der ihme schon vorher zuwider gewesenen Adelichen Herrs schafft, zumal Herr Hannken von Bibra, ju Ilmetshaussen, ab officio removirt und verstossen worden. Er gab, im folgenden Jahr, unter dem Titul: Bell , leuchtender Adels Spienel/eine Valet-Predigt im Druck heraus, vom Amt treuer Lehrer und Prediger, und derfelben rechtnickligen Beruff und Enturlaubung, welche zu Bibra, in der Pfarr - Kirchen, über das Spruchlein Christi, Luc. IV. 24. Warlich / ich sage euch / tein Dros phet ic. ( dessen er doch in der Tractation selbst nicht erwähnet, ) hatte sollen gehalten werden, aber auf vornehmer Leute Beprathen, hinterblieben ist. Allda nennet er sich bald in rubro, eis nen unrechtmäßiger Weiß Enturlaube ten, und schreibet p. 21. seg. aar bes dencklich; Gott hat mich mitten un-2366 ter

ich offimals redlich zerzauset, und zum Valet zerbissen worden, ja, sie haben nicht nachgelassen, biß sie mich gar hinaus gebissen haben. Und wie die Wölffe gemeiniglich des Nachts eins brechen, und den Schaaf . Stall erbrechen: also ist mirs auch gegangen; mein Geistliches Schaaf - und Dirten : Hauf ist nicht nur zu einem, sondern zu zweven, dreven unterschiedlis chen malen, des Nachts, ja Mitters nachts (um welche Zeit die Wolffe gemeiniglich auf den Raub lauren ) erbrochen worden / und haben nach meis nem einigen Schäflein, welches af von meinem Bissen, und tranck aus meis nen Becher, und schlief in meinen Schoos, und hielts wie eine Tochter, getrachtet, und es perführen wollen; Ba, wie die Wolff, wenn sie einbres chen, sich nicht begnügen lassen, also auch mir nicht allein die Wolle abges nommen, sondern die Haut, also zu reden, gar über die Ohren gezogen. Das mag mir und Christo ein selkamce Latein beiffen : Ovis ein Predis ger, Lupus ein Zuhorer. Soldies aber ist mir mit Vaulo ein Ruhm, ob alcich nicht Christlich, sondern Eurdisch mit mir gehandelt worden, also, daß man auch der Unschuldigen, als 6. Wochen Rindlein, nicht verschonet, fondern im rauhen Winter mit hinaus gestossen, wann er spricht, 2. Cor.XI. The vertraget gerne, so euch jemand ins Angesicht itreichet, (wie der Wis derwärtige mich hat prügeln lassen wollen, ) the vertraget gerne, so euch je=

ter die Wolffe gesendet, von welchen ger sagt : Er wolle auf Befehl des Edelmanns den Pfaffen schinden helf. fen. ) Ihr vertraget gerne, so euch jes mand nimmt, (wie mir alles genome men, und der Edelmann durch seinen Dascher endlich noch einen kupffern Ressel abnehmen lassen, ) 2c. 2c. Man stellet zwar diese Klagen an seinen Ort: jedoch mussen sie wohl nicht gar de nihilo gewesen seyn, weil der Mann fein Bedencken getragen, ermeldte Valet - Predigt seinem nachmabligen and. digsten Herin, Herin Johann 2006 phen / gewesenen Reichs - Grafen. nachhero Fürsten zu Schwarzenberg, Romisch-Kanserlichen Majestat gebeis men Raths Directoren, 2c. offentlich ju dediciren. Es schreibet auch Derz kaur. Wolffgang Woutt, gewesener Pfarrer zu Bibra, hernach Hochgraflich - Limburgischer Dof-Prediger und Pfarrer zu Marck = Einersbeim , nun in der Pfalk bedienstet, ( cujus viri non indocti fata merito silet amor; vide tamen Wezelii Hymnopæogr. P. III. p. 443. segg.) in seiner Apologie. lub Tic. der auf dem Bibraischen Gols gatha von Befu Creus mobil überschate tete Junger, von ihm p. 94. ju gefchweis gen, was ben Manns-Gedencken meis ne Vorfahren in Bibra vor Verfols gung, Qual, Schmach und Lastes rung ausgestanden; wie denn der dritte vor mir, Herz Caspar Seiffart. auch de Facto abgeschafft worden, ec. aum weniasten hatte selbiger aute Teltimonia von der Universität Altdorff, woselbsten er studirt, ingleichen von Deren Dr. Seldio zu Coburg, und anmand schindet. (wie ein Widermartis dern, die auch zuwegen brachten, daß

er, nach einigen kurben Aufenthalt in Coburg, Anno 1663. im Perbst, zu der Schwarkenbergischen Pfarr in Eraffoltheim gelanget, porher aber am XII. Sonntag Trin. als den 6. Sept. zu einer Prob Dredigt, über 1. Time I. 15. in der Stadt-Kirche zu Marckbreit, admittirt, auch den 22. gedachs ten Monats, in einen Consiltorialischen Colloquio, daselbst geprüfet worden. Anno 1665. kam er nacher Weigens beim, allwo er am Sonntag Invocavit, unter groffen Weinen und bauf-Kaen Kreuden - Thränen der so lange Beit ber, (nemlich etlich und brenfig Jahr) ohne einen ordentlichen Seel-Sorger gelaffenen farcen Gemeine . feine erste Predigt gehalten. Er war 36. Jahr Pfarrer daseibst, und nabm endlich, vom boben Alter, an Leibes, und Gemuths: Kräfften sehrab; das ber ihm, auf erhobene Klagen der Ges meine, wegen seiner überhand genoms menen Schwachheiten, (daihm dann und mann, auch so gar auf der Can-Bel, benm ftillen Batter Unfer beten, ein insultus lethargicus, oder sonst eis ne Ohnmacht foll zugesetzt haben,) nicht lange por feinem feel. Ende, nems lich Anno 1700. im August & Monat, Herr Georg Lorent Otto, gewesener Pfarrer zu Brunn, ben Embs - Kirden, als Adjunctus, an die Seite ges feket worden, der ihm auch, nach seis nen Todt , welcher Anno 1701. den 14. Jun. erfoiget, im Amt vollig succedirt. Soniten rubmte dieser alte Herz Seifert, ein Arcanum wider das Zipper, ein zu haben / und schrieb sich Daber bifiveiten in Briefen, Medicum

pod. empiricum. Erist, neben Herm Jo. Kilian. Rübelio, Pfarrern zu Gndischeim, (dessen, als eines gleichmäßisgen Jubilzi, suo loco, schon gedacht worden.) Consenior Ministerii Schwarzenbergici gewesen, und hat würcklich im H. Predigt - Amt gegen 52. Jahr, zusammen aber, in der Welt, gegen 79. Jahr gelebet.

Sonsten haben vor und nach ihm, an der Kirche zu Weigenheim treulich gedienet, so weit man zwerläßige Kund-

Schafft hat:

1.) Perr Georg Sand/Ritter / von Ipsheim, so 5. Jahr, unter denen Pauperibus, in Windsheim unters halten worden, Anno 1553. aber gen Strafburg kommen, von dans nen , nach 3. Jahren , gen Bafel, woselbst er deponirt worden ; dar= auf er sich wieder nach Strafburg, ferner nach Hall in Sachsen, und endlich nach Jena begeben, da er aber, wegen ermanglenden Unterhalts nur 2. Monat bleiben können. Von Jena ist er gen Staffelstein kommen, und allda Cantor more den, auch ein Jahr ben solchen Dienst verharret. Johann Rigels stein, Pfarrer zu gedachten Stafe felstein, welcher mit ihm zu Straße burg itudirt batte, recommendirte ihn auf Bamberg, woselbst er vom Weyh & Bischoff die Ordination empfangen, und zu Eitmann Caplan worden, auch in die 2. Jahr ges blieben, bif nach des Bischoffen zu Würthburg, Bern Melchior 30. bels, jammerlichen Todt, worauf dessen Nachfolger, Bischoff Frieds 236b 2 rich.

rich, ihn und seinen Pfarrer enturlaubet, da er denn, nach einem vierteliabrigen Exilio, Anno 1558. ums ter Herin Friederichen, Grafen au Schwartenberg, nach Weigenbeim gefommen, und etliche 30. Sabr John luc-Ufarrer allda gewesen. cedirte:

2.) her Valentinus Conradi, bon Gnodstatt gebürtig, gieng 6. Jahr 14 Kikingen in die Schul, und war so viel Jahr, zu Onolkbach ein Alumnus, von wannen er gen Mage deburg, und endlich auf Wittenberg aerogen, da er 2. Jahr Philosophiam und Theologiam studiet, ift anfanglich zu Marck - Seinkheim Schulmeister gewesen, und hat der Kirche zu Weigenheim gedienet, bif Anno 1627. da er im hohen fast 70. ichrigen Alter, mit andern, aus der Grafschafft Schwarkenberg, vertrieben morden. Er kam nach Obernbreit, als Diaconus, und starb daselbst; Weigenheim aber muste Iona eines ordentlichen Geel - Gorgers entbebren.

3.) Herz Cafpar Seifare / obiger Jubilæus, kam / nach 38. jahriger Vacanz dahin, Anao 1665. und starb

Anno 1701.

A.) Herr Georg Loreng Otto / ges bohren zu Giffeld in Francken Anno 1651. den 1. April. Frequentitte von Anno 1668. big 1675. in Coburg, Rudirte zu Wittenberg, da es ihm eine zeitlang sehr hart und kummer-Hich gegangen, indem er sich mit Famuliren behelffen, und von Dimmelfahrt 1675, bis Bartholomai, blog |

auf dem Strob liegen muffen , ba sein Saupt . Kussen das Lexicon Fabri und Scapulæ, die Deck aber fein Mantel gewesen. Einsten gieng er hochst betrübt zum SchloßeThor hinaus, weil er keinen Rath mehr fabe, länger zu subfistiren, hatte sein Sebet-Buchlein Anchoram S. Olearii bey sich, fiel weit hinter denen Garten auf seine Knie nieder, und betete mit vielen Thranen und heller Stimme zu GOtt. Che er sichs versabe, stunde der Bieh-und Rubes Hirt, aus der-Stadt, vor ibm. welcher doch weit davon seine Deers de steben batte; selbiger fragte: Der, was ist ihm? Er muß ein Anliegen baben. Als er ihm nun kurklich seis nen Noth-Stand erzehlet, fagte der Mann wihm: woltibr, mit mir, als dem Hirten zu Wittenberg, vorlieb nehmen, so kommtzu mir Mits tags und Abends, speiset mit mir ein gang viertel Jahr, inzwischen wird GOtt dem Herrn einen andern Weg und Sulffe zeigen; eroffnete ihm auch, wo er in der Stadt wobnete. Raum aber kam dieser getros ftete Student, im Ruckgeben, bif in die Mitte des Schloß-Thors, fo begegnete ihm einer von seinen gemes fenen Discipuln, Nahmens Ambers ger, und forderte ihn zu Deren Professor Kirchmanern, welcher ibm eis ne Condition benm Herrn Universitats - Verwalter Pfenningen verschaffet, daß er also nicht nothig gehabt, die angebottene Kost bepm Indesten bat ex Dirten zu suchen. lich gleichwol gegen demselben freund. lid

lich bedancket, und Sottes wunderbare Vorsorg die Zeit seines Lebens gepriesen. Anno 1680. fam er von Wittenberg gen Magdeburg in Condition, und informite ben perschiedenen wackern Leuten, bis An. 1686. da inzwischen seine Frau Mutter, als eine Wittwe gestorben. Hierauf gieng er nach Haus, wurde Anno 1691. Pfarrer zu Brunn, Anno 1700. Adjunctus, und im folgenden Jahr Pastor Ordinarius zu Weis genheim; starb Anno 1704. den 7. Februarii ein frommer und werthge: baltener Mann, alt 58. Jahr. Gein Leichen - Tert mar 1. Tim. I. v. 15. 16.

1.) Hert Johann Friderich Rasca/ gebohren An. 1675. den 19. Octobris zu Mainstockheim, allwo sein Herr Batter, Simon Bernhard Masca, e Moravia oriundus, ehemas liger Schwedischer Feld Drediger, über 30. Jahr Pfarrer gewesen war, studirte zu Schweinfurt und Wits tenberg, ein Mann von sonderbarem gottseligen Eifer, welcher viel bose Gewonheiten abgeschafft, vorger bon Anno 1701. Pfarrer zu Eraffelzbeim, und anfanglich Anno 1699. zu Michelbach an der lucken; starb an der Schwindsucht, in seinem 41sten Stahr, Anno 1716. den 16. Junii. Sein Leichen- Tert war, Pl. CXVIII.

6.) Bert Johann Seinrich Scheins bardt, Sundremda-Thuringus. Drn. Benedicti Scheinharden, weiland Pfarrers zu Sundremda und Chrens

1672. den 7. Maji, studirte zu Rudol. fadt und Jena/war 7. Jahr Rector ju Marcfbreit, 15. Jahr Pfarrer ju Erlach und Raltenfondtheim, f. 3abr zu Weigenheim, und hat ben feinen Pfarz - Rindern viel Liebe fich erworben, ist auch gegen it. Jahr Affestor des Doch & Rurftlichen Confiftorii zu Marcfbreit gewesen, und An. 1722. den 11. Februarii an der Peripnevmonie cum phrenitide conjuncta gestorben. Er hat die Kampferische Cathechismus - Lieder und eine soges nannte kleine Hand & Postill beraus. gegeben. Hatte zum Leichen Dert die Gefangs 2 Worte: In dein's Seiten will ich flieben / 2c.

7.) Herr Johann Balthasar Ders thel/Marcobreita-Francus gebobs ren Anno 1690. Den 6. Decembris. studirte zu Nurnberg und Halle, war anfanglich in das sechste Jahr Pfarrer zu Michelbach an der Lucken, und trat zu Weigenheim an am I 1. Sonne tage nach Trinit. Anno 1722. den Soft ferner im Seegen erhalte! Ex Communicatione M. Reinen.

52. SEILER, (M. Georg) gemes fener Paftor zu Mellingen und Zaubach. war aus Waymar gebürtig, allwe er den 6. Aprilis Anno 1:65. das Licht diefer Welt erblicket hat; er genof die besondere Gnade von Gott, daß er forvol in seinem Predigt - Ame als Ches stand, und also ein doppeltes Jubilæum erlebet, und in der obgemeldten Pfarz Melling celebriren konnte; inmassen er ben feinem Tod Anno 1454. fast 90. ftein, ebelicher Sohn, gebohren An. | Jahr alt gewesen, und 59. Jahr im Mi-2500 3 nistenisterio gelebet batte. M. Blum in Ju**b**il. p. 169.

13. SENFF, (M. Samuel) Thur, Sachsicher Pfarrer zu Stolpen, in die Inspection Bischoffsmerda gehos ria; derfelbige war gebohren zu Schortau in Thurmaen, unter die nipection Arevbura aeboria, am Sonntage Quasimod. Anno 1612. allmo dessen Batter, Herr Andreas Senifein Beams ter; die Mutter Frau Christina, Hern M. Fob. Babii, Superintendentens in Arenburg Tochter gewesen. Er besuche te die Schulen zu Leipzig und Rofteben, und zog An. 1630. auf die Universität Wittenberg; nach zwepen Nahren auf Rena, allwo er nach gehaltenen etlichen Disputationen Anno 1685. Magister worden, und selbsten Collegia zu halten, Erlaubnus bekommen. Anno 1636. wurde er Feld - Prediger zu Pferd, und nach zweven Jahren Marrer zu Docendorff, von dannen er Anno 1642. nach Vossendorff, und An. 1613. nach Stolpen transloc ret wurde, allwo er Zeit seines Lebens hernach verblieben. Inswischen hat er sich Anno 1640. perheprathet mit Jungfer Rolina Durs rin / Gold - Arbeiters Tochter aus Presden, des berühmten Zerbiter Theol. Herm D. Joh Dürins Schwe-Rer melche s. Viertel Jahr hernach über harter Geburt aestorben. 1643. verehlichte er sich mit Jungfer Magdalena Sibylla Hern M Chri-Stoph Laurentii, mitteisten Dof & Dreinnerhalb 18. Nabren 14. Kinder geboh: ren, davon vier todt auf die Welt gekommen, funff in zarter Kindbeit ver-

1 ftorben, ein Sohn 30. Jahr als ein gebrechlicher Mensch gelebt, die vier übris gen aber wohl versorgt worden, das von eine Tochter Herin M. Christoph Brepbergen, als seinen gewesenen Collegam geheprathet, der damals Diaconus, der andere Collega aber mar Den Andreas Senff, sein leiblicher Bruder Archi - Diaconus zu Stolpen gemesen war. Als et Anno 1661. wiederum Wittwer worden, bevrathete er zum drittenmal Magdalenam Justinam, M. Carl Linckens / Dome Dredigers in Frendera, welcher in seinem Sims mels - Schluffel, ingleichen Buß-und Dallions + Spiegel bekannt, und schon Anno 1658. verstorben ist, hinterlasses ne Tochter, durch welche ihm GUn 6. Kinder beschehrt, die allesamt arok und mobl versorget worden, davon der altes fte Derr Carl Samuel Senff, der Zeit Pastor Primarius zu Alven in den vate terlichen Fußstapfen und Seegen das Amt des HErm verwaltet; der ans dere Herr Friederich Gorchelff Senff / ist Diaconus zu komatsch; die alteste Tochter, Magdalena Jus stina / war an Herm M. Jeremias Rreyberg / Pastorem Primarium in Cament; die jungste Rosina Maria an Herin Johann Ritteln / Diaconum allda; ferner Magdalena Sibyl la an Herrn Christoph Friderich Bus chern Bfarrern ju Recgersdorff ben Borns, davon Herr M. Samuel Friderich Bucher, als Profess. Antidigers in Deekden, Cochter, welche quit und Rector Scholz oppidanz in Wittenberg lebet; und endlich Jos hanna Margaretha an Herm M. Gamuel Lindnern / Pastorem Senio-

annoch

rem in Grofroredorff verheprathet Mutter Margaretha Braunin. worden sind. und Kinds-Kinder-Freude, diefer Bert Cantor allda, brachte ibn mit feiner In-Senior viel Trost und Bergnügung in formation so weit, daß er Anno 1662. keinem hoben Alter, ja bis an sein Ende genossen, welches den 8ten Januarii am ersten Sonntag post Epiphan. Anno 1688. erfolget, nachdem er vor 52. Jahren Feld-Prediger worden, und 76. Jahr weniger etliche Wochen, in seinem Leben erreicht hatte. Aus besonderer Nachricht von obgedachten herr M. Carl Samuel Senffen welcher in der Vorrede des ersten Theils seiner Stolpischen Cypressen, die Les storben, und et an dessen Stelle gelans bens - Geschichte seines Berin Batters, get, allwo er 15. Jahr und 5. Monat. und viele merchvurdige Umftande auss als Paftor ju Bronn, feine Schaffein führlicher beschreibet, e. gr. wie er vor zu den Bronnen Ifraelis geleitet, und einem Schwedischen Obrist - Lieute- Da hernach Bert Johann Wolffgang nant in groffer Lodes - Gefahr gewes Jahn, Pastor ju March - Diech, Dies fen, da er folte erschossen werden ; was fes Zeitliche geseegnet, succedirte er por Noth er mit einer befessenen Frau durch ordentliche Vocation demselben gehabt; wie ihn ein Knecht ben dem A. 1690. daselbst, allwo er nun schon in Sod feines ersten Kinds krafftig getros die 37. Jahr das Umt eines treuen Kirs ftet; wie fein letter Methodus, in au- chen Dieners mit besonderer Gorafale no emortuali Anno 1688. den Weg verwaltet. Unterdeffen hat er sich gleich jum Simmel gewiesen ; wie fleißig er im ersten Jahr mit Jungfer Catharina gebetet, und so fortan ; In der Dors Anna Sufanna, Berin Johann 3as vede des andern Theils handelt er von bigers Amtes Bermalters zu Schna Der übrigen Familie und feeligen Muter belweid alteften Cochter verheprathet. Tod.

Zeinrich ) Hoch-Fürstlich-Bapreuthis Sohn, Herr Johann Michael Sens scher Pfarrer zu Marck - Plech / ist genwald schon etliche Sinhr sein Adgebohren im Stadtlein Lichtenberg, am junctus gewefen ; nach deren Tod hat Egg Andrez Anno 1648. allwo sein er sich Anno 1699 mit Jungfer Unna Batter, Beinrich Sengenwald Bas Maria, Bern Johann Jacob Wors Der und Bund = Artt, der fiebende von leine Parrere in Belden binterlaffe.

Gein Bon welcher Rinders Lauff Path, Bert Abraham Seibele das Gymnasium zu Hof, und Anno 1666. das zu Gera mit Nuben besuchen kunte, worauf er sich Anno 1671 nach Jena begeben, allwo er sonderlich die Collegia Derm D. Niemanni und Mufæi fleißig frequentirte. Da er wieder nach Haus gelanget, und einige Zeit mit Information zugebracht, begab siche, daß Anno 1675. Herr Pfarrer ju Bronn, Johann Gebhard, pers welche ihm s. Sohn und s. Tochter 54. SENGENWALD, (Johann zur Welt gebohren, davon der altefte Dem Sengenwaldischen Stamm auf nen Wittib copulren laffen, und lebet Daffaer Baad Stuben gemesen; Die nunschon im 52. Jahr seines Ministerii.

annoch in einem gerubigen Alter; aus gegebener Rachricht vom Herin Uns breas Seibeln / Pastore und Seniore u Juschmang, im Sulsbachischen.

55. SEUFFERHELD, (Georg) atmesener altverdienter Pfarrer zu Saßfel= den/mar aebohren zuSchwähisch-Hall den 20ten Januarii A 1620 dessen Watter Salomon / Meister des gemeinen Haals. die Mutter Maria eine gebohr= ne Reigin gewesen. Nachdem er sei: ne Fundamenta in dem Gymnasio alle da geleget, und auch das Beneficium Contubernii vier Jahr genossen hatte, da ihme inzwischen der Batter im 16ten, und die Mutter im 20sten Jahr perstorben, und schlechte Mittel vorhanden gewesen, begab er sich zwar nach Tubinaen, kunte aber allda nicht subsi-Airen, sondern muste wieder nach Salle kehren, allwo er sich einige Beneticia und Viarica erbetten, und damit in auten Vertrauen zu GOtt nach Strafburg bearben, allwo ihn SOttes Vorsorge wundersam geführet, zu Heren Johann Wolffgang Saalbergern / Burgern und Scribenten zu Strafburg, aber von Saffelden geburtig, deffen Batter auch Pfarrer allda gewesen, der ihn in die Rost genommen, und muste also ein Haffelder Kind ihm das erste Brod in Strakburg zu essen aeben, der hernach der Pfarz Haßfelden und ihren Kindern so viel Jahr das geistliche Brod des Lebens darreichen folte. Che abez ein Mos nat vergangen, bekam er einige Haus-Informationen, und verdiente wochents Lich feine Rost und seche Baken an Geld.

lein Brod und g. Schilling oder 1 g. Rr. an Geld, und an Martini & Tag 6. fl. entweder zu einem Kleid oder Mantel empfangen. Dagegen muste er die Lectiones der Professorum fleisig besuden, und das Gefang in Munfter mos chentlich zwer Sage belffen verrichten. auch alle Sonntage in der Kirche mit denen Herren Pfarrern die Kinder-Lehr halten, und wann ihn die Ordnung traf, eine Predigt im Collegio ablegen. Da ihn nun GOtt also auf Universitaten so wohl erhalten, gieng er Anno 1644. wieder nach Hall zurück, und mard Informator der Jugend ben Derin Hof - Predigern zu Neuenstein . M. Salomon Masern / bis Anno 1646. da die Kopf - Kranckheit im Hällischen Land sehr regierte, und viel Geistliche daran gestorben, auch Haßfelden sich erlediget, da wurde er von dem Sochs Adel. Ritter = Stifft Comburg zu solchem Pastorat denominiret, in der Paupt & Kirche zu St. Michael in Hall Festo Ascens. ordiniret, und I. Sonne tag post Trinit. zu Hakkelden der Ges meine vorgestellet, allwo er von Anno 1646. an, bis An. 1694. seinem GOtt treulich gedienet, da er im letten Jahr mitten in der Prediat auf der Canzel, in eine Ohnmacht gesuncken; doch als man ihn herab trug, und in einen Kirs chen . Stuhl gesethet, erholte er sich un. ter dem Gesang wieder so viel, daß er noch vor den Altar tretten, und seiner Gemeinde zu guter Lett den Seegen geben konnte. Er heprathete zuerst seis nes Antecessoris Eberhards hinterlasses An. 1641. erhielt er das Beneficium ju ne Wittib, mit welcher er 23. Jahr ges Se. Marx, davon er wochentlich 4. Laib, gehausset, und ein Sohn von ibr Geora

Georg Friderich / mar im Gymnalio au Hall Præceptor Tertiæ Classis, und Projection Poéleos lange Beit, endlich auch 11. Jahr Pfarrer zu St. Johannis allda, und starb im 70sten Jahr, von dem der alte Jubilzus 13. Enckelein ers lebet; das anderemal vereblichte er fich mit Maria Judich Beerin / Pfares Tochter von Roffeld, mit welcher er in 2 jahriger Che gelebet, auch 4. Toche cher und 2 Sohne gezeuget, davon der eine Johann Georg, Diaconus m "Cemicdel, und & farrer zu Leinbach gemefen; der andere aber Johann Chris floph Theodorus Seufferheld, mar anfanalich von Anno 1 92. Dof: Cae -plan zu kangenburg, und von Anno 1691, her Pfarrer zu Bachlingen ans -noch im Ecben. Exstarb den 6. Martii Anno 1699. im tosten Jahr seines Alters, und 53. seines Dredigt : Amts, dessen Leichen Dredigt über M. XXV. a 1. Herr Jacob Reig/damaliger Pastor Catharinianus, und nach gebends Decanus und Prediger in Halle, gehalten bat. Die Evangelische Pastores das felbst, sind nach der Reformation nache folgende wissend:

1.) Abraham Greus.

2.) Johann Ect / hat sich megen leis bes. Schwachheit nach Sall beges ben, und ist An. 1611. gestorben.

13.) Wolffgang Saalberger/4b Anno 1612. bis 1824.

4.) Thimatheus Textor, Exul. ab An. 1624. bis. 1636. vocatus Stöckenburgum.

: 5.) M. Casp. Benignus Beeg/1636:1640. fit Diac. Cünzelsaviensis.

6.) Michael Eberhard / von 1640. bis 1646.

7.) Georg Seufferheld / Jubilæus, J. C Müller Substit. p. t. Pastor in Geiffertehofen

8.) M Joh. Ad. Sartorius, von Benck ben Bayreuth geburtig, ab A. 16.9. bis 1708. der Zeit Paltor zu Kochersstädten.

9.) Joh. Georg Christ. Winckler/ ab 1708. bis 1720. daran er nach Michelfeld beruffen worden.

10.) M. Andreas Ruttner dermalen allda annoch am Dienste des DErm-

16. SIBERSMA, (N.) ein Reformirter Prediger zu Amsterdam / bets felbe batte im kten Jahr fein Eltern vets lobren, und gieng darauf im 13ten Jahr in die Schule nach Harlingen; Anno 1663. auf die Universität zu Franecker. 4. Sabr, darauf nach Utrecht, und wies ber nach drepen Jahren auf Leiden/al wo er fich zu dem berühmten Cocceio gehalten. Als er nun 9 Jahre auf Academien zugebracht, gab er eine Schrifft beraus: De virtutibus Divinis, und ward au Francker Candidatus Theologiz, so kano 1672, geschehen; zwen Jahr darauf wurde er Prediger zu Sirbirum zwischen Hatlingen und Kranes cker, welches Amt et 6. Jahr vermals tete; darauf wurde er nach Sinant, bey Doccum, beruffen, und ferner in seine Geburts - Stadt Harlingen, end lich aber nach Amsterdam, allwo er 1723. schon 38 Jahr lang gestanden/ und meil er damals das soste Sabr im Amt, und das 77ste scince Alters ben auten Krafften erlebet, fein Jubilaum Cec

begangen; wie die fortgesetzten Sammlungen der unschuldigen Racherichten Anno 1723. pag. 113, und die Leipziger gelehrten Jeitungen auch A. 1723. Num XXXV, pag. 325. bericheten.

berdienter Pastor zu Naumburg, war anfänglich Diaconus zu Zeit, und An. 1761. wurde er Diaconus zu Naumsburg, darauf Anno 1765. Dom. Presdiger und in folgendem Jahr Pastor dasselbst; resignirte aber Anno 1607. sein Amt wegen hohen Alters, und starb A. 1611. da er über 50. Jahr in Ministerio gelebet hatte. Teste Dn. D. Cypriacis in Hilar. Evang. p. 1122.

47 48. SIGLICIUS, (M. Johannes) treu e verdienter Diener Gottes qui Sall in Sachsen, war Anno 1537. 'au Frenderg gebohren, und muste an-Fanalich in den Schuls-Stand tretten, bis er in das Ministerium zu Dalle aufe genommen worden / darinnen er endlich Senior des ganken Ministerii, und vor Keinem Ende als Emeritus gar zu Rube gesethet worden, wie Herr D. Gon in Theol. Semilec. p. 23. and einem Eele den Programmate, so out der Univers. Leinzig dem Medic. Doctori, Fobanni Siglicio Anno 1620. derfasset worden, angeführet, da er schon Anno 1617. im 80ten Jahr seines Alters aes fterben, als er 52. Jahr Gott in Kirchen und Schulen gedient batte. M. **Blum.** in [ubil. p. 169.

79. SINDERAMBUS, (Johannes) Pastor Primarius zu Osteroda, war ans fanglich Sof-Prediger zu Bernberg/ und kam hernach in die Stadt-Kirche zu Ofteroda als Pastor Primarius, welcher einer von denen altesten Dienern SOtstes gewesen war, indem er im heiligen Predigt-Amt 66. Jahr gelebet / und sein Leben fast auf 90. Jahr gebracht hatte, wie M. Blum in Jubil. Theol. Emeric.

p. 171. bezeuget.

60. SOLGER, (M. Johannes) dec priesterliche Senior und Christiblis che Pastor zu-Steben / wurde unter diesem Themate in dessen Ecichen Dres digt über Pf. LXXI. v. 17. 18. vorgestels let bon Derm Nicolao Martio, Domos ligen Pfarrer zu Lichtenberg, und hate te diefes Tages-Licht erblicket zu Aborns berg den 30, Septembris Anno 1609. Dessen Vatter, Jacob Solger / ein Burgermeifter Gieben = Dorfferifchen Raths allda gewesen war; die Muis ter Margaretha Steingrüberin. Ben seiner Education routde et von seinen Eltern , wegen der jum Studiven erfore berten Roften pur Schreiberen deftiniret, aber als Anno 1616, ben der ges haltenen allgemeinen Kirchen = Visitation, von hoher Derischafft afferande digft anbefohlen war, fleikige Nachfordung zu thun, ob irgendrop einige zim Studien geschickte Knaven anweressen. folche mit Anhaltung zum Studiren auf Stipendia und Landes - Kürstliche Bes förderung zu vertröften, als wurde dies ser Sobn durch Recommendation Derm M. Conrad Ausmillers / damas tigen Pastoris zu Monchberg wegen verspuhrten guten Ingenir, Fleisses und Sottesfurcht auch bierzu aufgenommen. und in dem Gymnalio zu Dof des Kurk. lichen Beneficii theilhafftig gemachet

.....

allow er auch bis in das achte Jahr ver- I damals Diaconus zu Monchberg, der barret, und Anno 1624, auf die Universität Wittenberg sich begeben hat; als er aber im folgenden Jahr mit dem damals graffirenden hisigen Flecken-Rieber auch angegriffen wurde, bat er Lufft m andern, nach Daus begeben, und 2. Jahr lang mit allen Fiebern schleppen mussen, da et Quartanam, Tertiam und Quotidianam ausgestans den, miemol er nun nichts liebers als doch & Ottes Sitte wieder aufgeboiffen, auruck geben, und seine Studia dermas- Orte fich salviren, oder in ABaidern sen prolequiren können, worauf er im Würde beehret worden. Da er nun bernach die Fruchte seines Bleisses zu genieffen verhoffte, und ju foldem Ende | mufte, maffen er nebst andern gefahre seine Dienste bev dem damaligen Con-llichen Besuchungen auch zwep Kinder. Aftorio zu Culmbach angemeldet batte, fo von denen an der Dest kranck liegens mufte er von dem verzehrenden Krieges | gen Weibern gebohren worden, eines Rener Kirchen und Schulen dermaffen ber der Nacht im Daus, das andere verwüstet finden / daß nicht allein die unter freven himmel auf einer Wiesen Airchen - Kinder und Zuhörer sich ver- tauffen muste, da der Lodten - Gräber tobren batten, sondern auch die Priester | das Rind ben der Tauff gehalten , und des Herm und Schul- Diener dem bald darauf die Todten - Corver der arausamen Schwerdt der Reinde unter- | Kinder-Mutter und anderer an der Pest morffen waren; massen zu selbiger Zeit Herr Strobel / Afarrer zu Kirchen-Lamik von denen Soldaten erschoffen, amd Herr M. Aumüller / Pfarrer zu Aborndorff, nebst dem Schulmeister, Beede epkaraue Manner, von den Croaten erbarmlicher Weise niedergesäbelt morden. Doch machte ibm GOtt A. 11633. eine Thur zu seiner Beforderung auf, als Ber M. Johann Buffner/ ob der Feld Bau liegen geblieben, oder

. 1

schon wegen Unsicherheit weggewichen war, nach Schweinfurt beruffen wurs de: denn da gelangte er am Sonntage Exaudi zu solchem vacirenden Diaconat. tonte aber wegen Unsicherheit, den fich auf Einrathen der Medicorum, die ganten Sommer nicht aufziehen , sondern muste dis Bartholomzi in Culms bach verbleiben, worauf der Antrict seis nes beiligen Amts awar erfolget, mels ches aber unter vieler groffer Gefahr muste verwaltet werden, indem sonders den Tod erwartet hatte ; so hat ihm lich Monchberg denen feindlichen Dlunderungen und Einfallen öffters berhals daß er Anno 1627. nach Wittenberg ten, und die Leute meistens in sichere aufhalten muften. Darzu tam die anfolgenden Jahr mit der Magister- dere Land, Straffe &Ottes, daß er der Dest balber in steter Leibs sund Lebenss! Gefahr sein mühseliges Amt verwalten gestorbenen Versonen auf einem Schub. Karren zum Grab geführet, welche Leichen er meistens ohne Wergeltung bes aleitet, und durch Gottes Gute munderbar daben erhalten worden ; ja es gesellte sich auch die dritte Land - Vlage darxu, da somol durch den Krica als Verkilens die Menschen und das Niche meistentheils dahin gegangen, und dars Ecc 2 auch.

Die Menschen selbit an die Pfluge svans aen beschwerlichen Saushaltens deprenen musten, welches doch hernach von Breunden und Feinden weggefüttert murde, woben anch die Mause und ans deres Ungezieffer gewaltig viel verwus steten, defivegen erfolgte eine entsetlide Theuerung = und Hungers . Moth, and da man das Korn von andern Orten berholen muste, so batte dieser treue 1633. mit Junaser Sophia Carbari-Diener GOttes bev seiner sauern Ants - Arbeit vielmals mit den Seini- | gen Mangel an Brod und den bittern Hunger leiden muffen. Bu deffen befserer Erhaltung wurde ihm An. 1636. die Pfarz WeisTendorffdarzu gegeben, die er von Monchberg aus versehen muste; da aber die Gemeinde zu solchen! elenden Zeiten fehr gering gewefen, und manchen Sonntag über 15. oder 18. Bersonen in der Kirche nicht zusammen Zamen, über diß auch wegen groffen men. Manaels nicht einmal die Besoldung Fonte gereichet werden; und im folgens den Jahr sein Collega und altester Diaconus, Herr Johann Laurentius, ges Aorben woben auch der Rath zuMonche Berg ben Soch - Fürstlicher Herrschafft anhielte, und erhielte, daß man bis auf bestere Zeiten es nur ben einem Diacono mogre bewenden lassen, weil man wegen Armuth des Gottes - Hauses Faum einen befolden konte, so resignirte er Weissendorff, und hatte beede Diaconnt ben einer Befoldung 14. Jahr lana versehen. Da aber der erwünschte Priede erfolate, und die andere Diaconat. Stelle wieder besethet murde, fucte ihn das Soch - Fürstliche Consi-Rorium Anno 1653, nach Thiersheim

ader auch, wo fie etwas bestien wollen, fich | qu beruffen , welche Stelle er aber wee ciret, und davor im folgendem Rabr die noch viel beschwerliche Pfarrer Sceben bekommen hat , darinnen er 32. Jahr bis an sein Ende gelebet, und nach ausgestandenem Elend & Ottes Wite wie der reichlich genossen. Zwenmal bate te er sich verheprathet, erstlich Anno na Blechschmiedin / Forst = Meisters Tochter von Robren . Dof, mit welcher er sehr verannat gelebt, und acht Kinder gezeuget; das anderemal Anno 1652. mit Jungfer Anna Catharina & annes mannin des Apotheckers in Monche berg einkigen Tochter, die er selbst getaufft batte, und durch sie die verlohre ne Vergnügung wieder erfest, auch 7. Sobne nachemander, nebst zwepen Tochtern zur Welt gebohren , bekome Von welchen 17. Kindern er 79. Rinds. Rinder, auch von diesen noch 7. Ur = Enckelein, und alfo in alten 832 Seelen erlebet, die aus seinen Lenden gekommen waren, gerad so viel Stabe er in der Welt zu leben von Gott die Gnade gehabt, darüber er sich offt herklich erfreuet, zumalen er auch von der ersten Che einen lieben Gobn, Serin Johann Erbard Solgern 13. Jahr zu einem Substituten gehabt, und deffen Bulffe in seinem boben Alter genoffen In seinem Alter bat er wegen hatte. des in seiner Jugend von Krieg und andern Ungemach ausgestandenen Elends viel schmerkliche Zufälle erlitten, auch einsmal über Tisch einen Schlag-Riuk bekommen, der durch die Bewegung und gute Medicamenten wieder gehoben murde.

wurde. Auf feinem Tod Bette batte er die Seinigen nachdencklich gesegnet und ermahnet, und als er von seinem Herin Belcht - Watter lettlich mit dem Rirchen-Geegen eingesegnet wurde, da ibm schon die Sprach verfallen gewes fen , batte er auch etliche Ereus über ihn cemachet / und ihn dagegen gesegnet. Sein seeliges Ende erfolgte den 12. Maji Anno 1686. im 83sten Jahr seis nes Alters, und saften seines heiligen Prediat - Amts, dessen obangeführte Leichen = Vredigt, samt der von Derm Christiano Philippo Seidelio, Damalis gen Cantore ju Lichtenberg gehaltenen Denck und Danck - Rede über das Symbolum Johannis L Ronigs in Enactand: Praduceanous, find in Druct gen Fommen and deffet Symbolum inquest zo, mar gewesen; w. 7

MEUM E US SOLATIUM. Mus communicirten Lebens & Lauff von Beren Georg Liebermann, Paltore in Schwebheim.

61. SOMMER, (M. Christoph) war zu Breglau, den 29. Septembris 1641. gebohren, allwo fein Derz Batter gleiches Namens, Christoph Soms mer / aus Landshut geburtig, gewesener: Afarrer ju Dirichen und Keulens dorff, wegen der gefchriichen Kriegs-Unrube, ab = und ureisend, wohnen mu: ste, auch allda Anno 1645. im 31sten Rabr verstorben, da diefer Gobn zwen Rahr alt gewesen, welcher hernach & Ottes gnadige Borforge recht reichtich genossen , indem er ben seiner Frau Mutter Bruder , Herm Gottfried Springern / einem berühmten Jure-

das Gymnasium Elisabethanum ges bracht wurde, und weil er darinnen mobil proficirte, so konte et Anno 1663. mit desto bessern Nuben die Universität Jena besuchen, muste aber nach drepen Jahren An. 1666. wegen Unpagliche teit fich wieder in Patriam nach Breffe lan wenden, in willens, nach erlangter Genefung das Saal - Athen nochmal au besuchen, aber der Höchste sprate abermal besser vor ihn , daß als er einis ge Vroben im Predigen zu Brefflan boren liesse, und bierauf seinen Heren Tauff - Vathen / Christoph Rrebsens damals Pastorem au Dibs / ben Lands but in seiner Kranckheit besuchte, und eine Zeitlang in Predigen subleviren muste, nach dessen erfolgten Tod noch felbiges Jahr An 1666. ju folcher Pfarz beruffen wurden, darinnen er si Rabe SOtt und seiner Kirche treue Dienste geleistet, und sund ihm darinnen absons derlich wer merckwurdige Stren Alemter angedieben, einestheils, daß er schon Anno 1689. Senior Circuli Lignicenfis secundus, und 1701, primus, und ans derntheils / daß ihm Anno 1708. ohne fein Wissen und Willen von der Lieanis bischen Regierung auf ein ergangenes Kapserliches Decret das Assessorat des Consistorii A. C. aufgetragen, und der selbe durch das gewöhnliche Jurament nebst denen andern Assessoribus darm confirmitet wurde/welches et aber bos ben Alters halber An. 1710. wiederum deprecitet, und erhalten, das er als ein Affestor Consistorii Emeritus declarat ret wurde; daben er in solcher Zeit die sonderbare Snade und Ehre aehabs. Consulto, treulich auferzogen, und in bak, als Anno 1709, die Enangelische Ett 3

Semeinde die Kirchen zund Religions. Arepheit in Landshut erlanget batte, ders felbe nicht nur am 1. Sommage polt Trinitatis die ordentliche Amts - Predict Daselbst verrichten / sondern auch den s. Junii, als der erfte Grund Stein au ibrer neuen Kirche, wir heiligen Drevfaktiakeit geleget worden, die Einwerhunas - Sermon daben bakten muste, an demjenigen Ort, wo seine Groß - Eltern ebedessen auch in der Svangelischen Frenheit gelebet batten. Er hat mit Frau Magdalena, gebohrne Kretschmerin auch soi. Jahr in der Che gelebet, und mit ihr 6. Sohn und 6. Tochter cerenaet, und nebst ihnen co. Kinder/ Kindes - und Enckel - Kinder erlebet, davon dren Sohne in dren Facultaten ibm viel Freude gegeben, nemlich Herz Tobann Seinrich Sommer / Pastor in Dirkdorff; Herr Johann Jacob Sommet / Secretarius ben Dern Baron von Bibra; Hen Johann Caspar Sommer Phil. & Medic. Doctor und Practicus in Eandshut und Modlau. : 3. Söchter sind auch an beliebte Briester Derheprathet worden, Frau Regina Cas tbarina an Herin Teremias Schol men / Pastor 1. in Neustadt, 2.) in Rus tit, 3.) in Dirfdorff; Frau Anna Elisabetha, an Herm David Rieis fcbern, l'aftor in Arnsborff; Frau Uni na Catharina an Hern Siamund Zeinrich Selbstherm / Pastor ju Ros senbach. Seine liebe Che-Frau starb den 7. April am Zubel : Jahr A. 1717. und er folgte ihr den 2. Julii nach am Cag der Deimsuchung Marise, welcher Steed-Zag ihme viel Jahr subor in einem Traum ist angedeutet worden.

welcher als etwas Denckwerdiges von Derm Tead. Rraussen in der berühme ten und permebrten Schlessschen Driester-Quelle ben weitlaufftiger Recensirung dieser Lebens-Geschichte, ans geführet wird, und fürglich darinnen beruhet: Es traumte ibm, als mann er an dem Rest Maria Deimsuchung in seiner Atrche vor dem Altar das gewöhne liche Fest - Evangelium verlesete, und auf die Worte des Lob - Gesangs gekommen, da er noch diese Wort gesack hatte: Und Maria sprach; da ware es in einem Augenblick dick finster um ibn worden, daß er nichts mehr lesen noch sehen konte, sondern sich alteriste und bekummerte, wie er jeso von dem Altar weakommen konne? worauf ein fleiner Strabl aus der Sacristen ges schimmert, der ibm so viel geleuchtets daß er vom Altat dabin babe in die Sas Worauf ex ctisten kommen konnen. erwachet, und seiner Ches Consortin erzehlet, auch sich dessen hernach difters gegen seine Kinder erinnert / und daben desaget : Der Can Maria Geinfile chung werde entweder fein Sterbe Zaa fenn , oder ihm fonst was gar Dencte wurdiges daran begegnen. Als mm Abends vor seinem Todes - Tag, well cher an eben diefem Jest erfolgte, zwen seiner Tochter vor seinem TodeBett stunden, und ihn befraaten: Ob er sich auch seines ehemaligen Traum erinnes re? antwortete er läcklend: Ja wobl und Maria sprach. Worauf er sich get gen die Wand gewendet, und weiter nichts geredet, sondern seine Andacht ges habt. Des folgenden Tags aber ift et um 9. Uhr, da eben dif Evangelium auf

der Cantel verlesen wurde, seelig verschieden. Die Pinterbliebenen haben das geliebte Eltern Grab mit folgenden Epicedio beehret:

Litern/derer Gery und Seel stets im Leben eines war /

Sind nun in ein Grab gelegt/nach dem ausgestandnen Leiden/

Rind | und Rindes-Rind beweinen ibren Code im Jubel Jahr/ Aber sie vergnügen sich bey des Lammes Sochzeit/Freuden.

Kedars Sütten ein /

freudig und vergnüget seyn.

mar Krau Sophia / Hern Josephi Auditores gehabt hat. Adelmannsfelden, Tochter.

auf Bitte ber Stadt Laubach um eis nen frommen und gelehrten Theologum , bon dem Berbog zu Wurtens berg auf geschehenen Borfchlag bes Confiftorii mar gefendet morden, je doch mit der gnadigften Berficherung, 1.) daß ihm allezeit Rucffehr in das Berhogthum im Nothfall vorbehale ten , 2.) feine Kinder jedesmabl por Landes-Rinder erkennet werden, und 3.) alle Landes = Rurfliche Beneficia ju genieffen haben follen , welche Familie vom Rapfer Matthia ebebeffen in den Abel-Stand erhoben, annoch mit Defer bilde dir nicht greude bier in dem Ranferlichen Diplomace verfeben ift. Diefer Johann Spindler befuch. Dann wir konnen nur im Simmel te anfänglich die Schule zu Schwähie fchen Sall, hernach das Gymnalium ju Unspach, und gieng Anno 1625. . 62. SPINDLER, (M. Johan- auf die Universität Lübingen, allmo nes ) Hochgraffich . Eimburgischer er nach gehaltenen unterschiedlichen Dof Drediger und Superintendens gu Disputationen schon im 17. Jahr feines Ober . Sonntheim / mar daselbst, Alters Magilter worden. Anno 1627. als in der Limburgischen Residenz ges führten ihn feine beeben Eltern nach bobren den 15. Nov. Anno 1609. Hailsbronn, und übergaben ibn dem Deffen Batter war Der Chomas Derm Prediger und Professor Bern Spindler / gleichfalls in die 33. Jahr M. Joh. Schnoilshik, zu fernerer Exgemefener Pfarrer und Superintendens colirung der Sebraischen Grrach auf Dafelbft, Der Anno 1634. allda ber- anderthalb Jahr lang, darinnen er berforben, und etliche gedruckte Leichts nach auf der Univerlität Bittenberg Prediaten binterlaffen; die Mutter felbft Collegia Privata gehalten und rie Anno 1630. Krazers, Limburgischen Pfarrers zu kam er mit schonen Testimoniis wieder Sein nach Sauf, und fand feinen lieben Groß , Batter war Den Christoph Batter von groffer Saupt - Blodiakeit Spindler'/ anfange Pfarrer ju Bop- fo übel disponiret, daß er die Cantel pingen , hierauf Superintendens und ju betretten, fich nicht mehr getrauen Pfarrer zu Laubach / im Krainerlans dorffte ; Dabero er von denen samt De, dabin er ben entstandener Berfols lichen regierenden Herren Grafen fos sung ber Evangelischen in Desterreich, gleich zu einem Vicario seines Batters confli

const. cuiret, und in tolgenden Jahr Fe- ten faiviret hatte, ingleichen stärckte Ro Johannis von Heren Conrado ihn SUtt und erhielt ihn zur Weste Beern / Pfarrern zu Dichelbach , Der Beit ba er benen angestectten frane ibn vor 22. Jahren getauffet hatte, den leuten, derer Saufer perspercet Darzu ordiniret wurde ; und als sein waren, zu denen Fenstern hinein mit Natter Anno 1634, mit Codt abgan- Eroft jugesprochen, und mit feinen gen, ift er in folchem Jahr an deffen Amts Berrichtungen gedienet batte; Sonntheim beruffen , auch nach ber der Berischafft , die er ju Grab befelbigen Dicces worden ; welches Umt ten bulbigen mufte, bif endlich bie maltet, daß er ben seiner Derischafft Anno 1692, sein 21mt und Leben nes Waben auch besondern Amts Dyter Ichen Amtes. febr beliebt gewesen, davon auch eine find von Zeiten der Ketormation Luthe ge offentliche Schrifften Zeugnis ge- ri folgende wiffend: :: ben toimen, fonderlich feine Predigten pon den weiffen Chor . Rotten ; 2.) Johannes Minderns , Padiapon Lyb . Schwüren; Magnalia Pacis; Buldene Quangelien Rette und die Anno 1666. in Druck gegangene Limburgische Rirchen - Ordnung ; baim er mar epfferiaft befitte fen, nach denen jammertichen Kriegs-Nahren gute Kirchen . Disciplin eingus führen, und mit Puiff der Obrigkent als len Aeracrnik und Sabbaths - Entheis ligung ju steuern, dannenbero er auch auf der Cankel wenn er in seinen Epfer gerathen, mit den Bug frampffete, und eine heffrige Bemegung machte. Die Drangfalen des 30. jahrigen worden : Kriegs hatte er auch fattiam erfahren, 1.) Ber Johann Müller / welcher und verschiedene lebens-Gefahr aussteben mussen, sonderlich da ihn etlis the Croaten in feiner Superintendur-Wohnung mallaceren wolten, wann er nich nicht aus derselben über die Gare:

Stelle zur Pof - Prædicatur in Ober- er erlebte auch viel Veränderungen in Beit Intpector und Superintendens ders gleiten, und manchem neuen Regens er mit folder Treu und Corafalt vers Reihe auch an ihn gekommen , ba er in groffen Ansehen, und ber der Rache schlöffen im 83. Jahr feines Alters und barfchafft wegen feiner Erudition und biten Jahr feines geführten Briefterlie Deffen Antecellores

(.) Sixtus Marius.

BUS.

3.) Joh. Snoilshik, Carniolanus melcher von Ober-Sonntbeim nach Berrens Alf in Unter - Desterreich gekommen und Evangelischer Bredis ger worden.

4.) Thomas Spindler, von Laubach aus Crain in Unter-Oesterreich ges burtig, Paltor.

f.) M. Johann Spindler, Jubilans, Filius.

Desselben Successores aber sind

erstiich Pfarrer zu Marck Dermsbeim, bernach Caplan zu Marck-Preit, folgends Pfarrer w Com merhaussen, und endlich Hof-l'tes Diger und Superincendens III Sounte

29. Jan. verstorben ist.

2.) Hen Johann Ceinrich Reinbard, wurde von Adelmannshofen au dessen Succession beruffen und les bet annoch allda in Seegen. Aus ertheiker Nachricht von Heren Georg Salomon Ziegler/ Docks ' Graffich - Limburgischen Pastore jul ist Gott for Uns, nichts Mag VVI-Marck Einnersheim.

63. SPLITHUSEN, (Johann) ein Reformirter Beiftlicher, Des Doch-Rurstlichen Unhaltischen Superintendens, Consistorial - Raths, wie auch Hof - und Ober - Predigers ben der Reformirten Stadt . Kirchen gu Cothen, Derm Mathan Gottlieb Splits busen / Watter, so gebohren Anno 1780. und gestorben Anno 1660. hats te zu Maldau vor Berenburg, dars auf ju Badeborn, Reinftadt und Donn über 50. Jahr im Predigt - Amt gestanden, wie Bert Dr. Leporinus in Dem Leben Der Belehrten Teutschen , so von Anfang des Anno 1719. Jahrs Dicfes Zeitliche geseegnet , VII. Theil p. 747. nur mit menigen gedencket Derin Gohns umftandlich allda recenswet bat.

Desterreich ob der Eng, war von Jugend auf wunderbaren Facalitäten und Rubrungen &Ottes unterworffen, bif er aus den Finfterniffen des Pabftthums heraus geriffen, in unterschiedlichen Alemtern berum geführet und endlich im boben Alter als ein Exulant zu

beim worden , An. 1721. aber den 1628. durch den zeitlichen Sodt von allen Stend erloset, und zur himmlis schen Herrlichkeit gebracht worden. Seine Leichen . Predigt hat ihn Herz Michael Jörster von Rurnberg über Rom. VIII. 31. gehalten, und dars aus die Jahr-Zahl seines Tods in dies fen Worten gezeiget:

Der Vns senn.

Dat aber daraus einen bewährten Schild wider alle Widerwärtige teit vorgestellet, darinnen derselbe in der Application von p. 17. bis 20. die Rrafft des Textes bev seinem ganken Lebens . Lauff wohl erfüllet gewiesen , dessen Worte wohl wurdig sind, bies ber gesett zu werden, da er also schreis bet : Denn ob er wohl im Vabstthum gebohren und erzogen, in welchem BOttes Wort und Willen verdunckelt, und beklich verfinstert ist: so war doch GOtt für ihm der ihn munderlich führete, daß er zur Erkannte nis der Warbeit kommen ist. er ist von seiner lieben Mutter nach Abs sterbung seines Batters fleißig zur aber das Leben obgedachten feines Schul gehalten, jum geistlichen Stand gewidmet, und nachmahln in das bes rühmte Closter Aldersbach, im Bapers 64. STÆML, (Michael) gemes land gelegen, Bernharder & Ordens fener Evangelischer Prediger im Lande verschicket worden, allda er nach verflossenem Probation - Jahr in demfels bigen Orden Profess gethan, und gans ker 7. Jahr mit Unverstand ( wie er offtmals felbst bekennet ) sehr hat geenfert , daß er dem Abt felbiges Clos fters fehr lieb worden, welcher als ein gelehrter Dann ein gut Ingenium ber Regenspurg den sten Octobr. Anno ibm verspühret hat. Und also war DDD.

GOrt für ibn / daß ibn ermeldter Abt ! zeitlich zu Officiis promovitte, dadurch er Anleitung bekommen, dem Wort und anadigen Willen GOttes beffer nachzuforschen; denn er bekam das Neue Testament von einem Closter-Musicanten und erlernte den hochtrostlichen Articul von der Gerechtfertiauna eines armen Sunders für Gott, wie er offt erzehlte) aus St. Pauli Spis fieln. Machmahls als er per ordines pontificios ad Diaconatum ist aemenhet morden, hat er aus Befehl des Abts anaefangen zu predigen, bevdes im Closter und auf benachbarten Dorf-Weil aber Gottes heiliges Wort ift wie ein Feuer, welches nicht lang kan verborgen bleiben, wie eben in diesem Handel, Jeremia am 20. und 23. Cap. geschrieben stebet : also bat selbiges auch ben ihm ausaebroden, daß ers (wie man pfleat zu res den) zu Eutherisch gemacht, darüber er, meil er noch darneben die heimlis den Sunden seiner Ordens & Bruder gestraffet, in groffe Gefahr gekommen Aber GOtt war abermahl für ibn / der regierte der Obrigkeit und feines Abts Herk, und Gemuth, daß er seines geleisteten Gelubds gutlich und aanklich, durch ein wohlsverfast dffentlich Teltimonium entlassen more den darinnen diese denckwurdige Mort gestanden, præmissis præmittendis: Interim obnixe omnes bonos orantes, ut præfatum Michaëlem Stempel propter Dona Dei in ipso, fibi de meliori habeant recommendaeum, ne ovis sine pastore percat.

ein Schäflein: Aber SOtt verstunds anderst, und wollte aus ibm einen Dire ten machen, durch welchen viel Schafe lein Christi erhalten worden. Denn ob er wohl nach beschehener Dimission willens gewesen, den Seiftlichen Stand ganglich zu verlassen, und die Hoche berühmte, misliche und fürtreffliche Runft der Buchdruckerey mi lers nen: So hat ihn doch seine liebe Mutter, als die gerne eine geistliche Verson unter ibren Sobnen gehabt, darvon abgemabnet. Darauf er in Mahren, in ein-ander Closter sich bes geben, aber alldort, weil er nur als ein Gaft mar, wegen erkannter War, beit des beiligen Evangelii, welche fich nicht wolte verbergen laffen, nicht lang Ist demnach in verbleiben können. Desterreich ob der Enf gereiset, und durch gute Mittels - Versonen, erstlich jum Diaconat nacher Derking promoviret worden, da er ibm auch seine ers ste Dauß-Frauen, Nahmens Barbas ra, ehelich hat vertrauen lassen. ist nun Gott je mehr und mehr für ihn gewesen, welcher ihme, Herrn Michael seel. vortreffliche Gaben verliehen, daß er bald von hohen Herren Stands-Personen lieb gewonnen, und von dem Wohlgebohrnen Herm, Herm Andrea / Herm von Polls beim / Frenheren, 2c. jum Dof-Pres diger beruffen worden, bev welchem er 4. Jahr lang verblieben. Folgends ist er auf einen besondern Epfer, wel chen er in seinem Amt in præsentia der gesamten löblichen Lands Stande Defterreichs ob der Eng, auf dem Schloff Der Concipile macht allhier aus ihm | Bollheim Dom. X.p. Trinic, ex Evangelio

Moblaebobrnen Berrn , Berrn Dietmarn, Herrn zu Lossensteln ic. Frep. Exilium, und 9. Inhr lang währens berrn, gewesenen gands-Hauptmann, De Clend ist getrieben worden , da et jum Pfarrer und Hof . Prediger in Die Geschwend und Neuhoffen beruf- seiner Pfart, wegen an fich habenden fen worden, welcher Derr, da er die berrlichen Saben und den Eufer des Deren Michaels munmehr feel. gebo. ret, gesagt hat: Einen solchen sofi Prediger wolle er haben / und solte es thin eine gange Gerrschafft Boften. Ben welchen herrn Lands Dauptmann, und nach dessen seel. Ableiben, ber feinen Berren Gohnen, er 12. Jahr lang treulich hat gedies · net. Kried-liebender Mann war, ist er auf eine damabln streitige Pfarr, da immer awischen Obrigteit, als Papisten, und Unterthanen, als Evangelischen, Uneinigkeit mit unterlauffen wollen, mit befonderer Recommendation, von ermelbter Vapistischen Obrigkeit felber beruffen worden, allda er abermahl 4. Jahr zugebracht, bif er endlich von dem Wohlgebohrnen Derin, Derm Belmharden Jörgern / dem Hels tern , Frenberin ic. Derin auf Ereußbach zc. jum Pfarrer auf Magdalenen-Berg, und jum letten in die Grunaur beruffen und gefordert morden. Ben zualem contra Turcas : Solatium de welcher, und nach deffen Absterben, ben seinen herren er in die 33. Jahr nes Eucharisticas de præparatione ad treulich gedienet / und also fein Pres |S. Conam, und mehr andere, die im Digt . 2mt in Die 55. Jahr geführet Gelehrten Lexicon II. p. 1141. benens bat. Hurwahr/55. jahrige Arbeit und Treue ist aller Ebren werth.

Es bat ibn aber das bose Evanges

gelio Luc. 19. etwiesen, von dem nennen auf den XXIII. Dom. Trin. end. lich gebissen, daß er in das betrübte sich dann aus demselben gand und von Stein-Schmerken, und seines boben Alters balben, bat muffen tragen lasfen, und eine zeitlang in Regenspurg aufgehalten, big ibm oben bemeldte Rube an seinem Ende ist angediehen; Ex Communicatione Serin Superintendentens Meisters aus Weickers, beim.

61. STEMANN, (M. Johans Rachmahlen weil er ein sehr nes) ein Hamburgischer Prediger, war daselbst gebohren den 26. Augusti Anno 1602, gieng aus denselbigen Schulen nach Rostock auf die Universität, und absolvirte seine Studia: Dierauf wurde er anfänglich Teutscher Prediger zu Coppenhagen, bernach kam er in seine Batter-Stadt Dams burg, und wurde an der Nicolai-Kirthe Archi - Diaconus; Er ließ auch unterschiedliche Schrifften an das Licht aeben, als: De necessaria Pastorum Electione; und Vindicias pro Electione Ministrorum verbi Domini popularium præ exteris; Armaturam Spiricertitudine salutis æternæ : Meditationet stehen. Endlich ist er benzimlichen Aster den 9. April Anno 1676. im 51. Jahr seines Predigt - Amts, aus der lium, wie es Julius Jonas bat pflegen zu | freitenden in die triumpbirende Kirche Ddd 2 acgan gegangen. Ex Witte M. Blum in Jub. p. 171.

356

66. STEMLER, (Ludovicus) actrefener Pastor zu Knauen in die Inspection Neustadt an der Orl gehöria. war gebohren zu Reinstädt den 10. Dec. Anno 1577, und also em Lands, Mann Heren Dr. Majoris, damablis gen Professoris in Jena, dessen Batter Joh. Gros, Dorff-Richter zu Reinstädt gewesen; dahero ihm dieser Stemser als Corrector bev einem Bis bel-Druck bengestanden, und hernach ein Exemplar davon zu Lohn bekom= men, in welchem er seine tagliche Ere gobung gehabt. Er wurde anfanglich Anno 1608. Cantor ju Neustadt an der Orl, z. Jahr hernach trat er in das Ministerium als Dizconus zu Zies genruct, und wurde Anno 1613. Pfars rer zu Knauen, allwo er endlich Anno 1660, menf. Mart. por Alteration, Die ihm sein Substitut vernrsachte, gestors ben, da er 82. Jahr alt war, und co. Nahr im Predigt - Amt gelebet hatte: dessen Leichen- Bredigt fein Superincendent Herr M. Christian Berlich über Gal. II. 20. gehalten. Seine drenfache Beforderung hat er sich selbst also beschrieben:

Sparta mihi triplex commissa est, dante Jehova,

Quam tamen haud similem sic tibi

Prima coacta fuit, sed grata secunda dabatur,

Tertia, qua fungor, næ! mihi
Mixta datur.

67. STEMLER, (M. Wichael) war Superincendens zu Neuftadt an der Orla, woselbst er auch ben 27. Maji Anno 1628. gebohren worden, da dessen Batter, Deri M. David Steme ler / in die 37. Jahr Diaconus und Archi - Diaconus, auch vielleicht ein Bruder des vorhergebenden gewesen und den 6. Jan. Anno 1659. gestors ben, nachdem er das Glück gehabt, iwer Sohne, als diesen M. Michael Stemlern/ Diaconum, und ben Jim gern Joh. Gremlern / als seinen Sub. Rituten, ju feinen Collegen neben fich zu haben : Die Mutter aber, mar Frau Catharina / Herm M. 70, bann Schuccelii, Superintendentis und Consistorialis ju Arnftadf, Lochter gewesen. In seiner Jugend frequentirte er die Schulen ju Reuftadt, ju Arn. stadt und Gera, und die Universitäs ten ju Jena und Leipzig, allmo er uns ter denen trefflichsten Mannern , Majore, Gerhardo, Himmelio, Hülkmanno, Gejero, Carpzovio, biff in das ste Jahr seine Studia continuirte. Da er hernach zu Drefiden eine Information angenommen und einsmalis um Michaelis Anno 1649. von Stof. ven nach Drefiden beim geritten, bate te ihn auf der Drefidner - Hande ein Straffen . Rauber angesprenget , von dem Pferd geriffen und ibn zu erschiese sen gedrohet, wo er nicht alsobald doct unter freven Dimmel mit einem Evde betheuren wurde, wann er ihn auch anderswo wieder antreffen murde, nicht zu verrathen, welches er auch geleistet, und ist darauf des Pferds und aller Kleidung big aufs Dembo mid Bein

er nun wohl diesen bofen Menschen ju cus, nachhers Pastor ju Saliff in Bischoffswerda wieder gesehen, hat er Stifft Beig, und Beit Anno 1705, Arfeboch, propter Sanctitatem Nominis chi - Diaconus ju Meustadt in Patria: Divini, & præstieum in illud juramen- vier seiner Sochter maren ebenfalls an rum, auch weil, was er verlohren, geistliche Personen verheurathet, als alles zeitlich, und niemand als er dars die alteste, Frau Carbarina Plisabes unter batte leiden muffen, wie er ber- tha an Berin Martin Dreffern nach offtmals zu den Seinigen zu res Diaconus in Neustadt; die andere Den pflegte, mit Abwendung seiner Au- Frau Regina Margaretha an Den gen bon ihm , geschwiegen , und ihn Welt - berühmten Theologum Herm ber Gerechtigkeit Gottes überlassen. D. Christoph Sontagen/SS. Th. Pro-Bald darauf hatte er die Gnade von fessorem und des Ministerii Antistitem Got, daß er ohne einiges Anhalten in Altdorff; die 3. Fran Maria Elle oder Bermuthen , Anno 1650. jum sabetha an Herm Christoph Sa-Diaconae in sein Batterland beruffen, muel Aufdienern / Pfarrer zu Kenund seines Derin Watters Collega, na; und 4. Frau Unna Christina, an Anno 1619, Archi - Diaconus und Defe Derin Theodor. Actermann / Paftor felben Successor, ja endlich Anno in der Stadt Auma; von den zwen

Krau Busabeth Germannin: Stadt- Hetin Johann Christoph Breuning, Michters Cochter allda, von Anno Steuer-Einnehmern allda verheurather 1612. m. Febr. biß 1702. m. Dec.und worden. also über 50. Jahr mit vieler Veranugung geführet, hat ihm GOtt 14. lebendige Kinder gegeben, davon 3. und von ihm annoch ausgestattet wors Anno 1657. bif 1684. mit feinem Ens Die Sohne sind allesamt in Den Driefter . Stand und unter feine nem Schwester Sohn, Beren M. Inspection gekommen, nebmlich der als teste, Derz M. Michael Steinler/ Paltor in Ziegenruck, und ber Superinzendur Adjunctus; ber andere Her? M. David Stemler / Pastor in Co. piesch, und z. Herr M. Johann Christoph Stemler / anfanglich dies | Mu Zurig. Mein Machtinfter Sore ses seines Berin Batters am Paltorat get / den 27. Dec. Anno 1702. Die

Bein-Rleidern beraubet worden. Ob von Anno 1700. bif 1702. Substitu-1667. Paftor und Superintendens tours übrigen ift Frau Anna Justina / an Heren Johann Rothen / Stabes In feinem Che-Stand, Den er mit Burgermeiftern , und Die andere an

Merckwurdig ist von ihm, daß er luccessive mit seinem Batter ab Anno Sohn und 6. Bochter lebend geblieben 1650. Diß 1659, mit feinem Bruder ab dam von Anno 1685. biß 94. mit seis Ishann David Sebenstreit / nath M. Dreffern Diacono, ( Der ihm queb aus seinem erwehlten Leichen . Leit Psal. XL. 18. woraus er sein Symbolum hatte ; Messias Mea Salus : DDD 2 Zelo Leichen - Vrediat gehalten, ) von An. 1694. bif 1702. und endlich mit seis nem jungsten Sohn, als seinem Sub-- stituto, in Collegio Ministeriale per.

anuat gelebet.

Micht weniger ist denckwürdig, daß er seinen beeden jungern Brudern, so unter seiner Inspection gestanden, als dem Archi - Diacono Johann Steme sern, Anno 1684. über Psal. LXXII. 7. 8. und Anno 1700. dem Pastori in Rimris David Stemlern über Esa. LIV. 7. 8. die Leichen-Aredigt gehals ten, und in Prælog. die Worte Gen. -XXIX. 26. beweglich auf sich appliciret: ingleichen bat er folche gethan seis ner leiblichen Schwester, Frau Anna Elisabetha Dermannin , gewesenen : Amtmannin zu Arnshauget, über PC XXVI. 1. aleichwie auch vorhero dero EhesDerin, seinem Schwager über Esa. XXXV. 10. und endlich seinem Endam und Collegæ M. Dreßern Anno 1694. über Prov. XX. 22. mit mas vor Wehemuth, ift leicht zu gedencken! Dahingegen hat er auch die Bergnügung gehabt, daß er Anno -1694. sein Kinds - Kind aus Drekeris Scher Ste Jungfer Ursulam Elisabeth mit dem Paltore in Dreba, unter seis ner Inspection, Herm David Leus thiern copuliret und die Hochzeits Vrediat gehalten; ingleichen daß er seiner Sohne und 4. Schwieger Sob ne Prob-Predigten angehöret, und sie, darunter auch Derin Dr. Sonntag / damabligen Pfarrer zu Oppurg, nach Landes-Gervohnheit solenniter investiret und præsentiret bat.

و الله الله

Anno 1691. einen Turcken getauffet, melchen ein Serr von Stein / so unter Herin Marggraf CHRISTIAN ERNST zu Bavreuth, Hochseel. Ans denckens, als Major gedienet, von Ofen gefangen mitgebracht: aber auch 2. mahl von Officiren, denen er in ih. ten Sunden widerstanden, grosse &ebens-Gefahr erlitten, davon ihn einer unfehlbar in seinen Garten erschossen batte, wann ibn &Ott nicht, wie von Seremia Cap. XXXVI. 26. stebet, batte verborgen gehalten. So ist auch seine Dicces Die 40. Priester in sich bat, zu seiner Zelt biß auf 4. gank aus. gestorben / denen er, und an manchen Ort moeven bist dreven die Leichen-Predigten gehalten. Endlich ist er anch selbst zu seinen Nattern versamme let worden, den 22. Dec. Anno 1702. da er nicht langer als 14. Tag kranck gelegen, und batte seine GrabsStatte betogen, die er 24. Jahr vor feinem Ende sich hatte bereiten lassen, nachdem er fein Alter auf 74. Jahr, fein Ministerium auf 53. und die Superintendur auf 35. Jahr gebracht hatte; darauf ihm seine She e Liebste den 10. Nov. Anno 1705. ins Grab nachges folget. Dessen Successor ist worden, der portreffliche Theologus, Herr M. Christoph Heinsus, aus Naumbura geburtia. Welcher nach absolvirten bielichrigen Academischen Studiis ju Wittenberg, Dorpt in Lieffland, Up. fal in Schweden, konden in Schonen, Coppenbagen in Sannemarck, Kiel und andern Teutschen Universi-So hat er taten, anfanglich unterster Dof Dres auch unter andern Ministerial - Ballen | diger und Sub - Diaconus ju Bells wor-

mp

den und von dannen Anno 1703. jul dieser Superincendur beruffen worden. allmo er annoch in grosser Authorität und vielen Seegen lebet.

Augustus) der berühmte große Theologus und General - Superintendens, dannen Anno 1658. nach Wittenberg Rudirte, doch aber auf seiner Eltern und Groß. Eltern Anhalten sich noch er Anno 1660. Magilter morden, auch sich bereits Opponendo, Præsidendo and Docendo eine zeitlang mit Ruhm boren lassen, gieng er An. 1663. nach Leinzig, allwo eben dergleichen gesches ben, dadurch er aber erlanget, daßer Anno 1670, von dort aus zu dem vetlediaten Directorat nach Coburg beruf: fen und von Heren D. seldio inveltiret worden, durch dessen Fleiß das ohe nehin berühmte Gymnasium in groffes folgenden Jahr zu Leipzig in Licentiarum und 1674. in Theologiz Docto-

lestere Disputation occasione Controversiæ Strykianæ wieder ist aufgeleget worden: So ist er auch nach Deren M. Schlegels Todt Anno 1688. Ge-68. STEMPEL, (Dr. Johann neral - Superintendens morben, moran er sich Dn. XII. p. Trin. durch Herre M. Cattenbach / Superintendentens zu Consistorialis, Scholarcha und Theolo- Meinungen hatte ordiniren lassen; mel riz Professor zu Coburg, gebohren zu ches Amt er gleichfalls mit bochster-Annaberg, einer Mutter . Stadt vie- Sorgfalt verseben, bif er den 25. ler gelehrten Manner, den 19. Dec. Maji Anno 1716. auf seiner Cankelfo Anno 1639. allwo deffen Batter Dert feht mit Schwachheit überfallen murs M. Michael Stempel Archi - Diaco- de, daß man ihn von dannen nach: nus, die Mutter aber Frau Sophia! Pauf bringen, und was er noch ju aebohrne Soffitetterin gewesen war ; thun vermogte, ju Sauf verrichten welcher aus der Schola patria in die lassen muste, big er endlich den 28. Kursten-Schul ju Deissen, und von Jan. Anno 1719. Abends zwischen 10. und it. Uhr in dem Derin entschlafe aekommen, allwo er anfanglich Jura fen, da er kurk vorbero seine Abendo Mahlzeit noch am Tisch genossen, und bep seiner gewöhnlichen Abend - Anauf die Theologie applicirte; und als Dacht noch 3. Lieder mit heller Stime me abgestingen hatte, nachdem er sein Leben auf 79. Jahr, feine Ehren-Aem ter aber in Coburg auf 49. Jahr ges bracht, und also sein Jubel & Jahr awar erreichet, aber nicht überlebet batte. Werheurathet ist er gewesen mit Frau Maria Elisabetha gebohrnen Cremerin, welche ihn durch wohle gerathene Kinder fo sie zur Welt gebracht, glucklich gemachet, die in dem Leben der Anno 1719. gestorbenen Aufnehmen gekommen ; worauf er in Gelehrten Teurschen p. 469. benens net steben, allivo auch dessen viele Schrifften und Disputationes, gleiche rem promoviret, da er ienesmabl de mie in Derin Thoma aufaegangenen Benevolentia Dei universali, ex Rom. Licht am Abend. à p. 423. big 4261 II. 4. diffmahl aber de Sabbatho Chri- langeführetzu finden. Und weiler schon Kimorum, disputiret hatte, welche Anno 1710, vor tobt ist gusgegeben,

und als im Gelehrten - Lexico das [ mahls unter die Verstorbenen gerechs met worden, so hat ihm der beruhmte [6.] M. Johannes Dinckel/m. d. 24. Sperz D. Leporin im erst angeführten Leben ber Gelehrten Teutschen pag. 474. Dieses sinnreiche Monument geses en:

Steh' Fama. sage nun die rechte Warbeit an /

Ist auch Stempelius nunmehr gewiß gestorben !

Duschwörst ich stage dich / ob ich dir traven kan?

Du hast das erste mahl den Glaus ben selbst verdorben:

Und fiche ifts nicht fo : auch diß: mahl teuschest du /

Du felbst hast seinen Ruhm dem Todre långst entrissen /

Dort aber kan der Geist von teis nem Sterben wissen; Drum andre deine Post/sprich nur: Eriftzur Rub.

Es sind aber die samtliche Superintendenten zu Coburg nach Anzeige bes aufgegangenen Lichts am Abend Derin Rectoris Thoma, nachfolgende gewesen:

- 1.) M. Balthasar During / oder Chu ring, der erste Evangelische Paltor
- 2.) Martinus Algauer, der schon An. 1491. Probst in Coburg, aber An. 1525. Prediger allda worden ist.

3.) M. Johann Langer von Bolckenbeim.

A.) D. Maximilianus Morlinus, mort. d, 20. April 1584.

5.) D. Simon Musaus, oder fonst Meufel.

Dec. 1601.

7.) Meldior Bischoff, starb den 19. Dec. 1614.

8.) D. Johannes Gerhard/ kam An. 1616; auf Jena.

9.) D. Saspar Sinct / sep. d. 25. An. 1631.

10.) D. Nicolaus Hugo, starb auch nach 2. Jahren den 26. Jul. Anno 1634.

11.) D. Andreas Reslet / starb den 15. Maji 1643. von einem auf der Cankel überkommenen Schlag-Kluß.

12.) D. Tobias Seyfart / m. d. 10. April 1664.

13.) D. Johann Christoph Seld/m. d. 14. Sept. 1676.

14.) D. Wilhelm Verpoorten, m. d. 12. Martii 1686.

15.) M. Johann Christian Schlegel! dessen oben schon gedacht worden, starb von einem Schlag-Fluß auf eis ner KirchensVisitation den 12. Oct. An. 1699.

16.) D. Johann Augultus Stempel/ von welchen allen in obangezogenen Richt am Abend / viel Particularia, Fata und Scripta derselben recensiret steben. Diesem ift nachge

folget:

17.) Derr Johann Gerhard Mew schen / der Dochfürstlichen Deres schafften zu Coburg und Epsenach Consistorial - und Kirchen . Rath, des Kürstenthums Coburg Superinsendens Generalis. Paltor Primarius, Scholarcha. Theologiæ PP. Prim. und der Koniglich - Preukischen Societät der Wissenschafften Mit-Glied/ melden die Gute GOttes viele Jahre in vollen Scegen erbalten wolle.

69. STERNBECK, (Daulus) gewesener Superincendens zu Saalfeld / ist in die 53. Jahr im Ministerio gewesen, wie aus der Saalfeldischen Bibel, derer Præfacion er gemachet bat, zu ersehen, und Anno 1718. ges Rorben, von welchen aber weiter keine

Radricht zu baben gewesen.

70. STOCK, (M. Wernerus) gemesener Superintendens zu Barby und Mühlingen, war gebobren den 10. Oct. Anno 1587. studirte in Zena, und wurde anfänglich Anno 1611. Diaconus zu Aachen, und in eben dies fen Jahr, noch dergleichen in der Dome Kirche zu Magdeburg; hierauf Anno 1627. Hoch Graflicher Hof - Prediger zu Barby, und endlich Superincendens zu Müblingen, allmo er Anno 1648. im 81. Jahr feines Alters ge-Rorben, als er 57. Jahr im Ministerio gelebet hatte. M. Blum in Jub. pag. 172. Gelehrten . Lexicon II. p. 1156.

71. STOCKFISCH, (Daniel) oder Salpius, gewesener Paltor m Gernberg und Senior des Ministerii der Lindosschen Dicces, in der Marck! Brandenburg, starb den 10. Septemb. Anno 1709. im 57. Jahr feines gefåbrten Prediat - Amts; von dessen

nus zu Wittstock, seinem leiblichen Watter die Leichen-Predlat über Dan. XII. 13. der andere Sohn aber, Derz Johannes Stockfisch / so sich auch Salpius genennet hat, und damabliger Rector in Burg gewesen, die Parentation gehalten, und denen Leichens Begleitern die Danckfagung gerban hat. D. Gog in der Ebrist-Vriesterk

Jubel-Freude p. 25. sca.

72. STOCKMANN, (Erneftus) Dochfürstlich Sachsen-Epsenachischer Superintendens und Pastor ju Allitadt, und des Ober-Conlistorii Assessor, ist den 12. Jul. Anno 1709 im 76. Sahr feines Alters und sr. feines Ministeris von dem Durchlauchtigsten Derkog Ernst Wilhelm zu Waymar, duch mit der Kirchen - Raths - Wurde begnadiget worden, wie die Worte des Yochfürstlichen Decreti gelaut: Wes gen seiner bey der Wvangelischen Rirche viele Jahre erwiesenen Treue / wie aus einem Graculations-Carmine der Agent von Lauk aue. Fonct, III. Depeche XI. pag. 972. bes richtet. Er war ein guter Poët und schrieb eine Poëtische SchrifftsLust, oder 100. geistliche Madrigalien; Lob des Lands Lebens; Lob des Stadts Lebens. Gelchrten-Lexicon II. pag. Deffen Bert Gohn, M. 1186. Paulus Stockmann, P. L. C. des Amts Bever - Naumbura Pastor und der Inspection Tenstedt Adjunctus, die furte Erläuterung des Epds und Mein-Ends cod. Anno 1709, heraus acaes Beerdigung denckwurdig ift, daß defe ben, und folche seinem Derrn Batter sen altester Sohn, Herr Daniel nebst Herrn Ernest i Inspectorizu Tene Stockfisch gewesener Archi-Diaco- feedt und Deren Dr. Gunchern m

Leipzig dedicirt, sonst aber auch den Elucidarium Hæresium, nee non Elucidarium Deorum Dearumque Genti-

Kum aeschrieben bat.

73. STOLBERG, (Johannes) Chur-Sachsischer Pfarrer zu Gautsch und Jobiater / in die Inspection Leips zia gehörig, mar gebohren zu Mitmenda, den 19. Marcii Anno 1591. und murde zu erst Anno 1617. Diaconus m Rothau/ hierauf Anno 1626. Paftor m obgedachten Gausch / auch endlich der Dicces Leipzig Senior und Præfectus des Wittwen-Kastens, allda er auch den 23. Maji Anno 1667. in feinem 2mts = Jubel = Jahr gestorben. M Blum in Jubil. p. 172, seq. mos Kelbst dermablen Derr M. Sigmund Heinlius das Pfart - Amt verwal-

74. STOLTZ, (M. Johann Sigmund) mar Pastor Senior in Rranckenberg ben Dreftden, und An. -1722. im 82. Jahr seines Alters verftorben, nachdem er 54. Jahr im Ministerio gelebet hatte; dem er war anfange Rector der Schule zu Virna, bernach wurde er Paltor und Adjun-Aus zu Frauenstein, und endlich Pastor m Franckenberg. Deffen Ber: Sohn Dr. Johann Gottlob Stoly / ist Kurftich Sachsen-Eysenachischer Kirben-Rath, General - Superintendens des Marggrafthums Nieder-Laufnis, Des Eubenischen Dber . Consiltorii Afkeffor und Paltor Primarius in Luben. Vid Iccanders Seistliches Ministerium in Chur: Sachsen p. 430. & Supplem.

dorff zur Succession. beruffen , hince gen M. Stolkens Substitutus, Der M. Gottlieb Ligler, nach Hockens

dorff promoviret worden.

75. STORCH, ( Laurentius ) Ober-Laufnisischer Pfarrer zu Spis-Cunnersdorff, mar gebohren zu Gors lig den 6. Febr. Anno 1628, wurde zu obgedachter Pfarr den 19. Nov. Anno 1652. beruffen, welcher er auch bifin das 56. Jahr vorgestanden, als er den 13. Maji Anno 1708, allda verstorben, dessen Leichen-Predigt, Herr Johann Christoph Lehmann / Pfarrer in Havnewalde gehalten, wie Herr M. Posselt, in dem Haufdorffischen Leis then . Carmine Numero s. angeführ ret.

76. STRAUCH, (D. Ægidius) Chur-Sachsischer Superintendens, und des Ober-Consistorii Assessor in Dress den, welcher mit D. Aeg. Strauchio, dem berühmten Theologo zu Dankig, nicht zu confundiren ist, war in Wite tenberg gebobren den 23. Junii Anno 1583. Absolvirte daselbst seine Studia und wurde anfangs Superintendens 18 Oschan / darnach zu Deliesch / als dann zu Merseburg / big er endlich zu obgemeldten Funktionen in Dress den gelanget, allwo er auch den 22. Jan. Anno 1657. im 74. Jahr feines -Alters verstorben, von welchen das Belehrten : Lexicon, 1 r. Gog in Theol. Semil und Rnauth in Chrens vollen Alter bezeugen, daß er 57. Jahr seine Aemter verwaltet habe, welches aber nicht wohl senn kan, Dahin Berz M. Valentin weiln er schon im 17ten Jahr dam mus Rrausolde von der Pfant Dockens, ste gelanget sent doch kan er wohl Doct

iber 10. Jahr dieselben verwaltet has ben. Darneben meldet das Gelehrs tensLexicon daß er mit einer Urs Ens ckelin, des berühmten Mahlers, Lucæ Cranachs, auch ein halbes Seculum im Shestand gelebt, und von derselben so. Rinder und Kindes-Kinder erlebet, Herr Knauth aber setzet, 12. leibliche Rinder, 50. Kinds & Kinder und 37. Kinds - Kinds - Kinder, in allen 99. Machkommlinge zu ungemeinen Erem-Bon seinen Schrifften sind pel. Physica Specialis, II. Centuriæ, illu-Arium Quælt. Ethicar. Predigten von bem Reformations - Wercf Eutheri; Refutation L. Salmuths im Gelebrten Lexicon benennet.

77. STREBEL, (M. Johann) gewesener Hochfürstlich Anspachischer Mfarrer zu Trinsbach und Lobenhaus sen; derselbe war gebohren den 14. fun. Anno 1630. zu Kirchberg in der Brunst, ber Leutershausen / allmo der dikmahlige Dochfürstlich - Ansvachische Decanus, Den M. Jacob Christoph Roth / in vielen Seegen lebet, welcher oben p. 23. ben Herm Caspar Becken unrecht benennet stes bet; dessen Batter Herr Achatius Strebel allda Pfarrer gewesen. Nache dem er 5. Jahr zu Wittenberg studiret hatte, erhielte er den 28. April. An. 1658. Die Magister - 2Burde und noch in selbigen Jahr den 4. Decembr. die Vocation und Præsentation auf obbes meldte Pfarr Trinsbach, worauf er von Herin Georg Wolffgang Wens ner/damabligen Decano zu Crailse Beim, F. Thomæ eingesethet worden : allwo er auch unverandert an dem 1 1557, wurde er als erster General Su-

Weinberg des Derrn 56. Jahr lang getreulich gearbeitet batte, bik er den 25. Maji Anno 1715. seines Alters 85. Jahr und 3. Wochen, seines Ministerii 56. Jahr und 5 Monath, seis nes Seniorats im 33. Jahr feel. verstorben, dessen Leichen Dredigt were Decanus Spengler zu Ergilsbeim über Gal. II. 20. gehalten. Diese Strebs lische Familia stammet von dem alten Strebel aus Marck-Bergel her , von melden Herr Johann Strebel aes mesener Verwalter des Closters Frauenthal, deßgleichen seine vier Bruder Michael, Leonbard / Georg und Claus den 29. Maji Anno 1574. mit einem Kapserlichen Wappen - Brief sind begnadiget worden. Ex Communicatione Domini Generi & Successoris Foh. Frid. Luberti.

78. STREITBERGER, (D. 70hannes) der erste Evangelische General - Superintendens zu Eulmbach, war gebohren in der Stadt Hof den sten Nov Anno 1517. daran gleich nach feiner Geburt der theure Ruft . Zeug Lutherus das hochwichtige Reformations - Werck mit GOtt vorgenoms men, welcher hernach die ersten Evan= gelischen Doctores zu Wittenberg selbst gehoret, und Anno 1543. zu einen Priester von herrn Nicolao Amsdorff ordiniret, aber Anno 1548. aus Praunschweig in sein Vatterland als erster Rector und Gymnasiarcha, pher Inspector des neusaufgerichteten Gymnalii Albertini nach Sof beruffen und hierauf Anno 1552. Pastor und Superintendens allda worden ist. Ett 2 perinperintendens zu Eulmbach und Przsident des Joch » Fürstlichen Consistozil daselbst verordnet, allwo er auch bis
an sein Ende verblieben, welches den
zo. Aprilis Anno 1602. erfolget, nachs
dem er 79. Jahr im Lehr » und Predigts
Umt zugebracht, und viel gute Berords
nungen in denen Evangelisch » Eulmbas
chischen Kirchen gestisstet hatte. M.
Blum in Jubil. pag. 173. recensiret
denselben aus D. Freheri Theatro, und
serupulitet an einem Disticho, so das
selbst von ihm angesühret stehet:

Argyroe, Brunsuiga, Amberga, Borusia Mystam, Me voluere suum, sed patria una

tenet.

Es ist aber wohl zu vermuthen, daß er an mehr Orten im Dienste GOttes muß gestanden senn, indem er auch das mals, als dessen Sohn, Aurelius Streitberger, nachmaliger Superintendens ju Sof, gebohren wurde, Prediger in Naumburg gewesen, wie das Gelehrten . Lexic. anführet. Desselben Oratio Inauguralis, die er ben seinem Antritt ben 18. Martii 1548. im Gymnasio zu. Dof gehalten , ist am andern Reformations = Jubilzo Anno 1617. ans Licht gegeben, und sind darinnen alle Inspectores, Rectores und Præceptores in demselbigen Gymnalio von A. 1548 an bis 1617. recensiret worden In diefer loblichen Superintendur Culmbach sind nach der heilfamen Reformas tion des feeligen Lutheri bis auf diefe Bett folgende Superintendenten ju gebe ten, als:

1.) Johann Æck / ward ankänglich l

Rector zu Culmbach 1:18. hernach Pfarret , Verweser 1524. endlich Pattor 1526. gestorben 1554. zu Cos burg.

2.) Georg Thiel, von Joachims-Phal, ward Superintendens 1555. gestore

ben 1576.

3.) M. Vicolaus Grammann/von Helmbrechts, ward Superintendens 1577. gestorben 1601. 4.) M. Johann Codomann/ von

4.) M. Johann Codomann / von Schauenstein , Anno 1602. geftor-

ben 1616.

5.) M. Marthaus Chytreus, alias Hafner von Bapreuth, An. 1617. gestorbenzis;2.

6.) M. Daniel Lang / von Culmbach,

An. 1634. gestorben 1642.

7.) D. Christophorus Althofer / zus gleich General-Superintendens An. 1644. gestorben 1660.

8.) Wolffgang Erhardi, von Monchs berg, An. 1662. gestorben 1681.

- 9.) Foh. Laurent. Frobenius, pon Culmbad, An. 1682. gestorben eod. anno.
- 10.) M. Ludovicus Liebhard / von Saalburg, A. 1683. gestorben 1685.
- 11.) M. Johannes Christophorus Laurus, von Berg, An. 1685. gestors ben 1695.
- 12.) M. Johann Schard, von Helms brechts, An. 1695. gestorben 1727. den 14. Martii.
- 13.) M. Johann Georg Dieterich, von Schauenstein, bisheriger Consistorial - Rath und Pof: Prediger, wie auch Philosophiz Profess, Publ, in Illustri Collegio Christian - Ernestino

stino m Barrenth, rite vocitet den 28. Martii 1727.

Die übrigen annoch lebend Geistlis che zu Culmbach sind:

1.) Johann Alexander Will / Archi-Diaconus und benior.

2.) Matthias Geinrich Otto / Syn-Diaconus und Camerarius.

3.) Johann Rect, Sub-Diaconus und Schloß - Prediger.

In der Lateinischen Schule dociren folgende:

1.) Conrad Erdmann Wirth, Re-

2.) Andreas Peter Riphing / Con-Rector.

3.) Nicolaus Pancratius Chubel/ Cantor und Collega Tertius.

4.) Johann Georg Weiß / Collega Quartus.

79. STRIEBEL, (M. Mauritius) Chur - Sachfischer Pastor ju Prignis ben Drefiden, mar des seel. M. Jos bann Rnauthen / obbeschriebenen lubilai Antecessor im Pastorat zu Rose mein, wurde folgends Prediger an der Chur : Fürstlichen Lehns , Kirche zu Freyberg / und letlich Pfarrer zu Driegnis, allwo et Anno 1707. im Bosten Jahr seines Alters verstorben, und von Rnauthen im Ehren-vollen Alter unte die lubilæos gesette worden, ohnerachtet er nur 48. Jahr im Mini-Aerio, und also obne Zweiffel auch eis nige Jahr in Schul Diensten gewesen ist.

80. STROBEL (Johann Frides rich) ein Doch Graflicher Wolffen, steinischer Superinsendens, auch beeber

Doch - Graffichen Derrschafften zu Obern Sulgburg und Dirbaum Beicht Batter, welcher in die 55. Jahr Evangelischer Prediger in allen Doch- Graflichen Kirchen und Gemeinden zulest aber Pfarrer zu Obern-Sulzburg gewesen, und Anno 1713. den 1 1. Novembris 77. Jahr alt, mit Tod abs gegangen, wird vom heren Wezel in seiner Lieder & Sistori Part. III. p. 275. wegen einiger schönen Eleder recensiret, die er verfertiget, und in den Graflichs Schönbergischen Gesang-Buch zu fins

Den find.

81. SUPFF, (M. Joh. Georg) Doch & Kurstlich : Unsvachischer Pastor Emeritus zu Schmalfelden, derfelbe bat dieses ir: dische Jammerthal erblicket am 25. Januarii Anno 1640. zu Feuerthal, in der Schweiß, Zurcher Gebiets, defo sen Watter, Georg Supf ein Schreis ner und Kunstler allda gewesen. Nach seiner leiblichen Geburt wurde er nach dafiger Landes-Gewonheit erst am 8ten Sag zur Sauff und geistlichen Wieder geburt befordert, und weil sein Batter von Franckfurt geburtig, Evangelischen Religion war, so wolte ibm nicht anstes ben, langer mehr unter den Reformirs ten zu leben, und hielt er vor eine abttliche Schickung, daß er von des Durche lauchtigsten Derin Land - Grafen von Dessen & Bukbach, damaligen Mathematico, ju einem Dof : Schreiner begehret worden / dahin er sich auch alse dann begeben, hat aber auf der Reise das Unglück gehabt / daß das Schiff, worauf er mit denen Seinigen gewes sen, Schaden genommen, und ansiena m sincken, also daß er kannt so viel Ges

Eff 3 legens

legenheit hatte, dieses Kind, Johann Georgen / mit einem Aermlein an das Ufer au schleudern, und vom Tod zu erretten: worauf er alucklich nach Busbach angelanget, allwo auch die Mutter, fo aus Zurch gebürtig, Evangelisch worden ist. Als er nun allda die Schulen und die Universität Giessen 9. Jahr lang frequentitet, auch unterschiedlichs mal disputiret und peroritet hatte, kam er als informator zu den Herm Baron pon Hunnenstein, nach Merrheim, und nach ameren Sahren in eben dieser Qualität zu dem Heren Grafen von Leiningen Westerburg, allwo er 4. Jahr lang wesenen Pfarrer ju Wiefenbach, abaes fich aufgehalten. feine Freunde zu besuchen, eine Reise jahrlich Quantum zu seiner Suttentanach Creilsheim in Francken gethan tion vorbehalten, worauf er fich nach batte, und ihn allda ungefehr Derr Ul Ansvach zu feinen Kindern in die Bervfle rich pon Crellsbeim, predigen horete, aung begeben, um sich besto ungebinder. hat er ihn zu der vacanten Pfarz Küge ter zu seinem instehenden Ende vorzubes Land beruffen, und ju Rotenburg ob der reiten. In feinem Umt hat er fich tren Pauber nach vorbergegangenem Fxa- und eiferig, und im Studiren fletsig, mine ordiniren lassen, allwo er fich bis an sein Ende bewiesen, aber auch auch mit des ehemaligen Spital-Pfar- viel Verfolgung und Trübsal ausstehen rers, Derin Johann Georg Hart- mussen, die ihn doch Gott alle mohl manns, P. L. C. binterlassenen Jungfer bat überwinden belffen. 2Bie er bann Cochter, Anna Maria in eine Christs auch ein eiferiger Beter gewesen , und liche Deurath eingelassen, und ist den alle Morgen und Abend iedesmal ben 1 3. Januarii 1672. von Derm D. Jos einer halben Stund auf den Knien fein Dann Ludwig Sarmann / hochver- Bebet verrichtet, alfo daß die Bretter Dienten Superintendenten , als der in seiner Studier . Stude an dem Ort, Braut Beren Brudern copuliret wore wo er auf den Knien zu liegen gepflogen, Den, mit welcher er fast in die 50. Jahr gant durchgewetet worden sind. eine veranuate und gesegnete Che besche was Vertrauen zu Gott er sein Gebet fen , und durch Gottes Seegen II. verrichtet, ift unter andern auch aus dem Kuider erzeuget, pon welchen drev wie zu erschen, was er bereits Anno 1072. der zeitlich gestorben, von denen übris in sein Manual unter die Acta seines Les gen aber hatte er 3 . Enctet, und zwen bens gefchriebe. 3 b babe gar offe ben

famt vor seinem Ende noch wohl verforat gesehen. Im Jahr 1677. ift et durch gottliche Providenz in Doche Fürstliche Brandenburg - Ansvachische Kirchen . Dienste gekommen , und m eis nem Caplan nach Merckendorff und Pfarrer zu Dirschlach beruffen morden: ferner Anno 1680. nach Derin Berate beim, und endlich Anno 1688. nach Schmalfelden, an welchem Ort er auch so lang verblieben / bis et Anno 1722. megen hohen Alters und Gebrechtiche keit halber seine Pfarz seinem Successori, Her:n Johann Schummen ges Als er Anno 1671. tretten, und sich von den Sinkunften ein :... Encien erlebet, indem er sie alles lieben Bott bey gefunden und que

ten Tagen gebetten / er mögte mich | doch von dieser Welt zu der Zeit wegnehmen / da Er mich am bes sten bereit finde: welche Bitte ich auch gewißlich glaub und weiß, daß sie mir der gnadige BOtt nach feinen theuren Derheissungen nicht abschlagen wird, als der ja gerne thur, was die Gottesfürchtige begehe ren und höret ihr Schregen und bilfft ibnen / nach dem 145. Dsalm auch niemand begehrt zu verfürs sen! dann er bat uns nicht gesent 3um Jorn : sondern , die Geeligkeit zu besigen / durch unsern 台里rm Welche Bitte ICsum Christum. ibm auch nicht hat fehlgeschlagen, ins dem er ein hobes Alter erreichet, Wehor und Verstand bis an sein Ende behalten, und obnaeachtet seines vielen Studirens, da er fast immer über denen 2011chern gelegen, ein so gut Gesicht auch in dem hochsten Alter gehabt, daß er den reinsten Druck ohne Brillen geles fen. Geine lette Zeit hat er mehlauter Beten zuges rentheils mit bracht, und ein sansstes Ende unter vielen gottfeligen Reden genommen, so ges Icheben Felto Matthzi den 21. Septembris 1721. deffen Leichen : Predigt Ihro Doch - Würden und Magnificenz Herr D. Johann Wilhelm von der Lith, hochverdienter Stadt - Vfarrer und Confistorial - Rath zu Anspach, mit ardsten Rubm aebalten bat. Ex communicatione Curriculi vitz, per Filium Dominum Joh. Frider, Supflyum, Pa-Rorem in Waltheim.

82. SU FORIUS, (Michael) ges mesener Superintendens in Eisenberg,

wird von Hern D. Friderich Ernst Rettnern in dem Hern Jubilzo Meinnecke gehaltenen Leich Predigt p. 11. in dem beygesügten Jubel Priesters Catalogo aus Jacob Crellen Jub. Conjug. p. 30. angeführet, daß er nach funstzigiahrigem Shestand ein solennes Danck-Fest habe anstellen wollen; aber durch frühzeitiges Absterben eines lieben Sohns daran sen verhindert worden; daraus zu schliessen, daß er das Jubels Jahr seiner Shren und als des Shestandes überlebet habe.

## Т.

t. TANTZ, (Plias) ein wohlvers dienter Superintendens zu Lobenstein, war vorherd Archi-Diaconus allda ges wesen, und hatte durch Gottes Gnade schon Anno 1710. sein Jubilzum Ministeriale erreichet/ auch dasselbe mit einem offentlichen Dancks und Dencks Mahl celebriret, worauf et An. 1713 Herm Christian Rörbern als Adjunctum bekommen, und ist An. 1716. in dem Hern verstorben, da er 56. Jahr in Ministerio erreichet hatte. Hern D. Cypriani Hilar Evangel. p. 956.

2. TECKLENBURG, M. Johannes,) war aus Berhoven, aus dem
Bremischen, ben Bremervorda gebürstig, und nach absolvirten Studien ans
sänglich Pfarrer zu Grünenteich, hers
nach Pastor zu Buhslieten worden, alls
wo er zu dem 52sten Jahr seines Pres
digt 2 Umts gelanget ist, und den 6. Februarii 1667. im 79. Jahr seines Alters
dieses Zeitliche gesegnet hat. Aus Wietenii Diario Biographico M. Blum in

Jubil. p. 174.

3. TEILLER, (Wolffgang) ein Chur , Sachlischer alt-verdienter 'Vfarger zu Dreitsch / in die Superintendur Meustadt an der Orla gehörig, welcher in die 60. Sabr im Ministerio soll geles bet haben. Ex communicatione Herin! Pattoris Schniegels, daben aber nichts speciales gemeldet worden, wann es geschehen, oder wann er gestorben sen? dermalen ist Herr Johann Christoph Muller / Pfarrer allda, welcher Anno 1712. seinem Herrn Batter succediret bat.

4. TETTELBACH, (M. Johannes) leglich gemesener Superintendens au Burg & Lengenfeld in der Pfalk, ist vielen Fatalitäten unterworffen gewesen; | net. Derfelbe war anfanglich Schule Collega zu Dreßden worden, auch darauf allda in das Ministerium gekommen; bernach wurde er Pastor zu St. Afra in Meissen / und nachaehends An. 1554. Superintendens zu Chemnia, murde aber des Flaccianismi beschuldiget, und Definegen Anno 1566 daselbst vertries ben, mie das Gelehrtens Lexic. II. p. 1233, von ibm berichtet. Dierauf wurs de er wieder Pastor ju Schwandorff/ einem Städtlein in der Obern- Ufalk, und Anno 1580. Superintendens au Burge Lengenfeld; allwo er Quæstiones über den Catechismum Lu theri heraus gab. Er foll aber auch ju ftammet , da fein Berz Batter , Jo-D. Tobias Braun, auch gewesener Pfarrer und Superintendens zu Burg- gewesen; sein Groß Zatter aber, Herr - Leugenfeld in einer zu Regensvurg ge: Wilhelmus Thamer, war anfanas eis 16 6. den 3. Aprilis einem Adelichen aber die Pabstischen Finsternisse, und

Sottmannshaussen aus Sap IV. gebale ten, pag. 4. alfo schreibet : Ein solcher schoner alter Herr ist mein lieber Antecessor s. G. gewesen M. Johann Set telbach, der 81. Jahr seines Alters ets reichet, und D. Lutherum seel. 9 Sahe gehoret, im Chur - Burfter bum Gade schen und in diesen Fürstentbum der Obern- Pfalk, iwen groffer weitschichs tiger Superintendenzen, Chemnia mid Langenfeld, mit atoffem lob verfeben. und sonst im beiligen Predict - Annt an funff unterschiedlichen Orten, zu Dreffe den/Dunckelspubl, Meissen/Cheme nig / Schwandorff / und allbie unfern DEren Christo 54. Jahr treulich gedie

5. THAMER, (Johannes) genes sener Pastor zu Burscheid / und derer in dem Herzogthum Killich **und Bergen**. zur Evangelischen Contession sich bes kennenden Kirchen, Ephorus, von des me in dem Leben der Gelehrten in Teutschland / die von Anfana des An. 1719. Jahre das Zeitliche gejegnet bas ben, pag. 440. gemeldet stehet, daß er als Vatter des nachfolgenden Herm M. Johann Seinrich Thamers, die Sna de von GOtt gehabt, 55. Jahr feinem Pastorat vorzustehen: welcher aus eis nem alten Priesterlichen Geschlecht urs sprunglich nach dem Pabitthum berges Dunckelspuhl gewesen seyn, wie Berr bann Wilhelm Chamer, auch ein Evans gelischer Prediger in dem Bergischen dructen Leich - Predigt, die er Anno i nem Closter zu Colln porgesetet, verließ Kraulein / Marie Marschalc'in von wendete sich jum Licht des Evangelli, als to daß er endlich auch in dem bemeldten Derzogthum Superintendens worden Darinnen er gluckfeligere Fata ges habt, als dessen Namens . Genosse, Theobaldus Thamer, der aus Elfak aes burtia, miemol unbekannt, ob er auch aus desten Freundschafft entsprossen ges wesen? welcher anfänglich zu Wittenberg Lutherum und Melan hihonem gehöret, zu Marpurg gelehret, und Pres Diger ben dem Land - Grafen zu Seifen worden war : Als er aber einmal in einer Avothecke obnaefebr ein zerrissen Buch gefunden, woraus man Tuten machte, und fande, daß es der Theil des Thoma Aquinatis Schrifften war, darinnen er von der Gnade der Rechts fertigung handelte, hatte er solche aus Neugieriakeit gelesen, und sich dadurch den unreisen sudicio verleiten lassen, zur Didmischen Kirche zu tretten, und selbst nach Rom zu aeben : da er dann ans fänglich Prediger in Minden und, hers nach Canonicus in Manns worden ist. vid. Belehrten-Lexicon II. p. 1238.

6. THAMER. (M. Johann Seins rich) Hoch-Kürstl. Sachsen Hilbburgs häußischer Consistorial-Rath, Obers Hrediger, Beicht Datter und General - Superintendens, auch des Illustris Gymnasii Scholarcha zu Silds durgbaussen war gebohren den 4ten Februarii Anno 1679. zu Burscheid im Herzogthum Jülich, allwo sein Herzogthum Jülich, allwo sein Herzogthum Jülich, allwo sein Herzogthum Jülich, allwo sein Herzogthum Hames Chames der vorzugter, Johannes Chamer der vorzugter, Johannes Chamer der vorzugter, seine Vocation zum Pastorat Stolberg, im Jülichischen, wos hin die zu Aachen und Burscheid sehr der und gedruckte Evangelische sich gehalten, alls wo er einen grossen Muth gegen die Mapisten bezeuget. Denn es war nas he daben ein Porst gelegen, Indie der Pfarzuster, Indie abgesondert, und seinen eigenen Prediger, Hern M. Banzelwen angeschente, kam er alsdann, weil die meisten Schulen im schällichen

Kriegs - Wefen verbeeret waren, in die Jesuiter - Schule zu Edun, am Rhein, doch mit der klugen Vorsicht seines Vatters, daß er ben einem Evangelischen Hospite im Haus war, und darneben noch einen treuen Pædagogum hatte. mit welchem er die Gottes Dienste ju Muhlheim besuchte, und von denen Messen und Processionen weg zu bleis ben, die Erlaubnis batte. Weil es aber doch an gefährlichen Nachstellungen nicht fehlte, schaffte ibn sein Derz Wate ter Anno 1650, nach Lennen, nach zweren Jahren auf Lipstadt, und wies. der nach amenen Jahren in das Gymnafium zu Dortmund, bis et Anno 1612. nach Jena gegangen. Anno 1660. Ers furt besuchet, und nach gehaltenen amenen Disputationen: 1.) Quodnam distinctionis Genus Mysterio SS. Trinitatis sit recte applicatum vel applicandum? 2.) An Deus perfecte definiri possit? wurde et Anno 1661.24 Jena Magister. Da ibn hierauf fein krancker Watter nach Haus beruffe, ers hielt er An. 1662, eine Vocation zum Pastorat Stolbern, im Sillichischen, mohin die zu Aachen und Burscheid sehr gedruckte Evangelische sich gehalten, alle mo er einen groffen Muth gegen die Vapisten bezeuget. Denn es mar nas he daben ein Dorff gelegen, Zweiffel mit Namen, so ein Filial der Pfarz Stolberg gewesen, und sich ohne Noch von der Mutter-Kirche abgesondert, und einen eigenen Prediger, Derm M. Bandelium erwehlet batte : Bald aber darnach sich ihres Hirten und ihrer. Kire che, beraubet seben muste; und da sie merden

werden, anhielten, so nahm er sich ihrer actreulich an, indem er ihnen zum frepen Religions = Exercitio ben der Chur - Pfaltischen und Chur - Brans denburgischen Deputation nicht mir verhaiff, sondern auch wolbedachtia, da die Execution des Versprechnis zu lana verzog / die geschlossene Kirche zu Zweifs fel mit seinen Auditoribus einnahm, den Gottes Dienst anfieng, und sie mit Thurn, Glocken, Pfarzeund Schule Haus, durch eigene Einsammlung der Collecten in Holland verforgte, und murde Anno 1684. Il. Sonntage post Trinit. solche Kirche mit dren Bredige ten dergestalt eingewerbet, daß die Frube Drediatdes Derin Thameri Batter, als Senior und Assessor des Bergischen Synodi : die Mittaas - Brediat dieser Bert Thamerus, als Pastor Ordinarius, und des Milichischen Ministerii Præses, die Vesper aber dieses Herm Thameri als tester Sohn, damais Pastor ben der Rulichischen Evangelischen Gemein in Braffich Engelsdorffischen Schloß gebalten: welche gank sonderbare Beges benheit ein Französscher Prediger zu Machen unter die Miracula Mundi ges zehlet, indem die Nach-Welt dif als ein Rabel baben wurde, daß im Derzogthum Julich eine Kirche mit drep Predigten eingewenhet worden, die zwen Batter und zwey Sohne, ein Große Batter und ein Enckel eines Ramens ter jur Welt gebohren , von welchen er and Geschlechts, an einen Zag, und ieder eine Predigt gehalten , und derer bet hatte. Bon feinen Sohnen mufte boch-nicht mehr als drep gehalten wors den dergleichen auch oben ber dem bes rubmten Leopoldischen Stamm in Red- Melchior , Paftor und Adjunctus 11 mis angeführt steben. Aber von Anno

11 -

1662. an,hatte ihn die Eutherische Guarnison zu Mastricht sich jährlich zwens mal nach Ostern und Michaelis zum Briester erbetten, und der Guarnison-Commendant, Derr Wildeund Rheine Graf Fridericus Magnus nahm ibn jum Dof - Prediger an, und wurde der Gottes - Dienst in dem Garten - Haus dieses Grafen gehalten; er brachte aber auch, als die Stadt der Konia in Franckreich einnabm, und sich selbst ber der Armee befunden, ben diesem das frene Reliaions Exercitium por die Epans gelischen und Reformirten in der gröffern Matthias : Kirche aus. Kerner kam er 1691. an seines Batters Stelle in Burscheid ward bald darauf Rurfts lich , Waldeckischer Dof sund Guarnison - Vrediger in Mastricht, und nach des Fürsten von Waldeck Tod, seines Successoris, des Fürsten von Sollstein Dion Sof . Prediger, und Prediger der Guarnison, kam endlich Anno 1698. nach Sildburnbaussen, und allda m obenbesagter Station, und verstarb den 30. Maji Anno 1719. im 81ften Jahr feines Alters, und ist 57. Jahr im beis ligen Vredigt . Umt geftanden , deffen Nachfolger Der Kirchen = Rath und Director, D. Amanaus Gottbold Femel worden ift. Er war verbepras thet mit Frau Adelheit / gebohrner Se berin, welche ihm 6. Cohn und 3. Zoch-46. Encfelein und J. Ur . Encfelein erles er Derm Johann Christoph/ Pfarrer ju Westhaussen, und Berin Johann Dagnect, Anno 1718, in einem Jahr su Grab gehen sehen; eine Tochter aber ist an Deren M. Carl Friderich Diesseln / berühmten Superintendenten zu Sisseld verhenrathet worden, welscher, weil dessen Name Thamas einen Palms Baum bedeutet, und ruckwerts Ramach heisset, zu dessen Kupfers Bild diese Wort gesehet:

Thamar transplantatus in Ramash. Qui prius exstabat Thamar, plantatus in Orbe,

Vincenti in Ramath florida Palma manet.

D. Leporin in Leben der Gelehrten Teutschen pag. 439.848. Coburgischer, Beitungs & Extr. Anno 1719. pag. 101.

7. Thiem, (M. Sriderich) gewes sener Vfarrer zu Reßlar / oder sogenannten Pfari Ressel / in die laipe-Aton Orlamanda ebe bessen geborig, mar eines rechtschaffenen Beamten Sohn, dessen Watter, Herr Valentin Thieme / ein Berzoglicher Beamter in Sachsen zu Leuchtenburg, von dem Herm Superintendenten, M. Lobern/ in der Hift, Eccles. Orlamundana pag. 196, das schone Zeugnis batte, daß er Vir pius, justus & Magnus Ministerii Fautor, ein gottsfürchtiger Mann, nach seinem Namen Timens Deum; ein gerechter Beamter, der seine Berichte nicht ohne Forcht Gottes hielte: das mar eine feine Klugheit, wer Varnach thut; des Lob bleibet emiglich, und kein Priester-Feind, sondern ein so groffer Gonner und Liebhaber des Prediat : Amts gewesen sep, daß er seine beeden ältesten Sohne Gott und

feiner Rirche jum Dienste gewidmet, und geistlich batte studiren lassen, nemlich Herin Johann Chiemen / nachmalle gen Paftorem ju Prefinis, in der Inspection Cabla gelegen; und diesen Derzn M. Friderich Thiennen / welcher ju Leuchtenburg gebohren war, den 12. Februarii An. 1626. Und als er seine Studia nebst seinem Brudet sowol in dem berühmten Coburgischen Gymn'asio, als auch bieraufzu Jena fleikig prosequiret batte, allow sie sonderlich unter der guten Aufficht und Anführung Deren M. Bartholomai Bechmanni, nachmas ligen Pastoris zu Osterroda, dieselben pflegen musten, so wurde er alsbann ans fanglich Anno 1654. Pastor in groffen Crobin / auch nach Cabla geboria; allmo por ibm à tempore Reformationis 1.) Deinrich Frenbott, 2.) Nicolaus Faber, 3.) Johann Pefler, 4.1 M. Sas muel Daunschild, 5.) Fide - Juffus Faber, Nicolai Fil., 6.) Martinus de Wette, Nobilis Pastor, 7.) Joh, Flexius und nach diesem derselbe am Dienst des Evangelii gemesen; kam aber Anno 1673. zur Pfarz Kessel, allivo ihm sein Sohn, Her. Simon Michael Thieme Anno 1649, jum Substituten gegeben wurde, worauf er endlich den 13. M ji Anno 1713. Diefes Zeitliche gefegnet, da er auf die 59. Jahr im Predigt-Amt gelebet hatte. Es waren aber auch das felbst vor ibm folgende Evangelische Driefter:

Monchen ein Evangelischer Priester Anno 1535 worden ist.

2.) Georgius von Liptin / Past. No. bil. An. 1543.

Sff 2

3.) Mar-

2.) Martinus Robt kam An. 1973. nach Neusis.

4.) Nicolaus Trautmann, fo der Form.

Conc. unterschrieben.

(1) Nicolaus Gela, der anfanglich des Antecessoris Substitutus gemesen, starb am Palm - Sonntag Anno 1617.

6.) Caspar Pfaul oder Pavonins, der

Anno 1631. gestorben.

- 7.) Bottfried Pfeiffer / der das Kriege Ungemach erlitten, mit seinen Zuhorern, die mehrentheils in die obere Dfalg, als das damalige Asylum der vertriebenen entflohen, entweichen nuste, und in die Case-Kirche oder St. Nicasii in der Eisenbergischen Dioeces befordert tourde.
- 2.) Henricus Rettwig / Der nach des nen Kriegs: Laufften Rube und Sees gen genoffen, aber sein gesammletes Geld in Schaaf Stall versteckte, welches hernach von Leuten, die es in acht genommen, gestohlen wurde. Als er aber mit Hulffe des Schulmeisters und eines andern Inwohners, foldes gestohlene Geld durch sauberische Leute zu recuperiren such: se, murde er mit dem Schul Dies ner vom Dienft gesetset, und muften alle drep offentliche Küchen-Buf thun, welches sich aber dieser Pastor so sehr zu Gemuth gezogen, daß er darüber in die schwersten Unfechtuns gen, und endlich gar von Sinnen Fommen, und in einer Kette bis an sem Ende muste bewahret werden.
- 9.) M. Johann Dobermann/ war Wachrichten von alten und neuen Dellen Antecessor.

8. THILO, (M. Liborius) Spote Fürstlich - Sachfischer Priester zu Gotha / erkennete solche Stadt als sein Batterland, darinnen er Anno 1594. war gebohren worden; und nachdem er allda die berühmten Schulen, auch darauf die Academie Jena besuchet batte, kam er zuerst Anno 1622. in das Ministerium zu der Pfarz Balstade: nach 4. Jahren wurde er Diaconus in seiner Batter-Stadt Gorba, und blieb dafelbst getreutich am Dienst des DErin. bis an sein Ende, welches den 4. Novembris An. 1675. erfolget, da er das 81ste Jahr in seinem Leben, und das 53. in seinem Dredigt = Amt erreichet hatte. M. Blum in Jubil. pag. 174. Ex schriebe Manum Dei. oder zehen Dres digten von der Pest, wie das Gelehrten - Lexic, il p. 1258. melbet, aber deffen An. emost. 1676, gus Witt. Diar. anfibret.

9. THILO, (Georg Friderich) war ein wohlverdienter Pastor der Ros niglichen Stadt Oblau in Schlefien. welcher Anno 1668. schon in das heis liae Prediat = 21mt gelanget, und als ex Anno 1717. durch gottliche Snade fein Jubilæum Pastorale erlebet, hatte er den 25. Julii daffelbe feverlich begangen, und daran selbst eine öffentliche Dences und Danck Dredigt ben fo guten Rrafften gehalten, daß er den Tert dars ju, aus seiner Luneburgischen Sand-Bibel, in denen Flarften Schrifften, obne Brillen gelesen, darzu ihm auch mit unterschiedlichen Carminibus ift gratuliret worden, wie die unschuldigen Theologischen Sachen Anno 1719. in

ber zwepten Ordnung pag. 369. bezeu-

gen.

10. THORLACIUS, (Gudbrand) ein Dannemarchicher Theologus, war anfanglich Rector Scholarum Schalbolt und Solen / darauf wurde er Anno 1571. der andere Eutherische Bischoff zu gedachten Holen, und dars au in der Resident - Stadt Covenhagen ordiniret; da er dann in feinem Bis Cofflichen Amt viel Gutes gestifftet, ins dem er in Ifland die erste Druckeren angerichtet, und fein Batterland mit pielen guten Buchern, und andern uns sterblichen Meriten beglücket, bis er ends lich im 85sten Jahr seines Alters Anno 1627. perstorben, da er 56. Jahr in fels Officiis erreicht hatte. Aus den uns schuldigen Macbrichten von Anno 1709. pag. 332. Der Beschäfft. Seeret. Exped. X. p. 887.

gemesener Pastor und Superintendens au Franckenhaussen / war gleichfalls so glücklich, seinem Amt 50. Jahr lang vorzustehen, als et An. 1687. im Mos nat Julii dasselbe zugleich mit seinem Leben endiate. M. Blum in Jubil. pag.

374.

Nessen gebürtig, war ein langverdienster Pastor zu Schwarzenberg, im Ober. Gebürge, hatte An. 1708. sein Ministerium bereits auf zu. Jahr gestracht, wie Herz Knauch im Chrenstollen Alter pag. 13. berichtet. Ihm ist sein Tochtermann, Herz M. Johann Leonhard Heubner, von Ussenheim/succedirt; sein Herz Sohn aber, M. Gott. sesent sohn aber, M. Gott. sesent sohn Timaeus, ehemaliger Assessor

cult. Philosoph. zu Wittenberg, ist auch zu ansehnlichen Kirchen Diensten geslanget, davon jedoch die Special - Nachericht ermangelt.

13. TIMÆUS, (Johannes) ein wohlverdienter Priester zu grauen: Stadt und gewesener guter Poët, war eines Predigers Sohn, den 26ten Martii Anno 1 776. in einem unweit Liegnis gelegenen Dorff gebohren ; Audirte ju Franckfurth an der Oder, und dienete darauf anfänglich der Schule zu Mas rienwerter in Preussen, wurde aber hernach Rector zu Frauen = Stadt in Doblen, von dannen er zum Rectorat in Zitrau beruffen worden; doch kam er bald wiederum nach Frauen = Stade als Diaconus, und lebte mit seinem Collega, dem berühmten Herin Valeria Serbergern in guter Freundschafft: ben feinen Zuborern aber, erlangte er solche Liebe, daß sie ihn nach seis nem Tod auf gemeine Unkosten mobil begraben liessen, da er den isten Decembris Anno 1614. entschlaffen, als er 84. Jahr alt worden, und etliche 50. Jahr in feinen Schul-und Rirchen- Memtern mag gestanden seon. Bon feiner Erudition zeugen dessen fogenannte Menses; Symbola Sacra; Anagrammata; Epigrammata; Horz Subcifiva, und andere Schrifften. Er batte besondere Freude über seinen Namen. Fohannes Timaus, aus welchem durch verfeste Buchstaben beraus kommet: Ante omnia JESUS, welches er in ale len Brieffen und Schrifften ob angegefetet, und in allen Gemachern angeichrieben. Das Gelehrten . Lexic. II.

14. TISCHNER, (M. Johannes) ebemaliger Pattor zu Cabla, in welchem er auch ben seiner Geburt die erste Lufft aeschöpstet bat, kam nach seinen academischen Jahren zuerst den 28. Julii An. 1598 in das Ministerium als Pastor zu Epringshofen in Francken, dahin er vom Der: Baron von Rotenhahn beruffen, und zu Coburg von dem damaligen Derin Superintendenten, 11. Johann Dinckeln, ordintet wurde. Er wurs de aber von denen Papisten in das Exilium vertrieben, und kam in solchem Bustand eine Zeitlang nach Eefurt; von daraus aber murde er hernach von Derm Hans von Thunau zur Pfarz Schletmein beruffen; bis er endlich von eis nem loblichen Confitorio zu Altenburg meach seiner Frommiakeit und bereichen Baben zum Paltorar Cahla vorgeschlas nen, auch von ihm Dominic. Il. Adven-Anno 1513 die Probe Predigt in Segenmart des Derz Superintenden ten Fladungi abgeleget murde, da sich zwar einige Burger wider ihn aufges worffen, und dessen allzu schwache Eprache vorgeschützet hatten, als ob er nicht allzu wohl könnte verstanden werden: wekwegen er die andere Probe Nredigt den 30. Januarii Anno seg. in Segenwart einiger Commissarien, ja gar die dritte in Benseyn des Herun General - Superintendenten ju Altens burg, D. Abrah. Suarini, balten mus ste; worauf die Burger mit ihren unzeitigen Beschweren abgewiesen, zu Ers tekung der unnothigs verursachten Uns tosten angehalten, und die Vocation vollzogen worden; er hat aber hernach bey seinen Zuhörern grosse Liebe und

Siunst erlanget, sonderlich, da er auch in der Medicinischen Wiffenschafft nicht wenig gegründet gewesen, und in der gangen Nachbarschafft wegen vieler alucflichen Euren groffen Ruhm erlanget hatte. Dieser hatte die betrübten Kriege Beiten mit vieler Gefahr auss gestanden, und groffes Elend darinnen erdulten mussen, darauf ihm in ansteis genden Alter nachfolgender Derz M. Trandorff ist adjing ret worden, web ther auch das Gluck von Gott gehabt, ein Jubilæus zu werden. Endlich ist dies fer Sifchner den 10. Februarii A. 1643. von dieser Welt geschieden, da er bis in das 55. Jahr GOtt in seiner Kirche gedienet hatte, wie M. Lober in Huk Éccles. Orlamundana à pag. 422. bis A ? ?. von ibm weitlaufftia schreibet, und viele Merckwurdiakeiten aedencket; forderlich daß zu seiner Zeit die sonst in gank Sachsen verhaßte Juden, die Erlaubnis erhalten, zu Cabla und Altenburg zu mobnen, und in Cabla die Rupfer-Mins zu prägen, welches aber nicht lang gedauret, indem sie schon Anno 1621. den 21. und 22. Septembris wiederum verjaget, geplundert, und zum Theil auf Die Leuchtenburg gefänglich sind gefühe ret worden, davon M. Foseph. Clauderus, damaliger Rector, und nachs gehends Diaconus zu Altenburg diesen Zeit - Spruch verabfasset batte:

IMplI IVDzi ALtenbVrgo pVLsi;

IVDal baptizati aDhVC resiDVI. Beiche Leute nun viel folch Rupfer-Geld gesammiet, oder eingenommen hatten, haben groffen Schaden und Ein-

buß leiden muffen, davon auch die- I wollen. fer Denck . Spruch gegeben mor-Den:

Tr

Irvs & est sVbIro, qVi MoDo CræsVs erat.

Unter andern ist auch diesem Pastori Tischnern die Malheur zugestoffen, daß er sein eigen Haus zu solchem Mungs Werch ber gegeben, und da einst eine Ruden - Frau einen Sohn gebohren , die Beschneidung darinnen mit grossen Zulauff der Christen und vielleicht in seiner eigenen Gegenwart ist verrichtet worden; derowegen er von denen Obern und Vorgesetzen einen scharfs fen Berweiß überkommen, und solchen begangenen Fehler auf offentlis der Cantel erkennen und depreciren muffen, welches er mit vielen Ebranen nem 42. Jahr durch eine klagliche Leis gethan batte. vid. p. 428.

gemesener Pastor und Adjunctus zu batte, die Frau aber eben auch gestor-Labla / wird von M. Blum in Jubil. ben und noch nicht begraben mar. unrecht genennet Traudorff / war darauf sie an einen Tag und in ein aus laucha in Thuringen geburtig den ein Tochtermann des grossen Theologi Dr. Joh. Gerhards worden. nach 3. Jahren als Pastor Ordinarius, barmlichen Zustand. taten batte gelangen konnen , sonder- fes noch benzusehen , daß ihme die m er doch lieber an solchen Ort verbiei- 1712. in Cahla ambertrauet morden ben, und sein Leben allda beschliessen und derselbe eudlich Anno 1726. ge-

Bu beffen Zeiten bat sich An. 1679. das Wasser in dem Stadt. Graben in Blut vermandelt, welches Berr M. Gabriel Schumann mit folgenden Eteosticho beiner ctet:

In CaLæ fossis en ! aqVæ eVaDVnt heV In lang VineM.

In seinem hohen Alter wurde ihm des sen jungster Sohn, Herr M. Gere bard Trandorff Anno 1678. adjungiret, und als er den 10. Aug. Anno 1691. diß Zeitliche geseegnet hatte, im 77. Nahr seines Alters und cr. seiner getreuen Kirchen-Dienste, ist er auch demselben im Amt und Adjun-Etur succediret, welcher aber nicht lana darauf den 5. Febr. Anno 1694, in sei. che im Todt nachgefolget, da ein ansteckendes blyiges Fieber seine Soche 15. TRANDORF, (M. Simon) ter und die Magd zur Erden befordert Grab sind in die Erde geleget worden: 5. Jan. Anno 1614. und nachgebends und weil der neu vocirte Diaconus, Der: Georg Reinecker, wegen Uns Er paklichkeit auch noch nicht aufgezogen Kam ins Predigt - Amt ju Cahla an war, fo stunde die gute Stadt ben fanalich Anno 1640, als Vicarius, und folcher Sterb & Seuche, in einen ers Diesen beeben da er denn folgender Zeit Adjunctus Trandorffen succedirte Anno 1694. Der Superincendur Orlamunda worden der oben p. 6. beschriebene Jubilæus, tiff, und ob er wohl zu hohern Digni- Johannes Appelius, von welchem bies lich zur Superincendur Eiffenberg, hat Orlamunda gemesene Ephorie Anno store torben, 86. Jahr alt in 66. Jahr feines

Die sämtlichen Antecessores zu Sahla werden von Herm M. Löbern in Hilt, Eccles. Orlamundana nachfolsgende benennet: der

1.) Bonifacius mit Nahmen, eben zu der Zeit, da Carlstadt die Unruhe zu

Cabla hatte angestifftet.

416

2.) Leurentius Scheller oder Schaller, der sich mit dem Rath nicht wohl betragen können und nach Los beda an die Stelle eines noch Pabs ftischen Paltoris Anno 1529. gesetzet worden.

3.) Petrus Buttner / der sich aber von wide, dolium, mehrentheils Pithonium geschrieben, war aus der Reichs . Stadt Windsbeim gebur. tia, und von dem Rath zu Winds: beim ben dem Chur-Fürsten wieder abgefordert, und als ein l'ands-Kind mihren Stadt . Pfarrer ausgebetten, auch barauf dimittiret worden, wicwohl er grosse Liebe und das gute Zeuanis von dem Städtlein Cab= la in einem Schreiben an den Chur-Fürsten de dato 1. Jan. Anno 1532. gehabt : Euer Chur - Kurstlichen Gnaden Rathen ist zum theil wissend, mit was grosser Muhe und Untosten wir den bigherigen Pfarrer zu uns gebracht und bekommen, der auch unserer Commun und dem armen Bolck das emige Wort GOto tes rein, flar, und unverweißlich ge-· prediget und gelehret: woraus das Boick gute Besserung geschöpffet, thn willig und gerne gehöret, zu seis nen Predigten geeplet, und die mit Fleiß ausgestanden, in der Hoffnung, er soll seine Tage ben uns zus gebracht haben. Er ist aber hers nach Stadts Prediger und Decanus zu Windsheim gewesen bis A. 1542.

4.) M. Philippus Schmidt / Der sich gewöhnlich Saber oder Fabrinum aeschrieben, aber mit dem Rath alls da immer strittia und sehr übel bes schrieben worden, als Negligentissimus, Calumniator, Avarus, Rixosus, Mendax, dahero er auch Anno 1541, dimittiret worden, 3u dessen Zeit bat sich auch der Anabaptismus wiederum gereget, und eine Heb-Amme einige Kinder ohne Wasser nur mit dem Wort der Ginsekung getauffet im Nahmen GOt tes des Watters, Sohns und Deil. Geistes. Darunter auch ein Knablein Johann Groß/ und ein Mägde lein Sibylla Störgerin gemesen, darüber Herr Dr. Lutherus und Bus aenhagen consuliret, und von diesen . anbefohlen worden, daß man sie erst hat in den Temvel bringen, und recht nach Christi Einsetung tauffen mussen. Welcher Geschichte auch der berühmte Herr von Seckens borff im Commentario de Lutheranismo Lib. III. num. 7. gedencket.

bauer, (etliche meiden, er habe sonst Kprchmaier geheissen,) welscher ein gelehrter Mann und ben dem Chur-Fürsten in besondern Gnaden gewesen. Er hatte des Tyrannen Phalaridis angebliche Griechische Episteln in das Lateinische übersehet, wie die Acta Erudit. Lips. Anno

gen; auch einige Lateinische Carmina und Comædien wider das Pabstum gemachet, davon D. Constad Dieterich / in Analysi Evang. Feltiv. in Exord. F. Purif. Marix einige Verse anführet von der Krafft der gewenhten Kerhen. Doch hatte er denen Zwinglianern nahe gestretten, und ist zu lest entwichen, dessen Laudatus Seckendorssus auch

gedencket.

6.) Stephan Riccius, oder Reich/ fam dahin Anno 1546, und war ein frommer Seelen - Sorger, batte aber eine gottlose Che-Frau, Barbaram Rosenbainin/ eine Jenenferin, welche mit einem ungen Menschen, Otto Graffen, in verbottes ner Liebe lebte, der auch so gar mit der Tochter zugehalten, derowegen auf Bereschafftlichen Befehl die Untersuchuna und Uberzeugung geschabe: well er es aber doch nicht glaus ben noch von ihr lassen wolte, obnerachtet der Bogwicht geköpffet und die Frau mit Ruthen ausgestrichen worden, so ist er ihr nachgezogen, und doch zu Osterfeld ben Raumburg wieder Pfarrer worden. mar ein vortrefflicher Schul-Mann, und sind von ibm viel Schrifften annoch zu Cabla porhanden, welche ben M. Löbero l. c. recensitet stes ben.

7.) M. Martinus Wolffus, weld der vorhers Superintendens zu Coldit gewesen, und wegen einer scharffen Predigt, die er Anno 1553.

vor dem Chur-Fürsten Augusto ge-

halten, welche den damabligen Krieg betroffen, abgeschaffet sennsoll, das von die Acta ben M. Löbero weits lauffriaer zu lesen. Er kam wider der Stadt Willen bin, und wurde von dem Cankler Ponsano oder Brucken oberudiret, da sie ihren Diaconum M. Martin Kabern zum Pastorat baben wolten. Und da ex Anno 1554. sein Amt angetretten, und in der Vacanz des Diaconats auch die Nachmittags-Aredigt that, schlug der Donner in die Kirche. und beschädigte unterschiedliche, aber todtete niemand, welches M. Wolff als ein autes Omen auf den Dons ner des Gottlichen Worts applicirte. Als er es aber bernach mit dem Flacio gehalten, wurde er auf eine zeitlang dimicriret, und ist indessen zu Helffta in Mansfeldischen Ihm succedirte Pfarrer worden. daraut:

8.) M. Erhard Günderman / vormahliger Diaconus, Anno 1562.
der aber bald an der Schwindslicht
gestorben. Aus welcher Freunds
schafft auch der Leipziger Superintendens D. Christoph Günders
man / von Cabla entsprossen war,
welcher wegen des Crypto-Calvinia-

nilmi unglucflich gewesen.

9.) M. Johannes Cuno, vormablis ger Diaconus ju Jena, welcher aber als die Flacianer wieder empor kasmen, und, die dem Scriegelio anhiens gen, verfolget wurden, bald wieder weichen muste.

10.) Dagegen kam obiger M. Wolffins wieder dahin, und wurde ihm Sgg Anno Anno 1570. Die Superintendur Ors lamind jugleich anvertrauet; dorffte aber wiederum nicht lang bleiben, fondern muste gleich folgendes Jahr auf Befehl Chur . Fürsten Augusti wieder weichen, weildie benachbars te Academie Jena megen des Peccati Originalis noch keine Ruhe hats

11.) Martinus Mirus, von Weida aus Bongtland geburtig, gewesener Diaconus zu Jena, succedirte dems selben Anno 1572. welcher aber auch nicht bessere Fata als seine Antecessores gehabt hatte. Dann als schon im folgenden Jahr Chur-Kürst Augustus ihn jum Superintendenten nach Waymar beruffen, und er allda Anno 1573. am Pfingst & Tag seine erste Predigt halten wolte, ist in dem offentlichen Gottes-Dienst ein Eumult erreget und der Chur-Fürst bemoden worden / ihn zum Superintendenten nach Jena gu beruffen, ellwo er in folgenden Jahr Doctor worden; von Jeng kam er als Hof : Prediger nach Drefden, allmo er nach dem Todt Augusti An. 1588. durch den Cankler Dr. Creis len ins Gefängnis und ins Exilium gebracht worden; darauf er Anno 1591. nach Palberstadt beruffen, die daffaen Kirchen von dem Pabstischen Sauerteich erstrepurgitet, und ends lich von der verwittibten Chur-Fürstin Sophia wieder nach Dreffe den in sein voriaes Amt aufgenommen den 24. Aug. Anno 1593. gestorben ist. Da ingwischen aus

folger Lr. Crell in eben das Ses fangnis triechen muste, das er ibm hatte bereiten lassen, und nach 10. iahriger Gefangenschafft, auf ers gangenes gerechtes Urtheil, des Slots wurdigen Kansers RUDOLPHI. mit dem Schwerdt vom Leben zum

Todt gerichtet wurde.

12.) M. Caspar Ricchner / kam dahin Anno 1573. der vorbero schon in verschiedenen Pfarr = Aemtern in Schwaben und am Rhein gewesen. und hernach allhie der kormulæ Concordiz unterschrieben, starb aber schon den 27. Jul. Anno 1584. aus Betrübnis, als dessen Sohn Jonas den 5. Febr vorhers von eis nem Music - Mahl heim gegangen, und Abends um 13. Uhr erstochen worden. So batte also die gute Stadt Cabla in diesem ganten Seculo ein beständiger Schau- Mas vieler wunderbaren Verwechslung ibrer Priefter seynmuffen, bis

13.) M. Martin Lange, gemesener Diaconus zu Waymar Anno 1584. Dahin beruffen, den 17. Sept. Anno 1613. allda gestorben ist. Dem

folate

114.) M. Johann Tischner/ welcher auch ein subilæus morden und vors

hergebend beschrieben ist.

So unglucffeelig nun in den voris gen Zeiten das liebe Cabla mit vielen Mutacionibus ihrer Priester gewesen, so glucklich wurde et in diesem Seculo, Da Dasselbe 4. Semiseculares Ecclesiz fuæ Miniltros zu haben von GOtt ges wurdiget worden. Solche waren in-Bittlicher Rache der Priefter-Bet- | ter Peltores der vorbengebende M. Tifd.

Tischner / dieser M. Trandorss/ und 1 obgemeldeter Johann Appelius; uns ter denen Diaconis aber war es, Jos bannes Grubel/ welcher auch Grus bei genennet wird, und schon oben pa 144. kurklich ist angeführet worden von welchem aus differs benennten Hist. Eccles. Orlam. M. Löberi pag. 445. noch dicfes bevfige : daß er An. 1609. ben 20. Jul. ju Größles, in eis nem Bobmifchen Städtlein gebohren, aus welchem seine Ettern aus Liebe zu der reinen Religion sich von den Pas pisten musten vertreiben laffen, bie bernach in ihren Exilio nach Cabla ges Fommen, welche ihn jum studiren gebalten: und da er auf der Universitåt Wittenberg, ingleichen in denen Ronicreichen Schweden und Dannes 6.) Erbardus Gundermann Anno marck auch andern kändern vieler gelehrter Leute Information und Gunft genoffen hatte, ist er bev seiner Ruck-Tunfft Anno 1642, 21m Diaconat in Cabla beruffen, und darinnen bis an sein Ende verblieben, welches den 28. April Anno 1693, erfolget. Er mar in der Ordnung der drepzehende Diaconus, da vor ihm gewesen was ren:

- 1.) Petrus Pithonius odet Buttner/ der nachmablige Pastor, und lettlich Stadt-Vfarrer zu Windsbeim.
- (2.) Micolans Serdemann / welder aber schon Anno 1536, gestorben, ehe er noch wegen einiger Strite tiakeiten mit dem Paltore Schmis den über gewisse Filialen weichen i. follte.

• • • •

3.) M. Johann Friesleben melder aleiche Noth mit dem Pastore batte, und als ein frommer Mann sich felbst abfordern wolte: es wurde aber der Pfarrer abgeschafft, und er starb auch bald, oder kann mea.

4.) M. Sebastian Werner / Kam aus dem Schul - Staub bieber Anno 1542, und Anno 1553, nach

Mentits.

5.) M. Martinus Saber / melchen der Rath Anno 1554. jum Pfarrer haben wollte, da aber von Cankler Brucken M. Wolffius oberudiget worden, tam er an deffen Stelle nach Sobnis, allow er dach ins Exilium muste.

1558. biß 62. da er Pfarrer allda

morden.

7.) Johannes Spieler, bis ad An.

8.) Seinrich Gela / war vorbero Pfarrer zu Dinstedt, und wurde Anno 1579. Pastor zu Gumperta

9.) Bartholomáus Craße oder Phralius, mar auch ein Pastor Jubilzus, ob er schon allbie nur 5. Jahr gemes len, vide supra.

10.) Johannes Bernhardi, que Cabe la gebirtia, von Anno 1585, bis

1611.

11.) Micolaus Gundermann/ auch aus Cabla, mar anfanglich Cantor, und den 7. Jun. Anno 1638. gestorben.

12.) Johann Beiling / hatte anfanas lich auch der Schule zu Cahla von unten binauf vorgestanden als Baccalau-Sgg 2

murde bernach Paltor m Deilingen, thut. und endlich Anno 1638. Diaconus als ein Valetudinarius Bett - lagerig senn muste, konte er der Kirche wenia dienen und succedirte ibm obiger Johannes Grübel / welchem obs gemeldter Georg Reinecker gefols

get ist.

16. TREIBER, (Johannes) mar Paltor zu Ofthaussen / unter die Kranniafeider Superintendur gehorig, melder amar nach absolvirten Studiorum Academicorum Curíu, anfanglid) Anno 1639. nach Achelstädt / und erst in folgenden Jahr nach Ofthaussen beruffen worden, allwo er bernach be-Randig bis an sein Ende geblieben, melches Anno 1689. erfolget, da et eben in seinen Jubel-Jahr das Zeitlis che aeseanet, und in die himmlische Rubel getretten ist. Er war mit Frau Anna Maria / aebohrnen Rornerin perheurathet, welche schon Anno 1642. den nachmabligen berühmten Rectorem anfanglich zu Schlaiß, hernach zu Arnstadt, Johann Friedrich Treis bern zur Belt gebohren, deffen Vita in Dern Dr. Leporini Leben der Ges kehrten Teutschen ab Anno 1719. ge-Rorben, p. 619. beschrieben stehet, Die erst Anno 1716 den 22. Jan. in ihren 93. Jahr verstorben ist. Welches | mohl e verdienten Rectoris, Sohn, Dr. Johann Philipp Treiber / aus einiaer Verdrufilichkeit, die ihm wes gen seiner edirten Monate zugestossen, zur Babstischen Religion übergetretten, Davon Dr. Ludovici Hist. Univers.

calaureus, Cantor and Rector, Part. II. in Supplem, p. 54. Melbung

17. TRONCHINUS, ( Theodoallhie bis 1641, da er aber 2. Jahr rus) Pater, em Reformirter Theologus und berühmter Lehrer zu Genev. war daselbst gebohren den 17. April Anno 1582, studirte allba, mie auch zu Basel, Peidelberg, Franckfurt, Franecker und Leiden, und wurde An. 1606. zum Professor der Hebräischen Sprach in Gener erweblet, Anno 1618. betam er die Professionem Theologiæ, und wurde ihm aufgetragen dem Jesuiten Cocon auf sein Buch Geneve plagiaire zu antworten, welches er in dem Buch Coton plagiaire gethan bat, und batte die Controvers eine Krankolische Version der Bibel bes troffen. Et wohnte dem Concilio m Dordrecht ben, und batte sich allda sehr weißlich aufgeführet. An. 1655. murde ihm aufgetragen mit Ioh Durzo wegen Bereinsquing der Lutheris schen und Reformirten Kirchen zu conferiren, darinnen er auch verschiedene Schrifften binterlaffen. Er wird av rùhmt, daß er ein Mann gewesen, welcher in der Theologie, in denen Rechten, Historie und andern Wisk senschafften wohl erfahren war, wuste eine nette Rede zu balten / und einen schönen Lateinischen Vers zu schreiben; war darneben ein aufrichtiger Mann und erwieß allezeit einen groffen Enfer vor die Religion, starb endlich im ho ben Alter den 19. Novembr. An. 1657. in siten Jahr seiner geistlichen Lehr enter, wie solches alles das Ge lebrten . Lexicon P. II.p. 1319, post ibme beseuget.

18. TRON

eus) Filius, berühmter Pastor und Professor Theologia Primarius in Benif / melder allda gebohren den IV. 15. dandivortic iv agann, daraes 4. Dec. Anno 1629, Deffen Batter Theodorus Tronchinus, por bemeidter berühmter Genfer Theologus, und dessen Mutter Theodora Rocca, eine Rafftlin des bekannten Theodori Bezæ Nachdeme er in den geweien war. Schulen den Grund geleget hatte, horete er in seinem Batterland die Theologos, als Johannem Deodatum, feis nen Batter, Antonium Legerum und Philippum Mestrezatium; alsdann gieng er nach Samur, studirte allda unter Ludov. Capello, Mose Amyraldo und Josus Placeo. 3m Jahr 1651. wurde er schon in das Ministerium auf. genommen, und, welches was besonders ist, stellete er alsdann erst seine Eander-Reise an, und gieng durch Engeland, Franckreich, Holland und Teutschland, nach dessen Zuruckkunsst wurde er Prediger zu Lion / und An. 1661. kam er an des Legeri Stelle jur Professione Theologia in Gents / hat te aber aus besonderer Modestie keine Schrifften beraus gegeben, sondern starb den 8. Sept. Anno 1705. im 76. Rabr seines Alters, nachdeme er vor 15. Jahren schon in das Ministerium war aufgenommen worden. Wie die Monatlichen Nachrichten von ges lebrten Leuten und Schrifften, bes fonders der *Univers*tät Jena in Monat Jan. Anno 1726, p. 17. angezeiget; an dessen Erempel bat sein Successor Joh. Alphons, Turretinus The same of the same of

18. TRONCHINUS, ( Ludovi- | die sogenannten heilsamen Borschlag des Friedens in Religions - Sachen nach Anlag der Worte Pauli Ephes. than, deffen Schrifften allda recensiret merden.

> 19. TROST, (Johannes) ges wesener Pastor zu Elligbausen / ben Gottingen in Westphalen gelegen, dessen Groß - Watter Derz Reinbold Troft / Pfarrer zu Oldendorp , nebst seinem Bruder, Derin Fohanne Trostio, Paltore zu Hörter, aus dem Pabsithum, darinnen sie gebohren was ren, zu zeiten der Reformation glucks lich entgangen, und zu der Evangelis schen Warheit kommen find; deffen Natter aber Hern Visus Crost, war auch Pfarrer zu Ellighausen, Deme Dieser Herr Johann Trost luccediret. und durch Gottes Sinade lüber 50. Jahr lang im Kirchen-Dienst allda gelebet bat. Und dessen sein Sohn Derz Martinus Troftius, ist endlich Professor Lingg. Orient. zu Wittenbera morden, nachdem er vorhero eben ders aleichen zu Cothen, ju Belmftabt , gu Sora und m Rostock gewesen war. und if Anno 1636. gestorben. herm Dr. Joach. Justi Breits baupts / Abbatis Bergensis, Vita B. Mart. Troltii, super obitu B. Joh. Trostii, supra L. annos Pest. Ellighusani meritissimi ad filios huic superstites peramanter scripta 1711. Hale, der beschäfftigte Secretarius X, Exped. pag. 887.

## U.

1. VELIUS, (M. Johannes) war ein sehr alter Diener GOttes zu Einbeck, welcher als vierkia sichriger Senior des Ministerii den 10. Octobr. Anno 1631. in seinem 86ten Jahr ge: storben, und 61. Jahr im Ministerio gelebet batte, deme von seinem Succel-· sore, Herm M. Görn Albrechten / Paltore an der St. Jacobi Kirche, in einer weitlaufftigen Oration ist parenriret worden, welche zwar An. 1634. nebst der Leich-Vrediat zu Rinteln gedrucket, doch auch von Derin D. Go. gen in der Christ-Priesterlichen Jubel - Freude p. 24. vor wurdig ges balten worden, daß sie seinen Elogiis Theologorum inseriret werde, well nicht allein viel Specialia darinnen ent: balten, sondern auch billig sep, daß folder 50. jahrigen Lehrer Gedachts nis mit gar guten Rechtkonne andern Academischen Lehrern zugesellet wers

2. UHLE, (Johannes) ein Paftor Emericus der Kirche zu Wirtgens
dorff in Meissen, allwo er über 50.
Jahr lang dem Amt des HErm hatte
vorgestanden, und sein Alter Anno
1710. schon über 80. Jahr gebracht
hatte, wie M. Blum in Jub. Th. Em.
p. 175. meldet.

3. UHLICH, (M. Joh. Elias)
von Franckenbetg gebürtig, ChurSachsischer Pfarrer zu Colochau,
in die Dicces Schlieben gehörig, wird
von Hern Johann Christ. Lrellen,
im jest lebenden Chur Sachsischen

Gelstlichen Ministerio pag. 329. anges führet, daß er Anno 1723. noch allda am Leben gewesen sen, ( altro abet im Geburts - Rabe 1616. ein Fehler wird vorgegangen sepn, und 1646. heissen mussen,) welcher Anno 1673. schon zu dem Pastorat Clossen und Ede ben sep beruffen worden, und also bes reits damable 50. Jahr im Predigts Den M. Gorn Amt gestanden. Ariedrich Hammer / bat An. 1724. eine Nachricht heraus gegeben von X. 40ch & Ebrwürdigen Driesters Vättern/ welche mit Freuden ibre liebwerthen Gerren Sohne / noch. ber ihren Leben, in Priesterlichen Schmuck haben gekleider gesehen / derer zwar aller Orten viel bundert komten angeführet werden, darinnen aber vornehmlich Herm 4. Gottfried Woogen Paltori zu Corbetha, und Seniori der Vriesterschafft in Weissen fels, über die Promotion seines Dern Sohns, M. Morig Carl Chrytian Woogens / zur Mittags = Predigers Stelle, in der D. Creus . Kirche m Drefiden, ift gratuliret worden, ders seibe führet p. 27. diesen Heren M. Uhlich auch an, als einen schon das mable in die 50. Jahr seinem &Ott treusdienenden Lehrer, welcher Anno 1674. jum Paitorat nach Edben, Refe nischer Inspection sep beruffen worden, da er 9. Jahr die Perde des Henn aemeidet have; und darauf in das Vfarr-Amt Colochau gekommen, als wo er damable schon 42. Jahr gelebt batte ; beffen einer Sohn Der M. Johann Elias Uhlich / Bon Anno 1701, Paltor ju Burckerismalde, An. 170}.

1703. Diaconus ju Groffen . Sann , und Anno 1710, Pastor ju Pretsch gewesen, und endlich Anno 1721. zu Leißnig Superintendens worden, aber nicht langer als vom XIII. Somtaa p. Trin. bif Dn. Miseric. Dn. des fols genden Jahrs allda sein Amt verriche tet, und also den 27. April An. 1722. schon im 46. Jahr gestorben sep, deffen unterschiedliche schone Schrifften pag. 28. angeführet stehen; der andere Nem Johann Gottlieb Uhlich / sen Pastor zu kampertswalde wor-Den.

4. ULMER, (M. Johann Conrad) ein Schweißerischer Theologus au Schafhaussen, den zi. Mart. An. 1519. gebobren, allwo sein Batter U. p. 1435. Viricus Raths & Herr gewesen. · Itudirte anfanglich zu Basel und nache gehends zu Wittenberg; allwo er Lutherum und andere gelehrte Leute gehoret. Als Graf Philippus von Reineck eine Reformation der Kirchen in seinem Lande vornehmen wolte, wurde dieser Ulmer von Luthero und Melanchthone dariu vorgeschlagen; darauf er auch zu Lorg Prediger worden, bis ihm Anno 1565. in seiner Batter & Stadt das Amt eines Pastoris und Decani ans gedieben, darinnen er biffan fein Ende beharret, welches den 7. Augusti An. 1600. erfolget, da er an einen Schlag im 56. Jahr seines Predigt-Amts verstorben, nathbem ihm eine zeitlang, Die Sprach ganklich verfallen gewes sen, und was er haben wolte, mit eis ner Kreiden ichreiben mufte. Melch. Adami meldet in feiner Lebens . Bes schreibung von ihm , daß er gewesen | Ulrich / Hochfürstlich Burtenbergie

sen, Theologus & hic suo loco de Ecclesia bene meritus, in concionando methodum Paulinam servare solitus, ut omnia referret ad doctrinam, ad redargutionem, ad instructionem, ad institutionem & correctionem; discendi cupidus etiam in declivi senecta. Une ter seinen Schrifften sind : Symbola Vet. Orthodoxorum Patrum; Enchiridii Pastoralis summa; Tract. de Horologiis Sciotericis; Bericht von ber Dobeit, Burde, fürtrefflichen Anfes ben, und Wollkommenheit der Deil Schrifft; Erost, Schrifften für ans gefochtene Berten ; Jesuiter & Spies gel und andere. M. Blum in subil. p. 175. Das Gelebrten . Lexicon

r. ULRICH, ( Tobias ) Hode Grafficher Reichs . Erb. Marschallifcher Stadt-Pfarrer, Decanus und Consistorialis zu Pappenheim, war gebohs ren den 12. Sept. Anno 1645. 31 Auens heim, allwo fein Ders Natter gleiches Nahmens damahls Pfarrer gewesen. und hernach zu Westheim, Oftheim, und Hohentrudingen Pfarrer morden; die Mutter aber, Frau Ursula/ Herin Wolffgang Murrens / Pfarrer 14 Sohlenhofen Tochter, welcher ebes mahln ben der Mordlinger Schlacht nebst andern Eutherischen Gelstlichen gefangen genommen, nacher Donaus werth geführet, allda in seinem Exilio und Gefangenschafft, als ein unblutie ger Martyrer, gestorben. Und weil seine Vorseltern auch treffliche Theologi gewesen, von seinem Ur-Ur-Große Watter her, darunter Derz Tobisis

scher Hof. Prediger zu Stuttgard, dann Der: Jacob Ulrich / Hochgrafe lich Dappenheimischer Pfarrer zu Theilenhofen gewesen, welcher die Formulam Concordiz Anno 1581. nevenst 8000. Eutherischen Theologis unterschrieben; dahero murde er auch von seinen Eltern noch in Mutter-Leib 1mm Dienst des DEren gewidmet, und bey zeiten in die Schulen zu Dettingen, hernach zu Ulm, und endlich nach Eubingen geschicket , darauf er nach Wittenberg gezogen, und unter dem Prælidio Derin M. Jac. Ernst Bere gotts / nachmahligen Decanizu Gun senhaussen, eine Disputation gehalten, de Causa Morali, Causa per accidens & conditione sine qua non. Als er nun wieder nach Hauß gelanget, kam et Anno 1671, ins Ministerium, unter Derm Margarafen Johann Griedrich zu Ansvach, als Disconus zu Westheim! und Pfarrer zu Dohen e Trudingen, allwo er seinen alten l Watter als Ofarrern zu Westheim, in 1 seinem Amt subleviret, in seiner letten l Kranckbeit das Abendmahl gereichet und mit vielen Thranen die Augenzuaedrucket. Dierauf wurde er von Deren Grafen zu Pappenheim, Anno l 1682. jum Pfarrer Um Berg, Rieder-Pappenheim und Ofterdorff beruffen, in welcher Function er 11. Jahr gestanden, bis er endlich als Decanus, Stadt-Pfarrer, Kirchen sund Consi-Storial-Rath nacher Vappenheim selbst gekommen, und von Her:n Johann Michael Symmeln / oben beschries

dreven Gemeinden, Pappenheim! Gebren und Osterdorff / vorgestels Drepmadi bat er sich let morden. verheurathet, und in der ersten Ebe mit Frau Eva / gebohrner Lehnerin 10. Kinder; in der andern mit Fran Anna: gebohrnen Ofwaldin 11 Kins der gezeuget, mit der dritten aber, Frau Maria Margaretha / welche vorhero Herm Görg Andreas Steis nern / Doch - Fürstlich - Dettingischen General-Superintendenten, und nach diesen Herin Gorg Sebald Roschen einen Kapserlichen Hauptmann schon zur Sbe bätte, obne Kinder gehauset. In seinem Predigt-Amt bat er grosse Treue bewiesen, und in seinem Decanat fast alle Pfarrer auf dem Land, bik auf 2. selbst ordinitt und eingesett. 3. Judische Versonen zum Christen thum unterrichtet und getaufft, eine reformirte Manns - Verson, eine Closter - Frau aus Würsburg, und noch 12. Romisch - Catholische Versonen zur Evangelischen Religion gebracht; darneben aber auch in seinem D. Amt viel groffe Angst, Bedrobung und Berden letten Sterb . Trost mitgetheilet , folgung , sowohl von Herrschafften die nicht seiner Religion gewesen, als auch von andern Leuten erlitten, und waht gefunden, was der Creuß - geubte Derz Dr. Selnecker gesprochen : Opus concionandi elt omnium laboriolissimum, periculosissimum & contemtissimum. Anno 1721. batte et das sote Jahr seines Predigt = Amts erreichet, und daran eine Gedächtniss Schrifft unter dem Titel: Christe Priesterliche Jubel-Freude / an das benen Jubilso zu Buttelbronn, denen leicht gegeben, darinnen theils deffen

eigene Devotion über Pfal. LXXXIV. 1 7. und diese seine Lebens - Weschichte; theils elnige Gratulationes guter Freunde enthalten : dessen Derr Bruder aber, Johann Wolffgang Ulrich / Pfarrer zu Alesheim, hatte sich ben Derm Johann Michael Zummels/ Jubilzo Paltorali Anno 1714. in einem Carmine gratulatorio, schon als 42. ichriger Priester und Capituli Senior! unterschrieben, welcher bev dieser Christ-Priesterlichen Jubel-Freude Anno 1721. auch eine Gratulation bengefüget, und wird also in solgenden Rahr gleichfalls sein Priesterliches Ju

Bel-Jahr erreichet haben.

6. ULRICH, (Johannes) Hoch: araflich - Wolffsteinischer Pfarrer zu Sulg-Rirchen / ist aus dem Stadt-Iein Cahla geburtig, allwo er den 9. Febr. Anno 1645. das Licht der Welt erblicket, da sein Batter Johannes ein Rothgarber gewesen, welcher ihn aus der Schule zu Cahla in das Gymnafium nach Rudelstadt geschicket, von dannen er in das Gymnasium nach Murnberg und endlich gar auf die Universität Altdorff gegangen, worauf er mach absolvirten Lectionibus Anno 1668. ben Absterben Herm M. Sigm. T Rotichii, gewesenen Pfarrers zu Ebentied bey St. Maria, von dem damah-'Ligen regierenden Derin Grafen, Albe recht Friedrichen von Wolffstein Derin zu Ober - Gulkburg und Vorbaum, zu folder Pfarr-Stelle beruffen worden; alkdann er sich mit Jung- aber, als Derrschaffilicher Pfarrer und fer Sufanna / Herm Balchafar Beicht & Batter ju Dberndorff eine Chroenters / Naths: Bermandten Brediat gehalten, und beede alte Ches 'ju Altdorff 3. dessen Bere Battep der Leute eingeseehnet hat. · Abeiln nun 2.1

berühmte Daniel Schwenter / Mas themat. & Ling. Orient. Prof. Publ. daselbst gewesen, altesten Sochter An. 1699. verheurathet, und hierauf sols cher Pfarr 202. Jahr getreulich vorgestanden: in Erwegungaber, daß er von denen Catholischen Beiftlichen zu Hilvoldstein viel Werdruß hat erleiden mussen, ist Doch-Graffiche Herrschafft bewogen worden, ihn nach Absterben Dern Johann Philipp Beurers / ju der verledigten Pfarr-Stelle Sulg. Rirchen, in der Herrschafft Ober-Sulphurg gelegen, gnadigst zu beruf. fen, allwo er auch Anno 1704. Scnior des Ministerii worden ist. In wahe renden seinem Shestand, bat er 12. Kinder, 4. Sobn und 8. Löchter aezeuget, von welchen aber nur z. Toche ter groß erwachsen sind; und da er allbereit Anno 1719, sowohl in Ebes stand als in Predigt - Almt schon so. Jahr gelebet, hat er in 74. Jahr seis nes Alters auf gnädigen Befehl des Sochgebohrnen Grafen und Derrn, Herrn Christian Albrechts / des Beil. Romischen Reichs Grafen von Wolffstein, Herrns zur Ober-Sulkburg und Aprhaum 2c. auf Dero Berlag und Unkosten Monntags den 30. Oct. Anno 1719, ein solennes Jubilæum Nupriale und zugleich Ministeriale gehalten, woben Seiner Coche Graffichen Excellenz samt Dero Dofe Eltar und Herren Beamten versonlich erschlenen; herr Michael Gerstel A) bb Dies

dieser Herr Senior Anno 1726. im 82. Zahr seines Alters noch am Leben ges wesen, und wegen Abkräfften des Als ters ihme seine Actus Parochiales selbst zu verrichten schwer gefallen, so ist ihm Herr M. Johann Ernst Blumros der / von Arnstadt gebürtig, woselbst fein Herr Batter auch ein Priester ift, als Adjunctus verordnet morden. Herr Johann Beinrich Meusel / aber Juris Practicus Emeritus, welcher diese Machricht Anno 1726. hierzu communiciret, aber bald darauf in seinem 81. Jahr verstorben, hatte ingleichem hoben Alter dem Berrn Seniori zu Chren, folgendes Votum Eteolticum & onomaltico - Cabbalisticum bengeseget:

·VLrICVs re Mysta Del, bls fLoreat, Est sane SenIor, bis VireatqVe bene, 1726.

| Ha, ha! b          | ene | • |   | 70.    |
|--------------------|-----|---|---|--------|
| Ac Dominus Joannes |     | _ | - | 427.   |
| `ទី Joannes        | •   |   | - | 185.   |
| 🖁 Ulricus          | -   | - | - | 602.   |
| Floreat<br>Oro     | _   | - | • | 262.   |
| Oro -              |     | - | - | . 180. |
|                    |     |   | - |        |

1726. a.b. c. d e. f. g. h. i. k. l. m. n. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 20. 30. 40. o. p. q. r. s. t. u. 10.60,70.80.90,100,200.

tipp) gewesener Paltor und Senior zu daselbst alimentiret, und in ihren Seu-

sein Vatter, Derr M. Johann Unfug / Pfarrer und des Capituls m Schwobach Senior gewesen, und nach, gehends nach Cattenhochstätt befördert worden; sein Groß-Batter abermar, Serr Johann Unfug / Heren Marge grafen Georg Friedrichen, gemele ner hof: Prediger, Stadt . Pfarrer, Rirchen = und Consiltorial - Rath w Onolybach; die Mutter war, Frau Sedwin / des auch wohl - verdienten Heren Stadt . Pfarrers zu Ansvach. Georgis Kargen, Tochter. Anfange lich ließ ihn sein Herr Batter in die Schule zu Roth gehen, worauf ex nach Anspach gekommen, und der Obe sicht Perm Dapid Soffmanns / das mahligen Cantoris, nachgehends Con-Rectoris und endlich Pfarrers zu Roth so seines Vatters Schwester 211111 Beib hatte, anvertrauet, bif er in 14. Jahr als ein Alumnus ins Gymnasium zu Nailsbronn aufgenommen wurde, woselbst er 9. Jahr verblie ben, ausser was er wegen des Quartan - Fiebers, und der eingerissenen Pest, daran seine Mutter gestorben, hatte aussetzen mussen. Anno 1619. gieng er im 23. Jahr mit einem Stipendio Academico auf die Universität Wittenberg, allwo er aber wieder gefahrlich erkrancket, und in die 9. Monat Morbo arthritico darnieder aclegen, zu welcher Zeit, wegen des gefallenen bosen Geldes, die andern 7. UNFUG, (M. Johann Dhis Stipendiaten nach Anspach beruffen. Micheibach an der Beide / mar ges dies geubet worden, er aber durch feis bobren in der Stadt Roth an der Red. ne Unpaflichkeit verhindert guruck bleis tug den 16. Junii Anno 1596. allimo ben, und in seinem Elend hatte veridmadi

Schmachten mussen, wenn nicht einige Schweden und Dannemarcker Barmbertigkeit an ihm gethan, und ihn ein ganges Jahr ernähret hätten, davor er ihnen viel tausend Gutes sein Lebens lang angewünschet. Anno 1622. wurs de er unter dem berühmten Erasmo Schmiden Magister, und im folgenden Jahr nach Hauß beruffen, allmo er nach 2. Monatlicher Expectanz, und alle Sonntag in der Früh-Kirchen gebaltenen Predigt Anno 1624. zum Nrediat-Amt ordiniret und als Substirucus nach Depdenheim gesendet wors den, den Herm Pfarrer M. Wolff. gang Starcken ju subleviren , mur-De aber im folgenden Jahr nach Mariens Capell vociret, allwo seine Uns mas- Predict am Sonntag Qualimod. des Hochseel. Deren Margarafen Toachim Ernsten / anbefohlene Leis ist er zu obgedachten Michelbach befördert worden, allwo er seine erste Prediat am Sonntag Oculi vor 300. Soldaten Sperreutherischen Wolcks, in der Kirche abaeleget, worauf er sich Anno 1635. mit Jungfer Waria Margaretha Roschin / Senatoris und Gastaebers zu Gunkenhausen Tochter, verheurathet, welche sich damahls ben Herm Sophonia Eccio, Decano 14 Wassertrüdingen, in der Kost und Waisen-Stand aufgehalten, und mit derfelben in 46. jahriger Che, 18. Kinder, als 9. Sohn und 9. Toche ter gezeuget, von welchen ein Sohn, Der Johann Philipp Unfug / ihe me einige Zeit im Officio ist substituiret worden, und noch ein Sohn Derz lansichtig werden kunte, obnerachtet die **5** · · ·

Johann Albrecht / ist Chirurgus 114 Kangenberg worden, und bat Herr Johann Bhilipp Unfugen, dermabligen Diaconum zu Cadolkburg hinterlassen. welcher bereits oben p. 38. angeführet stehet, und von seinem Berm Große Batter einen starcken Tomum MStum von allerband gesammleten Bricken besibet; darunter auch einige Autographa von Phil. Melanchth. und andern vornehmen Mannern, nebst vielen nußs lichen Urkunden sich besinden sollen, wie mich Derz M. Reitz dessen berichtet bat; die andern 16. aber, sind ben Zeiten gestorben, neben welchen Leis chen er auch seine Schwester, und seine liebe Che-Frau aus seinem Hauk mit vieler Betrübnis zu Grab begleis tet. Im übrigen bat er ben den betrubten Kriegs und Vest-Zeiten, auch groffes Elend und viele Lebens - Gechen - Predigt senn muste. An. 1632. | fabr erleiden mussen, indem er 2. mabl gantlich ausgeplundert, um all das Seine gekommen, jedoch von GOtt allezeit gank wunderbar erhalten wors Denckwurdig ist unter andern, was ihm zu der Zeit begegnet, als die Stadt Creilsheim ausgeplandert wors den, da eine Parther von Lothringis schen Wolck ihn und sein bocheschwane geres Weib auf freven Reid anactrofs fen, und diese vor Schrecken sich nicht mit der Blucht erretten funte, fo fielen sie beede auf ihre Knie, und schrien zu Sott um Hulffe; da sich dann aus genblicklich ben hellen Sonnen-Schein ein weises Wolcklein vom Himmel herab gelassen, welches sie beede al o bedecket, daß kein Theil des andern Dbb 2 Scine

ten, daß sie auch derfelben Wort ver, Nicht weniger Genehmen funten. fabr beacanete ibm zur Pest-Zeit, da er vielmahls zu den Krancken in die Schwein-Stalle kriechen, sie troften, mit der einen Sand das Saupt des inicht unbezeuget lassen kunte ; bernach Patienten halten, und mit der andern das Albendmahl mittheilen muste, das ben ihn doch GOtt allezeit behütet und gestärcket hat, anderer Beschwerliche keiten ben Taa und Nacht, ben Frost und His, über Berg und Thal zu de: nen Krancken zu gehen, difmahl zu geschweigen, wodurch er aber so grosse Liebe und Bertrauen ben seinen Zuborern und Benachbarten gefunden, daß er mit seiner Che-Frau 186. Kinder aus der Sauff gehoben. **Endlich** ist er alt und Lebens : satt den 13. Apr. | tet. Anno 1675, gestorben, da er sein Ale ter auf 79. Jahr, und fein Predigts Amt auf 51. Jahr gebracht hatte, wie dessen Lebens-Lauff, in der von Herm M. Johann Geret/ damabligen Decano zu Creilebeim gehaltenen Leichen-Predigt mit mehrern besaget, vermög der von Herin Johann Christian 12cobwo, wohleverdienten Pfarrern zu Chnheim geschehenen Communication.

8. UNWURD. (Simon) Eauf: nisischer Vfarrerzu Sprottisch-Rups per ift aus einer von uralten Zeiten ber in der Laufinis sehr berühmten und Edlen Familie entforoffen, und zu Bob. na, einen Dorff in der Unterstaußniß

Keinde allernachst an ihnen vorben ritz anfänglich der kateinsichen. Schule w Freustadt vorgestanden, und hat a der Jugend groffe Treu bewiesen, web che auch der berühmte Medicus und Schlefische Historiographus, Joach. Curaus, als ein ehemahliget Discipuli kam er erst als Seelen - Sorger und Paltor nach Sprottisch-Kupper, allmo er noch über so. Jahr ber Kirche: Stres gedienet, und Anno 1582 m. 82. Sahr noch am leben gemefen: dessen Sohn Hert Noah Unwirds ist ein Raths-Herr zu Sprottau war den, von welchen Matthaus Hank in Schediasm. de Theologis Generosis p. 43. de Theologis Longævis Silch Dec. V. und de Theol. Macrob. Lufat. pag. 29. em mehrers beriche

9. VOETIUS, (Dr. Gisbertus) ein Reformirter Theologus zu Utrecht, war gebohren Anno 1589. zu Neusden in Niederland, und wurde erstlich 6. Jahr Prediger auf dem gande in dem Dorff Ulimen / hernach kam er in sei. ne Natter-Stadt, allwo er 17. Jahr Vriester gewesen und mehrmahln alle Wochen, auf 8 Predigten ablegen muste; endlich kam er auf die Academie Utrecht / wurde Theologiz Doetor und Professor, wie auch Pastor der Kirchen, und lebte allda noch 42. Jahr: er wohnte dem Pordrechtischen Synodo bey und war ein eufferiger Berg theidiger des Calvini ; er stritte wider des Carrefii Philosophie, welche bine genen Johannes Coccejus vertheidigte. gebohren worden; als er seine Aca- Dahero sich ihre Discipel in Voerianer demische Studia geendiget hatte, ist er und Coccejaner getheilet haben, ende

lich starb er den i. Novembris Anno 1676. im. 87sten Jahr seines Alters; dessen vornehmste Schrifften recensiret M. Uh/a im Leben der berühmtesten K. L. und Script p. 977. M. Blum in Juhile p. 176. Das Gelehrten = Lexicon

10. VOGEL, (Christian) Adelis her Pfarrer zu Roggendorff / war gebohren den 30. Novembris A. 1628. Dessen Batter M. Jacharias Vogel damals Paltor zu Ungarn ben Magdes burg gewesen, und nachgehends Genemal-Superintendens zu Lauenburg wore Den ift. Mach vierighrigem eurlu Academico fam er wieder nach Lauenburg, feinem lieben Batterland zu affitten, und wurde informator ben dem dass gen Boll-Ginnehmer der Pfeifferiften Jugend, darunter hernach der berühms se D. Augustus Dfeiffer / deffen Treue in einer Borrede an feines feeligen Bats ters Bedencken, wider L. Franciscum Robeln / der sich fast ein halb Seculum pom Gebrauch des beiligen Abendmabls enthalten, nicht ungerühmt hat laffen Fonnen. Ins Predigt = Amt wurde er beruffen zu der Adelichen Pfarz Roggendorff, Serm Petri von Uffeln Anno 1658. unweit Gadebufch, im Mecklens burger : Lande, auf welcher er in denen barten Kriegs - Zeiten viele Plunderungen, Flucht und Trubfalen hat ausstehin mussen, bis er endlich alt und Les bens - fatt im 8 iften Jahr feines Allters und 53ten seines Predigt = Amts, den 7. Maji An. 1 11. seelig allda verstorben. D. Gog im Send . Schreiben, Anno 1711, p. s. feq.

11, VOGELING, (Jacobus) ein

Doch + Burftlich - Unfvachischer Diener Gottes in der Refident - Stadt felbit, war war anfanglich nur ein balbes Jahr Pfarrer zu Franckenhofen im Schwaben . Land , kam aber gleich darauf in die Stadt Unspach / und dienete das selbst der Kirche GOttes 50. Jahr, wurde sich auch noch langer in seinem Amt und Kirchen-Dienst treu bewiesen haben, wann ihn nicht die überhands nehmenden Abkräfften des Alters dars. an gehindert hatten, derowegen er in folchem seinem soften Ministerial - und. Jubel - Jahr Anno 1605. zu Ruhe geseket worden, ob er schon darauf noch 5. Jahre gelebet, und erft den f. Decembris Anno 1610. allda gestorben, da er fast 80. Jahr alt worden. M. Blum in, Jubil. p. 177.

12. VOPELIUS, (Christoph) que wesener alt sverdienter Priester zu Sers wiegsdorff, nicht Herningsdorffensis, in der Ober-Laufnik ben Zittau geles gen, welcher Anno 16,5. schon in das Predigt : Amt gekommen, und erft Anno 1681. im 66. Jahr seines Ministerii gestorben, da er so. Jahr alt wors den war, wie M. Blum in Jubil. p. 177. berichtet, mit deme auch Matth. Hans in Schediafm. de Theol. Macrob. Lufat. p. 16. überein stimmet, und sich auf die Zittauische Prediger Verzeichnis p. 30. beruffen; aber Derr M. Aug. Pos. felt, Paftor Prim. Zittav. feget in feinem Dausdorffischen Epicedio p. 67. daß er Den 12. Februarii An. 1681. in 56. Anno Ministerii, 90, Sabr alt/ gestorben. und beziehet sich auf Carpzovii Analecta Fait. Zittav. L. III. p. 91. darüber Dert Knauch. im Chren pollen Alter Dhh 3

vag. 13 die Etleuterung glebet, daß er mvar 90. Jahr alt worden, und 66. Sahr in Ministerio gelebet habes aber die lettern 9. Jahr nicht mehr gepredis act / fondern seine Functiones schon Anno 1672. seinem Sohn als Substituto übergeben habe. Accanders jeuts lebendes geistl. Minist. in Churs Sachsen berichtet p. 415. daß Anno 1723. Der M. Joh. Beorg Weisse/ aus Zittau geburtig, im Vfarze Amt alle Da gelebet, welcher auch ein subikeus

wird worden sevn.

12. VOPELIUS, (Nicolaus) war Pastor zu Domnig und Chalen / im Herzogthum Magdeburg, welcher zu Sall in Sachsen gebohren worden den 6. Decembris An. 1550. am Eag Ni-Nicolaus Vopelius, damaliger Diaca- getreu und fleißig sich finden lassen, und mus zu St. Ulrici, in gedachten Halle, sonderlich die Jugend mit ungemeiner

Ende ohne Brillen lefen und schreiben können. Wiewol ich die Jahre ihres Wittwenstandes nicht überein treffen sebe, da ibr Mann Anno 1596. und sie darauf Anno 1612. gestorben sepn soll. Dieser Sohn studirte zu Erfurt, gieng hierauf nach Braunschweig, allwo er des vortrefflichen Theologi, D. Mart. Chemnitii, Amanuensis eine Zeitlane gewesen, aber auch von demselben beris lichen Unterricht genossen hatte. Wors auf et An. 1576. anfanglich zu Nossa, in der Dioeces Frenberg ben der Schul eine Zeitlang Præceptor worden, und hernach eben dergleichen zu Glaucha ber Dall, bis er erst Anno 1581. ins Ministerium gelanget ist, und zwar ans fanalich zu der Pfarz Teichen, 4. Jahr colai, dahero er auch solchen Namen hernach zu Schipzig, und kam endlich Nicolaus, jum Andencten feines leibe Anno 1793. jum Paftorat Domnis, alls lichen Geburts - Tags, in seiner geistli- wo er zu Kriegs - und Vest - Zeiten febr chen Wiedergeburt überkommen ; deffen vieles Ungemach hatte erdulten muffen, Herr Batter war gleiches Namens, daben er doch immer in seinem Officio welchem Amt et 25. Jahr vorgestan- Geschicklichkeit in ihrem Christenthunt den war, da er den 17. Junii An. 1596. unterwiesen, da er sie sowol mit Wors verstorben , und 86. Jahr alt gewesen, ten als Berehrungen zum Rleiß mit Lerwie Her? D. Gog in Theol. Semisco. : nen und Beten ermundert hatte. Bers pag. 24. aus D. Olearii Halygraph. p. henrathet war er mit Catharina, ges 81. berichtet, daraus zu schliessen, daß bohrnen Wesserin-welche ihm 13: Kine er vorhero andern Aemtern an Kirchen' der zur Welt gebohren, in derer Gesells oder Schulen mag vorgestanden , und schafft er viel Freud und Leid erlebet, also selbst auch ein Fubilaus worden auch durch GOttes Gnade ein done fern; die Mutter aber war Anna/ Joh. peltes Jubilæum, sowol im Amt als Ches Schmidii, Senatoris Naumburg. Boch | stand / erreichet hatte, da er den f. Jatet welche nuch 43. Jahr in Wittwens nuarii Anno 1632. schon 78. Jahr alt ftand foll geleber haben, vor . Jahr, oder mit diesen lebten Worten verftorben: wie Martin. Röberus berichtet, 109. Ich weiß / daß mein Ertofer lebet Zahr alt worden seyn, und bis an ihr deme darüber vom Derin M. Johann **Tittan** 

Tictander / Pfarrer zu Wettin und Dutleben die Leichen- Predigt gehalten, und unter dem Themare: Jobi patientia & Victoria and Licht gegeben wors Den. D. Gog L. c. M. Blum in Jubil, p.

**Y**1-

177. 14. USSERIUS, (Facobus) ein Enaclandischer Theologus, gebohren 211 Dublin in Ireland den 21. Februarii An. 1580. war ein gelehrter Mann, und hat wunderliche Fara gehabt, da er bald boch befordert, bald durch Emporung entseket, und all des Seinen beraubet gewesen. Er hatte nach seines Watters Verlangen Jura studiren sols Ien, sich aber nach dessen Tod auf die Theologie geleget, and darinnen ders maffen avanciret, daß er schon im 21ten Nahr seines Alters Diaconus und Pre-Diger zu Dublin, und An. 1607. Prof. Theologiz allda nach 13. Jahren An. 1620. Bischoff zu Weath, und Anno 1624. Ers & Bischoff zu Armach und Drimas in Irland worden, davon ex aber wieder getrieben, indem ervon des nen Papisten auf das ausserste verfolget wurde, als welche damals wider die Reformirten unmenschlich wüteten, und in menia Monaten über 10000.-Mens schen umbrachten ; doch wurde er durch Die Flucht erhalten, gieng nach Engeland, und ist Anno 1647. wiederum gemeiner Prediger worden. Doch wurs De er auch allda verfolget, und um all Das Seinige gebracht, ausser seinen Buchen, also das ernicht wuste/wo aus oder an, weil ihme überall wurde nachgestellet, big thn endlich die verwittibte Grafin von Veterburg aufgenoms i war gebohren ju Beydenheim den 21.

Martii die Schuld der Natur bezahlete ju Riegat, der Engelandischen Grafschafft Surrey, nachdem er 54. Jahr in Officiis publicis gestanden war. M. Blum. M. Uhsa p. 981. Dieses in Historia Eccles, ungemein qualificirten Mannes Leben Fata und Scripta hat Guilielmus Batesius seinen Vitis Selectorum Virorum einverleibet, welches Der Serpilius Lib. VI. Script. Bibl. p. 420. vollig inseriret, darinnen er unter andern also von ihme schreibet: Fuit ille Hiberniæ decus, fuit Episcoporum gloria, fuit pietas, fuit Usserius, Erat ei corporis forma justa & recta; statura modice procera, vultus serenus & amabilis, gestus, qualis omnium reverentiam invitaret, habitudo corporis firma satis & fida fuit. morborum insultibus rarissime obnoxia, cibo neque multo neque lauto alebatur, unde nec stomachus ejus, nec cerebrum crapule unquam aut temulantiz incommodis affligebatur. Exercitationibus gaudebat modicis innoxiis, quaque corpus simul & animum reficerent. At diligentiam eius & industriam quis non mirabitur? Ego certe, quoties eam cogito, non polsum, quin exclamem (quod de Casare Cicero) O horribilem diligentiam! De fato Bibliothecz Usserianz confer. Acta Erudit. Lipf. An. 1707. m. April. p. 148.

## W.

1. WAGNER, (D. Tobias) ein berühmter Theologus zu Subingen, men, ben deren er Anno 165 p Den 21. Februarii Anno 1598, murde erft im 21. Jahr zu Tubingen Magister, ideo, quod eruditio non præcocitate magis ingeniorum, quam maturitate æitimaretur, wie M. Fischlinus rebet. Er wurde erstlich Anno 1624. Diaconus zu Eßlingen / und Anno 1532. Da er sich nun schon Pastor allda. durch heriliche Scripta allda bekannt, und berühmt gemacht, wurde er von dem Derzogen zu Wartenberg , An. 165 :. nach Tübingen beruffen, und ihm die Superintendur und Profess. Theologica anvertrauet. Anno 1856, winde er Pro - Cancellarius, und Anno 1662. Cancellarius der Universität, in wels chem Aint er sich bis an sein Ende wohl verdient gemacht, und nach M.-Blumii Bericht, in solcher Zeit 2. Doctores Theologiz, 55. Doct. Juris, and 25. Doct. Medic. nebst 690. Magistris crei ret; M. Fischlinus aber meldet 98. Doctores in allen, und 691. Magistros. Er hat viele Medrieflichkeiten erlitten, sowol von denen Jesuiten, über einen Mann, der sich dem Teuffel verschries ben, und durch ihn wieder liberiret wurs De, als auch von einigen Collegen, vid. Fischlin. Memor. S. I. Er starb Anno 1680 im 12sten Jahr seines Predigts Amte, und 82. Jahr feines Alters. Scin Symbolum mar:

Innocenter, patienter, constanter.

Dessen Epitarhium hat Bened, Flopfer P. P. alfo gefasset:

Hic, hic Romanæ requiescet Malleus urbis,

Hic Evangelici conditur orbis ho-

Canitie & gravitate nitens & fulmine zeli,

Quantus in æternæ Syrmate Lucis erit.

Unter seinen vielen Schrifften sind vornemlich bekannt, Manuduttio Polemica de S. Sacra; Tr. de Iustisicatione Peccatoris coram Deo; Inquisitio in Oracula sibyllarum de Christo; Inquisitio in Acta Henotica, Astrologia Genethliaca, Bedencken von Joshann Werners Visionen; Predigt vom Blut Regen; Compendium des vaheren Christenthums; Jaus Ubung des Catechilmi, und andere mehr, die in M. Uhlæ Leben der berühmten R. E. und Scrib pag. 984. Angeführet stehen. M. Blum in Jubil. p. 180. M. Fischlinus in Memoriis. Belehre, Lexic.

2. WAGNER, (Franciscus Bartholomeus, ist in dem zur hintern Grafe schafft Spanheim und dessen Ober-Amt Trarbach gehörigen Dorff Loge beuren / 51. Jahr Pfarrer gewesen; massen er An. 1664. von wevland Hete 10g Georg Wilhelm, Pfalt - Grafen zu Birckenfeld, auf beschehene Nomination des von Leyen, als Patroni, vociret worden, und Anno 1715. verstore ben: Nach deffen Tod die Pfarz- So che daselbsten viel Unruhe gemacht, und von den Chur . Trierischen , und Marge graffich Baaden Baadischen Herr schafften, wegen des abgesetzen und in Bann gethanen gottlofen Pfarrers/ Laurenni Ochickens, groffe Violens zien verübet worden, aus Antonii Fabri, Europäischer Staats - Canklev 42ten Theil, c. I. n. III. p. 21. bis 73. Den M Reig.

3. WALCH

3. WALCH, (M. Tobias) gente sener molverdienter Pastor zu Stadts Lengsfeld / und Inspector des Mini-Iterii in denen Doch - Frenherelichen Boyneburgischen Gerichten, unter Galhungen; war zu Sakzungen gebohs ren, den 18. Martii Anno 1618. allwo dessen Vatter, Herr Georg Walch/ ein Raths - Verwandter gewesen. Nachdem er nun einen guten Grund seiner Studien auf Schulen und Universitäten geleget hatte, kam er Anno 1663. in das Ministerium, und vers heyrathete sich zum erstenmal mit Frau [4.) Frau Susanna Margarethalist Maria / einer gebohrnen Lindenlaus bin / mit welcher er ein glückseliger Datter worden ist, des berühmten und hochverdienten Herin Georgii Wals den gewesenen Soch Fürstl. Sachsen-Melfungen Superintendentis Primarii, Consistorii Assessoris, und des Kurstl. Lycei Ephori zu Meinungen, welcher den 3. Octobris Anno 1656, gebohs ren', mit Frau Promuth Margares tha / gebohrner Schmidin verehliget, und den s. An. 1722. aus dieser streis tenden in die triumphirende Kirche ift durch den zeitlichen Sod abgefordert Durch diesen aber wurde - worden. er auch ein glückseliger Groß Date ter wohlgerathener, mehrentheils schon wohl versorater und berühmter Kindes-- Kinder, massen von diesem Meinungis schen berühmten Theologo sind hinters Lassen worden:

z., Hen Friderich Wilhelm Walch/ Doch & Fürstlicher Diaconus in Meis

nunaen.

2.) Herr Johann Georg Walch/ bothberühnner Theologiz Doctor,

und Professor Ordinarius, auch Eloquentiz und Poëleos Ordinarius zu Rena : ein Tochter-Mann des groffen Theologi, und um die dasige Universität, auch gange Evangelische Kirche hochverdienten Professoris Primarii, Herrn Fohannis Francisci Buddei, welche der allerhöchste GOtt noch viele Jahre im Seegen erhalten wolle.

3.) Herr Georg Ernst Walch / dets maliger Con-Rector zu Schleufs

sinaen.

an Herin Andreas Friderich Creb len Fürstl. Sächsischen Secretarium und Hof Advocaten verheprathet

gewesen, und jeto Wittib.

f.) Frau Catharina Elisabetha/ist an Herm D. Paul Rochern/berühms ten Medicinæ Practic. zu Meinungen perebliaet. Hen Christoph Albrecht / Juris Studiosus, Johann Ludwin/Lycei Alumn. und Jungs fer Ernestina Maria / find der Zeit noch unversorget. Das anderemal hatte sich unfer Herr Jubilæus vers ehliget, mit Fran Anna Sibylla Schottin / wevland Herrn Schots tens / gemesenen Pastoris zu St. Kiliani, unfern Schleußingen hinterlafe fenen Wittib, einer gebohrnen Sis monin, ehemaligen Rent-Schreibers zu Schleußingen Tochter, wie das von Dr. Friderich Abraham Mare ckart "Soch- Graffich- Castell-Ru-Denhausscher Consistorialis, Senior und Pastor zu Greinach am Endsee, als ihrer Schwester Sohn, Nachs richt gegeben; welche aber auch noch Sil ebender

ebender gestorben, als derselbige dies ses Zeitliche gesegnet hatte, welches den 17. Decembris Anno 1698. ets folget, da er sein Alter auf 81. Jahr, und sein Minusterium auf 55. Jahr gebracht hatte; von welchen die übrir ge Nachricht aus Heren Johann Caspar Wezels Communication ist gemeidet worden.

4. WEININGER , ( Johannes) ein berühmter Durlachischer Theologus, mar gebohren zu Tubingen An. 1549. zeigte gleich in der Jugend berte liche Gaben an sich, und wendete sie auch auf Schulen und Univertitäten mohl an, hatte zugleich das Gluck, den seeligen Ægydium Hunnium als Con tubernalem, zu gelehrter Conversation und vieler erbaulichen Ubung zu geniessen. Hierauf wurde er anfanglich An. 1575. Pfarter w Groß Bottwar/ und bald darauf zu Schwarzweihins gen / nachgehends zu Wendlingen/ ferner zu Weil, woben er zugleich die Inspection der Dioeces Tubingen und Bebenhaussen 5. Jahr lang verwaltet, mit einer solchen Dexteritat, daß er zu denen vornehmen Kirchen Diensten in 111m, Regenspurg und Reuburg verlans get wurde, er ist aber lieber in feinem Natterland geblieben. Dierauf wurde er sehr gefährlich kranck, und mennte, Studia zu prosequiren, gute Anmeisung 3) Ott suche ihn darum beim, weil er so unterschiedliche Vocationes ausgeschlas gen Endlich kam der vortreffliche Fürst Georg Friderich von Durlach einmal nach Stuttgard zu einer Tauff - Hand. lung, und verlangte einen General-Superintendenten, da ihme dann dieser

dem Fürsten mit größen Spaden 23e zeugungen angenommen worden, da er jugleich Ephorus ju Badenweil und Pastor zu Dolkberg gewesen. den 28. Aprilis Anno 1629. 71. Jahr alt, nachdem er 14. Jahr in dem Ministerio, und 10. Jahr in der Che mit Frau Maria Salome Berin gelebet batte. vid. Fischl. in Memor. Part. I. p. 248. Unter feinen Schrifften find unterschiedliche Leich - Prediaten, und eine Dochzeit - Predigt, ingleichen: Grundlicher Bericht von denen XIV. Calumnien, welche D. Jacob. Grynzus, und D. Amandus Polanus, ju Bafel, M. Johann Weiningern angedichtet, in Belehrt, Lexic. II. pag. 1502. anges führt.

s. WEINRICH. (Johann Berns hard ) gewesener Pfarrer zu Brette beim, und Senior in der Defibeimischen Bruderschafft, war gebobren Anno 1635. zu Ereilsbeim, allmo fein Batter, Derr Jacob Weinrich / damais Cantor gewesen, und nachgebends Pfarrer w Rewach und Brettheim worden ift; derfelbe frequentirte in seiner Jugend das Gymnasium zu Beilsbronn bren Rabr lang, und wa von dar auf die Universitat Strafburg, allwo er me ter den berühmtesten Mannern seine batte. Bey seiner Rucktunfft wurde er Anno 1660. jur Pfarz Reupach beruffen; An. 1676. fam er mr Dfar Sauffen; und nach zehen Jahren auch jur Pfarz Brettheim. Das erstemal verheprathete er fich gleich im erften Jahr feines Ministerii mit Jungfer Mas M. Weininger vorgeschlagen, und von I ria Salome, Berin Johann Beelens,

Dama

Damahaen Pfarrers zu Hengstfeld Societ ; das anderemal erst Anno 1708. mit einer Pfart- Wittib aus dem Dallifcen: und das drittemal mit Derm Seinrich Veiten / gewesenen Pfarrers au Infingen , nachgelassener Wittib, und lebete bis auf das Jahr 1720. daran er just 60. Jahr im Ministerio gestanden war, und ist noch selbiges Stahr den 9. Octobris scelig verstorben, da er 85. Jahr weniger 12. Tag geles bet batte; und als er am XX. Sonns tage post Trinit. mit einer volckreichen Leiche beerdiget wurde, haben ihn, als Seniorem der Destheimer Bruderschafft, die sämtlichen Membra dieser Fraternite in weissen Chot - Rocken neben den Sarg bergehend, ju Grab bes gleitet ; deffen Leichen Dert war ges wesen Saia am LIII. Durch seine 21us Wunden sind wir gebeilet. Communication Hern Balth. Vic. Müxels / Pastoris in Denastfeld.

6.) WEYRAUCH, (M. Justinus) Chur-Sachischer Pfarrer zu Beyersdorff, in die Bitterfeldische Inspection gehörig, unter dem Wittenberglichen Consistorio, allmo er auch ehedessen, Den 19. Septembris Anno 1649. war gebohren worden, da dessen Herz Vatter, Georg Weyrauch / ebenfalls Prediaer daselbst gewesen. Nachdeme er auf Schulen und Universitäten einen folchen Grund seiner Studien ges leget batte, daß er fich einer Gemeine des DErm vorzustehen, getrauen durffte, murde et Anno 1672. seinem Derin Batter substituiret, und lebte neben ihm 15. Jahr am Dienst bes DEren; als aber derfelbe Anno 1687. Das Zeits

liche gesegnet hatte, so succedirte er ihm auch in dem völligen Amt, in welchem er schon An. 1722. sein Jubilzum Ministeriale durch göttliche Gnade erreichet hatte, und ist ben guten Kräfften annoch am Leben gewesen; jedoch wurde ihm auch schon Anno 1718. Derz Gottestied Pfeil, als Pastor Substitutus zur Husselfe gegeben. Iccander in Churz Sachsischen geistl. Ministerio p. 211.

7. WEISE, (M. Paulus) Churs Sachsischer Pfarrer ju Groß Drebe nis in die Bischoffswerder Inspection gehörig, hatte gleichfalls das rare Glück gehabt, ein Jubilzus in seinem Ministerio zu werden; denn als er den 15. Februarii Anno 1682. gestorben, hatte er 50. Jahr und 10. Wochen das Umt am Dienste seines & Ottes geführet ges habt, wie Her: Hanitsch im frommen und gesegneten Prediger - Geschiecht p. 47. berichtet, an dessen Stelle Deri M. Samuel Sischer / auch bermaliger Senior succediret bat, deme aber von A. 1717. Herr M. Gottlieb Förster substituiret ist.

8. WEISS, ( Johannes ) Giffeldis scher Pfarrer zu Sachsendorff, aus Rodach gebürtig, hatte auf dem treffile den Gymnalio zu Coburg gute Fundamenta geleget, jog von dannen nach Sena, seine Studien dasclbst ferner abs suwarten, da zu gleicher Zeit der Durche lauchtigste Herzog, Johann Casimir, von Coburg, auch auf folder Universitat aelebet hatte: und weil sich eben das mals eine gefährliche Conspiration mis der diesen Fürsten ereignet, davon dies ser Weiß einige Nachricht erhalten, so gebrauchte ihn Gott zu einem Instrus 311 2 ment,

fahr dem Fürsten entdecket, und derfels be beym Ecben erhalten wurde: wos durch er dann sich in eine solche Gnade ben ihm gesetzet, daß er ihm nicht allein An. 1576. nach feiner Beimkunfft Dies se Pfarz anadigst hat angedenhen lass fen, fondern ihm hernach fein Lebtag mit besondern Snaden bevaethan gewesen, da er allezeit, so offt er in selbiger Ges gend auf der Jagd gewesen, ber ihm emackchret, und wann derfelbe wol auf: geraumt gewesen, nur Bruder Ganfen genennet ; ingleichen hatte er ibm eine feine Bibliothec angeschaffet, und viel andere Gnade erwiesen. Insonderheit batte er ihm gnadigst verheissen, wann er mit seiner Frau das soste Jahr seis nes Chestandes erleben wurde, so wols ten Ihro Durchleucht ihm eine Sochzeit von etlich 20. Tischen/wo er so viel Leut haben konnte, verlegen, und ihm das Geschenck einnehmen lassen; es ist aber das Weib nur etliche Wochen porher destorben, und solches dadurch unterbrochen worden. Und als er hers nach Anno 1627. im 51 ften Jahr seines Ministerii verstorben, hatte ihm der Rurft ein feines Epitaphium machen las fen / welches annoch an der lincken Seis te des Predigt - Stuhls in der Kirche allda zu finden. M. Diezel in der Giße feldischen Stadt - und Prediger - Distorie p. 126. leq.

9. WEISE, (M. Johann Georg) mobiperdienter Pastor zu Gerwigsdorff in der Ober-Laufinis, dessen schon ben Thristoph Vopelio ist gedacht worten: derselbe wurde Anno 1674. nach

ment durch welchen folde Lebens-Gestauf Anno 1681. zu dieser Pfarz Ders wigsdorff, allwo er An. 1723: amoch am keben gewesen, und schon an sein Jubilzum gelanget war, wie Iccans der im Chur - Sachlif. gelfti. Minist. p: 415. berichtet.

10. WEISMANN, (Librenreich) ein alter wohlverdienter Würtenberals scher Theologus, hat seinen Echense Eauff in der siebenden Edition seines Lexici Latino-Germanici Anno 1711. selbst beschrieben, und darben der ges lebrten Welt sein Vale gesprochen; mar gebobren den 15. Julii Anno 1641 auf dem Schlof Weverburg in Ober Des stereich, gieng in Ungarn in die Schule, fam herauf als ein Exulant in das Murs tenbergische, und zu der Closter. Schus le Maulbronn, hernach auf die Universitat Tubingen, und wurde An. 1662. Præceptor und Kirchen & Diener im Closter Hirschau; Anno 1680. Special - Superintendens zu Weiblingen und nach s. Jahren zu Kirchheim; Arno 1693. Special - Superintendens und Spital - Pfleger zu Stuttgard; Anno 1698. Pralat zu Derin Alb: Anno 1704. Stiffts Drediger, Anno 1711. Abt zu Maulbronn und General-Superintendens. Seine eigene Worte laus ten aar nachdencklich also: Postquam enim me tristissimis temporibus, mater Austria genuit, Hungaria in scholis educavit, tandem Würtenbergia adolescentem religionis causa exulem in finum amoris, Diving quidem providentiæ ductu, suscepit; primus heicce terrarum ad Musas publicas, annos ante 68, accessus fuit, in ce-Maltersdorff beruffen, und kam dars I leberrimo Monasterio Maulbronnensi,

Veni egenus, fui desertus, incessi ba- | ner Rirchen . Dienste mit der bimmile cillo comite, ut solent extorres ; at schen verwechselt hat. Telle M.Blumio postquam coronide studiis impositá, Cœlesti imperio, & Summatum in · hoc Ducatu suffragio, alia super alia vice, primum monasteriis, porro Ecclefiasticis tandem Consistorialibus negotiis decurri, factum est, ut in solatium grandioris ævi, tanquam Serenissimi Principis Consiliarius, Superintendens in Ducatu Generalis & illius ipsius Monasterii, in quo studia prima orsus sum, Juventutis Litterariæ beneficio, Abbas pedum & Lampada acciperem . inque hoc laborum meorum fastigio, huic libro edendo manum imponerem Quiesco jamjam in hac extremum. editione septima tanquam sacro numero, & sic Literato orbi, cui tenuem hancce operulam commendo, ulti-Er starb den 23. mum dico Vale. Febr. Anno 1717. und also von Anno 1662, in 55. Jahr seiner Chren-Aemter ; aus denen Burtenbergischen Des ben-Stunden, das Gelehrten. Lexicon P. II. p. 1507. und 1682.

bannes ) Chur Sachsischer Pfarrer | 24 Phersdorff in die Superincendur Schule nach Weissenburg gebracht Chemnis gehörig, welches dermahlen und herm Cantori, Johann Jacob au der Pfart Lichtewalde gezogen, Schoren, in die Kost und Obsicht und beede vom Herm M. Johann anvertrauet worden , allwo er in 6. Jacob Graffen der Zeit verwaltet | Jahren die 3. obern Classen ruhmlich werden; derseibe gelangte schon in absolviret, und mit Recommendation Das Ministerium Anno 1654. und dien- Berm Zacharia Widers / Beiffente darinnen feinem Gott bif Anno burgifchen Stadt . Pfarrers , auf das 1704. Darinnen er die Schuld der berühmte Regenspurgische Gymnasium Matur bezahlet, und die Priefterliche Poeicum verschicket, und daselbft durch Jubel-Freude in dem soten Jahr feis Gottes Gnade von seinen allerseits

in Jubil. Theol. p. 180.

12. WELSCH, (Christoph) Dochfürstlich . Anspachischer Paltor ju Marck Berolpheim / bey der Obern Vfarr und St. Marien = Kirche, auch præfectus, longissimum vitæ spatium Senior des Capitule ju Gunkenbauf fen, erkennet folches Ort als fein Bate ter-Land, darinnen er den 31. Octob. Anno 1645. auf Diefe Welt gebohren worden, da sein Batter, Johann Gorg, und des dasigen Dochgräfliche Reichs - Marschall - Dappenheimischen Voat-Amts Gerichts-Schopff gemes sen war. Ob er nun schon in seinem 7ten Jahr an seinem rechten Arm eis nen befftigen Schaden überkommen. auch daran in Chirurgischer Eur über Nahr und Lag groffen Schmerken leiden, und doch lahm bleiben muste. so hatten dennoch die Merckmahlen eis nes auten Ingenii und der schöne Wachsthum in seinem Christenthum den damahligen herm Marrer, See bald Dettinger / bewogen , benen Ele tern zu rathen, daß sie ihn in Sottes 11. WEITZENDORFER, (Jos Mahmen jum Auditen widmen folten: worauf er dann Anno 1659. in die Sii 2

gilio Secundo Donauern, IV. Classis flirt ju werden ; welche Pfart, fant Præceptore, Derin Paulo Rhadio, einem fehr beschwerlichen Filial . et Concectore besonders aber Derm durch des Sochsten Sulffe bif bieber Joh. Christophoro Widern , Rocto- in die 52. Jahr mit vieler Erbaums re , ber ton eine geraume Beit felbsten treu-fleifig verfeben , jest aber wegen ju fich in fein Dauf genommen, fo je langer je hober fteigenden Alters m viele Treue und Wohlthaten genoffen, Daß er nach moblaeleaten Fundamentis in Philologia und Philosophia den 29. Martii Anno 1669. Diesem Gymnasio folenniter valediciren und ben 17. April auf die Universität Straßburg giehen können, wo er die Welt berühmte Doctores, Herm D. Johann Seb. Schmidt / Herm D. Maacum Saust/ Kerin D. Balthasar Bebelicimit groß sen Nugen, aber nur 3. Jahr lang gehoret, immassen er Anno 1672. den 10. April. weil damable sein Batter seel. gestorben, nach Hause beruffen, doch aber von einem Sochfürstlichen Consistorio zu Onolybach in einem angestellten Examine und über Joh. VIII, 56. Wraham euer Vatter ward froh ic. in der Anspachischen Stadt - Kirche gehaltenen Prob-Predigt, vor tucht s und wurdig erkannt morden, Anno 1673, den 10. Martii damablig Watterlandischen feinem Herm Pfarrer zu Marck Beroltheim, Herrn Johann Conrad Meder / den ein Schlag-Kluß die Zunge zu weites rer Versehung seines Amts untuchtia gemacht, zum Substituten und Anno 1675. von damahls regierenden Ihro Dochfürstlichen Durchlaucht Heren Marggrafen Johann Kriedrich / auf 40.00

Deren Praceptoribus, als herm Vir- Schumann ju Gunkenbanfen inveseiner grossen Consolation und Erleichs terung Herm Salomon Leistner/els. nen geschickten, fromm und fleißigen Substitutum hat, selbst aber noch in simlich geruhig und erträglichen Alter durch Sottes sonderbabre Gnade steht, daß er nicht nur denen privatsondern auch einigen publiquen Pfarts Geschäfften, noch mit genugsamen Vigeur vorstehen kan. Solt stärcke ibn noch ferner in seinem boben Alter so lange, bis er ihn einführen wird zur Deerde seiner Auserwehlten im Dimmel. Anno 1678. den 3. Sept. bat er sich durch GOttes Schickung mit Jungfer Anna Sophia / weiland Herrn Johann Rleinen / gewesenen Medicinæ Doctor und des Deil. Romis schen Reichs - Stadt Mordlingen bes rubmten altesten Physici Ordinarii nach. gelaffenen jungsten Tochter, ebelich trauen lassen, mit welcher er bereits noch, so lange SOtt will, veranuat lebet, und sein Jubilæum Matrimoniale auch bald erreichen wird; hat auch mit derselben 4. Sohne und 4. Tochter durch GOttes Seegen erzeuget, das von aber 4. fruhzeitig verstorben, von den übrigen ist Frau Catharina Dos rothea Anno 1699, an Herin Johann Strobeln / Diaconum zu Rosstall, die Pfart selbst gnädigst gesetzt, und Herin M. Johann Strobels/Pfarden 10. Octobr. von Derm Decano rers zu Trienspach Sodn, zwar gluck-

Georg Friedrich Spenglern/Onolks bach-Elwang und Stadt - Hallischen Pfarrer au Grundelhart getrauet burg, und auf die Academien Jena worden. 2.) Berr Johann Laur. weiler, jest aber ju Betschaertsbauf. Wagemanns, Pfarrers ju Burg, Krau Maria Barbara ist vereheliget ner eigenen Berzeichniß 7281. Pre-Derlein / Pfarrer ju Waldthan, einen tauffet hatte. Er hatte bas Ungluck. schon oben p. 87, gedacht ist. lediaen Standes. rich Mauritio Beutlern / mohisters Archi - Diaconus M. Stemler ex Refoiel.

Chur - Sachlischer Pfarrer ju Moß zwar nicht am Leben gestraffet, aber bach, in die Superintendur Reuftadt jur Stampe gehauen, und des kandes an der Orla geborig, war gebohren verwiesen worden; ingleichen, daß den 13. Jun. Anno 1597. In Moders Dieses Herrn M. Wendlers Ende sebr wise einem unweit der solchem Reus Radt gelegenen Dorff, wo sein Bat: ter, Zerr Johann Wendler/ 38. Nahr Pfarrer gewesen. Bon sten ne gestiegen, aber das Ungluck gehabe. Rabe feines Alters an , hatte er die daß ein Bret gewicken , und er von Schule zu gedachten Reuftadt in Dig I dannen herunter auf den Tennen ges

lich verbeurathet, aber leider in 32. und Ralte 12. Jahr lang besuchen mif Jahren mit 2. Batter-losen Wapsen sen, gleichwie die um die Reichs aux Wittme worden , von denen je- Stadt Windsheim umber liegende Doch Philippina Sophia, erft fürhlich Pfarren ihre Sohne bigbero mit vieler Den 6. Maji Anno 1727. mit herrn Menage bas berühmte Gymnasium bas felbst haben frequentiren laffen. Dars auf kam er in die Schule nach Altenund Wittenberg; Anno 1623. murs Welsch welcher erstlich zu Bernds- de er Substitutus und Anno 1625. Pfarrer zu Moßbach, (nicht zu Neus fen Pfarrer und mit Frau Maria stadt) und blieb daselbst big an sein Margaretha / Hern Alexandri Ende, welches den 7. Aug. An. 1673. erfolget ist, im soten Jahr seines D. chelichen Tochter verheurathet ift. 3.) Predigt - Amts, darinnen er nach feis an Deren Gelwin Wolffgang Dos Digten abgeleget, und 800, Kinder ge-Sohn Beren Sach. Doderleins/ Des Dag ein ungetreues gottlofes Pfarte Capituli an Gungenhaussen Senioris, Rind, weil er wider desselben und fetund Pfarres ber St. Michael , in eben nes Deibes gottlofes Leben geenffert Diesem Marct Berolybeim / Derer hatte, Anno 1630. auf frever Strat 4.) fen, da er in feinem Beruff auf das Runafer Maria Sophia, lebet noch Filial gehen wolte, ihn werfallen, und Aus erhaltener einen Arm entzwer geschlagen batte. Rachricht von Beren M. Gorg Fried, von welchem Chater berichtet Dere Dienten Stadt . Pfarrern zu Dinckel latione Parentis, der diefem Jubilzo, als sein Superintendens die Leichens 13. WENDLER, (M. Conrad) Predigt gehalten hatte, daß derfelbe fatal gewesen, dar er in der Erndte An. 4673.als ein sorgfältiger Hauß-Wirth aute Anstait ju machen, auf die Schentallen. ben und ins Sauf getragen; darauf krancklichen Batters Beren Johann er zwar Sprachsloß worden, jedoch Jacob Werenfels / damahligen Pres ber völligen Verstand des andern Sags | digers an der Martins-Kirche zu Bafein Leben geendiget habe : die Lei- fel, woben er jugleich in der Schulinden - Vrediat ist ihm alsdann von dem Derrn Superintendens, M. Michael von Berrn Grafen Friedrich Cofimir Stemlern / über den selbst erwehlten von Ortenburg jum Sof - Prediger Leichen-Text aus Plal. XXXVII. v. 5. beruffen wurde; nach 3. Jahren bole gehalten worden. Pauca dabunt M. te man ihn wieder nach Basel zum Blum in subil p. 180. Dr. Gog in Diaconat, wie das Gelehrten-Lexicon Theol. Semis. p. 25. Das Gelehre meldet, darinnen aber Herr M. Blum ten-Lexicon (. 1. melche aber alle in abaehet, und voraiebt, daß er Anno loco habitationis irren und Meustadt 1655. Diaconus zu Zurch nachmabls vor Moßbach seten. Der Zeit ist Archi - Diaconus und 1671. Prediger Herr Moah Dreffer am Dienst des ju St. Leonhard, allererst aber Anno DENNN ben der Kirche zu Moß- 1675. an Herrn Luck Gernlers Stelbach.

rabam Wengel) Chur-Sachlischer Kirchen in dem Canton Basel, Pro-· Pastor zu Maren / welches in der Su- fessor Controversiarum und Theologia perintendur Pirna gelegen, und der- Doctor worden, und endlich den 24. mahlen von herrn M. Samuel Maji Anno 1703. gestorben in 76. Jahr Wengeln / dis Pastore verwaltet wird, seines Alters und 56. Jahr seines Mider wohl ein Sohn deffelben seyn wird; nisterii. Seine Schrifften steben im derfelbe hatte seine Kirchen . Dienste | Gelehrten-Lexicon angeführet; dars durch den zeitlichen Sodt abgeleget An. unter vornehmlich dessen Dissertatio-1711. als er denenselben 20. Jahr zu Geising / und 31. Jahr zu Maren / in allen aber 51. Jahr mit Ruhm vors de Velamine Judzorum cordibus imaestanden / und sein Leben auf 77. Jahr gebracht hatte; wie Berr Rnauch rung des 91. Pfalms, der Evangellen, Im Chren = vollen Alter p. 13. und der und andere mehr. Deffen Herr Gobn beschäfft. Secret. Exped, XXXII. pag. lift der difmahlige berühmte Professor 710.berichten.

ein Reformirter Theologus jn Basel, vielen Schrifften bekannt ist. wurd gebohren im Baster Gebiethe zu Lichtstall den 26. Maji Anno 1627. der erste Evangelische Prediger w fludirte zu Basel und kam An. 1647. Schmiedeberg in Schlessen, war

fallen, daß man ihn vor todt aufgebos ins Ministerium als Adjunctus seines formiren muste, bis er Anno 1650. le Archi - Diaconus zu Basel worden 14. WENZESLAI, (oder 216: sep, allmo er auch endlich Antistes der nes, de Judicio incipiente a Domo Dei ; de morte & sanguine Christi; pendente; de Waldensibus; Erfiche Theologia ju Basel, Herr Dr. Sas 15. WERENFELS, (Dr. Petrus) muel Werenfels / so bereits auch in

16. WERNER, ( Laurentius )

von Vlauen aus dem Vogt-Land ge- tunfft erhielt er Anno 1604. in seinem burtig, und wurde Anno 1549. and 22. Jahr die erste Vocation zu dem fanglich nach Frenderg in Schlessen zu Diaconat in Schmiedeberg, und wurs einem Diacono, und noch selbiges Jahr De darauf Anno 1614. nach Herin nach Schmiedeberg zum Pfarrer bes M. Georg Walters Sodt Paftor . ruffen, allwo er Anno 1606. im 96. muste aber von den Romisch-Catholis Sahr seines Alters gestorben, als er schen viel Drangsaal leiden, und end. über 76. Jahr im D. Predigt - Amt lich Anno 1654, da man in denen Kangelebet hatte. Don diefem stammete ferlichen Fürstenthumern in Schlesien Zerr Georgius Werner / welcher ans die Evangelischen Kirchen gar einge fangs Diaconus zu Schmiedeberg , zogen und mit Pabstischen Geistlichen bernach 22. Jahr Pfarrer ju Arns- befeget, in dem 48. Jahr seines Pres dorff in Hirschbergischen, und endlich digt. Amts noch den Exulancen-Stab 18. Jahr zu Reibnis Pfarrer gewes ergreiffen, und sich mit seiner Familia fen , allmo er auch in dem Deren ver- Inach Gebhardsdorff in die Laufinis bes Morben ist; wiewohl von ihm so genau geben, doch kamen auch dorthin seine nicht bekannt, weder in welchem Jahr verlaffene Schmiedebetger hauffig ju es geschehen, noch auch, wie weit er sihm, und liessen sich von ihm unterriche an sein Jubel-Jahr im Ministerio gesten und trosten, wie ihm dann der das langet sen; doch hat er einen Sohn mahlige Herr Pfarrer M. Melchior als Jubel-Priestern hinterlassen,nehm= Erner / der auch dessen Leichen- Vres Hd:

welcher auch , als Pfarrer zu Schmie- Altar bif an fein Ende erlaubte, wel-Deberg, in seines Deren Groß - Bat- ches den s. Mareii Anno 1661. erfole ters Rufftapffen zwar getretten, und get, da er von Anno 1604. an schon Die Gemeinde Gottes allda zeit Les bif in das 57. Jahr im Ministerio ges bens zu weiden die Gnade von GOtt, lebet batte. aber neben seinem Grab sich schlaffen wie auch von dessen She, Kindern und w legen das Gluck nicht gehabt, der Kindes-Kindern, davon einige zu der Elbe mar den 20. Octobr. Anno 1581. Romischen Religion umgeschlagen sind, zu obgedachten Arnedorff gebohren, wird in Herin Theod. Rrausens bee und gieng aus denen Schulen nach rubmten und vermehrten Schlefischen Kranckfurt an der Oder, allwo er Priefter . Quelle ein mehres ju fins nebst seinem Studio Theologico, occa- den senn. vid. Dr. Bonen Theol. Sekone amener Stuben . Durfche, die milec. p. 26. Mediciner gewesen, auch einige Col-

digt über Jerem. XVII. 15 - 18. ges 17. WERNERN, (Georg) | halten und ediret hatte, die Cankel und 23on welchem allem.

18. WESTPHALUS, (M. Joac legia Medica fleißig besuchet, und sole chim) ein Rostockischer Theologus de Wiffenschafft sich hernach wohl zu und Superintendens , wird bon Derne Rus gemachet bat. Ben seiner Ruck- Dr. Gopen in Theol. Semisec. p 12.

unter denen Jubilæis mit angeführt, und aus dessen Programmate funebri, welches ihm Herr Dr. Johann Quistorpius Anno 1624. geschrieben, und auch von hochgedachten Heren Dr. Bonen in die Elogia Germanorum auforundam Theologorum mit eins verleibet worden ist , nachfolgende Morte bengesetet : Optaremus, ut longe diuturniorem Deus Viro huic, qui ultra quinquaginta annos Scholis & templis laudabiliter inserviit, vitam indulsisset; daraus abzunehmen, dak er mit allem Recht darunter gebo re, und im Gelehrten . Lexicon die Morte: starb Anno 1624. im st. zu verstehen seyn.

19. WIBEL, (M. Georg Berns bard) ein Hochverdienter Dechant in der löblichen freven Reichs - Stadt Schwäbischen Salls war gebohren zu Durlach den 24. Maji Anno 1623. allwo dessen Herr Batter, M. 70 bann Georg Wibel / damahls Hoch: Fürstlicher Hof - Prediger und Confistorialis allda, und nachgehends auch Decanus zu Halle; die Mutter aber, Rran Barbara / des berühmten Augspurgischen Theologi, Herm M. Bernhard Albreches / Tochter getve-Seine Studia hatte er zu sen war. Durlach und Pfortheim in denen Gymnasiis angefangen, und auf der Universität Strafburg mit besondern Rleiß fortgesetset, allwo et auch einis gemahl, de Unitate, de Summo Bono, und Lapíu Protoplattorum dispueirt; darauf ist er nach Tubingen ge-

und weil et sich schon wiehl qualificiret hatte, so wurde ihm von Sott auch geitlich eine Thure ju feinen Riechens Diensten eroffnet , ba er Anno 1646, schon nach Pforgheim beruffen wure de, daselbst als Vicarius por den Frans den Derin Spital-Pfarrer M. Schaus pen die Vices zu vertretten ; bekam aber schon folgendes Jahr eine Vocation bon ber Stadt Schwabischen Sall zur Pfarz St. Johann und Vicariat in Unter e Eimburg ; Anno 1652, aber kam er in die Stadt und Cathedral - Kirche zu St. Michael, allme er anfanglich Unter-Diaconus, nach 6. Jahren Ober . Diaconus und Befpers Jahr, von seinen Ministerial - Jahren Prediger ; Anno 1669. Pfarrer, Confistorialis und Scholarcha worden ift. bif er endlich Anno 1676. zu der hochften Wurde eines Predigers und Decani gestiegen, und darinnen noch 31. Jahr fich sowohl um die Stadt , als auch um das gange Ven. Capitulum hochverdient gemacht. Berheurathet hatte er sich Anno 1647. mit damable Jungfer Susanna Ugnes / Herm M. Johann Christoph Graters / gemes fenen Stadt - Pfarrers zu Schwabis fchen Sall, Tochter, mit welcher er in 21. jahriger Che 16. Kinder, als 6. Sohne und 10. Tochter erzeuget, davon aber einige wieder frubzeitig gestorben. Das andere mahl verebligte er sich Anno 1669. mit Frau Anna Margaretha, Derin Joseph Geis Ben / wohl = verdienten Pfarrers un St. Catharina, hinterlaffenen Wittib, mit welcher er 22. Jahr, doch obne Leibes-Erben , in guter Bufriebenbeit gangen und daseibst Magilter worden ; jugebracht, und nach deren Sob, bas

drittemahl Anno 1692. hat et sich mit Kraultsfula Cordula , verwittibten Gronbachin, trauen lassen, mit wels ther er noch 15. Jahr vergnügt geles bet, dieselbe aber durch seinen Codt dum andernmabl zu einer Wittwe mas Un seinen lieben Kineben maffen. dern hatte er auch nicht wenig Bers anuauna erlebet, von welchen derfelbe mit 38. Enckeln und 2. Ur-Enckeln erfreuet worden; absonderlich ist dessen Den Sohn, Joseph Bernhard Wibel / damabliger Archi - Diaconus ben der Haupt - Kirchen, seines Batters Freude und Stab in seinem hoben Alter gewesen, der ihn mit Predigten tuhmlich sublevirte, und in seinem Amt vieler Mühe überhoben, welcher aber feines Heren Batters hobes Alter nicht erreichet; doch ist nach dessen frühe geitigen Todt wiederum ein Sohn , Der Friedrich Peter Wibel in des nen Batterlichen und Groß , Batter, nichen Fußstapffen nachgefolget, und dermablen als Stadt . Pfarrer an folder Haupt - Kirchen annoch daselbst am Leben. Dieser Bert Jubilæus hats te von Gott eine besondere Gnade genoffen , daß er ben guten Krafften au hohen Alter gediehen, barinnen er in einer recht lieblichen venerablen Bes stalt auf der Cankel zu sehen war, da er ben Schloß weiffen grauen Saaren, am Haupt und langen Bart, im Uns gesicht wie eine rothe Rose geblühet, und fein Heil. Amt auf 61. Jahr lang permaltet hatte, als er den 20. Nov. Anno 1707. diß Zeitliche im 84. Jahr feines Alters gesegnete; dessen Amts-Bleif unter andern daraus erhellet , !

indem er 6300. geschriebene Brediaten binterlassen bat. Seine Leichen - Dredigt wurde ihm von oben beschriebes nen Herin Beinrich Rern gehalten. welcher auch ein subilæus zu werden. von GOtt die Gnade gebabt, und aus dem erweblten Leichen . Text Nehem. XIII. v. ult. Memoriale Nehemianum. vorgestellet bat ; der Lebens . Lauff wurde von Herm Johann Ludwig Seifferhelden / damahligen Rectore Gymnasii und nachmabligen Successore verfasset, welcher ibn unter dem Bildnis des geistreichen Elia voegestellet; und von Herm M. Bal thafar Beyschlagen/damabligen Dia cono und auch nachmabligen Decano, ist ibme parentiret, und in solcher Ocatione Funebri:

BERNHARDUS HALLENSIS

vorgestellet worden.

Es ist aber dieser Jubilæus Biba schon der XIV. Stadt - Prediger und Decanus gewesen, indem den Anfang gemacht:

- I.) Johannes Brentius, welcher auch als ein Jubilzus schon oben p. f. beschrieben worden, und als der glückseeligeReformator dieser Stadtund Land-Kirchen schon Anno 1522. Dahin gekommen, aber darnach auf Stuttgard gegangen; demselben folgte:
- II.) Jacob Grater/ welcher von der Limburgischen Pfarr Michelbach, das hin beruffen worden.
- III.) Johannes Rosler / ist von der Pfarr : Stelle jum Prediger : Amt und Decanat beruffen wort en.

Kft 2 IV.) Ja

IV.) Jacob Gräter / præantecedentis Filius, ist gleichfalls vom Pfarze Umt zur Prædicatur gelanget.

V.) David Kösler, war auf gleiche Weise gestiegen und dem Decanat vorgestanden, bis An. 1597.

VI.) Johannes Weidner / war vor: hero Ober . Diaconus und Spital

Pfarrer.

VII.) Johann Hippolytus Brentius, wurde vom Diaconat ju Stuttgard hieher beruffen, und verbliebe biß Anno 1613. da er wieder ins Wurstenberger Land, und folgends nach Anspach gekommen seyn soll.

VIII.) M. Johann Jacob Parsimomius, wurde von der Adelichen Pfarr Gemmingen Kraichgau, zu folchem Amt beruffen, welchem er bis Anno 1636, vorgestan-

ben.

IX.) M. Vicolaus Glock/ kam von

dem Stadt-Pfart - Amt jum Decanat und hatte als ein Emeritus Anno

1646. religniret.

X.) M. Johann Georg Wibel / wurde von der Superincendur Pfortsheim zu dieser Prediger - Stelle als Decanus beruffen, und verwaltet solche big An. 1652.

XI.) M. Zieronymus Soll / stieg vom Unter = Diaconat zum Decanat, und stunde demselben 6. Jahr

bor.

XII.) Johann Wolffnang Weids ner / wurde von der Stadt-Pfarz zum Prediger beruffen Anno 1658. welchem Amt er 11. Jahr vorges standen.

XIII.) M. Georg Philipp Bonbof.

fer / war vorhero Stadt-Pfarter, und wurde Prediger 1669. bis 1676. darauf folgte:

XIV.) M. Georg Bernhard Wibely

Dieser Jubilæus.

XV.) Jacob Rein, war Pfarrer in St. Catharina über dem Kocher und succedirte Anno 1707. nur auf 3. Jahr, darauf er seelig verstore ben.

XVI.) Seinrich Rern, ist als ein Iv-

bilæus auch oben beschrieben.

XVII. M. Johann Balthasar Beyoschlag / war auch ein trefflicher Theologus, in Pall gebohren den 4. Nov. Anno 1669. war zu Wittens berg Adjunctus Philosophiæ und hielt unterschiedliche herrliche Disputationes; wolte anfanglich Jura studiren, anderte aber aus Elebe zum Wort Gottes, aus einen recht Gottlichen Trieb seinen Borfak: gieng hernach auf Delmstädt, Riel, Rostock, Altdorff, nach Dauß, wurs de anfänglich Pfarrer zu Unter-Lims burg und stieg biß an die oberste Wurde des Ministerii, darinnen et den 14. Sept. An. 1717. frühleitig ges storben.

XVIII.) Johann Ludwig Seiffers beld / hatte sich anfänglich als Rector des Gymnasi wohl verdient gemacht, wurde hierauf Stadt-Pfarser, und im Jubel-Jahr An. 1717. Prediger und Decanus, starb der Stadt und ganken Ministerio auch zu frühzeitig den 29. Julii am XI. Sonntag p. Trin. Anno 1725. im 65. Jahr seines Alters.

KIX.) Herr Micolaus Wilhelm Seysborh / lebet dermalen als Prediger ben der Haupt - Kirche , eines ven. Capituli Decanus, Consistorialis und Scholarcha daselbst im Seegen, und neben demselben:

XX.) Herr Friderich Peter Wibel, als Stadt - Pfarrer, Capituli Procurator, Consistorialis und Scholarcha.

XXI.) Herr Johann Albrecht Kern/ Pfarrer zu St. Catharina.

XXII.) Herz Johann Christoph Romig / Archi - Diaconus ben der Haupt - Kirche, Consistorialis und Scholarcha.

XXXIII.) Herr Johann Peter Schafffer/ Hypodiaconus ben Sr. Michael

XXIV. Her: Johann Bernhaid Messerer / Pfarrer zu St. Johann.

XXV.) Herr Joh. Immanuel Franck/ Pfarrer zu Unter - Limburg.

XXVI.) Herr Georg Carl Boly hos fpital-Pfarrer.

Aus überschickter Nachricht, vom Derm Zeiden, Augustano. dermaligen in das Stadt : Hällische Vener. Capitulum gehörigen Pfarrern zu Rainsberg, meisnem geliebten Herm Schwager.

phan alt verdienter Diaconus und gestreuer Diener des Hern zum Heil. Schwester, eine Zeitlang Haus gehals Geist in Türnberg wurde als ein Jubilæus im löblichen Zeitungs Extract Anno 1725, menk August angeführt,

und von Derin M. Georg Jacob Schwindeln , febr beliebten und geifts reichen Velper - Prediger in derfeiben Kirchen, nachfolgende Nachricht von ihme communiciret : daß derselbe An. 1644. den 9ten Augusti in Mürnberg gebohren, deffen Der Batter, Georg Widmann, wohlberdienter Con-Rector des Ebbl. Gymnasii ju St. Ægidien; die Mutter aber Frau Maria eine gebohrne Mohrin von Schwobach gewesen. Nachdem er nun die Schulen allda durchgangen, und vere schiedene Specimina perorando in ligata & soluta oratione gezeiget, ift et A. 1666. auf die Universität Altdorff ge-10gen, allwo er wiederum An 1668. unter Berm Profess. Molstore eine Oration, de triplici innocentiam probandi genere, per duellum, ferrum candens & aquam qua frigidam, qua calidam, und unter Derm Prof. Durren eine Disputation de gradibus delictorum gehalten, so beebe in offentis chen Druck vorhanden sind. 1669. begab er sich auf die berühmte Universität Jena, aber nach Berfliefs fung zwen Jahren, wurde er durch eine befftige Umpäßlichkeit fernere Universitaten und Lander zu besuchen , verbins dert, und Anno 1672. nach Haus zu kebren, veranlaffet, allwo er einige Zeit vicarifiret, bis et An 1675. bon Berm Gustav Philipp Tezeln zu der vacanten Vfarz Artelshofen und Alfalter bes ruffen worden, allwo ibm feine alteste Schwester, eine Zeitlang Haus gehale ten, bis sie an Ber:n M. Johann Stubnern / damaligen Con-Rector. Ret 3 Sirile

Rucitlichen Gymnalii zu Beilebronn Anno 1677, verheprathet worden, alse dann hatte er sich ebenfalls mit Jungfer Margaretha Barbara Wurff. bainin verehliget, und mit ihr s. Kins der gezeuget, davon ein Gohn, Herr Andreas Georg Widmann/Przceptor Tert. Classis ben S. Lorensen noch Anno 1682. fam er durch am Leben. ordentliche Beruffung in die Kirche zum Deil. Geist nach Nurnberg, und als er allda Anno 168x. seine liebe Che-Frau durch den Sod eingebusset, hatte er sich mit Jungfer Unna Barbara Bublin sum andernmal in eine gluckliche und gesegnete Che begeben, und 4. Kinder mit ihr erzeuget, davon wiederum ein Sohn, Herr Johann Wilhelm Wide man bereits Medicinz Doctor, Academiz Naturz curiolorum Collega, und Reip. Patriz Physicus Ordinarius sehr berühmt ist, welche getreue Che-Sattin derseibe auch schon An. 1718. an einer Exulceratione renum ex calculo durch den Tod verlohren hat, da er ihrer Pflege und Wart am meisten batte vonnothen gehabt; zumalen ders selbe von Rugend auf so viel gekrancket, daß man sich billig über SOttes Krafft und Gute wundern muß, die ihn dens noch zu einen so hohen Alter gebracht Denn schon im stebenden Jahr seiner Kindheit, wurde er in einer heff. tigen Kranckheit schon vor todt gehalten. umd nach der Geelefrau geschicket, die Leich zu bestellen , fieng aber unvermus thet wieder an, sich zu regen, und zu les ben; auf Universitäten hat sich von eis ner hefftigen Dusten eine Hæmoptysis,

derben, so einem Staaren schon gleich gewesen, ereignet ? Daß er darob nach Saus hat reisen, und durch getreue Medicos sich wieder helffen lassen mussen. Anno 1675. fiel er ben Antritt feines Vredigt-Amte in eine fo befftige Rranct. beit, daß man sein Leben schon verlobs ren gehalten; A. 1681. bat er eben ders gleichen hochst gefährlichen Zufall durch ein Eungen - Apostema erlitten, so mit groffer Vehemenz ist aufgebrochen; da er kaum ein wenig restieuret war, und auf einem elenden Bauern - Uferd nach seinem Filial reiten muste, ist er mit deme felben so gefahrlich gestürket, daß er den Knorren am rechten Juk zerquetschet. und viele Jahre daran empfindlichen Schmerken erleiden muste. An. 17014 hat er ein Recidiv des Eungen - Apoitematis erlitten, welches wegen der vielen Materiz purulentz viel gefähra licher, als das erste gewesen; worauf er in eine Phthisin consummatissimam verfatten, und sehr an Schenckeln ges schwollen gewesen, daß vor menschijs chen Augen auch keine Hoffnung zur-Wiedergenesung mehr vorhanden war, davon GOtt ihm doch wieder aufaes Im folgenden Jahr ift ihm holffen. auch ein gefährlicher Zufall begegnet. da er den 22. jan. An. 1702. zu einer Datientin, sie zu communiciren, bes ruffen worden, und in dem sehr finstern Daus - Tennen ein Keller offen aestanden in welchen schon vorhero auch andere Versonen hinein gefallen, und ein Jung allda sich gar zu todt gefallen, so aerieth er durch Gottes Berhananis auch in folch Ungluck, daß er in die Tiefe und an dem Gesicht ein Augen. Ber, fe hinab gestürket, und auf eine-steiner.

Sottes heilige Providenz unter dem Kallen, das Gesicht zu schonen gesuchet, und auf die Seiten gewendet, da sich denn der Pfarrer - Kragen unter das Saupt geschlagen, daß ihn die Um allergefährlichsten ist er Fonnen. erst in seinem Jubel - Jahr Anno 1725. Darnieder gelegen, da er am Rurnbers gischen Buß Dag, Die einerum, in der Nacht dermassen erkrancket, daß bey einer todtlichen Schwachheit alle Anzeichen eines vorhandenen Schlags Plusses sich mercken liessen; woben sich nach zertheilten Haupt - Flussen, von einer verborgenen Inflammation, in des nen Visceribus so hefftige Schmerken ereignet, daß er in die aufferste Codes-Noth gerathen, und da schon die Sprach verfallen gewesen, die Anwesenden michts als eine seelige Auflösung vermus Sohns und Herin D. Göckelii Artsel 50. Jahren gehalten, sein Umt wiederum hat versehen, und durch Softes Anvermandten zur Shre und Lob seines aetreuen Gottes hat begehen auch denfelben vor so viele Wolthaten und Errettungen dancken , und preisen konnen. Zu deffen Bildnis hat Herr Johann Ans dreas Bubel / Rector der Stadt- spirio gehabt, welcher bernach Supe-Schule zu Herspruck folgende Bene rintendens zu Roteln in Durlachie ichrifft verfasset:

ne Treppe geschlagen, doch hat er durch berr Widmanns Ungesicht ist zwar bier nett getroffen: bewundert aber nicht sowohl des Runstlers Sand/ als vielmehr / daß / seitdem er seis nem Patterland Schärffe der Steine nicht hat verlegen als Priester dient i schon mehr dann 50. Jahr verloffen. Die wahre Gottesfurcht, die selte ne Redlichteit/ die unverruckte Treu, der Lyfer wie der Sunden/ macht seinem Rampf allbie noch viele Sien bereit/ dort aber wird er einst beym Lamm die Dalmen finden.

. WIELANDUS, (Ifrael) war ein Würtenbergischer Theologus,alle da aebobren Anno 1543. und ist nach absolvirten Studiis zu Tübingen ans fanglich der Kirche zu Ilsfeld vorges thet, doch aber hat SOtt seines Derin Islanden, von dannen ist er um Pastorat in das Städtlein Liebenzell berufe neven dermassen gesegnet, daß er am | fen worden, allwo er Anno 1611. schon Rest . Tag Marthix, daran er vor 50. 151. Sabr im Ministerio augebracht hate Sabren war ordiniret worden, und dars te. Leslich ift er zu der Pfarz Tufline auf Sonntag Rogare, daran er seine gen bev Lubingen beruffen worden, des Antritts & Predigt zu Artelshofen vor me zu Zeiten die Inspection felbiger Dioeces mit anvertraut gewesen. Als er vor hohem Alter sehr schwach wor-Snade sein funskigiahriges Jubilzum Iden, hat er sich von seinem Amt abaes mit denen Seinigen und andern nahen | fordert, und seine übrige Lebens = Zeie zu Tubingen unter den Lieblichkeiten der Studien und Musen aar zugebracht, des nen er bis an sein Ende ergeben gewes fen ; zu welcher Zeit er einen Enckel Johann Gebhardum ben sich im Hothen

schen worden ist, den er sonderlich auf l die Niedlichkeit der Lateinischen Sprathe angehalten. Er starb Anno 1633. da er sein Leben auf die 90. Jahr gebracht hatte. vid. M. Fischl. Memor. Theol. Wirtenberg, Part. I. pag. 279. segg. allwo aus dessen Namen Israel Wielandus, dieses Anagramma verzeichnet stehet:

I, vale, sidus Lunare.

I, Wielande, valeque senex venerabilis ævo,

bis vitæ numerans lustra novena

Justitizque index, cœli regione receptus,

ut lunare poli sidus ab axe tilica. Er schrieb eine Erinnerungs Dredigt, ben der Leibe Legung Weit Deinten/Burgers und Müllers zu Liebenzell, der fich in groffer wutenden Saupt - Blodigkeit ben Nacht in die Nagold gestürket/wie das Gelehrten e Lexic, meldet.

22. WIRSE, (M. Bernhard) ein Hamburgischer Archi - Diaconus; ders selbige kam nach absolvirten Academischen Studien anfänglich nach Arnse bera / in dem Mecklenburgischen geles gen, daselbst er 15. Jahr lang gelebet, und kam darauf nach Samburg / alls wo er noch 16 Jahr der Kirche GOts tet gedienet hat; darauf er den 29. Jufii Anno 1659. im 51. Jahr feines Ministerii verstorben, wie Herr D. Gog in der Christo Driefterlichen Jubel-Freus De pag. 20. sowol aus einem Carmine anführet/als auch auf eine Leichen-Pres

M. Matthao Wiesen/gewesenen 300 idhrigen Prediger in Neu-Brandenburg, Anno 1675. von M. Francisco Klingio gebalten worden.

23. WIESNER, (David) ein berühmter Prediger zu Lauban, war daselbst auf diese Welt gebobren den 11. Decembris Anno 1568. Da fein Batter, Christoph Wiesner / ein Burgermeis ster, die Mutter aber, Ursula, aus dem berühmten Geschlecht der Schalgen gewesen war; er hatte in seiner Jugend einen ungemeinen guten Ropf gezeiget, und zum raren Erempel im gten Jahr schon die erste Classe allda besessen, weis thes Herr M. Martin Gerber in seis nem Panegyrico nad) dessen tödtlichen Hintritt mit diesen Worten gerühmet:

Servat ab imposito formas uti cera figillo:

Sic bene Wisnerus præcepta salubria fervat,

proficit ztatem supra: stupuere coz-

Discentem pueri, sua quos post tetga reliquit,

Transcendens primz per classis agema novennis.

Darauf begab er sich bernach auf Brefe lau, und von dannen auf die Universitat Franckfurt an der Oder. nun sich sattsam habilitiret batte, wurs de er doch zuerst der Schule zu Greif. fenberg vorgesetet, darauf wurde er Priester zu Warte / ben Bunklau, von Anno 1596 an zehen Jahr lang, herdigt sich beruffet, die dessen Derz Gohn, nach kam er auf Wiesenthal allmo er 16. Jahr das Wort des Derin geleheret, dis er endlich Anno 1622 in seine Vakter Stadt gekommen, und daselhste Pastor worden ist, allivo er dis an sein Ende verblieben, welches den 24. Maji Anno 1645. erfolget im 50. Jahr seis ner Kirchen Wienste, ohne den Schuls Dienst, darinnen er 6274. Predigten abgeleget hatte; wiewol er schon in 3. lekten Jahren zu seinen Amts Verrichstungen untüchtig worden, da er ansängslich das Gedächtnis, und im lekten Jahr auch den Verstand gänklich verlohren, und bewiesen:

Quod senes bis pueri sæpius fieri soleant.

Verherrathet war er mit Frau Anna/ auch einer gebohrnen Scholzin / die ibm 6. Söchter gebohren / davon 3. er= wachsen, und an rechtschaffene Geistliche sind verheprathet worden, als Ans na an Herm Valentin Alberti, Pfars rern zu Leben, durch die er ein Große Natter, Herm D. Valentini Alberti, des berühmten Leipziger Theologi morden ist ; Ursula an Herin Johann Rochmann/ Pfarrern zu Zobten und Langen . Neudorff; nnd Maria an Berin Georg Schwarzbachen Diaconum zu Lauban. Das Andencken seines Geburts - Jahrs hat er in die Worte verfasset:

DEVs VItaM LargItVr nobIs,

und eben darauf auch sein Symbolum gegründet aus dem 73. Psalm:

PonltVr In soLo spes Mea siXa Dio.

vid. Hans in Sched. de Theol. Maerob. Lusat.pag. 39. allwo pag. 44. die Inscription seines Monumenti Sepulchralis, und dieses Eteostichon seines Sterb & Jahrs enthalten:

Christvs Vbi è terris sVperas
asCenDit in zDes,
Wisnervs Capiens CœLiCa LztVs obit.

24. WILCKE. (Lucas) war Pa-Itor Emeritus zu Streumen und Liche ten : See / unter Groffen - Hapn, gegen Muhlberg, führte eine geraume Zeit das hochste Seniorat unter allen Derren Geistlichen der Sächsischen Lande / indem er Anno 1705. in seinem 92sten Lebens - Jahr, und 68sten Amts-Jahr verschieden ist / wie Herr Rnauch im Shren sollen Allter anführet; doch wird daben gemeldet, daß er in die 25. Jahr sein Amt durch einen Substituten habe muffen administriren lassen, wels ther daven auch alt und grau worden, und seinem Derin Seniori Grandavo bald im Grab nachgefolget sev; dahes ro iener sein acht und sechzigiabriges Ministerium nur 43. Jahr selbst vers waltet bat.

25. WILDENHEIM, (Joseph)
gewesener Pfarrer zu Waldtriz in Meissen, wird mit besonderm Lob ans gesühret, in der Leichens Predigt Herm Johannis Wildenheims Pfarrers zu Fridrichsberg, welche Herz Caspar Herman Sandhagen Anno 1069. über Rom. VIII. 35 — 39. gehalten, darinnen paps 55. von ihm stehet, das er in die 50. Jahr treuer Pastor zu Waldtriß gewesen sep. Teste Dn. D. Soezio in Theol. Semisec. p. 26.

26. WILDENHEIM, (Marcus) ehemaliger Pfarrer zu Stud in Meissen, wird in eben derselben Leichens Predigt auch gemeldet, daß er ben die so. Jahr Pfarrer zu gedachtem Stud gewesen, und zu der Zeit der Verfols auna, da v. Crellius gelebet, ein bestans diaer Bekenner des Evangelischen Glaubens geblieben sep. D. Gog 1. c. Dieser Crellius aber, gewesener Sache fischer Canklar, ist nach zeheniährigem Gefangnis Anno 1601. zu Dreften enthauptet worden, und hatte folgende Grabs Schrifft bekommen: A Deo pro Justitia, Christianus II D.G. Dux & Elector Saxoniz, supplicio de hoste pacis & quietis publice turbatore fecundum leges sumpto, Patre Patriz & Creare juste vindicante, in poenze memoriam, audaciæ terrorem atque sceleratis in exemplum.

Time DEUM, honora Casarem.

10maus) Chur-Sachsischer Pfarrer zu Erbisdorff / St. Michael und des Verg-Flecken Brand, in die Inspection Freyberg gehörig, davon dersels be auch Adjunctus Senior worden ist, starb den 20. Februarii Anno 1705. im 51. Jahr seines Ministerii und 80. Jahr seines Alters, wie Knauch im Chren-vollen Alter pag. 13. berichtet; woselbst die anhero Here M. Johann Caspar Frisch / Pattor und Ephoria Adjunctus, Den M. Urban Frides

rich Rummer / Diaconus, und Hett M. David Benjamin Trübsbach/ beffen Subltit, gewesen sind.

28. WILLICH, (M. Fodocus) leklich gewesener Pastor zu Cobau in der Ober . Laufinis, war von Geburt ein Sachs, ju Prettin gebobren, wo sein Derz Batter, M. Erasimus Wil lich, damais Hof- Prediger und Caplan gewesen, hernach Pastor zu Grüns berg in Schlesien, aber ben der betrub. ten Reformation etsichmal ein Exulant worden, bis er endlich zum Primariat in Zittau gelanget, und Anno 1642. gestorben ist, von welchem Anchora fidei salvisica J. Chr. und Constantia B. Mart. Lutheri beraus gekommen; der Groß = Batter war D. Fodocus Willich / der sich auch Wilcke oder Wild geschrieben, und Medicus m Franckfurt an der Oder gewesen, mit welchem der feelige D. Lutherus gar freundliche Brieffe gewechselt, welche erst in dem Lobauischen groffen Brand, Anno 1678. durch die Flamme ben dies fem Jubilæo find verzehret worden. Dies fer wurde nun in feiner Jugend mit ben Eltern an unterschiedlichen Orten im Elend herum getrieben , tam aber auf die berühmte Schule zu Halle in Sach fen, eben zu der Zeit, da die Deft am befftigsten allda zu graffiren bald ange fangen, und febr viele feiner Mit-Schie ler dahin gerissen, daben er doch von SOLE gnadig erhalten, und in allen Wissenschafften wohl unterrichtet worden; von dannen gieng er nach Wittenberg auf die hohe Schule, wurde war von der auch allda einreissenden Pes

Dest bald nach Zittau, zu seinen Eltern isen: Ambulandum est, & non habed der dahin zurück, und wurde unter 44. sein Herr Watter gestorben, kam er Joachim von Jungenfels/ehemalis maligen Amtmanns zu Reichenberg, binterlassenen Tochter, und wurde bald darauf Feld-Vrediger ben einem Sachsischen Regiment. Hierauf wurde er Anno 1644. vom Rath zu Zittau nach Groß. Schonau, und Anno 16,8. nach Löban als Pastor beruffen, alls wo er der Kirche GOttes bis an sein Ende gedienet, und den Ruhm erlanget batte, daß er Pius, Orthodoxus, & Sincerus, oratione, meditatione & tentatione gewesen sey. Mit seinem Che - Weib hatte er 4. Tochter erzeuget, davon ziven benzeiten gestorben, von den andern ist Eleonora/ an Herzn M. Christoph Catonem, Pfarrer zu Schonbronn, und hernach zu Lobau, all= 100 er seinem alten unvermöglichen Schwehr=Batter 9. Jahr im Amt ben: gestanden; und Anna Catharina/an Derin M. Eliam Wünschen / anfang. lich Pastorem au Groß - Schonau, und hernach Pfarrern zu Bennersdorff in Geiffen; ingleichen auch noch ein En-Telin vor seinem Ende/Catharina Res gina / an Herin Jacob Bubnern/ Pfarrern zu Melaun und Meisselivis, verherrathet worden. In scinem Ale ter muste er zwankig Jahr vom Zipperlein an Sanden und Ruffen sehr viel

au geben, getrieben; febrte aber wies pedes, comedendum est. & non habeo manus; dolendum est, & maneuen Magistern der andere creiret. Als nus & pedes habeo, er verrichtete aber doch daben sein Amt nach aller Moas Anno 1642. nach Saus, und ver-lichkeit, und war dieses elenden Zustands beprathete fich init Carbarina / Herin | so gewohnt, das, wenn es gussen blieb. er sich vernehmen ließ: Reliquisti me gen Wallensteinischen Rathe, und nach- Domine, quia noluisti me hoc anno visitare. Endlich verlohr er das Liche feiner Augen und sein Gedachtnis, und starb den 11. Octobris An. 1692. an einem Schlag, da er 76. Jahr alt war, und 50. Jahr in der Che und im Ame gelebet, und schon vor 39. Jahren fein Testament gemachet hatte, welches ex mit diesem Disticho beschlossen:

> Sit velox, modo sit felix mihi clausula vift, Mors felix velox non fatis effe potest.

Plura vide in Hansi Schedias d. Theol. Macrob. Lusat. pag. 30. bis 39.

29. WILLIUS, (M. Christian) Chur : Sachsischer Superintendens 38 Coldin, allwo anjeto M. Caspar Thies me / Pastor Primarius und Superintendens ist, war zu Schmalkalden aebohren den 28. Novembris An. 1584. da sein Vatter, Herr Caspar Willius. Cantor gewesen. Er wurde nach rucks gelegten Academischen Sahren anfanglich Anno 1617. jum Diaconat nach Coldin beruffen; Anno 1623. kam et als Chur - Kirstlicher Reis - Dof Prediger nach Dresden, und endlich Anno 1631. wieder nach Colding, zum Pasto-Schmerken erleiden, und es offt beif- rat und Superintendur allda, allwo er auch

EII 2

auch alt und Lebens , fatt fein Leben ! geschlossen Anno 1664. wie sett Gog aus der von Herm L. Enoch Lanemann Superintendens zu Rochlik über Psal. LXXI. v. 16. 17. 18. ges baltenen Leichen - Predigt in Theol. Semisec. p. 12. gemeldet, da er 84. Nahr alt und 52. im Ministerio gewes fen; wiewohl Knauth in Ebrens potten Alter 54. Jahr setet, nache dem er 3. Jahr pro Emerito erklahe ret morden. Deffen einer Sohn, M. Laspar Willius, sein gewesener Diaconus und Collega, hat ihm bor feinem Ende noch ein groffes Berkenleid zugefüget, da er sich Anno 1660. aus Melancholie, die Rehle mit einem Scheer - Messer selbst abgeschnitten, melches in seiner Diaconat - Woh nung auf dem obern Boden von ibm Fniend fruh zwischen 8. und 9. Uhr geschehen; weilman aber noch maelauf= fen und die Wunde gehefftet, so ist er erst Abends um 6. Uhr, ben wieder erfolaten volligen Verstand, unter dem Siebet der Umstehenden, und sonders tich seines lieben alten Vatters, mit mas Wehemuth ist leicht zu erachten! perhoffendlich noch seelig verschieden, da er seine begangene That noch bußfertia bereuct, und auf das Verdienst seines Erlosers verstorben, und dans nenbero auf Verordnung des Obers Conlistorii zu Dregden ehrlich bearas ben, auch wegen seines exemplarischen Lebens von jedermann betauret worden : wie der neu s bestellte Agent von Sauß aus Fonct. III. Depech. XI pag 693. berichtet, das Todes, nehmen Staats, Minister, Herm Jabr aber 1669, setzet, und daben Sanns Arnst von Dieden zum

meldet, daß er sich z. mabl verheura thet, 7. Kinder, 27. Kinds & Kinder, und 2. Kinds - Kinds - Kinder erles bet, auch ein Sohn von ihm Herr 70 hann Wolffg. Willius, Burgermeis fter zu Coldis worden fen.

30. WILLIUS, (M. Johann Conrad) aewesener alt s verdienter Stadt . Pfarrer zu Dinckelobubl / mar gebohren zu Grünberg / einer Stadt im Fürstenthum Dessen, Darm stadt den 7. April Anno 1637. asims seine Eltern ehrliche Burgers & Leute gewesen sind, wiewohl ihm der Bats ter, Johann Will, so frühzeitig gestorben, daß er ihn nicht gekennet. die Mutter aber in denen kummerlichen Kriegs . Zeiten mit ihm nach Franck. furt gezogen, allwo er durch Sottlis the Vorforge und Christlicher Hers Ben Recommendation, in die Lateinis sche Schule aufgenommen worden. und aller seiner Herren Præceptorum Bunft, sowohl megen seines Bleiffes, als diensthafften Gemuths erlanget und mit guten Testimoniis auf die Universtät Giesen von dannen gezogen / daselbst er in der Philosophie Ebelium, Rudrauffund Weisen, in der Theologie aber Sabertorn / Nüslerum und Siricium gehöret, auch zu Marburg sich bekannt gemachet. Dierauf wurde er von Derin Dr. Menzero nach Darmstadt beruffen, und weil er ihn zum Predigt = Amt noch sehr jung befunden, von ihm zur Dauss Information Anno 1660. an dem pors Sur

Cirften/Stein / recommendiret, wels de Function er in Darmstadt bif An. 1663. ruhmlich verwaltet; und dain foldem Jahr dieser Minister von dem Hern Lands Grafen als Principal Ges fandter zu dem allgemeinen Reichs-Lag nach Regensvurg geschicket wurde, solcher aber seine ganke Familie mit dahin genommen, ist dieser Willius auch mit dabin gezogen, da er dann das Glück gehabt, des Heil. Rdmischen Reichs Ober = Daupt und bochste Glieder zu sehen, viel denckmurdiges ju boren, mit dem Ministerio allda, sonderlich dem berühmten Ursino bekannt zu werden und noch pieles von demselben zu begreiffen, in denen Kirchen zur Deil. Drevfaltigkeit und St. Oswald zu predigen, und durch seinen Herm Principal an viel pornehme Berren recommendiret mu Als er nun ben der Ruckmerben. Tehr des Heren Gefandten wieder nach Darmstadt auch zuruck gekommen / baben Seiner Sochfürstliche Durchleucht, Den Land = Graf Ludwig / burch 2. Rescripta an beede Herren Superincendences zu Darmstadt und Gieffen anadigst anbefohien, ben der nachtt vacirenden Afart s Stelle ihn zu befördern, und sind darauf in ihren Mittmer - Stand zu Dero verstorbenen Frau Gemahlin Königlichen Frau Schwester nach Stockholm verreiset. Inimischen wurde unvermuthet durch ploklichen Tod, Herin M. Matthias Berlachs / die Pfare Umstedt vacant, welche wegen der ftrittigen Rire chen . Jurisdiction zwischen Chur Pfalk

Darmstadt, Cassel und Reinfels obs ne Verzug muste besethet werden; und well diesem Willio die Controversien mischen folden Saufern am besten bekandt waren, als welcher zu Regensvurg selbst daran hat arbeiten mussen, so wurde ihm auf der Canklev von dem damabligen Regierungs . Præsidenten, Herm Grafen von Ricche bern / die Vocation Ordination und Præsentation gleich aufeinander bif an den folgenden Sonntag intimiret und vollwaen, welches Anno 1666. ges Db er nun schon solche schehen ist. Vocation mit Forcht und Entsehen ans genommen , und wegen bewufter Strits tigkeiten dieselbe gerne depreciret hate te, wann es nicht geheissen : Du solt geben / wohin ich dich sende: so bat er doch in die VII. Jahr lang fols ches Umt, nebst einem Reformirten Prediger, auf einer Cantel, mit gus ter Zufriedenheit der Derzschafft und seiner selbst verwaltet, bis er Anno 1673. eine Vocation nach Speyer bekommen , dahin ihn hohe Gonner , die ihn in Regensvurg gehöret, recommendiret hatten, allwo er nach gebale : tener Prob-Predigt Felto SS. Trinitatis ist eingeführet worden, daselbst er dem Herin Dr. Johann Conrad Schrage mullern / gewesenen Professor zu Dars burg, und damahligen Pastori Primario und Consistoriali in der Haunts Kirche zu den Dominicanern oder Pres digern adjungiret, auch 2. Jahr hers nach, auf den Todes-Fall Berin Dr. Schragmullers, an Deffen Stelle vers ordnet und confirmiret worden; das und dem gesamten Sauß Deffens rinnen er mit denen Patribus Domini-EII 3 canis

canis wiederum 16. Jahr eine Cankel bestiegen, ohne daß er einigen Ver-Drug von denenselben, oder sonst itgend an einem Ort versvühret hatte, worüber das Hochpreißliche Collegium Camerale, samt dem Evangelischen Magistrat , groffe Bergnugung bezeus get. Nachdeme aber Anno 1688. die Frankosische Invasion in selbiger Wes gend erfolget, und im folgenden Jahr 1689. am Heil. Pfingst - Fest der ganken Stadt und also auch seiner Kirche und GOttes Dienste, durch eine Erbarmungs - wurdige Einasches rung mit unausprechlichen Verluft ein Ende gemachet worden; begaber sich mit den Seinigen in solchem Elend, zu der verwittibten Herhogin von Wurs tenberg, Frau Magdalena Sibyl 1a 1 gebohrnen Land - Graffin von Hessen = Darmstadt, als seiner vormahligen anadigsten Landes = Prinkessin, und damabligen Administratosin nach Stuttgard, allwo er zu der so gleich vacirenden Pfart Eflingen vorgeschlagen worden, daselbst er auch schon am 1. Sonntag p. Trin. seine Prob = Predigt gehalten; es begab sich aber, daß gleich darauf der das mablige Special - Superintendens zu Knittlingen, in dem Amt Maulbronn, da er kaum 8. Tag vorhero aufgezos gen war, durch einen ploglichen Tod unvermuthet gestorben, so wurde er von gnadigster Berischafft und Fürstlichen Consistorio so gleich darzu befordert, daselbst er Festo sacobi seine Præsentations - Predigt gehalten und im Nahmen GOttes aufgezogen.

Gefahr allda gestanden, und sein Amt in der zimlich weitläufftigen Dicces. über 30. schone Pfarren und Dorffschafften, mubsam verseben und an seis nen Kräfften zimlichen Abgang leiben muste, deswegen er auch auf Einrathen der Medicorum eine Bronnens und Bad-Eur gebrauchen muste; so fügte es die Sottliche Providenz, daß in folder Bad. Eur er durch einen Expressen die Ober - Pfarr - Stelle zu Dunckelsbuhl angetragen bekam, melthes er dann auch in Ansehung einer bevorstebenden Schlacht und mehrern Krlegs - Gefahr vor eine Göttliche Schickung gehalten, und darauf mit Worbewust und Einwilligung seiner gnadiasten Herrschafft den 14. Sept. Anno 1692. Die Vocation erhalten. ehe noch seine Bad . Cur zu Ende gegangen. Da aber in folder Zeit die betrübte Zeitung eingelauffen , daß der Reind die Teutschen Trouppen geschlagen, der Bergog von Wurtenberg gefangen genommen, Maulbronn und Knittlingen ausgeplundert und verbrandt worden, muste er seinen Aufjug in eine Flucht nach Dünckelsbubl verwandeln, allwo er noch im Sept. angekommen, und erwarten muste, biß seine in dem Exilio herum wandes rende Weib und Kinder in etlichen Wochen nacheinander angekommen. welches Amt er mit Gottes Hulffe noch 25. Jahr geführet / viel Gutes dafelbst gewürcket, und daben viel Ww tes und Boses erlitten bat.

im Nahmen GOttes aufgezogen. Seinen Hauß Stand hatte et Weil er nun 3. Jahr in stetiger Kriegs | 5. Jahr mit seiner lieben Mutter ges führet, und sich darauf Anno 1671. perebliget mit Frau Susanna Maria / Heren Johann Justi Steubers / J. U. L. und Actuarii au Um-Redt binterlassenen Wittib, einer gebobrnen Grofin daselbst; von deren Deschlecht und Lebens - Wandel ein mehres in der ihr gedruckten Leichen- richt ertheilet, das gute Zeugnis, daß Predigt zu sehen ist. Mit welcher er in 30. jahriger Che ber vielen Leids und Freuden . Tagen , 4. Sohn und 1. Tochter erzeuget, davon aber nur 2. am Leben geblieben, nehmlich der Sohn, Herr Gorg Beinrich Willius. I. U. Doct. und Advocatus in Hendelberg; und eine Sochter Krau Maria Christina / die sich in veranugter Che befindet, mit Berin 30% bann Carl Waltern / ICto und des Löblichen Dicasterii Procuratore und Advocat. Ordin. in der Kanserlichen Kreven Reichs - Stadt Franckfurt, von welcher er 5. Enckelein erlebet. Nachdem er nun zu folcher Zeit in den betrübten Wittwen - Stand gerathen, da auch keines von seinen lies de treu verblieben, welches den &. ben Kindern mehr ben ihm gewesen / batte er sich ben herannahenden Alter dem andern erfreulichen Reformationsmegen seines Hauschaltens und bende Lubilzo sein Vriesterliches lubilzum thiater Vflege willen, das andere mahl Semiseculare überlebet, und fein Alter Anno 1702. Priesterlich trauen las auf 80. Jahr, weniger 8. Wochen 2. fen, mit Jungfer Unna Margares Tag gebracht hatte. Bon feiner schoo tha Stromerin / Derm Michael nen und zahlreichen Bibliothec ist ein Stromers / gewesenen Steuer- besonderer Catalogus gedruckt more Schreibers in Dunckelsbuhl altesten ben. Sochter, mit welcher er noch in die 141. Jahr eine vergnügte Che befeffen , wie er bif hieher in seinem Les Gorg ) des Soch - Adelichen Rite bens - Lauff eigenhandig bezeuget hat , ter - tiffts Comburg gewesener Vfarwelche Frau Wittib nunmehro an rer zu Thungenthal, unter das Episco-

herin Johann Nicolaus Bally Rauffe und Handels - Mann in Nürnberg glucklich verheurathet ist. Darneben hat er von seinem Derin Amts-Succef fore, M. Georg Priedrich Maur. Beutlern, dermabligen beliebten Stadt-Pfarrern dafelbst, der hievon die Mache derselbe ein Grund , gelehrter Theologus, und mit einem trefflichen Talene von Sott begabt gewesen, derowes gen er auch viel hohere Functiones und Vocationes angetragen überkommen hat, sonderlich nach Wittenberg, nach Tonningen in Pollstein, nach Berlin, dahin er zum zwerten mahl von dem Königlichen Consistorio ist berufe fen, und die lette Vocation von dem Welt s berühmten Herin Dr. Obis livy Jacob Spenern / mit einem liebreichen Schreiben begleitet mors den; welche er aber allesamt aus Lies be acaen seine Gemeinde, und um der Liebe seiner Zuhörer willen, abgeschlagen, und daselbst bis an sein En-Febr. Anno 1717. erfolget, da er in

31. WINCKLER, ( Johann

Schwäbischen - Sall gehörig, mar w Feuchtwang gebohren Anno 1601. allmo damable fein Batter, Der: Berbard Winckler / Medicus ges mefen ; ist aber von Feuchtwang wea gezogen, in Hoffmung zu Schwäbis schen . Sall als ein Physicus Ordinarius angenommen zu werden; da ihm aber solches febl geschlagen, batte er sich zu Gessenchal / einem in die Pfarz ! Thungenthal gehörigen Filial häuße lich niedergelassen, und daseibst pra-Cliciret. Derfelbe bielte folchen seinen Sohn Johann Görgen, anfanglich auch zur Medicin an, wie er dann von seinem Vatter die Wissenschafft den Urin zu beschauen und zimliche Fundamenta in arte Medica geleget batte, dadurch er bernach in seinem Ministerio einen groffen Zulauff be-Fommen, also dak er auch an verschies dene Ort als ein Medicus mit alucklichen Effect beruffen wurde.

Bleichwohl aber fande dieser Sohn mehr Inclination in seiner Rugend zu der Theologie als zu dem Scudio Medico deromegen er nach absolvirten Cursu Scholastico die Universität Tis bingen besuchet, und sich daselbst fleise sia auf die Theologie geleget hatte. Mach seiner Ruckkunfft gelangte er zu der erledigten Pfarr Thungenthal/ die er schon Anno 1626. bezogen, mus ste aber hernach in denen gefährlichen Kriegs = Zeiten viel Ungemach erleis den, da ihm nicht allein die Pfarren geplundert, sondern auch als die Kavscrlichen daselbit die Oberhand hats ten, so gar anbefohlen worden, daß

par der Kreven Reichs . Stadt, er nicht mehr predigen , fondern fich gar von der Pfart fortpacken sollte: wie er dann auch wurcklich cus der Vfarr ausziehen, und in einem Rais ren . Dauklein sich aufhalten muste, allwo er indessen Schul gebalten. meil er resolviret mar, ebender das ausserste zu wagen, als seine damable so sebr affligirte Gemeinde zu verlas sen. Er war aber auch darinnen nicht sicher, sondern stunde ihm eine große Gefahr vor, da ein ganges Detachement Reuther aus Comburg abaes schicket wurden, ihn gefänglich einzubringen: welches dann auch gewiß aeschehen und ihm übel gegangen ma re, wo nicht ein Officier, der ihm noch gewogen gewesen, aus Mitteis den, einen seiner Diener voran ass schicket und ihn gewarnet hatte, sich zu salviren; darauf er dann, meil die Soldaten schon zu dem Dorff berein marschirten, nur im Dembd und Dos sen baarfuß zum Kammer - Laden binaus gesprungen, sich bev eitel Kalte in einem Busch verstecket, und hernach in tieffen Schnee den Bach binauf gegangen biß gen Altenhausen / alle mo er sich in des Jagers Hauß retiriret hat, und allda sicher geblieben Nachdem aber hernach die Schweden gekommen, welche alles aus Comburg verjaget, und sich eine zeitlang alldort haben aufgehalten, musten alternatim auch Comburgische Pfarrer in der Stiffts , Kirche das selbsten predigen, gleichwie sie auch in der Stadt Würkburg gethan, wie mir oben ber Herrn Dr. Schleupe nern vernommen baben, bis sie wies munschte Kriede darauf erfolget ist. Er hatte sich 4. mahl vereheliget, das von die lettere She unfruchtbar ges wesen ist / da er vorhero 18. Kinder aezeuget hatte, unter welchen ein Sohn N. N. Pfarrer zu Gollhofen in Krancken ist worden, allwo dermahe kn Herr Johann Christoph Sars rung / die Gemeinde des Herrn ges treulich weidet; und noch ein Sohn ift biff anhero auf der Wirthschafft zu Thungenthal am Leben, die andern aber hin und wieder zerstreuet wors den. Sein Ende erfolgte den 6. Aug. Anno 1677. da er 76. Jahr alt ges wesen und st. Jahr im Ministerio aes lebet batte. Dessen erwehlter Leis chen e Tert war aus dem Propheten Mich. VII. 7. 8. womit er auf seine erlittene Gefahr und Drangfaalen, und den daben genossenen gottlichen Schutz mag abgezielet haben : zu diefer Zeit ist Gerr Johann Gorg Mas ier im Pfarr = Amt daselbst, und lebet mit seinem Hauß allda im Seegen.

chedeffen ein Famulus des seel, Bats ters Eutheri gewesen, und hat hernach die Gnade von GOtt gehabt, noch 53. Sabr seiner Kirche an unterschiedlirius, in der Leichen- Predigt, Herm

der davon abgezogen, und der ers jund der Herr Dr. Gom in Theol. Semis. p. 27. anführet.

> 33. WINTER, (M. Conrad). gewesener Pfarrer zu Seeßen / mar Anno 1563. ju Alfeld gebohren ; Audirte zu Delmstädt und wurde allde Magilter; Dierauf wurde er anfanas. lich Pfarrer zu Diroda, und hernach ju Seeßen / allwo er den 7. Martii Anno 1640. im 77. Jahr seines Als ters und so. Jahr seines Pfarr 2 Amts verstorben, M. Blum in subil pag. 183.

34. WINTER. (M. Johann Ludwig) wohl s verdienter Superintendens zu Subl / war gebobren zu Schleusingen den 29. Martii Anno 1627. allwo sein Batter, Herr Jo: hann Christoph Winter / Amtso. Schreiber, der Groß-Natter aber, Herr Christoph Winter / anfange. Ilich Fürstlicher Gebeimder Secretarius. und nachgehends Amtmannzu Schleus singen gewesen; die Mutter aber mar Frau Anna / gebohrne Jm Soff. In seiner Jugend muste er sich in des 32. WINTER, (Andreas) mar nen bosen Kriegs : Laufften mit seinen Eltern bald da bald dorthin wenden, und zog endlich aus dem Gymnalio zu Schleusingen nach Jena; nach 12. Jahren wegen Mangel Der Subsidien chen Orten zu dienen ; wie Herz nach Erfurt, allwo er ben einer aus Dr. Johann Gottfried Sagitta- ten Privat-Information, durch gottlie che Vorsorge, noch 22. Jahr seinen Johann Seinrich Wintern / gewe- rudiis obgelegen und die damahligen senen Secretario ju Altenburg Anno Professores, D. Elsnern, M Leich-1661. gehalten, pag. 38. bezeuget, nern, M. Caspium und M. Vols Mmm brache

dis puerorum ingeniis memoriter abs acleget; auch alsdann erft aus vor-Gradum Magisterii in Jena ben 3. Dem Rectorat, bas schon 20. Jahr worden. vacirend gemesene Sub - Diaconat au

bracht fleißig gehoret, auch unter M. Absterben herm M. Johann Wage. Laurentit Webers / Prælidio , der ners / feines Schwieger-Batters, ges nachmable Superintendens ju Arnstadt wesenen Pastoris und Superintendentens sporden, eine Disputation. Ethic. de ju Suhl an dessen Stelle vorgeschla-Conscientia dubia & errante gehalten. gen, und nach nochmabligen Examine Mis er nach erfolgten allgemeinen und über Zach, III. v. 7. gehaltenen Reichs , Frieden nach Sauf beruffen Prob , Predigt den 18. Aug. Anno morden, und erst nach Strafburgge: 1665. ordentich beruffen werde. In hen wolte, wurde er von dem Chur- wehrenden folchen Officio batte er 26. und Fürstlich . Hennenbergischen Con- Paltores inveltiret, und fich in feinen filtorio zu Meinungen zum Schul-Amts - Verrichtungen febr fleisig ers Rectorat nach Subl beruffen, wel- wiesen, wie er dann vor seine grofte ches er auf seines Batters und Freun- Lust gehalten, wann er Gelebrier De Einrathen angenommen, ohnerache Leute Bucher und Schrifften bat ter ihm darneben noch 2. Pfarr-Dien- lefen, und daraus das Marct und ste porgeschlagen wurden, und hat Rern seinen Juborern in benen ben seiner Introduction ben 4. Nov. Predigten mittheilen konnen : mie Anno 1651, die Oration de excolen- dann Bert M. Johann Gorg Gere mann / damable Diaconus in Suhl und nachmabliaer Superintendens in mabligen Mangel der Untoften den Plauen, in der ihm gehaltenen Parentation, von ihm bezeuget, daß er Martii Anno 1654. angenommen. mehr Bucher durchlesen, als von vies In eben foldbem Jahr ist ihm neben len andern mur waren burchblattert

Nach angetrettenen Rectorat bats Suhl aufgetragen, und er darzu Festo te er sich Anno 1652. mit obgedache Matthæi zu Meinungen ordiniret wor- ten Berin M. Wagners alteften Tode den ; wiewohl er in solchem Amt kaum ter , Jungfer Catharina Margares 1. Jahr verharret, da ihm nach dem tha / verheurathet, welche ibm 2. Sodt des damabligen Archi - Diaconi, Sohne und 6. Sochter zur Welt ge-Derm M. Jacobi Mylii, neben der bohren, von welchen er viel Freud. beschwerlichen Schuls Arbeit, auch jund durch frühzeitiges Absterben der Diese Amts Labores ein ganges Jahr meisten , auch eines Studioli Turis in zu übernehmen , sind anvertrauet ges Jena viel Leid erfahren hatte : Ein mesen, bik er durch gottliche Direction Sohn, Berz M. Carl Christian in solchem Officio Anno 1655. succe- Winter / ist dessen Archi - Diaconus diret ist, darinnen er wiederum II. und Herr M. Johann Ludwig Babr ausgedatret , big er nach dem Winter / Pfarrer zu Bens - und Eberts.

au Rombild verheurathet worden, in Druck gegeben worden. febr afficiret batte. Er mag in feinem befchrieben wird. Amt von feindseeligen und neidischen Dersonen auch viel Verdruß haben lassen: DEUS det inimicis meis poe- im Ministerio gelebet hatte. Dann: Wer Drediger und Jungs bezeuget. frauen schändt / der nimmt selten ein autes End. Er starb den 24. Iun. Anno 1708. da ihm schon von Pastor zu Große Lowingu / ein Ale Anno 1702, wegen eines ihn auf der tenburger von Geburt, allwo er den Cantel, unter der Buß - Predigt, troffenen Schlaa = Klusses, und da= betretten, doch aber nach gebrauchten standiger Gesundheit vor, welches ei-Medicamenten mieder in die Kirchen ne extraordinaire Bluckfeelickeit gemes gehen und Beichtstiken konnen. Sein sen, biß er Anno 1695. im \$3. Jahr Aller hatte er gebracht auf 81. Jahr seines Alters verstorben. M. Blum in und sein Ministerium auf 54. Jahr; Jub. p. 183. Sein Symbolum ist gemesen; Sortes

Fhertsbausen worden: auch ift sein, mez in manu Domini, Psal. XXXI. Sub - Diaconus und Collega, Bert 16. worüber und qualeich über Gen. M. Johann Friedrich Bibn / deffen XXXII. 26. der Hochberuhmte Theo-Lochtermann mit Frau Maria Elis logus Herr Lr. Friedrich Ernst sabeth gewesen; und eine Sochter Meis / damabliger Rirchen . Rath Frau Margaretha Elisabeth mit und Superintendens ju Schleufingen, Beren L. Beit Geinrich Marol- die Leichen - Predigt gehalten , und den / Dochfürstlich-Sachfisch-Blucks | Die Belbenmuthige Standhaffting buraischen Rath und leib . Medico teit daraus gezeiget bat, die alebann welche aber auch frubzeitig gestorben , etiam herrn Wegels Lieder . Histo-Deren, und seines geliebten Che-Weibs rie P. III. pag. 439. darinnen er als Den 6. Nov. Anno 1695. erfolgter Auctor des schonen Liedes : Dich / Lodt denselben in seinem bohen Alter SErr JEsu Christ, mein Sort,

35. WITSCHEL, (M. Johann) erleiden muffen, wie er in seinem ein alter verdienter Briefter in Molse selbst aufgesetzen Lebens - Lauff be- dorff, der Anno 1678, noch am Les zeuget, und daß er daben mit Dr. ben und 89. Jahr alt gewesen, mel-Johann Gerbardo es habe heissen der zu selbiger Zeit bereits co. Jahr nitentiam, mihi verd patientiam, herr D. Gon in Theol, Semisec. p.27.

36. WOHLFART, (Liborius) 10. Novembr. Anno 1612 auf dies Frentag nach Misericord. Domini ges fe Welt gekommen , wurde erft Anno 1640. nebst 5. andern Candidaten zu durch erfolgten schweren Zungen und obgemeldter Pfarr ordiniret, und stuns Schenckel, die Cangel nicht mehr hat de seinem Heil. Amt 54. Jahr in tee

37. WOLFIUS, (Johannes) ist. Pastor Emericus zu Astfeld und Wolffeshanen ist Anno 1710. annoch am leben und schon 51. Jahr im Minilterio gewesen, wie der beschäfft. Secretar. Exped. X. pag. 888. bes zeuget.

38. WOLMERSHÆUSER, (Siegfried) ehemaliger Pfarrer zu Over = Aspach / war von Roth am See geburtig/ und schon den 17. Maji Anno 1543. zu der Pfart Ober 21/5 pach invist ret worden, war ein sonders barer gelehrter Mann felbiger Zeiten, und in dem Fürstenthum Anspach das mais auserlesen worden, daß er nebst dem damaligen Herrn Stadt Dfarrer zu Ansvach, Francisco, dem Convent benwohnen muste, so wegen des Concordiens Buchs ist angestellet wors den; darauf er auch dasselbe zweymal unterschrieben, sowol als ein Brandens bura = Anspachischer als auch als ein Stadt = Hallicher gemeinschaftlicher Pfarrer, darauf er endlich den 11. Novembris Anno 1597. gestorben, da er eben in seinem Priesterlichen Jubel-Nahr acstanden war; wie aus denen Kirchen sund Pfaris Acten Heri Bals thasar Nicolaus Mügel, Pfarrer in Senastfeld berichtet hat.

39. WURSELIUS, (Christoph) mar Pastor zu St. Nicolai in Zeitz ges mesen, and hatte in Kirchen und Schus len auf die sechzig Jahr seinem GOtt treu gedienet, da er Anno 1600. im

Knauth im Chren-vollen Alter pag. 13. leq.

## Z.

1. ZÆCKELIUS, (Johannes) war Pastor zu Cybau in der Obers Laufnis, nach Zittau gehörig, kam von dem Rumburgischen Diaconat zu der Mari Eybau, und starb allda 1632. da er 82. Jahr alt worden, und seine Amts - Jahr auf 16. gebracht hatte; woben etwas Denamurdiges zu mels den, daß sein Successor, Fobannes Pratorius, auch ein Jubilæus worden, und wie Herr Knauth im Ehrens vollen Alter pag. 14. meldet, sein Amt auf 57. Jahr gebracht, daß dergestalt dasiae Kirch - Gemeinde binnen 113. Jahren. nur eine einige Veranderung erfahren. viele derfelben auch wohl gar keine erles bet. Alleine nach Herrn M. Posseles Bericht, im Pausdorfischen Epicedio. ist gedachter Prætorius vorher zehen Rahr zu Strawalde gewesen, und in Evbe nur von 1632, dis 1682, in allen 50. Jahr auf dieser Pfarz, dahero in 106. Jahren nur eine Veränderung vorgegangen ware, da im übrigen der schon oben beschriebene Pratorius 60. Jahr inseinem Ministerio erreichet hats te. Der jegige Pastor, Herr M. Job. Gottlieb Berzog / ist erst seither Anno 1721. daselbst.

2. ZEHE, (M. Johann Berns bard mohlverdienter Prediger und Stadt - Pfarrer zu Seilbronn / erkens 80sten Juhr seines Alters verstorben nete solche Stadt als seine Gebures Stadt

herum geworffen wurde, bis er endlich in das Ministerium dahin gelangete. Er mar darinnen gebohren, den 24. Januarii Anno 1602. und wurde zwar schon Anno 1621, von dem Herzog, Franz Carl von Sachsen: Lauenburg zum Reld : Prediger angenommen , begab Schmidin über Pf. XXVIL v. 4. und Tich aber bald wieder auf Universitäten, andern mehr gehalten hatte. und mit einem jungen Herm in die Kander, dis er erst Anno 1630. zu der Pfarz Michelbach vociret und ordiniret worden ist. Anno 1632. wurde er als Exul wegen der Kriegs : Troubein, von dem Königlichen Schwedis schen Beicht , Batter , Herm D. Fabricio zur Evangelischen Gemeinde nach Morbach eingesetet, und wieder bald veriaget. Anno 1636. kam er nach Mingheit; Anno 1637. nach Sords Theim; Anno 1646. nach Bischoffs, beim; Anno 1648. ist er nach Lieben, Rein und Ocemarsheim beruffen wor-Den: nach acht Jahren hat ihn die Stadt -Beilbronn, auf bishero überstandene wiele Trubsalen, Beriagen und Plun-Dern, nach Slein / und vier Jahr dars auf Anno 1661. jum Kirchen Dienst Eag feine Predigt und Gabbaths. in Die Stadt felbst beruffen , allwo er | Rede jum Bolck gehalten , und darauf endlich als Prediger und Scholarcha am andern Ofter : Lag feinen ewigen Den 4. lanuarii An. 1681. im 51. Jahr | Sabbath im Simmel durch einen une feines muhfeligen Ministerii verschieden. vermutheten und ploplichen Sod ange-M. Blum in Jubil. pag. 183. cætera tretten habe: welcher von hochgedache ex curric. Vita. Er hat felbst fehr viel ten herm D. Gogen fehr lieb und v. c. Herm Buckwolffen / über eben naberg von ihme auch viel Lieb und Vediese Wort; Heren Wolzen, über ineration genoffen hatte. Esaia LVI., v. 2.; Derm Gögen, über

Stadt, wiewol er doch lang in der Welt 'Apocal. VII, v. 13. feg. Herin Spolin über II. Tim. II. v. 5.; Berin Pfeilen, über Phil. I. v. 21. Herm Glandorff in M.CXXVI.v.s.6.; Hern Schware zen Af. CXVI. v. 7. 8.; Herin Wolfe fen in Dan. XII. ult. Berin Gifenmanger über Pf. XXXIX. v. 6. Frau

2. ZEIDLER, (Paulus) leglich aewesener Vfarrer zu Germannsdorff. in die Annabergische Dioeces gehörig. allwo Herr M. Carl Gottlieb Zeidler. dermalen die Seelen-Sorg verwaltet: war zwar vorhero zu Grossen, in der Zwickauischen Inspection, eine Zeitlang Pfarrer gewesen, bis er nach Dermanns dorff und Dopffel beruffen worden, batte fein Vriesterliches Amt auf 56. Jahr, feine Che auf 5.1. Jahr, und fein Leben auf 80. Jahr geführet, und solches den 17. Aprilis Anno 1713. beschlossen, wie herr D. Gog in den benchwirdigen Wolthaten GOttes an der Stade Dobeln pag. 7. gedencket, und diefes Daben meldet , daß er am erften Ofter. Leich: Predigten in den Druck gegeben, werth gehalten wurde, weil er, als defs Die er Herm Seiden über Biob XIV. fen ehemaliger Superintendens ju Ans

4. ZELLER, (Johann Conrad) gewesener Doch - Fürstlicher Würten. bergischer Theologus, Kirchen - Rath, General - Superintendens und Abt ju Bebenhausen, war zu Beidenheim gebohren den 4. Julii Anno 1603. allwo sein Herz Watter / M. Johann Zeller, damals Diaconus, und endlich Pastor au Rochfeld worden ist. Er wurde anfänglich von Anno 1626. an etlichen Orten Vicarius zu Vest = Zeiten, und nach funff Jahren Diaconus zu Wilds berg , hernach succedirte er zwar seis nem Batter im Pastorat zu Rothfeld, bekam aber bald eine Vocation als Pa-Nor und Superintendens zu Wildberg, allwo er 19. Jahr gelebet hatte. Hiers auf murde et Special-Superintendens au Vaihingen, und nach sieben Jahren Abt zu Murihard; Anno 1657. gel anate er erst zu denen oben s bemelds ten Ehren & Stellen zu Bebenhausen/ und behielte sie bis an seln Ende. mar ungemein arbeitsam und fleißig, aeaen die Armen und Bertriebenen aber Tehr liberal, mit Allmosen und Aufnahm, dahero er in seiner Grab - Schrifft aeruhmet wird, daß er, pietetate in Drum, fide in Salvatorem, Charitate in Suos, & beneficentia in proximum, nulli fere post habendus gemesen sen. continuirte die von Johann Jacob Beinlin / und Jeremia Rebstocken angefangene Würtenbergischen Summarien und Auslegung über die gante heilige Schrifft, und brachte dieses schöne Werch, welches Anno 1721. 34 Leipzig vermehrter wieder beraus gekommen, gar zum Stande, darinnen!

er die meisten Bucher der heiligen Schrifft selbst erklaret batte, wie das Welehrten . Lexic. von ihm bezeuget. Er starb den 12. Martii Anno 1632. Im 80sten Jahr seines Alters, als er 57. Jahr der Kirche Sottes gedienet hat te, der in seinem Leben die siebende Zabl vor sich allezeit glücklich gefunden. da er 14. Kinder in drep Eben erzeuget davon der alteste Sohn, Berz Johann Jacob Zeller, Superintendens 111 Eauff worden ist, wie Fischlinus in Memor, Theol. Wirtenb. Part. II. p. 209. von ihm geschrieben, und daben seiner Controvers und Confession ges dencket, die er von dem Sabbath des neuen Testaments überkommen bats tt.

S. ZELLER, (Johannes) des vous berftebenden Bruder, gleichfalls gemes sener Würtenbergischer Theologus, Abt zu Maulbronn, und General-Superintendens, war zu Rothfeld as bohren den 19. Decembris An. 1620. mo dessen Herr Watter, der schon vorgedachte M. Johann Zeller / damais Pastor gewesen. Nachdem ibm seine Eltern frubzeitig verftorben, und Derfel be in den schweren Kriegs- Läufften sich auf Schulen und Universitäten hart behelffen muste, allwo er doch sub Præsidio Herm D. Pregizers zu Tie bingen, de Induratione, disputirt hate te, so bekam er darauf zu Mompels gard bey dem Rath und Amtmann, Derm Beuringer, die Information der Kinder, und die gange Oeconomie zu verwalten, auch das Proviant vor die Stan

Transdische Armee absugeben; er wur- | Fonte sub hac latitat pietas, constan-De awar nach Braunschweig verlanget, Die Prinzen in der Französtschen Sprach au informiren, und mit ibnen in die Lan-Detam Anno 1644. seine erste Vocation nach Meuweiler und Breitenberg/ bernach auf Müncklingen/ Anno 1651. aber nach Lienzingen / da man ibm unter 40. Pfarren die Wahl gelassen. Hierauf ist er Anno 1661. zur Superintendur Waiblingen / und Anno 1669, ju dergleichen in Vais bingen gelanget, und Anno 1680. Abt au Alpurspach worden, bis er endlich sue Abten Maulbronn beruffen, und augleich Kürstlicher Rath, Archi-Mandrita und General - Superintendens. auch Assessor im Ober-Land worden ift. Als er 50. Jahr im Ministerio gemes sen war, hat er am Tag Jacobi eine dffentliche Danck - Vredigt gehalten, und zum Beschluß mit ausgestreckten Armen und nach sattsamen Krafften geseuffret : SEri! nun lassest du deis uen Diener im Friede fahren / 2c. ins aleichen: So fahr ich hin zu ILsu Thrist, ic. welches auch seine leste Wrediat gewesen ift, indem er am drite! ten Edge, als er auf eine Investitur-Predigt meditirte, von einem Stecks Rluk überfallen, und seines Wunsches sewähret wurde, da er sein jubilæum im Dimmel gehalten den 2. Augusti Anno 1694. M. Fischlin. in Memor. Theol. Wirtenberg. II. pag. 281. all too and die Inscription angeführet stes bet, die D. Johann Adam Osiander au dessen Bildnis verfertiget bat:

tia zelus.

Verior & quicquid Theologia capit.

der zu reisen, er schlug es aber ab, und Externam faciem dedit as, durumque metallum,

> Interiora DEUS tu benedicte tenes? Hunc etiam spiro & spero, carissime fratrum.

Terra mihi dudum sordet, & astra pcto.

6. ZENCKER, (M. Samuel) ein Sohn M. Balthafar Zenckers, Pfarrers zu Selben und Ischeven, in der Superintendur Delitsch gelegen, ward gebohren zu Selben Anno 1611, here nach ließ er sich auf Schulen und Unie vensitäten wohl an , und wurde Poëta Laureatus. Anno 1633. ist er Churs Fürstlich-Sächsischer Regiments-Prediger worden, ben dem altesten Leibs Regiment zu Pferd, darauf An. 1651. Prarrer zu Groß. Milckau in die Chems niker Inspection gehörig, allwo Chris stian Ernst Werner zu dieser Zeit Priester ist; und starb daselbst Anno 1693. seines Alters 82. Jahr, und in 60. Jahr des Ministerii. vid. Bestaffe. Secret. Exped. X. pag. 888. Darinnen differiret Derr Knauth im Ebrens vollen Alter p. 14. und sehet das Tos des gahr 1663. an, welches aber mit dem Geburts - Jahr nicht überein tommen kan, und also durch ein umaes kehrtes 9. ein Druck Rebler senn mag.

7. ZERBST, (21dam) gewesener Pastos 4. HeriErnst Christian Jerh, Rath und Amtmann zu Creusdurg; 1.) Frau Anna Maria Herm Johann Jacob Grims / Hennebergischen Raths und Amtmanns, Ches Gesthea/ die allein in das geistliche Geschlecht, an Herm M. Johann Ludswig Wintern / Ciaconum in Sister nach vereheliget worden, und 7.) Herz Johann Jacob Zerbst / Kösniglich; Pohlnisch; und Chur, Sächssischer Adjurant.

Sonsten war er von einer ansehns lichen und gefunden Leibes - Constitution gewesen, ausser, daß er Anno 1715. von einer schweren Maladie bes troffen wurde bon der er nicht mehr konte gerettet werden, dahero er sich endlich wohl zu seinem Ende bereitet batte, ließ fich am heiligen Pfingste Abend 1719. mit seiner Frauen Liebs sten nochmal das heilige Abendmahl reichen, gab seinen Herren Collegen den letten Abschieds - Seegen, und nahm folden auch von ihnen an, blieb Daben in seiner Devotion und völligeit Verstand bis an seinen Abschied, melader den 31. Maji, Mittwoch nach Pfingsten erfolget, da er 75. Juhr, 7. Monat und 5. Sag in der Welt gelebet, im heiligen Predigt. Amt aber funffzigsthalb Jahr, wie der Co. burgische Zeitunges Extract Anno 1719. pag. 121. und 174. und das Leben der gelehrten Teutschen à pag. 199. bis 209 umståndlich referiren, und daben die Herren Antecessores, gewesene Evangelische Soperintendenten zu Sisenach recensten, weche nachfolgende waren:

- 1.) Justus Menius, der die Schmab kalbischen Articul mit Luthero und terschrieben.
- 2.) Johannes Albinus, oder Weiße st.
- 3.) Johann Altendorff.
- 4.) Georg Robn, welcher Form. Concord. unterschrieben.
- 5.) M. Griberich Schonbaar.
- 6.) M. Micolaus Rebhahn.
- 7.) M. Matthaus Rausch.
- 8.) M. Johannes Gone, welcher vorhero eine Zeitlang in einem Clofter gewesen.
- 9.) Johannes Wagner.
- 10,) M. Caspar Rebhan,
- 11.) Johann Ludwig Gombrache, welcher nur feche Jahr die Superintendur verwaltet, und an einer Contusion der Brust gestorben, die er von einem gählingen Schlag im Wagen sixend, auf sein Spanische Rohr und dessen Helsfenbeinen Knopf empfangen hatte, daran er ein halb Jahr darnieder gelegen.

12.) M. Johann Christophderbst/
obgedachter Jubilzus.

Jo. ZEUNER, (Caspar) aus Inspberg gebürtig, war vorhers an einigen andern Orten am Dienst des Hern, und hernach der andere Evangelische Paltor in dieser seiner Vatter. Stadt, zu Freyberg / das ben aber der erste würcklich verord, nete Superintendens allda worden, sebte an 4. unterschiedlichen Orten 50. Jahr im Ministerio, und brachste sein Alter mur auf 77. Jahr, wie Herr Knauth in Ehren s vollen Alter p. 14. von ihm bezeuget.

aus Coburg geburtig, war Pfarrer zu Rupf, und Anno 1667. im 75. Jahr seines Allters und zoten seines Ministerii noch am leben; aus Communication Heren Pastoris und Camerarii Möckhels zu Steppach.

Georg) ein alt serdienter Geistslicher der Stadt Rotenburg ob der Tauber, war nach absolvirten Studiorum Cursu, anfänglich Pfarrer zu Bethwar / kam hernach auf Gammesfeld und endlich nach kichsthal, allwo er auch Anno 1722, gesstroben / nachdem er 54. Jahr an der Kirche Gottes gedienet hatte. Er war ein Sohn des ehemahligen wohlsverdienten Superintendentis dassselbst, Heren Georg Zierlini, P. L. C. welcher Anno 1592, auch zu

leichthal gebohren war, und hernach erstlich Diaconus, und zulest Pastor Primarius und Superintendens zu Rostenburg worden ist, allwo er den 19. Augusti Anno 1661. im 44. Jahr seines Ministerii, 70. Jahr alt, gesstorben ist. Er war aber der 7te Superintendens zu Rotenburg von Zeisten der Reformation an; indem vor ihm daselbst gewesen:

I. Thomas Venatorius, welcher vorhero schon ein berühmter Rürnbergischer Kirchen Diener gewesen, und hernach der Reformator der Rotenburgischen Kirchen worden ist, indem er auf ershaltene Vocation von denen das mahligen Regenten der Stadt, Anno 1544. am Sonntag Lætare die erste Evangelische Presdigt daselbst gethan hat. Demsselbigen folgeten nach:

II. M. Sigismundus Staudas cher.

III. Osvvaldus Ruland.

IV. M. Johannes Soffmann.

V. M. Michael Gundermann. VI. M. Johann Neserus, welcher

vom Schlag auf der Cantel gerühret, den 25. Augusti Anno 1621. im 69. Jahr gestorben ist.

VII. Georgius Zierlinus, welcher wie schon gemeldet, Anno 1661. mit Tod abgegangen.

VIII. M. Daniel Aucker / anfange lich Wertsog Bernhards des Nnn 2 Große Grossen zu Sachen gewesesner Ober - Hos Prediger, Beicht Batter, damahliger Superintendens zu Brepsach, und Præses Consistorii Caltrensis ben der confæderirten Weymarischen Armee; darauf er als Superintendens nach Rotenburg gekommen, allwo er auch gestorben, jesdoch in seinen Hinterbliebenen zu Rotenburg und Windsheim annoch lebet.

1X. Dr. Johann Ludwig Zarts mann / dessen pag. 165. schonges

dacht ist.

x. M. Sebastian Rirchmeyer / ehemabliger Professor ben dem Gymnalio zu Regenspurg, kam Anno 1680. ur Superintendur Rotenburg, allwo er auch ben dem berühmten Gymnasio eine Profession angenommen, allda auch mein getreuer Professor und Beicht - Vatter gewesen, und den 16. Octobr. Anno 1700, see lia verstorben ist. Bon demfelhann Andreas Planer / damah. liger Adjunctus zu Wittenberg, in einem dem seeligen Rirchmever au Shren daselbst gehaltenen Panegyrico unter andern folgender massen erwehnet : Veltram obtestor fidem Rotenburgenses, qui magno numero prodigii fuittis spe-Etatores; vestrum exposco testimonium; vos sciscitor; ex vobis quæro: Num nam vidistis ex Divi vestri tumulo, ea quidem l

æltace, quæ excessum viri proxime insecuta est, progerminare, idque ex uno farris grano, non unam, aut aliquot spicas, sed spicarum segetem; progerminantemque adolescere, maturescere; idque tempore modico, mensisque unius spatio, cum quidem circumcirca maxima ubique soli siccitas, sterilitasque animadverteretur? Num namme præteres, cum, codem tempore, aliquando horrenda tempestas coorta, omnia latè prosterneret, pessundaretque, ipsasque Urbis domos læderet, circa urbem vero arbores firmas & vel quercus, ac robora subrueret, proximeque ipsum Beatissimi Bultum ingentem grandinum nubem evomeret, spicas tamen inconcussas, intactas, salvas incolumesque mansisse. Hz, hæ, inquam, fpicæ quasi hæc verba prolocutæ mihi videntur: Huc, huc adeste, mortales, in nos intuemini, &c.

ben ist denckwurdig, was M. Jos XI. Johann Philipp Seyboth / welcher auch von denen Diaconatiger Adjunctus zu Wittenberg, in einem dem seeligen Kirchmeyer gen, und Anno 1703. seel. vers

storben.

XII. Herr Dr. Christoph Ludswig Gartmann, ist auch oben bereits pag. 165. angeführet, und lebet annoch dasethst in großser Lieb und Dochachtung, neben dem dermahligen Stadt s Miniskerio:

sper / Prediger Consistoriali und Scholarchen.

Derin Johann Albrecht Begold / Hospital - Vredigern.

Den Johann Georg Gerenbauern/ Archi-Diacono.

Deren Johann Andreas Mers Ren.

Herin Johann Christoph Stell wagen/ und

Herm Daniel Jurckeln / als Diaconis ben der Haupt - Kirden.

Derin M. August Michael Rus ctern / Diacono im Hospital und

Berm Johann Friederich Riess fen / Siech . Hauß . Predis gern.

13. ZIMMERMANN, (Ser. mann) ein Jubel - Priester und Pfarrer zu Markchat an der Elbe, 3. Meilen von Luneburg, bat nach Inhalt der Novellen vom 5. Sept. | derfahren war , als er ju Schmale Anno 1720. ju felbiger Zeit eine kalden merckwürdige Solennitat begangen, Schmerken in so groffe Leibes, Dann, weil er mit feinem Ches Schwachheit gerathen, daß ibm fein Meib, Elisabeth | gange so. Jahr Mensch helffen konte, und baruber in unaetrennter Che gelebet, so hat fortgeführet werden mufte, da geer den 3. und 4. diefes seine Jubels langte er nach Cambach, allwo er Hochzeit gehalten, daben zugleich noch zu GDEE geseufftet hatte :

Derm Micolaus Welschen / Bes | daß sein Vorfahrer, Gerr Jacob Marggraf / der schon oben pag. 252. beschrieben stehet, ein gleiches Sluck gehabt, und auch ein doppels tes Jubilæum im Amt und in der She erlebet, woben oben noch dies ses benzuseken, daß auf des Marggraffii Jubel . Hochzeit, zugleich auch sein Sohn, mit sep getrauet worden ; aus Bentrag Herrn M. Reigen.

14. ZINCK, (Seinrich) Hochfürstlich : Sachsen : Gothio scher Paltor zu Solzbaussen / mar zu Orlaminda Anna 1564. den 2ten Januarii gebohren, allwo sein Herz Batter Conradus Zinck / Damahls Diaconus gewesen, und 5. Jahr nach deffen Geburt allda gestorben, wie M. Löber in Hist. Eccles. Orlam. pag. 222. berichtet ; diefer sein Sohn war zwar anfänglich Diaconus zu Tambach gewesen, an wels chem Ort dem feel. Luthero eine bes sondere gnadige Hulffe Gottes wies durch entsetliche Steinseine alteste Enckelin dem Paltori Ad- Lieber Gott kan es nicht anders juncto, Herrn Guncher Octo Frit- sein, so gieb du mir groffe Ges schen / ehelich angetrauet worden: dult und starcken Glauben ; bald und hat man vor andern auch dies darauf fand er Linderung und gants ses denckwurdig daben bemercket, liche Befrevung von solcher Be-Mnn 3 idime

schwerung, also daß er mit einer | genheim, und hatte Anno 1586. Kreide an die Wand gefchrieben: Tambach est mea Phanuel, ibi apparuit mihi Dominus : 3th habe ODit gesehen, und meine Seele ist genesen. Vid. Dr. Olearit Bibs lische Erklährung in Genes. pag. 254. Es hatte aber gedachter Herr Bince in beeden Orten zusammen 53. Jahr der Kirche Gottes ge-Dienet, als et Anno 1648. im 84. Jahr gestorben. M. Blum in Jubil. pag. 185.

hannes) war Pfarrer zu Wan- CKELIUS.

wegen hoben Alters Unbermögen, M. Johann Braun als Diaconum, auf seine Rosten angenoms men; worauf et Anno 1593. ges storben, nachdem er vorhero seibst aud als Disconus 12. Jahr, und als Pastor 40. Jahr, in allem aber 52. Jahr im Ministerio gelebet, und der Kirche zu Wangenbeim treulich gedienet batte. Vid. Dr. Cypriani Hilaria Eyangelica pag. 289. b.

16. ZOECKEL, (Johannes) 15. ZINTZERLING, ( Jo- ift der oben schon angeführte ZÆ-

## ENDE.



## Avertissement.

Semit find dem geneigten Lefer diejenigen Evangellschen Jubel & Pries ster vor Augen geleget worden, welche man bis anhero durch eine mubsame Collection hat zusammen bringen können; weil aber nichts Bolltommenes in dieser Unvolltommenbeit zu boffen, also ist auch Bierinnen eben bergleichen zu bekennen, daß theils ben benen bereits angefahrten Jubilzis viele porhanden, ben welchen mehrere Rachricht, absoluberlich von ihren Facis desideriret worden; andern theils, auch noch viele Exempla da and dorten verborgen geblieben, die man nach und nach erst erfahren, und hiers zu communicitt bekommen hatte, wann mit Publicirung solches Wercks noch einige Zeit ware innen gehalten worden. Nachdeme aber sowohl einige Liebe haber, Die bierzu von ihren Familien communicitet, solche Publication selbst utgiret, als auch der Herr Berleger den angefangenen Druck auf die vorhandes ne Derbst . Messe absolviret missen molte, mit der gefasten Resolution, dag mo noch ein mehrers bevgetragen und eingesendet werden solte, solches kunfftig als ein Supplementum besonders benjufügen sepn wurde : als hat man dieses hiers mit ju notificiren vor nothig erachtet. Und weilen unter webrenden Druck. nach schon verfertigten ersten Buchstaben, bereits etliche Exempla sind einge sendet worden, nehmlich:

Johannes Ackermann, Pastor in Auma, Joh, Sebast. Baumanni, Supplementa. Wolffgang Bromel, Pfarrer zu Engerda, Damian Bottner, Pfarrer ju Langen-Delfe, Paulus Cresse, Pfarrer zu Dummels-Dapn, Martinus Dietsch, Pastor zu Unter Bodnis, M. Johann Adam Faber, Archi - Disconus zu Anspach, D. Joh. Fabricius, Abt zu Helmstädt, Cafpar Gigas, Priester zu Brauchisdorff, D. Conrad Greber, General - Superincendens manntadt, Johannes Grubel, Diaconus zu Kahla, Michael Grimm, Pfarrer ju Kurpen-Altheim, Christoph Sofer, Pastor in Villingsdorff, Michael Hartmann, Pfarrer zu Weltwik, Ernst Gottfried Haussers, Paltoris ju Erfurt Supplementa, Johann Andreas Jahn, Pastor zu Rahnis, Theophilus Koniger, Pfarrer zu Neusik, M. Antonius Mofet, Superintendens zu Saalfeld;

So soll solches bif auf das kunfftige Jahr mit göttlicher Hulffe noch serner continuiret, und jederman hiedurch gebührend ersuchet werden, wann etwa zu denen schon angesübrten Erempeln noch etwas besonders denckwärdiges, oder noch ganch neue und unbekandte Exempla bepzusügen waren, daß solches an den Herin Berleger Engelbrecht hach Nürnberg; oder an den den Auchorium mögte notisciret werden. Ingleichen wird auch dem geneigten Leset sieder geschehnen Aussertigung, Drucken wird auch dem geneigten Leset sieder geschehnen Aussertigung, Drucken und Correcturen, democh unterschieder geschehnen Aussertigung, Drucken und Correcturen, democh unterschieder Hiedliche Errara mit eingeschlichen, weiche auch wegen etlicher unteserlicher Hindliche Errara mit eingeschlichen, weiche auch wegen etlicher unteserlicher können, zumahlen was die Nomina Propria Personarum & Locorum anbelanget, welche etwa unbekandt gewesen sind erraram de Locorum anbelanget, welche etwa unbekandt gewesen sind ein andern Umständen, welches man in der Eple dermahlen nicht hat observiren können, so könte dergleichen aus sterden.

Inswischen sind schon nachfolgende Sphalmata exeanciora beobachtet ; und ohne das, wo bistweilen ein Wort oder Buchstaben zu viel oder zu wenig gesetzet ist, und jedermanniglich selbsten leichtlich mercken und corrigiren kan, kurzlich zu erinnern und zu verandern vor nothig erachtet worden; E.gr.

In Dedicatione p. 4. lin, uk: Die Liebe Dieser Berthen, pro Rirche. mag. 2. Col. 2. lin, 22. lege: Carum, pag. 4. Col. a. lin, 17. lege: Pastore pro Paltor. Dergleichen wegen der im Manuscripe geschehenen Abbreviaruren im Druck offt verfehen worden, aber die Connexion felbft leichtlich anzeigen kan. p. 8. C. b. 1, 6, lege: Försterum, p. c. C. b. 1, 1, lege: AEpinum, p. 10. C. b. 1. 29. adde : hinterlaffen. p. 11. C. a. l. 19. lege : Pordingi. p. 12. C. a. l. ult. adde : tobt gefetet. p. 13. C.a. l. 12. lege : bengefetet. item l. 23. lege : regna. p. 15. C.b. 1. 26. lege: 1531, p. 16. C.b. l. 33. lege: \$. pro 7. p. 18. C.b. l. 29. lege: 1628. p. 19. C. a. l. 28. lege: 1633, item C, b, l, ule. lege: 1654. p. 22. C.b.l. 1. lege: Annum, item l. 37. lege: 1711. d. 11. Maji, p. 23. C. a.l. 12. lege : M. J. C. Noth. p. 30. C. a. l. z. lege : feinem Batterland. p. 31. C. b. L. antepen, lege: 84. Jahr. p. 41. C. b. L. 4. lege: Beiler. item 1, 30. Jeffenensium. p. 44. C.b. 1. 38, lege ; Schablen. p. 51. C.b. 1. 17. lege : Sett D. Sig. p. 54. C. b. 1. 12, lege: Relligionis p. 67. C. b. l. 32. lege ; Selenolatria, p. 74. C. a. l. 31. lege Theodorus, p. 74. C. a. 1, 30, lege : latinum, p. 79. C. a. 1, 28, lege ; 30, Sept. p. 81. C. b. l. 1. lege; Philologicis. p. 82. C. b. l. 4. lege; Caubenheim. p. 85. C. b. l. 15. lege : Diaconus ju. p. 86. C. a. l. 24. lege: Deffen Berz Batter auch. p. 88. C. a. l. 4. lege: 111 Decting, p. 93, C. a. l. 6, lege: Bernstodel, p. 115, C. b. 1, 20, lege:

ore sum, p. 118. C. b. l. 16. dele: Verdruß, sondern. p. 122. C. a. l. 30. lege ; in exitium, p. 128, C. a. l. 39. lege : Raske, item b. l. 34, ift ein Antecessor ausgelas fen, nemlich : M. Johannes Butmer, 1515. p. 129. C. a. l. 9. adde : Schechsie Stelle nach Erlach und farb An. 1627. allba. item 1. 16. adde : An. 1595. it. b. L. 1. lege: 1677. p. 137. C. a. l. 10. lege: Doblifthen. item 1. 28. lege: aeraitteft. p. 138.C b. l. 38. lege : Acoluthus, p. 139. C. a l. 24. lege : reden gehoret hat. p. 146. C.b. 1 2. lege: Dachsbach. p. 148. C. b. l. 16. lege; per 58. annos. p. 154. C. a. l. 32, lege; bistinctus, item b. ult. lege; Enchen. p. 165. C. a. l. 30. & ult. Rine Derfeld. p. 166. C.a. l. 16. lege; XVII. item b. l. 25. lege; Baphingen. p. 171. C. -a. 1. 28. lege : Meirichii, item b. 1. 32. lege ; E. G. Hæuler, Deffen Lebens , Ge schichte kunfftig gang folgen wird. p. 173. C. b. l. 20. lege: Geneilitia. p. 176. C. 2. 1. 8. lege : nebst einer. p. 186. C. b. l. 30. lege : Sohn des Borbergehenden. p. 1924 C. b. 1. 34. lege: Jubilæum erreichet. p. 198. C. a. l. s. lege: 14000. p. 199. C. a. L. 31. lege: Sochstädt. item 1. 33. lege; Göllern, p. 200. C. a. l. 18. Iccander. p. 205. C. b. l. 12. lege : mit dem Schul Dienst. p. 208. C. a. l. 5. Senior pro Decanus, p. 211. C.a. l. 18. lege : Album diefen. p. 213. C. b. l. 7. lege : Durructer, item L. 11. lege: 2Bonfees. p. 215. C. a. l. 5. lege: Filius. p. 217. C.b. l. 37. lege: Scharfio, p. 221, C. b. 1.27. lege; Riccium, p. 230. C. b. 1. 35. dele; in. p. 237. C. b. 1 30. lege : Redbis. p. 251, C. a. l. 34. lege: 1574. p. 261. C, a. l. 24. lege : circa annum. p. 275. C. b. l. 37. lege: Guleberg p. 282. C. b. l. 3. lege: 22. Sept. p. 293. C. a.l. antepen, lege; 1528. p. 319. C.a. l. 6, adde; Serin Johann Scharden. p. 326. C. a.l. 15. lege: 50. Stipendiaten. p. 330. C.b. l. 20. lege Diacono. p. 331. C. b. l. 18. lege : J. N Rücker, p. 340. C. b. l. 37. lege : Wepre, p. 344. C. a. penult. lege: L. Deifters. p. 349. C. b. l. 29. lege: 1653. d. 10. Sept. p. 365. C. a. l. 30. lege; M. Theod. p. 398. C. a. l. 4. lege; Ministeriali, p. 405. C. a. l. 15. lege: A. P. Kipping, p. 408. C. a. penult, lege: 1607.

Die lettern Bogen hat man wegen angehender Messe nicht zu revidiren bes kommen können; so ist auch zu betauren, daß der Borbericht nicht paginiret worgden, dahero dem geneigten Leser das übrige selbst überlassen, umd nur dieses noch gewünschet wird, daß hierben gegeben werde:

SOLI DEO GLORIA.

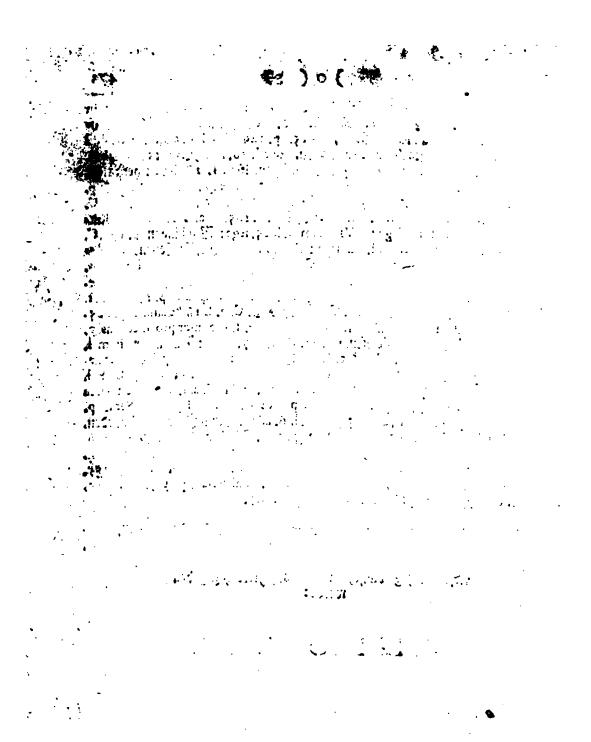



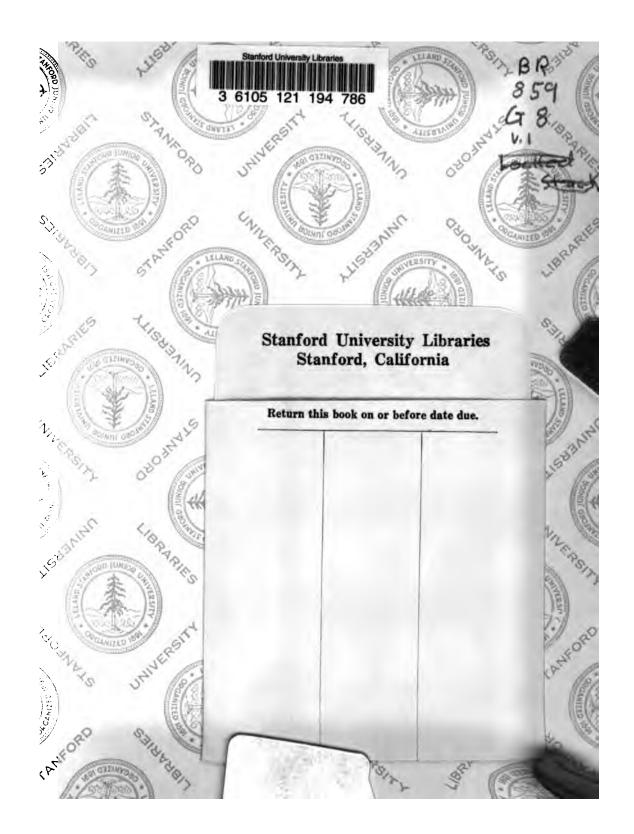

